

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

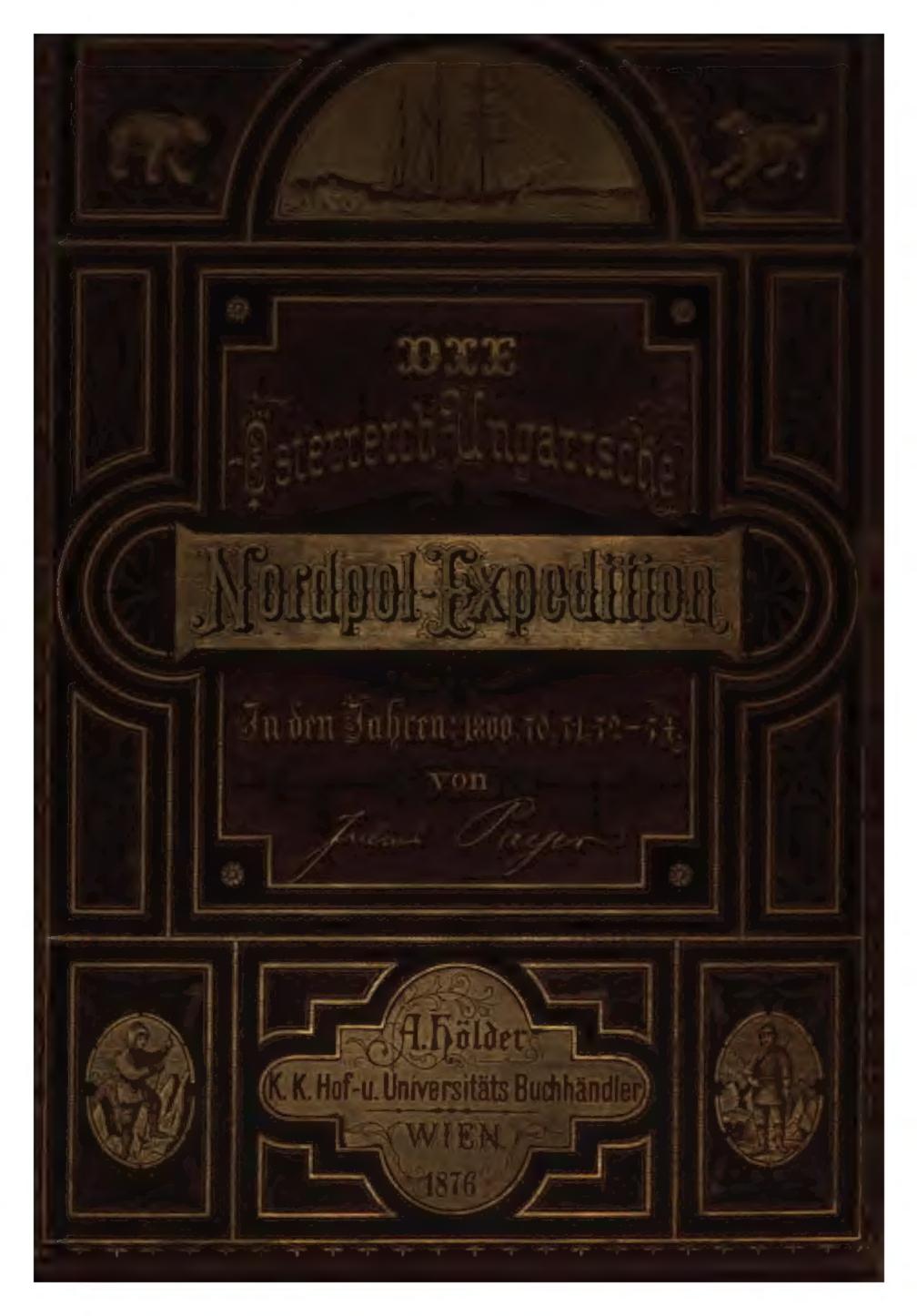





•



DE FRILL MANGE



Jan's Wilczek?

D23483

Die ölkerreichildi-ungarische

# Aordpol-Expedition

in den Jahren 1872—1874,

nebst einer Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869—1870)
und der Polar-Expedition von 1871

von

Julius Payer.

Mit 146 Illuftrationen und 3 Rarten

Wien, 1876.

Alfred Bölder,

t. t. Hof= und Universitäts= Buchhändler Rothentburmstraße 15.

Alle Rechte vorbehalten.

Drud ber faiserlich-königlichen Boj- und Staatsdruckerei.

## Seiner Apostolischen Majestät dem Kaiser und Könige

# Franz Joseph I.

in tieffter Chrfurcht gewidmet.

Der Berfaffer.

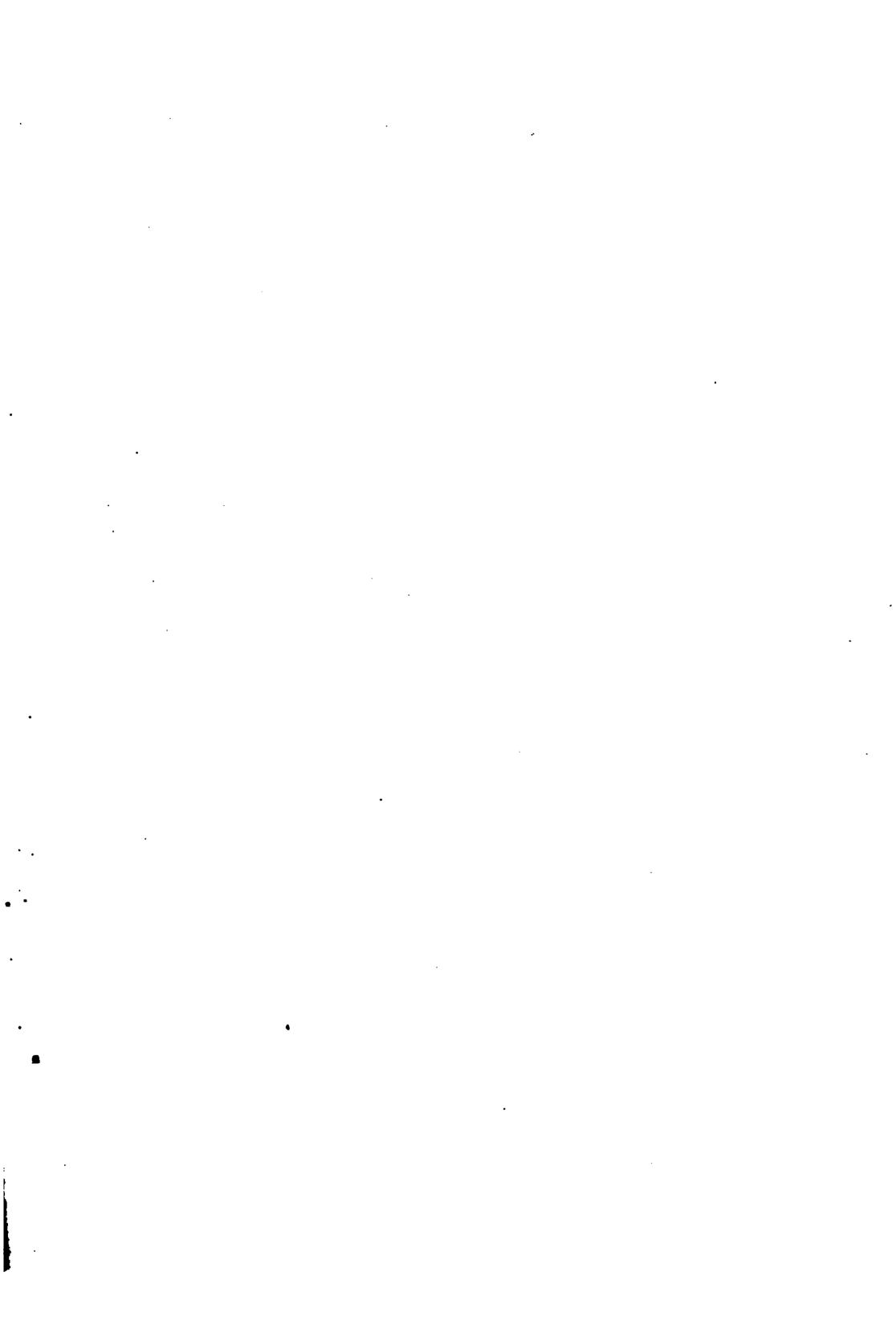

## Vorwort.

Das vorliegende Werk beginne ich mit der rückhaltslosen Anerkennung der hohen Verdienste meines Collegen Schiffslieutenants Weyprecht, gegen welche die Erfolge meiner eigenen Anstrengungen nur von geringem Belange sind. Vor Antritt der Reise hatten Herr Weyprecht und ich eine Instruction ausgearbeitet, welche die Rechte und Verpflichtungen jedes Einzelnen an Bord des "Tegetthoff" begrenzte. Diese Instruction verlieh Schiffslieutenant Wenprecht das unabhängige Commando am Schiff und im Falle eines Rückzuges mir das unabhängige Commando über die Landreisen. Die wissenschaftliche Thätigkeit Herrn Wenprecht's zu erörtern, werde ich in diesem Buche häufig Gelegenheit haben, seinen ausgezeichneten Eigenschaften als Seemann, als Mann der That überhaupt gerecht zu werden, sei dieser hervorragende Platz bestimmt. Der Leser wird im Verlaufe der nachfolgenden Schilderung sehen, wie die Besatzung des "Tegetthoff" zwei Jahre lang, den schwersten Prüfungen ausgesett, beharrlich, weungleich vergeblich, an ihrer Befreiung arbeitete und zulett ungebrochnen Muths eine Heimreise antrat, von der die arktische Geichichte nur wenig ähnliche Beispiele enthält. Er wird sehen, wie dieser Rückzug lange Zeit hindurch jeder Aussicht auf Erfolg bar zu sein schien, und wie die kleine Schar dennoch unverzagt Tag für Tag immer wieder an ihre ichwere Arbeit schritt, bis ein gütiges Geschick endlich die ersehnte Rettung brachte. Die ungestörte Wirksamkeit und Ordnung auf dem Schiff, ebenso das Gelingen dieses Rückzuges waren nicht allein die Folge der Einsicht oder

der beharrlichen Anstrengungen des Einzelnen, sie waren mehr noch die Folge einer selbst auf Polarfahrten seltenen Disciplin. Das Verdienst, sie ermöglicht zu haben, gehört Herrn Weyprecht an, der sich nicht nur den wissenschaftlichen Aufgaben der Expedition mit Hingebung widmete, sondern sich auch persönlich an den schwersten körperlichen Arbeiten betheiligte. Schiffslieutenaut Brosch und Schiffsfähnrich Drel sind ihren Verpflichtungen unter den schwierigsten Verhältnissen mit bewunderungswürdiger Ausdauer und Selstverleugnung nachgekommen, ihr Verdienst war gleich groß als "Officiere des Tegetthoff", wie als wissenschaftliche Beobachter. Schiffslieutenant Brosch oblag außerdem noch die verantwortungsreiche Verwaltung unserer Provisionen 2c., eine Aufgabe, der er mit größter Gewissen= haftigkeit entsprach. Der unausgesetzten Sorgfalt des Dr. Repes verdanken wir es, daß die Expedition mit verhältnißmäßig geringen Verlusten an Gesundheit und Leben verlief; ihr einziges Opfer, der Maschinist Krisch, erlag den rühmlichen Anstrengungen zur Befreiung des Schiffes. Das musterhafte Verhalten der Manuschaft läßt sich durch wenige Worte kennzeichnen: Unbedingter Gehorsam und Anhänglichkeit an ihre jeweiligen Führer, Außdauer in Mühseligkeiten und Entschlossenheit in Gefahren.

Nach diesen einleitenden Worten glaube ich den Leser über das Vershältniß orientirt zu haben, in welchem jedes Mitglied der Expedition beitrug, die Aufgabe zu erfüllen, welche wir alle freiwillig übernommen hatten; ich kann mich daher bei dem Folgenden auf die Ereignisse selbst beschränken. Unter dem Eindruck des jüngst Erlebten werde ich versuchen, letztere zu schildern; ich mache keinen Anspruch auf die Fähigkeit eines Schriststellers und erbitte Nachsicht der Fehler wegen, die das Werk enthalten wird.

An wen aber hat der Darsteller einer Nordpol-Expedition sich eigentlich zu wenden? Schreibt er nur für den Mann der Wissenschaft, so genügt es, die naturhistorischen Beobachtungen, Tabellen, Karten und Zeichnungen zu bieten. Soll er für seine Nachsolger schreiben, so muß sich sein Bericht erweitern durch die Bekenntnisse früherer Irrthümer, durch Rathschläge und die Mittbeilung seiner Ersahrungen. Für das große Publicum mag er nur das "Interesssante" im Auge behalten, in jedem Falle ist seine Aufgabe eine umfassendere.

Vollständiger wird er seinen Zweck erreichen, wenn er wenigstenstrachtet, für Alle zu schreiben und seinen Leser nicht auf die Folter der chronologischen Ordnung spannt. Nur dort, wo die zu schildernden Begebenheiten die Wiederholung ihrer Eindrücke bis zur Unmittelbarkeit der Empfindung erfordern, wird er seine Notizen ungeändert anführen müssen. Den Fachsmann wird er auf bestimmte Abschnitte verweisen, wo die Erfahrungen des Einzelnen mit der Absicht zusammengezogen sind, dem Leser die Wühe zu ersparen, sich aus einem Berge von Blättern ein Körnlein von Werth herauszusuchen.

Bei der nachfolgenden Schilderung der österreichisch ungarischen NordpolsCxpedition und ihrer Ergebnisse fehlen die der kaiserlichen Akas demie der Wissenschaften zur Publication übergebenen Tabellen der magnestischen und meteorologischen Beobachtungen der Herren Schissklieutenants Wenprecht, Brosch und Orel und die Abbildungen von 75 Formen der Fauna des Eismeeres, welche ich nach der Sammlung des Herrn Or. Kepes gezeichnet habe.

Mein persönlicher Antheil an den wissenschaftlichen Zielen der Expedition gehört dem Lande an, seiner Ersorschung und Darstellung. Das Material, welches ich über den Charafter dieser hochnordischen Territorien, die jetzt den erhabenen Namen Seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph I. tragen, gesammelt, bildet nehst den Ersahrungen, welche ich mir während dreier arktischer Reisen über die Beschaffenheit des Eismeeres und die Chancen seiner Bereisung erworben habe, den wesentlichen Inhalt dieses Wertes. Die beigegebene Karte des Kaiser Franz Josephs Landes tritt nun an die Stelle der bisher von mir aus der Erinnerung slüchtig entworsenen Stizzen. Dieses Land konnte durch die Ungunst der Verhältnisse nur in seinen Hauptzügen entdeckt werden; — künstigen Expeditionen ist es vorbehalten, seine wissenschaftliche Tetailersorschung zu untersnehmen.\* Was die Polarexpedition von 1871 anbelangt, eine Unternehmung,

<sup>\*</sup> Zeine bildliche Darstellung geschah theilweise schon vor Erscheinen dieses Werkes, und zwar durch zwölf Motive, welche der rühmlichst bekannte Landschaftsmaler A. Obermüller nach meinen Stizzen in Öl ausgeführt hat. Der Herstellung des Seite 189

bie Herrn Weyprecht's Eigenschaften als Seemann in glänzendem Licht zeigte, so ist dieselbe innig mit der von 1872—1874 verbunden. Ohne Zusammenhang damit steht dagegen die zweite deutsche NordpolsCypedition da, deren Schilderung hier nur im Sinne einer Stizze versucht wurde. In Bezug auf diese Unternehmung, wie auf die wichtigen Erfahrungen und wissenschaftlichen Beobachtungen Capitän Koldewey's, ihres verdienstvollen Führers, der Aftronomen Dr. Börgen und Copeland und des Botanikers Dr. Pansch verweise ich auf das Werk, welches das Comité für die deutsche Nordpolfahrt in Bremen herausgegeben hat. Dieses Werk enthält auch den ausführlichen Bericht über das Schicksal des Begleitschiffes dieser Expedition, der "Hansa", und seiner Besatung: Capitän Hegemann, Dr. Buchscholz, Dr. Laube 2c. Letzterem verdanken wir wichtige Ausschlässe über die geologischen Verhältnisse Westgrönlands.

erwähnten Farbendruchilbes haben sich technische Schwierigkeiten entgegen gestellt, welche bessen Teutlichkeit abgeschwächt, und das Bild beshalb werthlos gemacht hätten. Aus diesem Grunde wurde der Farbendruck ausgelassen und dafür die Zahl der Holzschnitte vermehrt.

Der Berfasser.

# Inhalts = Verzeichniß.

|                                                                          | eite      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Einleitung.                                                              | , , ,     |
| Taŝ Eismeer                                                              |           |
| EisschiffahrtXXXI                                                        |           |
| Tas innere Polarmeer                                                     |           |
| Tie Zukunft der Polarfrage L                                             |           |
| Polarausrüstungen LX                                                     |           |
| Die Ueberschreitung des Polarkreises und die Zeit der Turchfahrten LXXXI | 111       |
| Die österreichisch-ungarische Rordpol-Expedition 1872—1874.              |           |
| Die Fahrt des "Tegetthoff".                                              |           |
| Auf offener See                                                          |           |
| 3m Eismeere                                                              | 7         |
| Das "Treiben" im Nowaja Semlja-Meere                                     |           |
| Die Zeit der Eispressungen                                               | 35        |
| Die erste Binternacht                                                    | 51        |
| Das Leben im Schiffe                                                     | <b>70</b> |
| Eispressungen in der Polarnacht                                          | 87        |
| Ausgang der Winternacht                                                  | 93        |
| Wiederkehr des Lichtes und das Frühjahr 1873 10                          | 03        |
| Der Sommer 1873                                                          | 20        |
| Reue Länder 13                                                           | 33        |
| Bärenjagden 13                                                           | 39        |
| Der Herbst und das erste Betreten des Landes                             | 53        |
| Die zweite Winternacht 10                                                | 63        |
| Sonnenaufgang 1874. Beichluß, das Schiff zu verlassen                    | 88        |
| Tas Rordlicht                                                            | 91        |
| Schlittenreisen zur Erforschung des Kaiser Franz Joseph-Landes 20        |           |
| Schlittenreisen im Allgemeinen 20                                        |           |
| Austüstung einer Schlittenreise 2:                                       |           |
| Die erste Schlittenreise 23                                              |           |
| Ralte 2.                                                                 |           |
| Das Kaiser Franz Joseph-Land                                             |           |
| Die zweite Schlittenreise 28                                             |           |
| Im äußersten Norden                                                      |           |
|                                                                          | 1-<br>38  |

|     |                                                                     | Seite       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | Die dritte Schlittenreise                                           | 366         |
|     | Die meteorologischen Beobachtungen                                  | 372         |
| Der | Rückzug nach Europa.                                                |             |
|     | Die letten Tage auf dem "Tegetthoff"                                | 377         |
|     | Die Reise im Eismeere                                               | 386         |
|     | lleber das offene Meer                                              | 431         |
| Die | zweite deutsche Rordpol-Expedition 1869—1870.                       |             |
|     | Die Fahrt der "Germania"                                            | 461         |
|     | Das Schicffal der "Hansa"                                           | 478         |
|     | Herbstichlittenreisen                                               |             |
|     | Thierleben und Jagden in Ostgrönland                                | 516         |
|     | Das Innere Oftgrönlands und seine Gleischer                         | <b>557</b>  |
|     | Die lleberwinterung                                                 |             |
|     | Frühjahrsreisen                                                     | <b>5</b> 90 |
|     | Vordringen nach Norden                                              | 631         |
|     | Entdeckung des Raiser Franz Joseph-Fjords                           | 634         |
|     | Die Heimkehr                                                        |             |
| Die | Polarezpedition von 1871.                                           |             |
|     | Die Fahrt des "Jebjörn"                                             | 659         |
|     | Richtung und Stärke der an Bord des "Tegetthoff" beobachteten Winde |             |
|     | •                                                                   |             |

## Verzeichniß der Illustrationen und Karten.

| Hans Wilczef Tite                                                                 | lbild |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gisblink X                                                                        | XV    |
| Eisberge X                                                                        | IXX   |
| Ter Rückzug der Renthiere von Cap Broer Runs                                      | VII   |
| Schiffslieutenant Gustav Brosch, Schiffsfähnrich Eduard Drel, Dr. Julius Repes L. | XXI   |
| Rast in der Dove-Bai LX                                                           | IXX   |
| Schiffslieutenant Karl Wenprecht LXX                                              | XIX   |
| An Bord des "Tegetthoff" während einer Eispressung (October 1872)                 | 1('   |
| Stillleben im Eismeere (Juli 1872)                                                | 9     |
| Gwosdarew-Einfahrt. Nowaja Semlja                                                 | 16    |
| Anlegen des Lebensmittel=Depots bei den drei Särgen                               | 21    |
| Trennung der beiden Schiffe "Tegetthoff" und "Jøbjörn"                            | 23    |
| Das Schiff bei Cap Rassau vom Gise eingeschlossen, Ende August 1872               | 25    |
| Besreiungsversuche im September                                                   | 29    |
| Seehundsjagd im September 1872 unter den Küsten Nowaja Semlja's                   | 31    |

| Rebenjonnen oberhalb der Rüse Nowaja Semtja's 3.5 Ectobernacht im Eise 1872 4 Ter Wond mit jeinem Hof 4.5 4 Tas Rohlenhaus auf der Eisicholle 4.5 2 5 mmerung im November 1872 5 5 5 2 mmbu wird in der Polarnacht für einen Juchs gehalten und gejagt 5 5 Begegnungen mit Gisbären in der Winternacht 5 5 3 2 mmbu wird in der Polarnacht für einen Fuchs gehalten und gejagt 5 5 Begegnungen mit Gisbären in der Winternacht 5 5 3 2 mberungen im Eismeere in der Winternacht 6 6 3 2 mortungen im Eismeere in der Winternacht 6 6 3 2 mortungen im Gismeere in der Winternacht 6 6 3 2 mortungen im Gismeere in der Winternacht 6 6 3 2 morteschiens in der Winternacht 7 mortungen im Bollmond 7 morteschiens in der Winternacht 7 morteschiens in der Winternacht 7 morteschiens in der Winternacht 9 2 mme Cisperflung 2 morteschiens im Padeise während der Winternacht 9 9 3 2 mm 2 material mit Eise 8 2 mit wahrend der Winternacht 9 2 mm 2 material im Eise 8 2 morteschiens im Padeise zwischen Rowaja Semtja und Franz Zoieph- 2 and 2 chijf im Padeise treibend. — März 1873 113 2 othen im Eismeere 13 2 morten überfallen mich 14 Wäreniggben in der Racht 14 Wäreniggben in der Racht 14 Wäreniggben in der Racht 15 2 morten überfallen mich 16 Mortick der Sonne im zweiten Zahre. 16 Mittag am 21. December 1873 **  Betel, Zumbu und Jubinal 17 Dann und 3 Hunden. 21 Stiepreflungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 19 Walchinis Rriich 20 3 Ugordnung dei 7 Mann und 3 Hunden. 21 Stiepreflungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ectobernacht im Eise 1872 Ter Rond mit seinem Hof Tas Rohlenhaus auf der Eissicholle Tas Mohlenhaus auf der Eissicholle Tasmmerung im November 1872 Sumbu wird in der Polarnacht für einen Fuchs gehalten und gejagt Segegnungen mit Cisbären in der Winternacht Subinal's Empörung Sudinal's Empörung Sanderungen im Eismerre in der Winternacht Sanderungen im Eismerre in der Winternacht Sanderungen im Eismerre in der Winternacht Earlien beschließt das Jahr 1873 im Logbuch Tas Schiff im Bollmond. 70 (Octicsdienfi der Binternacht Eine Eispressung Schnettreiben im Padeise während der Binternacht Erne Connenausgang im Padeise zwischen Nowaja Semtja und Franz Joseph Land Carneval im Eise* Tas Schiff im Padeise treibend. — März 1873 113 Lothen im Eismerre 121 Lothen im Eismerre 132 Lothen im Eismerre 134 Lothenberungen nach dem Lande im Mondticht Abscherungen nach dem Lande im Mondticht Roscherungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 193 Rasdomini Kriich 3ugordnung dei 7 Maun und 3 Hunden. 211 Lote Rochmaschine Echibten Lote Capite Lote Schiff im Padeisten Lote Capite | Scheibenichießen am 4. Cetober 1872                              | 31         |
| Ter Rond mit feinem hof Tas Rohlenhaus auf der Cisicholle Tämmerung im Rovember 1872 Sumbu wird in der Polarnacht für einen Fuchs gehalten und gejagt Sambu wird in der Polarnacht für einen Fuchs gehalten und gejagt Segegnungen mit Cisöären in der Winternacht Jubinal's Empörung Sanderung über jungeisbebeckte Baden in der ersten Binternacht Sanderungen im Cismeere in der Winternacht Garlien beschließt das Jahr 1873 im Logbuch Tas Zchiff im Bolmond. 70 Gertien beschließt das Jahr 1873 im Logbuch Tien Cispressung Schneetreiben im Padeise während der Winternacht Gine Cispressung Schneetreiben im Padeise während der Winternacht Gerfter Zonnenausgang im Padeise zwischen Nowaja Eemtja und Franz Joseph Land Carneval im Eise *  Tas Zchiff im Padeise treibend. — März 1873 11: 20then im Cismeere 13: Trei Vären übersallen mich Wärenigaben in der Nacht Banderungen nach dem Lande im Mondlicht Abschied der Zonne im zweiten Jahre. Wittag am 21. December 1873 ** Petel, Zumdu und Jubinal No der Cajüte Liedren übersen während eines Nordlichts im Jänner 1873 19: Weichlingt Kriich 200 Rerbeschungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 19: Weichnicht kriich 21: Ter belaitete Echlitten 22: Areisecositüm dei Bind und großer Kalte 22: Toroßt im Tienst Zchneeldod Begrädnig des Waldhinisen Kriich aus der Wisleget-Jusel 26:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rebensonnen oberhalb der Ruste Nowaja Semlja's                   | 34         |
| Taé Rohlenhaus auf der Eisighosse Tämmerung im Rovember 1872 Sumbu wird in der Polarnacht für einen Fuchs gehalten und gejagt Degegnungen mit Eisbären in der Winternacht Jubinal's Empörung Sanderung über jungcisbededte Wacken in der ersten Winternacht Sanderungen im Eismeere in der Winternacht Garlien beichtließt das Jahr 1873 im Logbuch Tas Zchiff im Bossmond Gortieddienst in der Kinternacht Gene Eispressung Schneerreiben im Packeise während der Winternacht Gerier Gispressung Schneerreiben im Packeise während der Winternacht Gerne auf im Eise * Tas Zchiff im Packeise während der Winternacht Garnoval im Eise *  Tas Zchiff im Packeise treibend. — März 1873  11: Vorten im Eismeere 13: Trei Baren überfallen mich Kanderungen in der Racht Kanderungen nach dem Lande im Noudlicht Abichied der Sonne im zweiten Jahre Wittag am 21. December 1873 **  Petel, Sumbu und Jubinal In der Casitte Giepressungen während eines Korblichts im Jänner 1873  19: Reisdensingen während eines Korblichts im Jänner 1873  19: Reisdereisungen während eines Korblichts im Jänner 1873  20: Reisdereisungen während eines Korblichts im Jänner 1873  21: Reisdereisungen während einer Rasit Reisdereisungen während einer Rasit Reisdereisungen während einer Rasit Auf dem Sonsslare Geeicher Zechneelbod  Begräbnig des Walchinisch Krisch aus der Wischel-Jniel  20: Zchneelbod  Begräbnig des Walchinisch Krisch aus der Wischel-Jniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sctobernacht im Gife 1872                                        | 41         |
| Tämmerung im November 1872  Sumbu wird in der Polarnacht für einen Fuchs gehalten und gejagt  Begegnungen mit Eisbären in der Winternacht  Jubinal's Empörung  Sanderung über jungeisdededte Waden in der ersten Winternacht  Banderungen im Eismeere in der Winternacht  Garlien beichließt das Jahr 1873 im Logduch  Tas Echiff im Vollmond.  70 Gotzeddenkt in der Winternacht  Gerterbeienkt in der Winternacht  Gerterdienen im Padeise während der Winternacht  Grine Eispressung  Schneerreiben im Padeise während der Winternacht  Gerter Sonnenausgang im Padeise zwischen Rowaja Semtja und Franz Joseph-  Land  Carneval im Eise*  Tas Schiff im Padeise treibend. — März 1873  10:  Teri Bären überfallen mich  Pärenjagden in der Racht  Banderungen nach dem Lande im Mondlicht  Abichied der Sonne im zweiten Jahre.  Wittag am 21. December 1873 **  Wittag am 21. December 1873 **  Pletel, Zumdu und Jubinal  In der Cajüte  Lisdrefüngen während eines Nordlichts im Jänner 1873  19:  Waschmist Krisch  Jugordnung bei 7 Mann und 3 Hunden.  21:  Ter belainet Schitten.  22:  Tere belainete Schitten.  22:  Tere belainete Schitten.  22:  Teroshy im Tienst  Can Tegetthoff  24:  Zchneelbod  Begräbnig des Waschiniten Krisch auf der Wisczet-Insel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Mond mit seinem Hof                                          | 45         |
| Zumbu wird in der Polarnacht für einen Zuchs gehalten und gejagt  Begegnungen mit Eisbären in der Winternacht  Jubinal's Empörung  Banderung über jungeisbededte Baden in der ersten Winternacht  Banderungen im Eismeere in der Winternacht  Gartien beschließt das Jahr 1873 im Logbuch  Tas Zchiff im Bollmond  Towortesdienst in der Binternacht  Eine Eispressung  Schnectreiben im Padeise während der Winternacht  Erner Teispressung  Schnectreiben im Padeise während der Winternacht  Erner Ispressung im Padeise während der Winternacht  Erner Zonnenausgang im Padeise zwischen Rowaja Semtja und Franz Joseph-  Land  Carneval im Eise*  Ios Schiff im Padeise treibend. — März 1873  11: 20then im Eismecre  Irei Vären übersallen mich  Bärenjagden in der Racht  Kanderungen nach dem Lande im Wondlicht  Abschieded der Sonne im zweiten Jahre  Kitag am 21. December 1873 **  Petel, Zumbu und Jubinal  In der Cajüte  Liedereiungen während eines Nordlichts im Jänner 1873  12: 20then Gajüte  Liedereiungen während eines Nordlichts im Jänner 1873  12: 21: 22: 23: 24: 24: 25: 25: 26: 26: 26: 26: 26: 26: 26: 26: 26: 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Das Rohlenhaus auf der Eisscholle                                | 49         |
| Begegnungen mit Eisbären in der Winternacht Jubinal's Empörung Sanderung über jungeisbebeckte Waden in der ersten Winternacht Sanderungen im Eismeere in der Winternacht Gartien beichließt das Jahr 1873 im Logduch Tas Zahist im Bolmond. 70 Gottesdienst in der Winternacht Eine Eispressung Schneetreiben im Packeise während der Winternacht Eine Eispressung Schneetreiben im Packeise während der Winternacht Erner Zonnenausgang im Packeise zwischen Nowaja Semtja und Franz Joseph Land Carneval im Eise* 100 Carneval im Eise* 102 Sochen im Eismeere 133 Pothen im Eismeere 134 Pothen im Eismeere 135 Prei Baren übersallen mich Wärenjagden in der Nacht Banderungen nach dem Landt Mittag am 21. Accember 1873 ** Petel, Zumbu und Jubinal In der Cajüte Eiseressungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 193 Wasichinist Krisch Jugordnung bei 7 Maun und 3 Hunden. 215 Ter Bedmenschie Schlitten 226 Reiekochum bei Kind und großer Kälte 227 Torosh im Tienst Cav Tegetthoss 237 Echnecichmelzen während einer Rast 248 And dem Zontslar-Gleischer Rast 247 Echnecichmelzen während einer Rast 248 Echnecichmelzen während einer Rast 248 Echnecichmelzen während einer Rast 249 Echnecidmelzen während einer Rast 240 Echnecidmelzen während einer Rast 241 Echnecidmelzen während einer Rast 242 Echnecidmelzen während einer Rast 243 Echnecidmelzen während einer Rast 244 Echnecidmelzen während einer Rast 245 Echnecidmelzen während einer Rast 246 Echnecidmelzen während einer Rast 247 Echnecidmelzen während einer Rast 248 Echnecidmelzen während einer Rast 249 Echnecidmelzen während einer Rast 240 Echnecidmelzen während einer Rast 240 Echnecidmelzen während einer Rast 241 Echnecidmelzen während einer Rast 242 Echnecidmelzen während einer Rast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tämmerung im November 1872                                       | 52         |
| Begegnungen mit Eisbären in der Winternacht Jubinal's Empörung Sanderung über jungeisbebeckte Waden in der ersten Winternacht Sanderungen im Eismeere in der Winternacht Gartien beichließt das Jahr 1873 im Logduch Tas Zahist im Bolmond. 70 Gottesdienst in der Winternacht Eine Eispressung Schneetreiben im Packeise während der Winternacht Eine Eispressung Schneetreiben im Packeise während der Winternacht Erner Zonnenausgang im Packeise zwischen Nowaja Semtja und Franz Joseph Land Carneval im Eise* 100 Carneval im Eise* 102 Sochen im Eismeere 133 Pothen im Eismeere 134 Pothen im Eismeere 135 Prei Baren übersallen mich Wärenjagden in der Nacht Banderungen nach dem Landt Mittag am 21. Accember 1873 ** Petel, Zumbu und Jubinal In der Cajüte Eiseressungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 193 Wasichinist Krisch Jugordnung bei 7 Maun und 3 Hunden. 215 Ter Bedmenschie Schlitten 226 Reiekochum bei Kind und großer Kälte 227 Torosh im Tienst Cav Tegetthoss 237 Echnecichmelzen während einer Rast 248 And dem Zontslar-Gleischer Rast 247 Echnecichmelzen während einer Rast 248 Echnecichmelzen während einer Rast 248 Echnecichmelzen während einer Rast 249 Echnecidmelzen während einer Rast 240 Echnecidmelzen während einer Rast 241 Echnecidmelzen während einer Rast 242 Echnecidmelzen während einer Rast 243 Echnecidmelzen während einer Rast 244 Echnecidmelzen während einer Rast 245 Echnecidmelzen während einer Rast 246 Echnecidmelzen während einer Rast 247 Echnecidmelzen während einer Rast 248 Echnecidmelzen während einer Rast 249 Echnecidmelzen während einer Rast 240 Echnecidmelzen während einer Rast 240 Echnecidmelzen während einer Rast 241 Echnecidmelzen während einer Rast 242 Echnecidmelzen während einer Rast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumbu wird in der Polarnacht für einen Fuchs gehalten und gejagt | 54         |
| Banderung über jungcisbebedte Waden in der ersten Winternacht  Banderungen im Eismerre in der Winternacht  Gartsen beichließt das Jahr 1873 im Logbuch  Tas Schiff im Bollmond.  Tas Schiff im Bollmond.  Tas Schiff im Bollmond.  Tas Geispressung.  Schneetreiben im Padeise während der Winternacht  Grine Eispressung.  Schneetreiben im Padeise während der Winternacht  Grine Tonnenausgang im Padeise zwischen Nowaja Semtja und Franz Joseph-  Land  Carneval im Eise*  Tas Schiff im Padeise treibend. — März 1873  11:  20then im Eismeere  13:  Trei Baren übersallen mich.  Barenjagden in der Nacht  Banderungen nach dem Lande im Wondlicht  Bainderungen nach dem Lande im Wondlicht  Abichied der Sonne im zweiten Jahre.  Wittag am 21. December 1873 **  Betel, Zumbu und Jubinal  In der Cajüte  Brispresiungen während eines Nordlichts im Jänner 1873  Brispresiungen während eines Nordlichts im Jänner 1873  Paie Nochmaschine  Ter belaitete Schlitten  Beispresiung Schne im Sprenkte  Ter belaitete Schlitten  Beispresiung Schne im Sprenkte  Ter getthoff  Eam Tegetthoff  Eam Tegetthoff  Echneeichmelzen während einer Rast  Auf dem Sontlar-Gleticher  Echneeichmelzen während einer Rast  Auf dem Sontlar-Gleticher  Echneeidbus des Waichinisten Krisch aus der Wisczef-Insel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Begegnungen mit Eisbären in der Binternacht                      | <b>5</b> 6 |
| Banberungen im Eismeere in der Winternacht Carlien beschließt das Jahr 1873 im Logbuch Tas Schiff im Bollmond. Tas Schiff im Bollmond. Tochtesdienft in der Winternacht Gentesdienft in der Winternacht Teine Eispressung. Schneetreiben im Packeise während der Winternacht Gerfter Sonnenausgang im Packeise zwischen Rowaja Semtja und Franz Joseph- Land Carneval im Eise* 100 Carneval im Eise* 112 Lothen im Eismeere 133 Lothen im Eismeere 134 Trei Baren übersallen mich Kanenjagden in der Nacht Kanderungen nach dem Lande im Mondlicht Mittag am 21. December 1873 ** Petel, Sumbu und Jubinal Index Cajüte Liedressungen während eines Kordlichts im Jänner 1873 Maichinist Krisch Zugordnung bei 7 Mann und I Handen. Liedressüngen während eines Kordlichts im Jänner 1873 Meisecostüm bei Viann und I Handen. Liedressüngen während eines Kordlichts im Jänner 1873 Meisecostüm bei Wind und größer Kälte Lorost im Dienst Zer belastere Schitten. 221 Lorost im Dienst Zen Tegetthoff 222 Landeuchungsen während einer Rast Land dem Sontslar-Gleticher Land wer Willesten werder-Janiel Land der Willesten Land Land | Zubinal's Empörung                                               | 58         |
| Cartien beichtießt das Jahr 1873 im Logbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Banderung über jungeisbedecte Baden in der ersten Binternacht    | <b>5</b> 9 |
| Taż Zchiff im Bollmond.  Gentesdienst in der Winternacht Gine Cidpressung Zchneetreiben im Packeise während der Winternacht Zahneetreiben im Packeise während der Winternacht Gentex Zonnenausgang im Packeise zwischen Rowaja Semtja und Franz Joseph- Land Carneval im Ciie * 100 Carneval im Ciie * 101 Carneval im Cide * 102 Sothen im Cide * 103 Trei Baren überfallen mich Härenjagden in der Racht Barenjagden in der Racht Banderungen nach dem Lande im Mondlicht Bicklied der Zonne im zweiten Jahre Wittag am 21. December 1873 ** Petel, Zumbu und Jubinal In der Cajüte Sidpressungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 Pasceschümgen während eines Nordlichts im Jänner 1873 Pasceschümse des Folitten Reisecohüm bei Kind und großer Kälte Ter belastete Schitten Reisecohüm bei Kind und großer Kälte Zehneeichmetzen während einer Rast Las dem Zonstlar-Gleicher Zehneeblod Begräbniß des Waschnisten Krisch auf der Wilczef-Iniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Banderungen im Eismeere in der Binternacht                       | 65         |
| Gottesdienst in der Binternacht  Eine Cispressung  Schnectreiben im Packeise während der Winternacht  Schnectreiben im Packeise während der Winternacht  Gerfier Sonnenausgang im Packeise zwischen Nowaja Semtja und Franz Joseph- Land  Carneval im Eise*  Tas Schiss im Packeise treibend. — März 1873  11: Lothen im Cismeere  13: Trei Baren übersallen mich  Parenjagden in der Nacht  Banderungen nach dem Lande im Wondlicht  Händerungen nach dem Lande im Wondlicht  Abichied der Sonne im zweiten Jahre  Wittag am 21. December 1873 **  Petel, Zumbu und Jubinal  In der Cagitte  Lispressungen während eines Nordlichts im Jänner 1873  Packensteilungen während eines Nordlichts im Jänner 1873  Packenschingen während eines Nordlichts im Jänner 22: Reiseressungen während eines Liebensch  Tee Rochmaschine  22: Reisecostüm bei Kind und großer Rätte  Ter belastete Schlitten  22: Toroßy im Dienst  Echnecichmetzen während einer Rast  Auf dem Sonflar-Gleischer  Zchneeblod  Begräbnis des Malchinisten Krisch auf der Wilczef-Insel  26:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carlien beschließt das Jahr 1873 im Logbuch                      | . 69       |
| Eine Cispressung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tas Schiff im Bollmond                                           | 71         |
| Echneetreiben im Padeise während der Winternacht  Griec Sonnenausgang im Padeise zwischen Nowaja Semlja und Franz Josephs- Land  Carneval im Gise*  Tax Schiff im Padeise treibend. — März 1873  20then im Gismeere  Trei Baren überfallen mich.  Barenjagden in der Nacht  Banderungen nach dem Lande im Mondlicht  Banderungen nach dem Lande im Mondlicht  Beiliche der Sonne im zweiten Jahre  Kittag am 21. December 1873 **  Petel, Zumbu und Jubinal  Inder Cajüte  Lixpressungen während eines Kordlichts im Jänner 1873  Raichinist Krisch  Zugordnung bei 7 Mann und 3 Hunden.  Tie Rochmaschine  Lixpressungen bei Bind und großer Kälte  Toroßy im Dienst  Cap Tegetthoss  Echneeichmelzen während einer Rast  Auf dem Sontlar-Gleticher  Echneeblod  Begrädnist des Waschinisten Krisch auf der Wisczef-Insel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gottesdienst in der Winternacht                                  | 78         |
| Erficer Sonnenaufgang im Padeise zwischen Nowaja Semtja und Franz Joseph- Land 10: Carneval im Eise* 10: Tax Schiff im Padeise treibend. — März 1873 11: Lothen im Eismeere 13: Trei Baren übersallen mich 14: Barenjagden in der Nacht 14: Banderungen nach dem Lande im Wondlicht 16: Abichied der Sonne im zweiten Jahre 16: Rittag am 21. December 1873 ** 17: Petel, Zumbu und Jubinal 17: In der Cajüte 18: Lixvessiungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 19: Raichimist Krisch 20: Jugordnung bei 7 Maun und 3 Hunden 21: Tee Belastete Schlitten 22: Reisecostüm bei Bind und großer Kälte 22: Toroßy im Dienst 23: Cap Tegetthoss 23: Cap Tegetthoss 24: Ins dem Sontlar-Gleticher 24: Ins dem Sontlar-Gleticher 24: Ins dem Sontlar-Gleticher 24: Echneebloch 25: Begrädnis des Walchinisten Krisch auf der Wisczef-Jniel 26:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eine Gispressung                                                 | 88         |
| Land  Carneval im Eije *  100  Tax Schiff im Packeise treibend. — März 1873  113  20then im Eismeere  133  Trei Baren überfallen mich.  Härenjagden in der Nacht  Banderungen nach dem Lande im Mondlicht  Banderungen nach dem Lande im Mondlicht  Bilitag am 21. December 1873 **  Petel, Zumbu und Zubinal  In der Cajüte  Lixreifungen während eines Nordlichts im Jänner 1873  Plaichinist Krisch  Zugordnung bei 7 Maun und 3 Hunden.  Tie Rochmaschine  Ter belastete Schlitten  Reiscostüm bei Bind und großer Kätte  Toroßy im Dienst  Ean Tegetthoss  Ean Tegetthoss  Ean Tegetthoss  Ean eontlar-Gleicher  Lix Echnecichmelzen während einer Rast  Lix dem Sontlar-Gleicher  Echneebloch  Begrädnig des Maschinisten Krisch aus der Bilczel-Insel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Echncetreiben im Pacieje während der Winternacht                 | 97         |
| Land  Carneval im Eije *  100  Tax Schiff im Packeise treibend. — März 1873  113  20then im Eismeere  133  Trei Baren überfallen mich.  Härenjagden in der Nacht  Banderungen nach dem Lande im Mondlicht  Banderungen nach dem Lande im Mondlicht  Bilitag am 21. December 1873 **  Petel, Zumbu und Zubinal  In der Cajüte  Lixreifungen während eines Nordlichts im Jänner 1873  Plaichinist Krisch  Zugordnung bei 7 Maun und 3 Hunden.  Tie Rochmaschine  Ter belastete Schlitten  Reiscostüm bei Bind und großer Kätte  Toroßy im Dienst  Ean Tegetthoss  Ean Tegetthoss  Ean Tegetthoss  Ean eontlar-Gleicher  Lix Echnecichmelzen während einer Rast  Lix dem Sontlar-Gleicher  Echneebloch  Begrädnig des Maschinisten Krisch aus der Bilczel-Insel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·                                                                |            |
| Tas Schiff im Packeise treibend. — März 1873 113  Lothen im Eismeere 133  Trei Baren übersallen mich 144  Barenjagden in der Racht 145  Banderungen nach dem Lande im Mondlicht 165  Babichied der Sonne im zweiten Jahre 166  Mittag am 21. December 1873 ** 177  Bekel, Sumbu und Jubinal 177  In der Cajüte 188  Lispressungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 198  Raichinist Krisch 206  Jugordnung bei 7 Mann und 3 Hunden 216  Ter belastete Schlitten 226  Reisecohum bei Bind und großer Kälte 228  Toroßy im Dienst 226  Cap Legetthoss 226  Cap Legetthoss 226  Laf dem Sontlar-Gleischer 226  Basseblod 256  Begräbnis des Maschinisten Krisch auf der Bilezet-Insel. 266  Begräbnis des Maschinisten Krisch auf der Bilezet-Insel. 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 105        |
| Lorthen im Eismeere 13: Trei Baren überfallen mich 14: Barenjagden in der Nacht 14: Banderungen nach dem Lande im Mondlicht 16: Abichied der Sonne im zweiten Jahre 16: Uitrag am 21. December 1873 ** 17: Betel, Sumbu und Jubinal 177 In der Cajüte 18: Lièvressungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 19: Uaichinist Krisch 20: Iugordnung bei 7 Maun und 3 Hunden 21: Ter belastete Schlitten 22: Reisecopüm bei Bind und großer Kälte 22: Toroßy im Dienst 22: Tandenschaftelsen während einer Rast 24: Indinesichmelzen während einer Rast 24: Indinesichmelzen während einer Rast 24: Indinesichmelzen während einer Rast 24: Indinesionelsen während einer Rast 24: Indinesionelsen Waschinisten Krisch auf der Bilezef-Insel 26:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carneval im Eise *                                               | 109        |
| Lorthen im Eismeere 13: Trei Baren überfallen mich 14: Barenjagden in der Nacht 14: Banderungen nach dem Lande im Mondlicht 16: Abichied der Sonne im zweiten Jahre 16: Uitrag am 21. December 1873 ** 17: Betel, Sumbu und Jubinal 177 In der Cajüte 18: Lièvressungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 19: Uaichinist Krisch 20: Iugordnung bei 7 Maun und 3 Hunden 21: Ter belastete Schlitten 22: Reisecopüm bei Bind und großer Kälte 22: Toroßy im Dienst 22: Tandenschaftelsen während einer Rast 24: Indinesichmelzen während einer Rast 24: Indinesichmelzen während einer Rast 24: Indinesichmelzen während einer Rast 24: Indinesionelsen während einer Rast 24: Indinesionelsen Waschinisten Krisch auf der Bilezef-Insel 26:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Das Schiff im Paceije treibend. — März 1873                      | 113        |
| Barenjagden in der Nacht  Banderungen nach dem Lande im Mondlicht  Abichied der Sonne im zweiten Jahre  Mittag am 21. December 1873 **  Petel, Sumbu und Jubinal  Iri In der Cajüte  Bispressungen während eines Nordlichts im Jänner 1873  Paichinist Krisch  Zugordnung bei 7 Mann und 3 Hunden  Zie Rochmaschine  Zie Keisecosüm bei Bind und großer Kätte  Zorosh im Dienst  Zie Torosh im Dienst  Zie Torosh im Dienst  Zie Schneeschoff  Zie Schneesloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |            |
| Banderungen nach dem Lande im Mondlicht 168 Abichied der Sonne im zweiten Jahre 166 Mittag am 21. December 1873 ** 171 Bekel, Sumbu und Jubinal 177 In der Cajüte 188 Sispresiungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 193 Rajchinist Krisch 206 Zugordnung bei 7 Maun und 3 Hunden 218 Tee Belastete Schlitten 226 Resiscostüm bei Bind und großer Kälte 228 Toroßy im Dienst 233 Cap Tegetthosi 243 Schneedsch während einer Rast 245 Auf dem Sonklar-Gleticher 245 Auf dem Sonklar-Gleticher 245 Schneedlock 256 Begräbnig des Maschinisten Krisch auf der Bilczek-Insel 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Trei Baren überfallen mich                                       | 147        |
| Banderungen nach dem Lande im Mondlicht 168 Abichied der Sonne im zweiten Jahre 166 Mittag am 21. December 1873 ** 171 Bekel, Sumbu und Jubinal 177 In der Cajüte 188 Sispresiungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 193 Rajchinist Krisch 206 Zugordnung bei 7 Maun und 3 Hunden 218 Tee Belastete Schlitten 226 Resiscostüm bei Bind und großer Kälte 228 Toroßy im Dienst 233 Cap Tegetthosi 243 Schneedsch während einer Rast 245 Auf dem Sonklar-Gleticher 245 Auf dem Sonklar-Gleticher 245 Schneedlock 256 Begräbnig des Maschinisten Krisch auf der Bilczek-Insel 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Barenjagden in der Nacht                                         | 149        |
| Abichied der Sonne im zweiten Jahre 166 Wittag am 21. December 1873 **  Petel, Sumbu und Jubinal 177 In der Cajüte 188 Sispressungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 199 Raschinist Krisch 206 Jugordnung bei 7 Mann und 3 Hunden 218 Ter belastete Schlitten 226 Resisecostüm bei Wind und großer Kälte 227 Resisecostüm bei Wind und großer Kälte 228 Cap Tegetthoss 24 Schneeschmelzen während einer Rast 24 Ans dem SonflarsGletscher 24 Ans dem SonflarsGletscher Krisch aus der WilczefsInsel 26 Begräbnis des Maschinisten Krisch aus der WilczefsInsel 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                |            |
| Bittag am 21. December 1873 **  Petel, Sumbu und Jubinal 177 In der Cajūte 182 Sispressungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 193 Raichinist Krisch 206 Zugordnung bei 7 Maun und 3 Hunden 218 Tie Rochmaschine 215 Ter belastete Schlitten 225 Resiscostūm bei Bind und großer Kälte 226 Toroğy im Dienst 235 Cav Tegetthoss 245 Schneeichmelzen während einer Rast 245 Ans dem Sonflar-Gletscher 245 Echneeblock 256 Begräbnig des Maschinisten Krisch auf der Bilczef-Insel 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ·                                                                |            |
| Betel, Sumbu und Jubinal. 177 In der Cajüte 188 Sispressungen während eines Nordlichts im Jänner 1873 198 Raichinist Krisch 206 Zugordnung bei 7 Maun und 3 Hunden. 218 Tie Rochmaschine 219 Ter belastete Schlitten. 228 Resiscostum bei Bind und großer Kälte 228 Toroßy im Dienst 233 Cav Tegetthoss. 243 Schneeschmelzen während einer Rast 244 Auf dem Sonklar-Gleticher 245 Echneeblock 256 Begräbnig des Maschinisten Krisch auf der Bilezek-Insel. 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                |            |
| In der Cajūte  Eispressungen während eines Rordlichts im Jänner 1873  Raichinist Krisch  Zugordnung bei 7 Mann und 3 Hunden  Zie Rochmaschine  Zer belastete Schlitten  Zer belastete Schlitten  Zer belastete Bind und großer Kälte  Zoroßy im Dienst  Eav Tegetrhoss  Eav Tegetrhoss  Line Komeeschmelzen während einer Rast  Auf dem Sonklar-Gletscher  Zechneeslock  Echneeblock  Zechneeblock  Regrādnis des Maschinisten Krisch auf der Bilezek-Insel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |            |
| Waschinist Arisch Zugordnung bei 7 Mann und 3 Hunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |            |
| Waschinist Arisch Zugordnung bei 7 Mann und 3 Hunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eispreffungen während eines Rordlichts im Jänner 1873            | 193        |
| Zugordnung bei 7 Maun und 3 Hunden218Tie Rochmaschine219Ter belastete Schlitten228Reisecostüm bei Wind und großer Kälte228Toroßy im Dienst23Cap Tegetthoss248Schneeschmelzen während einer Rast248Auf dem Sonklar-Gleischer248Schneeblod258Begräbnig des Waschinisten Krisch auf der Wilczek-Jnsel261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |            |
| Ter belastete Schlitten. 228 Reiscostum bei Wind und großer Kälte. 228 Toroßy im Dienst 233 Cav Tegetthoss. 243 Schneeschmelzen während einer Rast 245 Auf dem Sonklar=Gletscher. 249 Schneeblock. 256 Begräbniß des Maschinisten Krisch auf der Wilczek-Insel. 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |            |
| Ter belastete Schlitten. 228 Reiscostum bei Wind und großer Kälte. 228 Toroßy im Dienst 233 Cav Tegetthoss. 243 Schneeschmelzen während einer Rast 245 Auf dem Sonklar=Gletscher. 249 Schneeblock. 256 Begräbniß des Maschinisten Krisch auf der Wilczek-Insel. 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · ·                                                            |            |
| Torogy im Dienst 23:<br>Cap Tegetthoss. 24:<br>Schneeschmelzen während einer Rast 24:<br>Auf dem Sonklar-Gleischer 24:<br>Schneeblock 258<br>Begrābniß des Maschinisten Krisch auf der Wilczek-Jnsel 26:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                                                                |            |
| Torogy im Dienst 23:<br>Cap Tegetthoss. 24:<br>Schneeschmelzen während einer Rast 24:<br>Auf dem Sonklar-Gleischer 24:<br>Schneeblock 258<br>Begrābniß des Maschinisten Krisch auf der Wilczek-Jnsel 26:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reisecostum bei Wind und großer Ralte                            | 228        |
| Zchneeschmelzen während einer Rast 243<br>Auf dem Sonklar-Gleischer 249<br>Schneeblock 258<br>Begrābniß des Maschinisten Krisch auf der Wilczek-Jusel 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Auf dem Sonklar=Gleischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Auf dem Sonklar=Gleischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Schneeblock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                                |            |
| Begrābniß des Majchinisten Krisch auf der Wilczek-Insel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liparis gelatinosus. Pall                                        |            |

<sup>\*</sup> Der hund fiel burch ein Berfeben im holgichnitte viel zu flein aus.

<sup>\*\*</sup> Ter Mond murbe im Bolgichnitte irribumlich vertebrt bargeftellt.

| ·                                                                             | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hippolyte Payeri, Hell.                                                       | 278         |
| Hyalonema longissimum, Sars                                                   | 278         |
| Umbellula                                                                     | 279         |
| Korethraster hispidus, Thoms. Wyw                                             | 280         |
| Nephthys longisetosa, Oers                                                    | 280         |
| Meinungsverschiedenheit der Hunde über die Behandlung junger Bären            | 283         |
| Jagd auf einen Bären in der Winterhöhle                                       | 288         |
| Beltleben                                                                     | 291         |
| Cap Frankfurt, der Austria=Sund und die Wüllerstorff=Berge                    | 295         |
| Sumbu's Tob                                                                   | 298         |
| Das Oster=Cap und der Sternek-Sund                                            | 300         |
| Cap. Tyrol und die normale Form der Bärenjagd auf Schlittenreisen             | 301         |
| Zertheilung von Bärenfleisch für die Mahlzeit                                 | 303         |
| Berlegung eines Eisbaren                                                      | 310         |
| Marsch zwischen Eisbergen am Saume des Middendorff-Gletschers                 | 316         |
| Einbrechen in eine Gletscherspalte auf Kronprinz Rudolph-Land                 | 318         |
| Rlog rathlos                                                                  | 321         |
| Die Alarmirung der bei der Hohenlohe-Insel Zurückgebliebenen                  |             |
| Rast unter Kronprinz Rudolph=Land                                             | 325         |
| Das Alkencap                                                                  | 327         |
| Das Säulencap                                                                 | 331         |
| Im äußersten Rorden                                                           | <b>33</b> 5 |
| Schneeschmelzen auf Cap Germania                                              | <b>33</b> 9 |
| Nachtlager bei den Coburg-Inseln                                              | 344         |
| Der Collinson-Fjord und die Insel Wiener Neustadt vom Cap Tyrol aus           | 347         |
| Einbrechen in Meeresspalte                                                    | 349         |
| Ankunft vor offenem Meere                                                     | 351         |
| Der Ausweg im Schneesturm                                                     |             |
| Das Ausgraben des Depots und des Eisbären                                     | 356         |
| Schlittenziehen                                                               | 357         |
| Mitternachtsjonne und Beltlager zwischen Cap Berghaus und ber Koldewey-Insel. |             |
| Das Erblicken des Schiffes                                                    | 362         |
| Rlot auf der zweiten Schlittenreise                                           | 363         |
| Ein Bar überrascht uns                                                        | 367         |
| Der Markham-Sund und die Richthofen-Spipe vom Cap Brünn aus                   | 369         |
| Abschied vom Lande *                                                          | 379         |
| Das Berlassen des "Tegetthoff"                                                | 387         |
| Im Hafen von Aulis                                                            | 395         |
| Die erste Einschiffung während bes Rückzuges                                  | 399         |
| Marsch durch Eishöcker                                                        | 401         |
| Die Mittagsrast                                                               | 403         |

<sup>\*</sup> Diese Fllustration, die Wilczet-Insel barstellend, wurde im zweiten Winter bei einer Wanderung nach bem Lande gezeichnet; ber Mond war damals von einem Hof umringt.

|                                                                                 | Zette |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das Ueberjegen uber Die Canale                                                  | 404   |
| Carlien auf bem Rudjuge                                                         | 406   |
| Scene aus bem Rudzuge                                                           | 113   |
| Dr. Repes bricht durch das Eis                                                  | 421   |
| Barenjagd um Boffer                                                             | 424   |
| Ralfatern ber Boote                                                             | 428   |
| Das Berlaffen bes Eromeeres                                                     | 432   |
| Tod der hunde                                                                   | 433   |
| Antungt auf Nowaja Semija                                                       | 439   |
| End, opting                                                                     | 443   |
| Bir erbliden ein ruffiches Boot                                                 | 445   |
| Retring ber Expedition burch rufinche Schiffe in ber Dunenbai von Nowaja Gemija | 149   |
| Im Raum des Mifolaj                                                             | 458   |
| Das erfte Gis                                                                   | 465   |
| Untergang ber "Dania"                                                           | 479   |
| Renthiere nabern fich uns ohne Schen                                            | 189   |
| Copeland wird von einem Baren überfallen                                        | 495   |
| Ein Gleischerthal ber Clavering Jufel                                           | 503   |
| Der Sintergrund bes Intoler Fjords                                              | 507   |
| Der Sudausgang des Inrofer Fjords                                               | 512   |
| Berjotgung durch Walronie                                                       | 513   |
| Cap Bigun und die Greper-Rhebe im Mondlicht                                     | 517   |
| Rlenger int Gesellichaft eines Baren                                            | 523   |
| Borgen von einem Baren überfallen und weggeschleppt                             | 529   |
| Der weiße Fuchs                                                                 | 534   |
| Der grönlänbische hafe                                                          | 544   |
| Rampf mit Watroffen                                                             | 547   |
| Batroffe auf einer Eisicholle uberrascht                                        | 551   |
| Ter Seehund                                                                     | 554   |
| Barenjago im Binterhafen                                                        | 569   |
| Die "Germania" im Binterhafen                                                   | 571   |
| Reugahr 1870                                                                    | 586   |
| Feuer im Schiff                                                                 | 587   |
| Das Belt wird mahrend eines Echnectreibens vergrößert                           | 601   |
| Die "Beffet Bai"                                                                | 606   |
| Der lepte Gang nach Rord                                                        | 609   |
| Budringliche Frichse                                                            | 613   |
| Eisbaren überfallen unger Gepad .                                               | 621   |
| Das Quarre ber Mofchusochien                                                    | 627   |
| Anterplaß der "Germania" im Maner Frang Jojeph-Fjord                            | 641   |
| Der Ratter Frang Joseph Fjord und bie Petermann- Spige                          | 040   |
| Die Rudfunft der "Germania"                                                     | ห่อส  |
| Pas Sudende von Tromio                                                          | 063   |

des Cap Germania.

| ≆e                                                 | eite       |
|----------------------------------------------------|------------|
| łhjö in Qualsund                                   | <b>366</b> |
| der "Jsbjörn" an der Eisgrenze e                   | 371        |
| der Hornsundstind Spitbergens vom Stor-Fjord aus 6 | 381        |
| der "Isbjörn" zwischen Eisbergen 6                 | <b>383</b> |
| die Hope-Injel 6                                   |            |
| m Küstenwasser Nowaja Semlja's 6                   | 388        |
| Refractions-Erscheinungen auf Nowaja Semlja        | <b>i89</b> |
| Die Karte des Kaiser Franz Joseph-Landes.          |            |
| " " " Rovaja Semlja-Meeres.                        |            |
| " " von Nordost-Grönland.                          |            |

#### Berichtigungen:

```
4 von unten: "liefen" statt: "sprangen".
Seite 159, Zeile
     184,
                                "Dillnberger's" statt: "Dillinger's".
                                "Schwierigkeit" ftatt: "Unausführbarkeit".
     197,
                17
                 9
                                "mehr als mannshohen" statt: "mannshohen".
     258,
                        oben: "deren Zusammenhang" statt: "dessen Zusammenhang":
     338,
                 2
                         unten: "Best" statt: "Rordwest".
     353,
                 14
                                "Desfässer" statt: "Delfässer".
                         oben:
     382,
                         unten: "Reserverojklampen" statt: "Reservelampen".
     382,
                  1
                         oben: "Südrichtung" statt: "Nordrichtung".
     395,
                  9
     436,
                         unten: "unbestimmt" statt: "charafterlos".
                  3
     564,
                                "erstere zerbricht nicht an jeder Gebirgsstufe" statt
                 14
                         oben:
                                   "benn sie zerbricht an jeder Bebirgsftufe".
      Das Säulencap in einigen Karten fehlend, ift ber erfte Landvorsprung füblich
```

## Einseifung.

## Pas Eismeer.

Eisdecke. — Canale und Wacken. — Erstarrung. — Packeis, Treibeis. — Stächeneis. — Süßwastereis. — Eisberge. — Laudeis. — Eissuß. — Brockeneis. — Baieis. — Eishügel, Rlippen.

— Charakter der Eisschollen. — Maximalstärke des Stächeneises. — Rapidität der Eisbildung. —
Istes Eis. — Hamptursache massenhaster Eisbildung im Polarmeere. — Schneebedeckung des Stächeneises. — Sarbe des Meereises. — Jähigkeit des Meereises. — Specifisches Gewicht. — Gestierpunkt des Meerwassers. — Eisbildung im landsernen Meere. — Sprengung des Eises durch plöhliche Insdehung und Insangen und Insangen. — Eisblink. — Wassersimmel. — Eleichgewicht zwischen Eisbildung und Inssachen . — Rusige See innerhalb des Eises. — Schwerpunktsveränderungen des Eises, phantalische Bildungen. — Ienderung der Meercessarbe im Eise. — Cigenthümslichkeiten der Eisberge, ihre Bestalt und Sammelpläße.

er Effect, welchen die tiese Temperatur innerhalb der Polarmeere ausübt, tritt als Eisde de zur sinnlichen Wahrnehmung. Neun bis zehn Monate im Jahre wirft diese erstarrende Gewalt; ihr Resultat müßte eine geschlossene, über die Pole reichende Hülle sein, wenn nicht Sonne, Regen, Wind, Wellenschlag, Strömungen und die Sprengung des Erstarrten durch rapid gesteigerte Kälte ihre Zersströrung und das Auseinandertreiben der Theile herbeiführen würden. Diese Ausschlagen Gishülle in zahllose Theile, Gisschollen genannt, ist die Ursache ihrer vergrößerten Ausbreitung und Beweglichkeit.

Basserstraßen trennen ihre Glieder, sie werden Canäle genannt: Backen heißen sie, sobald ihre Ausdehnung beträchtlich ist. Ewig unstät, öffnen und schließen sich die Glieber ihres ungeheueren Netzes durch Winde und Strömungen; nur im Sommer führen Wellenschlag, Regen und Schmelzung eine namentlich in den südlichen Regionen des Eismeeres bedeutende Auflockerung herbei. Vom Spätherbst an verdichtet sich sein Inneres durch erneute Eisbildung, während seine Peripherie, gleich dem Ende eines Gletschers sich in tiefere Regionen vorschiebt, die etwa Ende Februar der Culminationspunkt der Erstarrung erreicht ist. Bewegungsloses Festliegen der Felder, welche naturgemäß im Winter ihre größte Wassenhaftigkeit erreichen, sindet indessen auch dann nicht statt; selbst während dieser Zeit unterliegen sie unausgesetzt einer durch die Meeres= und Luftströmungen veranlaßten Verschiedung und Pressung.

Tritt das Eis mehr oder minder bis zur Unschiffbarkeit geschlossen auf, so nennt man es "Packeis"; "Treibeis", wenn es leicht und inners halb vorwaltenden Wassers vertheilt erscheint.

Da die Auflockerung der marinen Eisdecke nach der Peripherie und ihre Verdichtung nach dem Innern hin am meisten begünstigt wird, so erklärt es sich von selbst, warum seine Binnentheile zum Charakter des Packeises, sein äußerer Saum zu dem des Treibeises hinneigen. Diese herrschende Regel wird jedoch durch locale Ursachen, Strömungen und Winde an vielen Stellen periodisch oder dauernd derart modificirt, daß am äußeren Eissaume nicht selten dichte Barrieren von Packeis, im Binneneise Wacken (Polynjen) und Treibeis angetroffen werden.

Die Eisschiffahrt hat in ihrer dreihundertjährigen Dauer eine Anzahl von Bezeichnungen der äußeren Form des Eises geschaffen, deren Definition zu kennen unerläßlich ist, wenn ihre Deutung nicht zu Frrethümern führen soll.

Alles Eis, welches aus Salzwasser entstanden ist, gehört zu dem sogenannten Flächeneis; das aber, welches sich aus dem Süßwasser der Flüsse und Seen gebildet hat, wird Süßwassereis genannt. Dieses ist felshart, spröde, und seine große Durchsichtigkeit bringt es mit sich, daß es vom Wasser fast nicht zu unterscheiden ist. Eisberge endlich sind, wie bekannt,

bie Abbruchstücke der Gletscher. Die Ausdrücke "Scholle, Flarde, Eisfeld" beziehen sich auf die Ausdehnung des Flächeneises in zunehmender Steigerung, von der geringsten Eistafel angefangen bis zu solchen vom Durchmesser vieler Meilen. Der Ausdruck "Eisscholle" wird aber im Allgemeinen für jede Vattung des Flächeneises angewandt, auch wenn es sich nicht um die Unterscheidung seiner Größe handelt.

Landeis nennt man das längs den Küsten oder innerhalb der Sunde einer Inselgruppe sestanliegende Flächeneis. Von der Existenz und Besichassieheit dieses Eises hängen die Schlittenreisen ab. Es wird nur längs des Küstensaumes durch die Fluth gebrochen, seine Aufschiedung und Ablagerung am Strande bildet die gewöhnliche Einsassung des letzteren, den sogenannten Eisfuß. Brockeneis (brashice) ist eine dichte Anhäufung der geringsten Bruchtheile des Eises; es pslegt nur am äußern Eissaume vorzusommen. Baieis nennt man alles Eis von geringer Stärke und junger Vildung. Das Landeis ist gewaltsamen Störungen minder ausgesetzt, seine Cherstäche daher in der Regel eben und nur da und dort von einem dichten Gewirre von Eishügeln und Klippen (hummocks, torrossy) durchsiogen. Tiese sind das Resultat ehemaliger Pressungen; sie werden erst nach jahrelanger Stabilität des Landeises durch Verdunstung, Schmelzung und Schneeüberwehung ausgeglichen.

Alles übrige Eis hingegen, welches als Scholle ber unausgesetzten Bewegung durch Winde und Strömungen und daher der wechselseitigen Pressung im landsernen Meere unterliegt, besitzt ein mehr oder minder welliges Aussehen. Barrieren gethürmten Eises durchziehen es; sie erreichen 20—50 Fuß Höhe und wechseln mit kleinen Ebenen, welche während der wenigen Sommerwochen, in denen die Temperatur den Gefriers runkt übersteigt, das Schmelzwasser in klaren Eisseen sammeln. Das ivecissische Gewicht dieses Wassers ist in allen Fällen, wo es nicht durch Sprünge mit dem Meere communicirt, nahezu gleich dem reinen Süßwassers; es ist durch die allmälige Auslaugung des Eises fast völlig salzfrei und vortresslich trinkbar. Die Größe der Eissschollen erreicht im ostgrönländischen Meere häusig mehr als 12 Seemeilen im Durchmesser; dies sind die eigent-

die Herrn Weyprecht's Eigenschaften als Seemann in glänzendem Licht zeigte, so ist dieselbe innig mit der von 1872—1874 verbunden. Ohne Zussammenhang damit steht dagegen die zweite deutsche NordpolsCypedition da, deren Schilderung hier nur im Sinne einer Stizze versucht wurde. In Bezug auf diese Unternehmung, wie auf die wichtigen Erfahrungen und wissenschaftlichen Beobachtungen Capitän Koldewey's, ihres verdienstvollen Führers, der Aftronomen Dr. Börgen und Copeland und des Botanifers Dr. Pansch verweise ich auf das Werk, welches das Comité für die deutsche Nordpolsahrt in Bremen herausgegeben hat. Dieses Werk enthält auch den ausführlichen Bericht über das Schicksal des Begleitschiffes dieser Expedition, der "Hansa", und seiner Besatung: Capitän Hegemann, Dr. Buchsholz, Dr. Laube 2c. Letzterem verdanken wir wichtige Ausschlässser die

erwähnten Farbendrucbildes haben sich technische Schwierigkeiten entgegen gestellt, welche bessen Teutlichkeit abgeschwächt, und das Bild deshalb werthlos gemacht hätten. Aus diesem Grunde wurde der Farbendruck ausgelassen und dafür die Zahl der Holzschnitte vermehrt.

Der Berfasser.

# Inhalts = Verzeichniß.

| (Fintainer)                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Einleitung.                                                               |
| Taš Eismeer                                                               |
| EisichiffahrtXXXII                                                        |
| Tas innere Polarmeer                                                      |
| Tie Zukunft der Polarfrage L. L.                                          |
| Polarausrüstungen LXV                                                     |
| Die Ueberschreitung des Polarkreises und die Zeit der Durchsahrten LXXXII |
| Die österreichisch-ungarische Rordpol-Expedition 1872—1874.               |
| Die Fahrt des "Tegetthoff".                                               |
| Auf offener See                                                           |
| Im Eismeere                                                               |
| Tas "Treiben" im Nowaja Semlja-Meere                                      |
| Die Zeit der Eispressungen                                                |
| Die erste Winternacht 5                                                   |
| Tas Leben im Schiffe 70                                                   |
| Eispressungen in der Polarnacht 8'                                        |
| Ausgang der Winternacht 93                                                |
| Wiederkehr des Lichtes und das Frühjahr 1873 103                          |
| Ter Sommer 1873                                                           |
| Reue Länder 133                                                           |
| Barenjagden 138                                                           |
| Der Herbst und das erste Betreten des Landes                              |
| Die zweite Winternacht 163                                                |
| Sonnenaufgang 1874. Beichluß, das Schiff zu verlassen                     |
| Tas Rordlicht                                                             |
| Schlittenreisen zur Erforschung des Kaiser Franz Joseph-Landes 208        |
| Schlittenreisen im Allgemeinen 208                                        |
| Austüstung einer Schlittenreise                                           |
| Die erste Schlittenreise 23                                               |
| Ralte 24                                                                  |
| Tas Kaiser Franz Joseph-Land 26                                           |
| Die zweite Schlittenreise 28                                              |
| 3m äußersten Rorden                                                       |
| Die Rückreise zum Schiffe                                                 |

|     |                                                                     | Seite       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | Die dritte Schlittenreise                                           | 366         |
|     | Die meteorologischen Beobachtungen                                  |             |
| Der | Rückzug nach Europa.                                                |             |
|     | Die letten Tage auf dem "Tegetthoff"                                | 377         |
|     | Die Reise im Eismeere                                               |             |
|     | lleber das offene Meer                                              | 431         |
| Die | zweite deutsche Rordpol-Expedition 1869—1870.                       |             |
|     | Die Fahrt der "Germania"                                            | 461         |
|     | Das Schicfjal der "Hansa"                                           | 478         |
|     | Herbstichlittenreisen                                               | 484         |
|     | Thierleben und Jagden in Ostgrönland                                | 516         |
|     | Das Innere Oftgrönlands und seine Gletscher                         | 557         |
|     | Die lleberwinterung                                                 |             |
|     | Frühjahrsreisen                                                     | <b>5</b> 90 |
|     | Vordringen nach Norden                                              | 631         |
|     | Entdeckung des Raiser Franz Joseph-Fjords                           | 634         |
|     | Die Heimkehr                                                        | 651         |
| Die | Polarezpedition von 1871.                                           |             |
|     | Die Fahrt des "Jebjörn"                                             | 659         |
|     | Richtung und Stärke der an Bord des "Tegetthoff" beobachteten Winde | 696         |
|     |                                                                     |             |

# Verzeichniß der Illustrationen und Karten.

| Sans Wilczef Titelbild                                                              | <u> </u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Eistlinf XXV                                                                        |          |
| Eisberge XXXI                                                                       | ļ        |
| Ter Rückzug der Renthiere von Cap Broer Runs LVII                                   |          |
| Schiffslieutenant Gustav Brosch, Schiffsfähnrich Eduard Drel, Dr. Julius Repes LXXI |          |
| Rast in der Dove=Bai LXXXI                                                          | i        |
| Schiffslieutenant Karl Bepprecht LXXXIX                                             |          |
| An Bord des "Tegetthoff" während einer Eispressung (October 1872) IC                | ı        |
| Stilleben im Eismeere (Juli 1872)                                                   | )        |
| Gwosdarew-Einfahrt. Nowaja Semlja 115                                               | •        |
| Anlegen des Lebensmittel=Depots bei den drei Särgen 21                              |          |
| Trennung der beiden Schiffe "Tegetthoff" und "Jebjörn" 23                           | }        |
| Das Schiff bei Cap Nassau vom Gise eingeschlossen, Ende August 1872 25              | )        |
| Befreiungsversuche im September 29                                                  | )        |
| Seehundsjagd im September 1872 unter den Küsten Nowaja Semlja's                     |          |

|                                                                           | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Scheibenschießen am 4. Cetober 1872                                       | 31         |
| Rebenjonnen oberhalb der Rüste Nowaja Semlja's                            | 34         |
| Detobernacht im Gise 1872                                                 | 41         |
| Der Mond mit seinem hof                                                   | 45         |
| Tas Rohlenhaus auf der Eisscholle                                         | 49         |
| Tämmerung im November 1872                                                | 52         |
| Sumbu wird in der Polarnacht für einen Fuchs gehalten und gejagt          | 54         |
| Begegnungen mit Eisbären in der Winternacht                               | 56         |
| Zubinal's Empörung                                                        | 58         |
| Banderung über jungeisbedeckte Bacen in der ersten Binternacht            | <b>5</b> 9 |
| Banderungen im Gismeere in der Binternacht                                | 65         |
| Carlien beichließt das Jahr 1873 im Logbuch                               | . 69       |
| Tak Schiff im Bollmond                                                    | 71         |
| Gottesdienst in der Winternacht                                           | 78         |
| Eine Eispressung                                                          | 88         |
| Schncetreiben im Packeise während der Winternacht                         | 97         |
| Erfier Sonnenaufgang im Packeise zwischen Nowaja Semlja und Franz Joseph- |            |
| Land                                                                      | 105        |
| Carneval im Eise *                                                        | 109        |
| Das Schiff im Paceise treibend. — März 1873                               | 113        |
| Lothen im Eismeere                                                        | 131        |
| Trei Baren überfallen mich                                                | 147        |
| Barenjagden in der Nacht                                                  | 149        |
| Banderungen nach dem Lande im Mondlicht                                   | 161        |
| Abichied der Sonne im zweiten Jahre                                       | 165        |
| Rittag am 21. December 1873 **                                            | 171        |
| Befel, Sumbu und Zubinal                                                  | 177        |
| In der Cajüte                                                             | 182        |
| Eispressungen während eines Nordlichts im Jänner 1873                     | 193        |
| Raichinist Krisch                                                         | 206        |
| Zugordnung bei 7 Mann und 3 Hunden                                        | 218        |
| Die Rochmaschine                                                          | 219        |
| Der belastete Schlitten                                                   | 225        |
| Reisecostum bei Wind und großer Ralte                                     | 228        |
| Toroßy im Dienst                                                          | 231        |
| Cap Tegetthoff                                                            | 243        |
| Schneeschmelzen während einer Raft                                        | 245        |
| Auf dem Sonklar-Gleischer                                                 | 249        |
| Schneeblock                                                               | 258        |
| Begräbniß des Maschinisten Arisch auf der Wilczek-Insel                   | 261        |
| Liparis gelatiuosus. Pall                                                 | 276        |
|                                                                           |            |

<sup>\*</sup> Der hund fiel burch ein Berieben im holgichnitte viel zu flein aus.

<sup>\*\*</sup> Ter Mond murbe im Bolgichnitte irribumlich vertebrt bargeitellt.

|                                                                               | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hippolyte Payeri, Hell.                                                       | 278         |
| Hyalonema longissimum, Sars                                                   | 278         |
| Umbellula                                                                     | 279         |
| Korethraster hispidus, Thoms. Wyw                                             | 280         |
| Nephthys longisetosa, Oers                                                    |             |
| Meinungsverschiedenheit der Hunde über die Behandlung junger Bären            | 283         |
| Jagd auf einen Bären in der Winterhöhle                                       | 288         |
| Beltleben                                                                     |             |
| Cap Frankfurt, der Austria=Sund und die Wüllerstorff=Berge                    |             |
| Sumbu's Tod                                                                   |             |
| Das Oster-Cap und der Sternet-Sund                                            | 300         |
| Cap. Tyrol und die normale Form der Bärenjagd auf Schlittenreisen             | 301         |
| Zertheilung von Bärenfleisch für die Mahlzeit                                 |             |
| Berlegung eines Eisbaren                                                      |             |
| Marsch zwischen Eisbergen am Saume des Middendorff-Gletschers                 |             |
| Einbrechen in eine Gletscherspalte auf Kronprinz Rudolph-Land                 |             |
| Rlog rathlog                                                                  | 321         |
| Die Alarmirung der bei der Hohenlohe-Insel Burückgebliebenen                  |             |
| Rast unter Kronprinz Rudolph=Land                                             |             |
| Das Alkencap                                                                  |             |
| Das Säulencap                                                                 |             |
| Im äußersten Norden                                                           | 335         |
| Schneeschmelzen auf Cap Germania                                              |             |
| Nachtlager bei ben Coburg-Inseln                                              |             |
| Der Collinson-Fjord und die Insel Wiener Neustadt vom Cap Tyrol aus           | 347         |
| Einbrechen in Meeresspalte                                                    | 349         |
| Ankunft vor offenem Mecre                                                     | 351         |
| Der Ausweg im Schneesturm                                                     | 354         |
| Das Ausgraben des Depots und des Eisbären                                     | 356         |
| Schlittenziehen                                                               | 357         |
| Mitternachtssonne und Zeltlager zwischen Cap Berghaus und der Koldewey-Insel. | <b>36</b> 0 |
| Das Erblicken des Schiffes                                                    | 362         |
| Rlop auf der zweiten Schlittenreise                                           | 363         |
| Ein Bar überrascht uns                                                        | 367         |
| Der Markham=Sund und die Richthofen=Spipe vom Cap Brunn aus                   | 369         |
| Abschied vom Lande *                                                          | 379         |
| Das Berlassen des "Tegetthoff"                                                | 387         |
| Im Hafen von Aulis                                                            | <b>3</b> 95 |
| Die erste Einschiffung während bes Rückzuges                                  | 399         |
| Marsch durch Eishöcker                                                        | 401         |
| Die Mittagsrast                                                               | 403         |

<sup>\*</sup> Diese Juftration, die Bilczet-Insel barftellend, wurde im zweiten Binter bei einer Banderung nach bem Lande gezeichnet; ber Mond war damals von einem Hof umringt.



Eisblink.

|                                                  | Sci:e |
|--------------------------------------------------|-------|
| Ryjö in Qualjund                                 | 666   |
| Der "Jsbjörn" an der Eisgrenze                   | 671   |
| Der Hornsundstind Spithergens vom Stor-Fjord aus | 681   |
| Der "Jsbjörn" zwischen Eisbergen                 | 683   |
| Die Hope-Insel                                   | 683   |
| Im Küstenwasser Nowaja Semlja's                  | 688   |
| Refractions-Erscheinungen auf Nowaja Semlja      | 689   |
| Die Karte des Kaiser Franz Joseph-Landes.        |       |
| " " " Novaja Semlja-Meeres.                      |       |
| " " von Nordost-Grönland.                        |       |

#### Berichtigungen:

```
Seite 159, Zeile 4 von unten: "liefen" statt: "sprangen".
                               "Dillnberger's" statt: "Dillinger's".
     184,
                 4
                               "Schwierigkeit" statt: "Unausführbarkeit".
     197,
                17
                               "mehr als mannshohen" statt: "mannshohen".
                 9
     258,
                        oben: "beren Zusammenhang" statt: "bessen Zujammenhang":
     338,
                 2
                        unten: "Best" statt: "Nordwest".
     353,
                14
                        oben: "Desfässer" statt: "Delfässer".
     382,
                 7
                        unten: "Reserverojklampen" statt: "Reservelampen".
     382,
                 1
                        oben: "Sübrichtung" statt: "Nordrichtung".
     395,
                 9
                        unten: "unbestimmt" statt: "charafterlos".
     436,
                 3
                                "erstere zerbricht nicht an jeder Gebirgestufe" statt
     564,
                        oben:
                14
                                  "benn fie zerbricht an jeder Gebirgsftufe".
```

Das Säulencap in einigen Karten fehlend, ist der erste Landvorsprung süblich des Cap Germania.

## Einleifung.

## Pas Eismeer.

Eisbecke. — Canale und Wacken. — Erftarrung. — Packeis, Treibeis. — Slächeneis. — Süßwassercis. — Eisberge. — Landeis. — Eissuß. — Brockeneis. — Baieis. — Eishügel, Rlippen.

— Charakter der Eisschollen. — Maximalstärke des Slächeneises. — Rapidität der Eisbildung. —
Mes Eis. — Hauptursache massenhaster Eisbildung im Polarmeere. — Schneebedeckung des Kächeneises. — Sarbe des Meereises. — Jähigkeit des Meereises. — Specifisches Gewicht. — Gefrierpunkt des Meerwassers. — Eisbildung im landsernen Meere. — Sprengung des Eises durch plöhliche Ausdehnung und Jussachung. — Eisbildung. — Eisblink. — Wasserhimmel. — Eleichgewicht zwischen Eisbildung und Ausschaften. — Ruhige See innerhalb des Eises. — Schwerpunktsveränderungen des Eises, phantastische Bildungen. — Aenderung der Meercessarbe im Eise. — Eigenthümlichkeiten der Eisberge, ihre Bestalt und Sammelpläße.

er Effect, welchen die tiefe Temperatur innerhalb der Polarmeere ausübt, tritt als Eisde de zur sinnlichen Wahrnehmung. Neun bis zehn Monate im Jahre wirkt diese erstarrende Gewalt; ihr Resultat müßte eine geschlossene, über die Pole reichende Hülle sein, wenn nicht Sonne, Regen, Wind, Wellenschlag, Strömungen und die Sprengung des Erstarrten durch rapid gesteigerte Kälte ihre Zersstörung und das Auseinandertreiben der Theile herbeiführen würden. Diese Ausschlagen Gishülle in zahllose Theile, Gisschollen genannt, ist die Ursache ihrer vergrößerten Ausbreitung und Beweglichkeit.

Wasserstraßen trennen ihre Glieder, sie werden Canäle genannt; Wacken heißen sie, sobald ihre Ausdehnung beträchtlich ist. Ewig unstät, öffnen und schließen sich die Glieder ihres ungeheueren Netzes durch Winde und Strömungen; nur im Sommer führen Wellenschlag, Regen und Schmelzung eine namentlich in den südlichen Regionen des Eismeeres bedeutende Auflockerung herbei. Vom Spätherbst an verdichtet sich sein Inneres durch erneute Eisbildung, während seine Peripherie, gleich dem Ende eines Gletschers sich in tiesere Regionen vorschiedt, die etwa Ende Februar der Culminationspunkt der Erstarrung erreicht ist. Bewegungsloses Festliegen der Felder, welche naturgemäß im Winter ihre größte Massenhaftigkeit erreichen, sindet indessen auch dann nicht statt; selbst während dieser Zeit unterliegen sie unausgesetzt einer durch die Meeres= und Luftströmungen veranlaßten Berschiedung und Pressung.

Tritt das Eis mehr oder minder bis zur Unschiffbarkeit geschlossen auf, so nennt man es "Packeis"; "Treibeis", wenn es leicht und inners halb vorwaltenden Wassers vertheilt erscheint.

Da die Auflockerung der marinen Eisdecke nach der Peripherie und ihre Berdichtung nach dem Innern hin am meisten begünstigt wird, so erklärt es sich von selbst, warum seine Binnentheile zum Charakter des Packeises, sein äußerer Saum zu dem des Treibeises hinneigen. Diese herrschende Regel wird jedoch durch locale Ursachen, Strömungen und Winde an vielen Stellen periodisch oder dauernd derart modificirt, daß am äußeren Eisssaume nicht selten dichte Barrieren von Packeis, im Binneneise Wacken (Polynjen) und Treibeis angetroffen werden.

Die Eisschiffahrt hat in ihrer breihundertjährigen Dauer eine Anzahl von Bezeichnungen der äußeren Form des Eises geschaffen, deren Definition zu kennen unerläßlich ist, wenn ihre Deutung nicht zu Frrethümern führen soll.

Alles Eis, welches aus Salzwasser entstanden ist, gehört zu dem sogenannten Flächeneis; das aber, welches sich aus dem Süßwasser der Flüsse und Seen gebildet hat, wird Süßwassereis genannt. Dieses ist selshart, spröde, und seine große Durchsichtigkeit bringt es mit sich, daß es vom Wasser fast nicht zu unterscheiden ist. Eisberge endlich sind, wie bekannt,

die Abbruchstücke der Gletscher. Die Ausdrücke "Scholle, Flarde, Eisfeld" beziehen sich auf die Ausdehnung des Flächeneises in zunehmender Steigerung, von der geringsten Eistafel angefangen bis zu solchen vom Durchmesser vieler Meilen. Der Ausdruck "Eisscholle" wird aber im Allgemeinen für jede Gattung des Flächeneises angewandt, auch wenn es sich nicht um die Unterscheidung seiner Größe handelt.

Landeis nennt man das längs ben Küften ober innerhalb ber Sunde einer Inselgruppe festanliegende Flächeneis. Bon der Existenz und Besichafsenheit dieses Eises hängen die Schlittenreisen ab. Es wird nur längs des Küstensaumes durch die Fluth gebrochen, seine Ausschiebung und Ablagerung am Strande bildet die gewöhnliche Einfassung des letzteren, den sogenannten Eisfuß. Brockeneis (brashice) ist eine dichte Anhäufung der geringsten Bruchtheile des Eises; es pflegt nur am äußern Eissaume vorzusommen. Baieis nennt man alles Eis von geringer Stärke und junger Bildung. Das Landeis ist gewaltsamen Störungen minder ausgesetzt, seine Oberfläche daher in der Regel eben und nur da und dort von einem dichten Gewirre von Eishügeln und Klippen (hummocks, torrossy) durchsogen. Diese sind das Resultat ehemaliger Pressungen; sie werden erst nach jahrelanger Stabilität des Landeises durch Verdunstung, Schmelzung und Schneeüberwehung ausgeglichen.

Alles übrige Eis hingegen, welches als Scholle der unausgesetzten Bewegung durch Winde und Strömungen und daher der wechselseitigen Pressung im landsernen Meere unterliegt, besitzt ein mehr oder minder welliges Aussehen. Barrièren gethürmten Eises durchziehen es; sie erreichen 20—50 Fuß Höhe und wechseln mit kleinen Ebenen, welche während der wenigen Sommerwochen, in denen die Temperatur den Gefrierpunkt übersteigt, das Schmelzwasser in klaren Eisseen sammeln. Das ipecifische Gewicht dieses Wassers ist in allen Fällen, wo es nicht durch Sprünge mit dem Meere communiciert, nahezu gleich dem reinen Süßwassers; es ist durch die allmälige Auslaugung des Eises fast völlig salzfrei und vortrefslich trinkbar. Die Größe der Eissschollen erreicht im ostgrönländischen Meere häusig mehr als 12 Seemeilen im Durchmesser; dies sind die eigent-

lichen Felder.\*-Im spitzbergischen und Nowaja Semlja=Meere hingegen ist sie nach Parry's und unsern eigenen übereinstimmenden Beobachtungen weit geringer.

Die Stärke, welche bas Eis bei ungestörter Bildung in der Dauer eines Winters annimmt, beträgt etwa 8 Fuß. Während der zweiten deutschen Nordpol-Cypedition in Grönland wurde die Maximalstärke desselben mit 6½. Fuß beobachtet. Im Boothia-Golf fand I. Roß, daß das Eis seine größte Mächtigkeit erst Ende Mai erlangt; sie betrug dis 10 Fuß am Meere 11 Fuß an den Seen. Parry fand die Eisdicke im Winterhasen auf der Melville-Insel mit 7—7½ Fuß, Wrangel gibt die Stärke einer im Lauf eines Winters gebildeten Scholle am sibirischen Eismeere mit 9½ Fuß an. Hapes beobachtete die Stärke der Eisdildung im Port Foulke mit 9 Fuß 2 Zoll. Für den Smith-Sund hingegen veranschlagt er sie weit höher, er sagt: "Ich habe nie eine durch directes Gefrieren gebildete Eisplatte gesehen, welche die Tiese von 18 Fuß überstieg."

Die Intensität der Eisbildung steht mit der fortschreitenden Mächtigkeit der Scholle im umgekehrten Verhältnisse und hört ganz auf, sobald die Dicke der Eisplatte sie nahe zu einem Nichtleiter der Luft-temperatur macht, das Uebereinanderschieben der Platten und die ungeheure, stets wachsende Schneebedeckung dem Durchdringen der Kälte Grenzen setzt.

Während also die spontane Eisbildung nur von geringer Mächtigkeit ist, gewahrt man doch überall im Eismeer das Vorkommen von Eisfeldern, welche eine Dicke von mehr als 30 bis 40 Fuß erreichen. Sie sind das Resultat jenes Ueber- und Untereinanderschiebens der Platten in Folge von Pressungen. Man bezeichnet sie mit dem Namen "altes Eis".

Da das neuentstandene Eis einen ungleich stärkeren, sich erst allmälig ausscheidenden Salzgehalt besitzt, so zeichnet sich das alte Eis durch größere

\* Man hat daselbst Felder gesehen, deren Flächenraum dem deutscher Fürstensthümer, oder sogar dem des Herzogthums Salzburg glich. Scoresby gibt den Oberflächensdurchmesser der Eisselder bis 35 Meilen an; auf der zweiten deutschen Nordpol-Expedition geschah es zuweilen, daß wir zwölf bis zwanzig Stunden lang längs der Umgrenzung eines Eisseldes unter Dampf dahinfuhren.

Dichtigkeit aus; seine Verwandtschaft mit dem Gletschereise wächst noch mehr, wenn es in farbigen Lagen auftritt. Middendorf sieht es als ein charakteristisches Zeichen eines alten Schneefeldes an, daß es im Stande ist, die Organismen des rothen Schnees zu ernähren.

Bei sehr großer Kälte bildet sich eine mehrere Zoll starke Eisdecke auf offenem Wasser binnen wenigen Stunden. Allein sie enthält kein reines Eis, sondern eine große Menge des noch nicht gänzlich abgegebenen Meersalzes, dessen Ausscheidung erst in dem folgenden verlangsamten Ansatz des Eises nach unten hin ermöglicht wird. Diese neugebildete Eisdecke ist lederartig diegsam; erst wenn sie durch anhaltende Kälte erhärtet, dringt ihr Salzsgehalt in weißen Frostblüthen an die Oberfläche hervor.

Hapes erwähnt das Vorkommen von 20—100 Juß dicken Eisfeldern im Smith=Sunde. Ist es in manchen Fällen schon schwer, Gletschereis, wenn es in geringen Fragmenten und nicht als massiver Berg auftritt, von Bruchstücken des Flächeneises zu unterscheiden, so ist die Unterscheidung alten und jungen Gises oft noch schwieriger; die Deutung wird oft zur Willfür, weil die Mächtigkeit nicht allein vom Alter, sondern auch von den Vorgängen abhängt, denen es ausgesetzt war. Ein mehr als zwei- ober dreijähriges Alter kann bei einer Scholle von normaler Stärke gar nicht vorkommen; in den meisten Fällen muß eine durch Pressungen mächtig gewordene Scholle, um recht alt zu werden und ihre Stärke länger zu erhalten, gewissermaßen aus dem Verkehre kommen, sich irgendwo mit dem Landeise vereinigen, so daß sie sowohl der mechanischen Zerstörung, als auch ihrer Auflösung durch die Trift nach Süden entgeht. Viele Schollen beenden ihren Areislauf vom Gefrieren zum Schmelzen schon innerhalb eines einzigen Jahres. Unverrückt, als Annex bes Landeises, wird eine jolche anfangs rasch an Dicke verlieren, von Jahr zu Jahr im Winter von unten wachsen und im Sommer an ihrer Oberfläche ebensoviel durch Berdunftung, Regen 2c. einbüßen, bis sie endlich die normale Schollenstärke eines bestimmten, klimatisch gleichartigen Gismeerdistricts erlangt, wenn anders nicht gewaltsame Eingriffe ihre Auflösung ober Verstärkung herbeiführen.

Gerade die ewige Unruhe des Eismeeres, welche selbst im strengsten Winter ungeschwächt fortbauert, und der unausgesetzte Wechsel der Wacken leistet der Vermehrung des Eises sowohl hinsichtlich seines Areals, als auch seiner Mächtigkeit den größten Vorschub. Das Aushören dieser Bewegung hätte die Bildung einer der Erdrundung angepaßten Eisdecke von der gleichmäßigen Stärke von etwa 8 Fuß zur Folge.

Alles Flächeneis wird durch eine Schneelage bedeckt, die im Herbst, gleich dem Eise selbst, ihr Minimum erreicht. Dieser Schnee, im Winter bald compact, bald staubartig, nimmt gegen Ende des Sommers mehr und mehr den Charakter des Firnschnees unserer hohen Alpengebirge an. Seine nassen Körner übertreffen die Größe von Bohnen, ihre Bewegung gleicht dem Geräusch des Sandes. Dieser körnige Schnee ist der Rücktand der unvollständigen Verdunstung der winterlichen Schneedecke und des Zerfalles der zunehmend porösen Sisoberstäche. Seine Krystalle sind häusig 4 bis 8 Millimeter groß; sestes Sis folgt oft, selbst im Herbste, erst in der Tiese von 1—2 Fuß. Parry hat im Norden Spisbergens wahrgenommen, daß die Oberstäche des Sises durch die auffallenden Regentropfen im Sommer häusig in mehr als schuhlange Nadeln zerschnitten wird, und daß es stellenweise von rothem Schnee überzogen ist. Wir selbst waren nicht in der Lage, diese Beobachtung zu erneuern; die von uns wahrgenommenen Eistrystalle überschritten nur selten die angegebene Länge.

Alles Flächeneis ift von zart azurblauer Färbung und von großer Dichtigkeit; es scheint nicht, daß das antarktische Flächeneis von dem arktischen sich unterscheidet. Cook nennt das Südpolareis zwar farblos; allein J. C. Roß spricht ausdrücklich von blauen Sismassen. Sowohl hinsichtlich seiner schönen blauen Farbe, als auch seiner Dichtigkeit (Compactheit) übertrisst das Meereis das der Alpen. Die herrliche blaue Farbe der Spalten verdankt bekanntlich dem eindringenden Licht ihre Entstehung, von dessen Strahlen im Gise ein Theil mit blauer Mischfarbe durchgelassen, das Uedrige aber absorbirt wird. Sine Spectralbeobachtung, 1869 auf einem grönländischen Gisfeld angestellt, ergab Braunroth, Gelb, Grün und Blau. Gelbliche Flecke im Sise rühren von unzähligen mikroskopischen Thierchen her.

Das Meereis, bei großer Kälte klingend hart und spröde, verliert diese Eigenschaft bei zunehmender Wärme bis zur Annahme unglaublicher Jähigkeit, welche die des Gletschereises weit übertrifft; selbst mehrere Fuß mächt ge Schollen vermögen sich unter gegenseitigem Drucke förmlich zu biegen, bevor sie bersten. In Folge dieser Eigenschaft des Meereises bleiben namentlich im Sommer alle Versuche erfolglos, seinen Zusammenhang durch Pulver zu sprengen.

Das specifische Gewicht des Meereises wird mit 0.91\* angesgeben. Demnach müssen etwa 9 Theile eines kubischen Eiskörpers unter das Wasser tauchen und nur etwa 1 Theil dessen Oberstäche überragen. Bei dem blasenreichen, unregelmäßig geformten Scholleneise jedoch kann sich das Tauchen bis auf 2/2 der Gesammtmasse vermindern.

Aus den Formenerscheinungen im Eismeer selbst läßt sich wegen deren Unregelmäßigkeit nichts Bestimmtes ableiten; es können Fälle vorskommen, wo eine junge, an altes Eis angewachsene Scholle durch ihren Nachbar gezwungen wird, unter ihr normales Niveau einzusinken. In den Eisbildungen herrscht die abenteuerlichste Regellosigkeit, daher man den Tiefgang des Eises nur zu leicht zu überschäßen pflegt.

Das Meerwasser erlangt seinen Gefrierpunkt bei  $-2\cdot 2^\circ$  A. nach 3. Roß, bei  $-1\cdot 7$  bis  $2^\circ$ A. nach Kolbewey und bei  $-2\cdot 6^\circ$ C. nach Neumann. Seine größte Dichtigkeit erreicht es nach Marcet bei  $-5\cdot 2^\circ$ C., nach Horner bei  $-5\cdot 3^\circ$ , nach Despret bei  $-3\cdot 3^\circ$ C., nach Kopp bei  $-4\cdot 3^\circ$ C., nach Erman bei  $-3\cdot 3^\circ$ C., nach Rosetti bei  $-4\cdot 3^\circ$  und nach Neumann bei  $-4\cdot 3^\circ$ C. Der ungleichartige Salzgehalt der Meere ist die Ursache dieser abweichenden Angaben sowohl hinsichtlich des Gefrierpunktes, als auch hinsichtlich der Temperatur des Maximums der Dichte des Seewassers. Der Salzgehalt der Polarmeere nimmt mit der Tiefe zu, ist geringer als der in südlicheren Meeren; das Schmelzwasser der Ersberge und der Uebersichus von Regen und Schnee gegenüber der Verdunstung tragen hieran die Schuld. Dieser ungleiche Salzgehalt ist zum Theil auch die Veranlassung

<sup>\*</sup> Das specifische Gewicht des reinen Eises ist nach Bunsen (1870) 0.91674; frühere Beobachtungen variiren von 0.90 bis 0.95.

von dem Absließen des schwereren Polarwassers gegen Süden hin. Die geringste Bewegung seiner Oberstäche genügt zum Zusammenschießen der Eiskrystalle; es entsteht die Scholle.

Die Temperatur des Eismeeres liegt im Allgemeinen, wo nicht Strömungen einen höheren Wärmegrad mit sich bringen, etwas unter dem Gefrierpunkt des Süßwassers und nimmt nach der Tiefe in geringem Maße zu. J. C. Roß beobachtete, daß die Temperatur sich in allen Oceanen in größerer Tiefe nicht mehr ändert, und glaubte diese constante Temperatur mit  $+3^{\circ}$  R. gefunden zu haben, eine Angabe, der jedoch die Expeditionen des Challenger und der Gazelle im Atlantic widersprechen.

Die Lufttemperatur erhebt sich im Sommer nicht viel über Rull und scheint nach J. C. Roß im süblichen Polarmeer geringer zu sein, als im nördlichen, weil er dort keine Thauwasser von den Eisbergen herabströmen sah, wie hier. Erst zu Forster's Zeiten, also vor etwa einem Jahrshundert, wurde die Beobachtung gemacht, daß sich das Salz des gefrierensden Meerwassers ausscheide. Cook war dieser Vorgang noch unbekanntt; selbst J. C. Roß konnte noch behaupten: "Davis bemerke ganz richtig, die tiese See gefriere nicht". Daß Eis auch in offener See und sern von den Stügen des Festlandes sich bilden könne, ist eine durch Scoresby den Jüngern zuerst gemachte Ersahrung der späteren Polarexpeditionen, welche indeß noch lange nachher angesochten wurde. Im 16. Jahrhundert dagegen dachte man sich die Entstehung alles Eises, der Eisberge wie des Flächeneises überhaupt, durch Condensation der Niederschläge und Wassermassen des Landes bewirkt.

Die häufige Beobachtung des Anisterns des Eises längs seiner vom Wellenschlage getroffenen Peripherie ist eine Wirkung des in seine Poren eindringenden Wassers, welches sofort gefriert und seine Außentheile unausgesetzt absprengt. In weit großartigerem Maßstabe aber wiederholt sich dieser Vorgang durch das Gegentheil:— durch plötliche Zusammenziehung und Spaltung des Eises selbst bei großen Feldern. Rasches Fallen der Temperatur, wie solches im Winter einzutreten pflegt, ist die gewöhnliche Ursache der Zerreißung der Eisdecke.





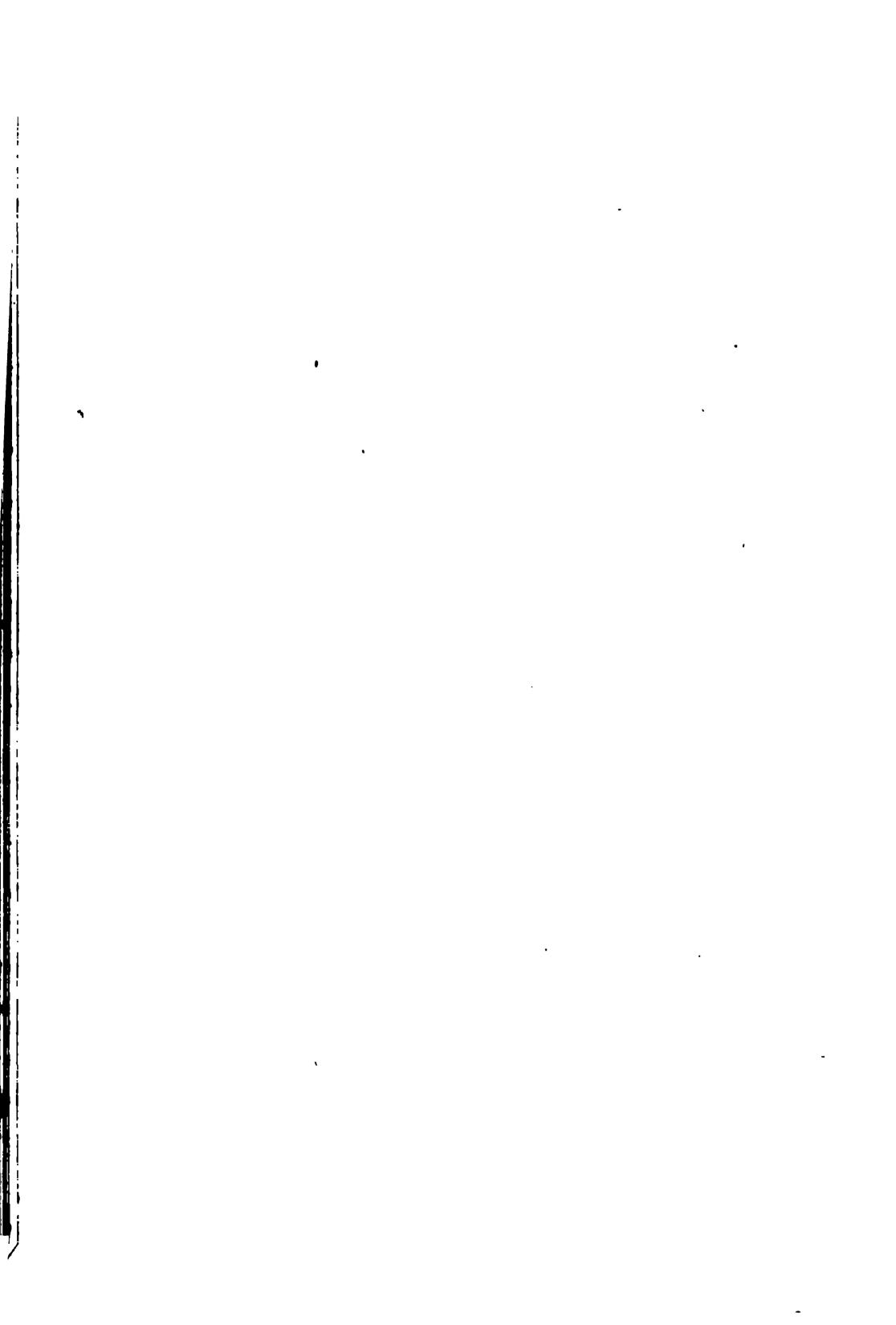

# Einseifung.

#### Das Eismeer.

Eisbecke. — Canale und Wacken. — Erstarrung. — Packeis, Treibeis. — Slächeneis. — Süßwassercis. — Eisberge. — Landeis. — Eissuß. — Brockeneis. — Baieis. — Eishägel, Rlippen.

— Charakter der Eisschollen. — Maximalstärke des Slächeneises. — Rapidität der Eisbildung. —
Altes Eis. — Hauptursache massenhaster Eisbildung im Polarmeere. — Schneebedeckung des Stächeneises. — Sarbe des Meereises. — Jähigkeit des Meereises. — Specifisches Gewicht. — Gefrierpunkt des Meerwassers. — Eisbildung im landsernen Meere. — Sprengung des Eises durch plöhliche Ausdehnung und Insammenziehung. — Eisblink. — Wassersimmel. — Eleichgewicht zwischen Eisbildung und Aussossen. — Ruhige See innerhalb des Eises. — Schwerpunktsveränderungen des Eises, phantastische Bildungen. — Aenderung der Meercessarbe im Eise. — Eigenthümslichkeiten der Eisberge, ihre Bestalt und Sammelpläße.

er Effect, welchen die tiefe Temperatur innerhalb der Polarmeere ausübt, tritt als Eisdecke zur sinnlichen Wahrnehmung. Neun bis zehn Monate im Jahre wirkt diese erstarrende Gewalt; ihr Resultat müßte eine geschlossene, über die Pole reichende Hülle sein, wenn nicht Sonne, Regen, Wind, Wellenschlag, Strömungen und die Sprengung des Erstarrten durch rapid gesteigerte Kälte ihre Zersstörung und das Auseinandertreiben der Theile herbeissühren würden. Diese Ausschlagen Gishülle in zahllose Theile, Eisschollen genannt, ist die Ursache ihrer vergrößerten Ausbreitung und Beweglichkeit.

Wasserstraßen trennen ihre Glieder, sie werden Canäle genannt; Wacken heißen sie, sobald ihre Ausdehnung beträchtlich ist. Ewig unstät, •

Ansammlung von Schollen hinreicht, einen ruhigen Binnensee einzuschließen; nur ihre äußere Peripherie erfährt den Angriff der Wellen.

Dieser unausgesetzte Angriff, welchem das Eis durch den Wellenschlag an seinem äußeren Saum ausgesetzt ist, verursacht seine Untergrabung und Aushöhlung. Sein Schwerpunkt wird dadurch beständig verrückt; seinem Schwanken folgt das Umkippen und die mannigfachste Wandlung seiner Formen. Je kleiner das Eis auftritt, desto phantastischer gestalten sich seine Umrisse.

Eine häufig, wenngleich nicht immer gemachte Wahrnehmung ist die Aenderung der Farbe des Meeres innerhalb des Eises; fast unmittelbar, nachdem es betreten ist, macht sein normales trübes Grün einem tiefen Ultramarinblau Plat, wie dies namentlich die oftgrönländische See auszeichnet. Dieses blaue Wasser des Meeres erhält sich unter alleu Witterungsverhältnissen und wird nur durch Strömungen in seiner Lage und Ausbreitung modificirt. Schon vor 21/2 Jahrhunderten fiel es Hudson an der Ruste Spitbergens auf, daß die See eine grüne Farbe besaß, so oft sie frei vom Gise war, und daß ihre Gisbebeckung mit einem bläulichen Colorit in Zusammenhange stand. J. C. Roß erwähnt, daß in beiden Polarmeeren die Farbe des Meerwassers sich in der Nähe des Gises verändere, und daß insbesondere das südliche in der Nähe des Packeises durch eine schmutig= braune Farbe sich auszeichne, hervorgebracht durch rostfärbige mikroskopische Thierchen, welche dasselbe beleben. Es gibt aber noch ein anderes Merkmal ber Nähe des noch unsichtbaren Gises; dies ist das rasche Fallen der Wasser= temperatur bis auf den Nullpunkt.

Unter allen Eisbildungen, welche in den arktischen Meeren angestroffen werden, ist die der Eisberge weitaus die imposanteste; die meisten und größten liefert Grönland. Sie entstehen bekanntlich durch die Ablösung der untern Theile eines Gletschers, sobald sich dieser soweit in das Meer vorschiebt, daß das Mehrgewicht des verdrängten, specifisch schweseren Seewassers das des untertauchenden Süßwassereises so sehr überwiegt, daß die auswärts wirkende Krast seine Ablösung erzwingt. Dieser Vorgang wird das Kalben der Gletscher genannt; der Verlauf der

Das Eismeer. XXIX

Gletscherspalten zeichnet die Contouren der abzubrechenden Eismassive stets im vorhinein an.

Die charakteristischen Merkmale der Eisberge sind ihre einfachen Contouren, welche fern sind von der Abenteuerlichkeit, zu welcher sich das Meereis als Bruchstück hinneigt, ferner ihre große Höhe bei geringer Oberfläche, ihre grünlichblaue Farbe, ihre schichtenartige Structur, ihre geringe Durchsichtigkeit und ihr grobkörniges Eisgefüge. Eisberge mit lanzenförmigen Klippen, wie solche in unzähligen Mustrationen vorkommen, existiren in der Wirklichkeit nicht. Nur die Bruchstücke emporgepreßten Flächeneises gewähren bem Wellenschlag und der Verdunstung hinreichende Angriffspunkte, um ihre Formen in bizarrer Weise zu verwandeln. Den Gestalten der Eisberge liegt in der Regel die Tetraëberform, oder die der Tafel zu Grunde; boch fommen auch Bögen zc. vor, alternd werden sie gewöhnlich zu unregel= mäßigen Kegeln abgerundet. Die Höhe der Gisberge variirt zwischen 30 und 300 Fuß. J. Roß (1818) erwähnt eines Eisberges von 51 Fuß, Baffin (1615) von 240 Fuß, Parry (1819) von 258 Fuß, Kane (1853) von 300 Fuß, und Hapes fand (1861) einen von 315 Fuß Höhe, dessen Tiefgang er zu einer halben Meile schätzte. An der oftgrönländischen Kuste zählte Scoresby einmal 500 Eisberge, wovon einige die Höhe von 200 Juß erreichten; während der zweiten deutschen Nordpol-Expedition erblickten wir an der Mündung des Kaiser Franz Joseph-Fjord viele Eisberge, deren Höhe bis 220 Fuß gemessen wurde. Im Austria-Sund und an der Ostküste des Kronprinz Rudolph-Landes variirte ihre Höhe von 80 bis 200 Fuß. Die sie umgebende Dunsthülle läßt die Eisberge meist noch weit höher erscheinen, als sie wirklich sind, auch ihr Tiefgang ist nicht so beträchtlich, wie man häufig voraussett, weil die horizontalen Dimensionen des untergetauchten Theiles viel größer sind, als die des über das Wasser emporragenden Theiles. Im Mittel darf man bei einem Eisberg von 200 Fuß Höhe über dem Wasser nur eine Totalhöhe von 600-800 Fuß erwarten. Rur sehr große Gletscher sind im Stande, Eisberge zu entsenden; kleine Gletscher, wie jene Nowaja Semlja's, streuen nur eine große Menge von Bruchstücken ins Meer, welche zwar nicht durch ihre Entstehungsweise,

wohl aber durch ihre Form mit dem Brockeneise verwandt sind. Es folgt aus dem Gesagten, daß das Auftreten von Eisbergen durch die Nähe gletscherbedeckter Länder bedingt und an diejenigen Strömungen gebunden ist, welche ihre Küsten beherrschen.

Die Baffins-Bai, der Smith-Sund, Oft-Grönland, Südost-Spitsbergen, der Austria-Sund sind ihre vorzugsweisen Sammelpläte; oft lagern sie gleich Flotten vor den Eingängen der Meeresbuchten. Untere Meeresströmungen führen sie nicht selten der Trift des Flächeneises entgegen, weil dieses nur von oberen Strömungen abhängt; anormale Winde vermögen sie zuweilen in Meere zu entführen, wo man sie sonst nur selten erblickt.\* Dies scheint auch bei jenen Eisbergen der Fall zu sein, welche in einigen Fällen an der Nordwestküste Nowaja Semlja's angetroffen wurden. An der gletscherlosen Küste Sibiriens hingegen sind sie niemals beobachtet worden.

Die fortgesette Schwerpunktsverrückung eines Eisberges durch seine unsymmetrische Massenahme führt sein periodisches Umkippen herbei, die verschiedene Erwärmung des inneren und äußeren Eises ist der vorzaugsweise Grund seiner oft von donnerähnlichem Getöse begleiteten Spalztung; ein Vorgang, welcher vorzugsweise, doch nicht ausschließlich dem Hochsommer angehört.

<sup>\* 3</sup>m nordatlantischen Dcean bis 40° nördl. B. herab.

Eisberge.

### Eisschiffahrt.

Schwierigkeit der Eisschiffahrt. — Vorbereitung. — Nothwendigkeit der Nückkehr in ungünstigen Jahren. — Schiffahrtsmaximum im landsernen Eismeer. — Wahl der günstigen Jahreszeit. — Nothwendigkeit der Dampskrast. — Sahrgeschwindigkeit. — Bauart der Schiffe. — Allgemeine Schiffahrts-Caktik im Eise. — Beletzwerden — Vortheil kleiner Schiffe. — Eiserne Schiffe unbrauchbar. — Anwendung zweier Schiffe. — Schiffahrtsregeln in dichtem Eise. — Sestlegen der Schiffe an Eisschollen. — Wahl der Ronte. — Werth sester Lustballons. — Krähennest. — Eiszertheilende Wirkung der Windsliste. — Wahl des Winterhalens.

ft es auch nicht möglich, Jemandem, der das Eismeer nicht durch eigene Anschauung kennen gelernt hat, eine völlig klare Vorstellung von seinem Charakter zu geben, so hat doch die Anführung der eben besprochenen Erscheinungen wohl hingereicht, die Schwierigskeiten\* und Gefahren klar zu machen, welchen Schiffe bei seiner Besahrung ausgesetzt sind. Sind diese Hemmnisse an sich genug furchtbar, so werden sie oft noch künstlich durch vorgefaßte Theorien und übertriebene Erwartungen vergrößert, welchen gewöhnlich bittere Enttäuschung folgt.

Jahre vergehen oft, bis man das objective Urtheil erringt, welches allen kühnen Schiffahrtsplänen in das Innerste des Polarbeckens Mißtrauen in ihre Ausführbarkeit und den Hinweis auf Hunderte von Expeditionen entgegensett, welche nach einem mehr oder weniger mäßigen Eindringen in das landferne Eismeer heimgekehrt sind. Jahre vergehen auch mit dem

\* Bor zwei Jahrhunderten schrieb Martens, dem wir die erste rohe, naturhistorische Kunde über die Polarwelt verdanken, obgleich er nur Barbier eines Hamburger Balfischjahrers war: "Wan wagt die Schiffe in das Eis hinein, wie man es wagt mit einem Glas, das, ob es wohl auf die Erde fällt, doch zuweilen ganz bleibt."

Brüfung alles dessen, was die Vorgänger auf dem betretenen Wege ersahren und verzeichnet haben, dem Vergleich ihrer Aussprüche mit den großen Thatsachen der Natur; unreif bleibt alles Urtheil ohne diesen persönlich geübten Vergleich. Ungemein wichtig ist dieses Studium für den Polarsahrer; Wahrheiten und Erkenntnisse, zu welchen oft die aufreibendste Thätigkeit von jahrelangen Expeditionen gehörte, und die man nur zu leicht als eigene Errungenschaften anzusehen geneigt ist, solche Erfahrungen erblickt man nicht selten schon vor Jahrzehnten, ja vor Jahrhunderten niedergeschrieben.

Die volle Kenntniß der Beobachtungen der Vorgänger, die Würdigung ihrer Aussprüche, die richtige Schätzung persönlicher Entschlossenheit und Umsicht, Objectivität des Urtheils und der Beistand des Glücks sind die Bedingungen des Erfolges einer Expedition; es folgt daraus, daß der Führer einer größern Nordpol=Expedition eine vorbereitende Schule durch eine sogenannte Vorexpedition gemacht haben müsse.

Das wichtigste Moment des Glücks ist die Wahl eines günstigen Eisjahres, ein nothwendiger Act der Selbstüberwindung die Rückehr einer Expedition, sobald sie von der Ungunst der Schiffahrtszustände sich überzeugt hat; denn es ist besser, denselben Versuch in einem zweiten und dritten Sommer zu wiederholen, als wissentlich gegen unüberwindbare Hindernisse durch das Eis anzukämpfen.

Die Eisschiffahrt hat eine natürliche Unterscheidung, in die im lands fernen Eismeer und in die im sogenannten Küstenwasser, machen gelehrt.\* Die erste ist weitaus gefährlicher, völlig vom Zufall abhängig

\* Mißerfolge einer Expedition wurden scitdem steis der unrichtig gewählten Jahreszeit oder dem Umstande zugeschrieben, daß man die dem jeweiligen Borgang entsgegengesette Schiffahrtsmethode nicht zur Anwendung gebracht habe. Als 1818 Buchan's Nordpol-Expedition ausgerüstet wurde, glaubte man an die Unsehlbarkeit der Anschauung, daß Fotherby, Baffin, Hudson, Phipps nur deßhalb nicht reussirten, weil sie, anstatt im landsernen, offen gedachten Eismeere, unter der Rüste Spisbergens vorgedrungen waren, dort, wo jest allein undurchdringliche Eismassen vorausgesett wurden.

ernsten Ratastrophen ausgesett, ohne bestimmbares Ziel und ohne Bürgschaft eines sogenannten Winterhafens für die lange Dauer, wo Kälte und Finsterniß jede Schiffahrt vereiteln. Längs dem Lande hingegen bildet sich, und zwar vorzugsweise in Lee von Meeresftrömungen ein Streifen offenen Baffers, der nur im Winter dem Ansatz bes Landeises Platz macht. Das Rüftenwasser entsteht also nicht, indem das Eis durch die größere Wärme anfthant, welche das Land empfängt, sondern weil ein Land eine unverrückbare Barriere gegen Wind und demzufolge gegen Gisströmung ist. Die Unbeständigteit des Windes jedoch vereitelt alle Schiffahrtscombinationen für auch nur wenige Stunden im vorhinein; sein Wechsel kann es mit sich bringen, daß ein offenes Landwasser, "soweit das Auge reicht", binnen kurzer Frift wieder vom Gife erfüllt ist. Oft jedoch verharrt das Landeis auch während des Sommers an den Rusten; es ist dann nothwendig, das Fahrwasser zwischen dem Außenrande des festliegenden und dem treibenden Gise aufzusuchen. Tritt bieses jedoch als Packeis auf, so muß bei geschützter Lage des Schiffes der Augenblick erwartet werden, wo Landwinde die unfahrbar dichten Eismassen mit sich entführen und eine eisfreie ober boch wenigstens nur mit Treibeis bedeckte Gasse zum weitern Vordringen öffnen. Es ist selbstverständlich, daß anch die Schiffahrt im Kustenwasser nur langsame Fortschritte ermöglicht; allein in der Praxis ist sie noch immer mit dem größten Vortheile angewandt worden. Von Barent wurde sie zum ersten Male, wenngleich nur vorübergehend gewürdigt, von Parry jedoch, einem der bedeutenosten aller bisherigen Polarfahrer, in ihrer ganzen Wichtigkeit erkannt; seitdem gilt sie als ein unumstößliches Schiffahrtsbogma innerhalb des Eises. Parry sagt darüber (1819): "Unsere Erfahrung hat meiner Meinung nach offenbar gezeigt, daß die Beichiffung des Polarmeeres nie mit einiger Bahrscheinlichkeit ohne eine zusammenhängende Rüste geschehen kann. Nur durch das Abwarten der Deffnungen, die zuweilen zwischen dem Gise und dem Lande eintraten, machten wir unsere letten Fortschritte, und hätte sich bas Land in der gewünschten Richtung weiter erstreckt, so kann es keine Frage sein, daß wir, jo langsam es auch sein mochte, ber Erreichung unseres 3weckes näher gefommen wären."

Die Erfolge der Engländer im nordamerikanischen Inselarchipel lagen in der methodischen Benützung dieser Schiffahrtsweise, das heißt, im Aufsuchen und Befahren von engen Zweigsunden, wenn die Hauptroute noch durch Packeis gesperrt war, und im Durchschlüpfen und Ausbeuten der geringsten Trennung des Eises vom Lande; auch die sibirischen Küstenserpeditionen geschahen mit beharrlichem Verfolgen des Küstenwassers. Wo das Küstenwasser entweder gar nicht, oder wie an der Ostküste Grönlands nur in beschränkter Ausdehnung existirt, kann auch von dessen Benützung nicht die Rede sein; da die zweite deutsche NordpolsExpedition principiell auf das Vordringen in demselben angewiesen war, so war ihr Wißlingen eine nothwendige Folge.

Zu den Expeditionen im landfernen Meere zählen dagegen alle die vergeblichen Versuche, von Spischergen aus nach Norden vorzudringen, Speditionen, deren Verlauf und Ende einander gleichen, wie ein Ei dem andern.\* Auch die Expeditionen zur Aufsuchung einer Nordostdurchfahrt gehören zu dieser Kategorie, und zwar in Folge der großen Länge des Weges der im offenen Eismeere zwischen Nowaja Semlja und Cap Tscheljuskin zurückzulegen ist.

Im landfernen Eismeer aber muß die Strecke von 2—300, höchstens 400 Seemeilen erfahrungsmäßig als dasjenige Maximum betrachtet werden, welches ein Fahrzeug unter günstigen Bedingungen binnen der wenigen Sommerwochen zurückzulegen vermag. Daß I. C. Roß in der Südpolarregion, die norwegischen Fischer im karischen Meere noch größere Strecken zurücklegten, beweist nur, daß sie durch Eis wenig oder gar nicht gehemmt waren. In der That beobachtete I. C. Roß, daß die Schollen und Felder des südlichen Eismeeres kleiner sind, als die des nördlichen; er erklärt dies, wie folgt: "Die Ursache dieses Unterschiedes liegt in

<sup>\*</sup> Tschitschagoff erreichte daselbst 1765: 80° 21', im folgenden Jahr 80° 28' Phipps 1773: 80° 37', Buchan 1818: 80° 34', Scoresby der Aeltere 1806: 81° 13', Scoresby der Jüngere 1822: 80° 31', Clavering 1823: 80° 20', Parry 1827 (mittelst Schiff): 81° 6', Torell 1861: 80° 30', Nordenstjöld 1868: 81° 42', Koldewey 1868 81° 5' nördl. B.

Dem Umstande, daß das Eis der südlichen Regionen den gewaltsamen Bewegungen des Meeres weit mehr ausgesett ist, während das Nordspolarmeer von verhältnißmäßig ruhigem Charafter ist." Das geringere Landvorkommen am Südpol, welches den Meeresströmungen, dem Treiben und der Zerstörung des Eises einen größeren Spielraum gestattet, dagegen die Gelegenheit zum Ansate des Eises an den Küsten vermindert, scheint daher dersenige Factor zu sein, welcher die Canäle des Wasserstraßennetzes erweitert und die Schiffahrt erleichtert. Selbst die Dünung wird im Südpolarmeer innerhalb des Eises bemerkt, während sie im Nordpolarmeere niemals vorkommt. Außer diesen größeren Hindernissen, welche das Nordpolarmeer im Allgemeinen bietet, kommt zu denen der Nordostdurchsahrt insbesondere noch der Uebelstand, daß die sibirische Flachsee an vielen Orten das unmittelbare Besahren der Küsten verhindert.

Ein wichtiges Erforderniß bei der Eisschiffahrt ist ferner die Wahl der günstigen Jahreszeit, welche nicht in allen Meeren gleichzeitig ist, und deren Vernachlässigung eine gewöhnliche Ursache der Erfolglosigkeit von Expeditionen früherer Jahrhunderte war. Da das Eis im Juni von der Sonnenwirkung noch fast ungeschwächt ist und dicht liegt, außerdem weit nach Süden herabreicht, so erhellt daraus die Zwecklosigkeit von Anstrengungen, im Juni sich dort einen Weg erkämpfen zu wollen, wo die nach Norden zurückweichende Eisgrenze, oder die Umwandlung von Packeis in Treibeis 4—6 Wochen später freies Fahrwasser erzeugt.

In der Baffins-Bai betrachtet man den August als die günstigste Schiffahrtszeit, in Ostgrönland das Ende des Juli und den Beginn des August, in den Gewässern Spisbergens die zweite Hälfte des August und den Ansang des September; in der Gegend der Parry-Inseln erreicht sie Ansangs September ihr Ende. Im Allgemeinen hat es den Anschein, als beginne die günstigste Schiffahrtszeit für alle Routen, welche dem Küstenwasser angehören, einige Wochen früher, als die beste Fahrzeit im landsernen Eismeere. Da aber in einer so vorgerückten Jahreszeit, wie es im Eismeere ichon der Ansang des September ist, den günstigsten Zuständen ost eine plöpliche Reaction durch Stürme, rasch eintretende Kälte, heftigen Schnee-

fall, sonach die rapide Bildung jungen Eises folgt, so wird diese an sich höchst gewagte Schiffahrt gerade dann am bedenklichsten, wenn die eingetretene Minimal=Eisbedeckung des Oceans die größten Erfolge zu versprechen scheint.

Das Befahren bes Eismeeres bedingt vor Allem die Hilfe der Dampstraft; durch sie allein ist ein Schiff im Stande, sich den Launen des Windes zu entziehen. Die Bewegungen eines Schiffes im Eise bestehen nothgedrungen aus unausgesetzen Curven, und die Fähigseit, Bögen von kleinstem Radius zu beschreiben, ist eine der ersten Bedingungen, welche es erfüllen muß, um enge, vielsach versperrte Wasserstraßen versolgen zu können. Dhne Unterlaß erleidet es heftige Stöße durch das Eis, aus welchem Grunde Raddampfer unbrauchbar sind; selbst bei Schraubenschiffen\* soll auf den Schut des Propellers durch eine besondere Construction Rücksicht genommen werden.

Die Fahrgeschwindigkeit im Eise darf nur gering sein, etwa 3 bis 6 Meilen in der Stunde; eine größere würde ein Schiff binnen furzer Zeit seeuntüchtig machen. Aber selbst dann ist es nicht zu versmeiden, daß der innige Verband der Theile eines Schiffes durch das unaussgesetze Anrennen erschüttert und gelockert wird; man erkennt dies daran, daß der Anprall gegen das Sis, anstatt in kurzem Donner, sich in anhalstendem Dröhnen und Aechzen äußert. Je größer das Schiff, desto geringer ist seine Widerstandsfähigkeit gegen Einstüsse dieser Art; umso früher zeigen sich diese Merkmale seiner verminderten Festigkeit.

Ein Schiff, welches das Eismeer zu befahren bestimmt ist, soll ferner nicht bauchig, sondern scharf gebaut sein, damit bei Pressungen das Eis untergetaucht und das Fahrzeug emporgehoben, nicht eingeklemmt und zers drückt werde. Das bauchige oder volle Schiff kann sich, vom Sise gedrückt, deßhalb nicht heben, weil es dem Andrange der Gewalt auch unter dem Wasser eine gerade Seitenfläche bietet. Die "Hansa" war bauchig ges baut und wurde bei der ersten Pressung zertrümmert; die "Germania", der "Tegetthoff" und der "Isbjörn" hingegen, scharf construirte Schiffe, haben

<sup>\* &</sup>quot;Errebus" und "Terror" waren die ersten Schraubendam ser, welche in den arktischen Regionen zur Berwendung kamen.

sich im Eise tresslich bewährt. Um den Schiffsrumpf gegen das heftige Anstreifen an rauhe Eiszungen zu schützen, pflegt man ihn bis einige Fuß über der Wasserlinie mit einer Eisenhaut zu panzern und den Vordersteven so start als möglich zu machen, weil dieser durch das unaufhörliche Ansteunen den größten Erschütterungen ausgesetzt ist.

Die Taktik eines Schiffes im Eise richtet sich völlig nach dem Charakter der zu besiegenden Hindernisse. Sind die Felder schwer und groß, so pstegen sie durch größere Wasserstraßen und Wacken getrennt zu sein; stundenlang vermag ein Schiff oft innerhalb solchen Eises mit nur geringen Abweichungen seinen Eurs zu verfolgen. Wird die Fahrt aber einmal durch eine Barrière gehemmt, pstegt das Hinderniß ernsterer Ratur zu werden. Schwere Felder lassen sich durch die Kraftäußerung des Schiffes nicht mehr vom Plaze drängen, und der Seefahrer ist genothigt in möglichst geschützter Lage ihre Zertheilung abzuwarten.

Gewährt auch die Schiffahrt innerhalb ausgedehnten Flächeneises ben Bortheil des raschen Bordringens, so erhöht sie dagegen die Gefahr bes Zerdrücktwerdens, sobald das Schiff eingeschlossen (das "Besette werden" genannt) und gepreßt wird. In leichterem Gise, innerhalb fleiner Schollen, besteht die Taktik im Anrennen an vorliegende Barrieren, wenn diese durch das Wegschieben einer einzelnen Scholle geöffnet werden tommen, und in der Ausübung continuirlichen Druckes bei voller Dampftraft, sobald eine Anhäufung dichteren, doch kleineren Gises durchdrungen werben soll. In Fällen dieser Art haben große Schiffe den Vortheil eines größeren Bewegungsmomentes, welcher das Eis noch dort zu trennen vermag, wo ein kleines Fahrzeug sich regungslos sestklemmt. Anhäufungen Heineren Gises erhöhen überhaupt die Gefahr des "Besetwerdens", vermindern dagegen die von Pressungen, weil fich die Kraftäußerung vieler fleinen Schollen zersplittert. Im Uebrigen ist das Bermeiden des Besetzt werdens die große Kunst der Eisschiffahrt; sonst ist das eingeschlossene Schiff jebem Bufall preisgegeben.

Aus dem Gesagten erhellt, daß kleine Schiffe großen Fahrzeugen im Eise mit seltenen Ausnahmen weitaus überlegen sind, nicht nur wegen

ihrer leichteren Beweglichkeit, sondern auch wegen ihrer erhöhten Widers standsfraft und größeren Leichtigkeit, gehoben zu werden; der Nachtheil des geringeren Kraftmoments, das sie selbst auszuüben vermögen, ist vershältnismiksig nur von untergeordneterem Belang. Die Erfahrungen aller Nordpol-Expeditionen dieses Jahrhunderts haben gelehrt, daß Schiffe von 150 bis höchstens 300 Tonnen ihren Zwecken am besten entsprechen.

Wiederholt, doch mit sehr unglinstigen Resultaten versuchte man es, eiserne Schiffe im Else zu verwenden; sie vermögen Pressungen weniger zu ertragen, als hölzerne, wie dies unter andern das Schicksal des "River Tay" 1868 in der Baffinsbai und das des schwedischen Expeditionsschiffes "Eosta" im Norden Spisbergens bewiesen haben.

Die Anwendung zweier Schiffe bei einer Polarezpedition hat unbestreitbar die größten Vortheile vor der Entsendung eines einzelnen Fahrzeuges voraus; wosern die verfügbaren Mittel es ermöglichen, sollte man stets an diesem Principe festhalten. Beide Schiffe aber müssen über Tampstraft verfügen; sonst ist ihre Trennung fast unvermeidlich, eine Wefahr, auf die man übrigens unter allen Umständen gesaßt sein muß.

Alles, was man im gewöhnlichen Leben vom Bordringen durch das Sis mittelst "Durchsägens" und "Durchbohrens" spricht, ist eine Fabel, hervorgerusen durch miswerstandene technische Ausbrücke. Eine unrichtig gedeutete Redensart ist auch die Phraic vom "susweisen Bordringen durch das Sis". Wo es schissbares Wasser gibt, kann Federmann sahren; wo keines vordanden ist, Niemand. In den Fahren 1869 und 1870 hätten wir in Grönland, im Titen Shannon Klands, in einer Sackgasse des Gises angekommen, nicht einen Schritt weiter vorzudringen vermocht. 1871 zogen wir in leichtem, aber dichtem Gise warpend, " nur die kleinen Schollen an uns heran, ohne vorwärts zu kommen, 1872 wurden wir trop Damps zweimal in dichtem Gise besetzt.

Erzwingen läßt sich das Bordringen durch dichtes Packeis nicht; es helsen nur Ausdauer und ruhige Erwägung. I. Roß emwsichlt

<sup>\*</sup> Warpen heißt ein Schiff mit Hilfe "ausgebrachter" Taue, Anker, u. dal. fortbewegen.

٩,

dem Polarsahrer deßhalb mit Recht: Vorsicht und Geduld; J. C. Roß räth demjenigen, welcher durch ein ausgedehntes Packeisgebiet gelangen will, auch die geringste Gelegenheit weiter zu kommen, nicht zu versäumen, da man nie wissen kann, wie weit sie uns führt, oder wie unwiederbringlich der Schaden sein kann, wenn man sie versäumt. Wird ein Schiff durch die mosmentane Unfahrbarkeit der beabsichtigten Route in seiner Fahrt gehemmt, so muß es die Zertheilung des Sises abwarten, welche in der Regel durch Windstille herbeigeführt wird. Doch scheinen auch Ebbe und Fluth den Zussammenhang des Sises wesentlich zu beeinflussen.

In solchen Fällen pflegen Segelschiffe größere Wacken aufzusuchen und lavirend sich in den freiesten Wasserstraßen zu erhalten, um der Gefahr des Eingeschlossenwerdens vorzubeugen. Dampfichiffe hingegen bedürfen dieser Vorsichtsmaßregel weit weniger; denn ihre Fähigkeit, rasch und nach jeder Richtung hin zu entrinnen, sichert sie gegen Bedrohungen dieser Art. Sie sind im Stande, sich an Eisschollen mittelst Eisanker, natürlich in ihrer Leeseite, zu befestigen, mussen jedoch unter Feuer und solchem Dampfdrucke liegen bleiben, um den Plat binnen kurzer Frist verlassen zu können, sobald das Eis näher rückt. Im Princip, und insoweit es ohne gänzliche Erschöpfung der Kräfte möglich ist, sollte ein Schiff im Eise überhaupt trachten, in unausgesetzter Bewegung zu bleiben, selbst wenn große Coursänderungen und die momentane Rückkehr zu einer verlassenen Position damit verbunden wären. Das Festlegen an einer Scholle joll erst dann unternommen werden, wenn jede Schiffahrtschance weithin im Umfreise sich als illusorisch erwiesen hat. An Eisbergen anzulegen, bringt zwar den Vortheil des geringen Treibens, ist jedoch möglichst zu vermeiden, und zwar wegen der Gefahr ihres Umkippens oder Berstens, Ereignisse, welche viel häufiger eintreten, als man beim Anblick ihrer icheinbar großen Stabilität anzunehmen geneigt wäre. Den gedachten Vortheil aber erreicht man auch durch die Auswahl großer Schollen, da diese weniger als fleine treiben.

Wenn ein Schiff ungeachtet aller angewandten Vorsicht dennoch "besett" wird, so ist es rathsam, das Steuer auszuheben, um es vor

.

Beschädigung zu sichern; es müßte denn von außergewöhnlicher Schwere und Festigkeit sein, wie dies bei der "Germania" und dem "Tegetthoff" der Fall war. Einer ernsten Gesahr ist ein Schiff auch ausgesetzt, wenn es beim Eintritt von Windstille zwischen Eisberge geräth. Da diese jedoch selbst im dichtesten Nebel von einer auffälligen Lichthülle umgeben sind, ist diese Gesahr noch im letzten Augenblicke durch Warpen vermeiblich.

Die zweite Bedingung der Eisschiffahrt ist, bis in das kleinste Detail des einzuschlagenden Weges, die glückliche Wahl der Route, mits hin rasche Orientirung und Beurtheilung, ob eine eisbedeckte Wassersläche das Durchdringen gestatte. Es folgt daraus, von welch großer Wichtigkeit die Verwendung von Luftballons für die Zwecke der arktischen Schiffahrt wäre, und daß es höchst gewinnbringend sein müßte, mit einem Ballon zur Höhe selbst nur weniger 100 Fuß vom Schiffe aus emporzusteigen. Unzweiselhaft wird das erste Schiff, welches im Stande ist, von diesem Hilssmittel Gebrauch zu machen, hieraus außerordentliche Vortheile ziehen.

Bom Deck eines Schiffes aus erscheint selbst Treibeis in geringer Entsernung oft von unschiffbarer Dichtigkeit, während man von den Masten aus zur selben Zeit mehr Wasser, als Eis, erblicken kann. Um diesen Horisont möglichst zu erweitern, befestigte man bisher ein Faß, das "Arähennest", an die Spize des Vordermastes, in welchem sich unausgesetzt ein wachhabender Officier befindet, und von wo aus alle Operationen des Schiffes geleitet werden. Bei einem Schiffe von der Größe und Höhe des "Tegetthoff" beträgt die Aussichtsweite vom Krähennest 11 Meilen;\* aber schon auf 5 Meilen läßt sich die Möglichkeit des Durchdringens nicht mehr genau bestimmen. Dieser Officier beschäftigt sich jedoch nur mit dem Studium der Durchfahrten im Allgemeinen; seine Ausmerksamkeit ist vorzugsweise auf das Entsernte gerichtet, weil dessen Beurtheilung am schwierigsten und nur ihm allein möglich ist. Richt seine Ausgabe, sondern die einer besonderen Wache des Vorderstevens ist die Ausmerksamkeit auf das unmittelbar Vorliegende, das Vermeiden vereinzelter Eisschollen, deren Zusammenstoß

<sup>\*</sup> Ohne ausdrückliche Unterscheidung ist hier immer von Seemeilen die Rede, deren vier bekanntlich eine geographische Neile bilden.

Matroje am Steuer dagegen leitet die Bewegungen des Schiffes nach den Winken und Rusen, welche ihm vom Krähennest aus zukommen, und modificirt sie in kurzen Bögen nach jenen der Wache am Vordersteven. Die übrige Mannschaft entfernt geringere Bruchstücke des Sises mit langen Stangen vom Cours des Fahrzeuges und sorgt namentlich dafür, daß sie die Schraube nicht beschädigen.

Während die Meeresströmungen geschlossene Züge von Eis in constanten Bahnen bewegen, bringen die Winde durchgreifende Störungen in dieselben und öffnen lange Wacken in ihrer Richtung, zwischen welchen oft Streisen des dichtesten Packeises wechseln. Diese Bewegung des Eises ist bei jeder Scholle verschieden; ihre Geschwindigkeit hängt von dem Vershältniß des über das Wasser emporragenden, einem Segel ähnlich wirkenden Theiles zu der Gesammtmaße der Scholle ab.

Windstille hingegen besitzt erfahrungsgemäß die beachtenswerthe Eigenschaft des Eiszertheilens; es folgt daraus von selbst, wie entscheis dend die Kenntniß und Benützung dieser Umstände für den Schiffer ist.

Das Auseinandertreiben des Eises wird vielleicht nicht unwesentlich durch den Dichtigkeitsausgleich des von den Schollen absließenden Schmelz-wassers mit dem dichteren Meerwasser herbeigeführt, indem sich das erstere gegen die offene See hin bewegt, das lettere unter dem abströmenden Schmelzwasser hinweg dem Eise zu. Während nämlich die Tichtigkeit des gewöhnlichen Seewassers an der Cberfläche 101—1028\* beträgt, sinkt sie innerhalb des Sises etwas herab; ihre Abnahme läßt daher auch auf die Nähe des Sises schließen.

Läuft der Cours eines Schiffes quer oder gegen eine Strömung, so erleidet es eine beständige Abtrift, welche wir an der ostgrönländischen Küste 3. B. mit 5—10 Meilen binnen 24 Stunden beobachteten; es solgt daraus die Wichtigkeit, Routen nach, nicht gegen den Verlauf der Strömungen zu wählen.

<sup>\*</sup> Nach den Untersuchungen von Maurn, Hager, Wagner und Hermbstädt unter wechselnden Umständen. Im grönländischen Meere wurde sie im August 1870 mit 1·0249 beobachtet. .

Bon der allergrößten Bedeutung für den Verlauf einer arktischen Expedition ist endlich die rechtzeitige Wahl eines geeigneten Wintershafens, entstehend aus der Nothwendigkeit, noch vor Beendigung der Schiffahrtszeit die Nähe einer Küste sestzuhalten. Das Aufsuchen eines Winterhasens ist in einem unerforschten arktischen Lande mit den größten Schwierigkeiten verbunden; \* nur zu oft ist die Beschaffenheit der zu Gebote stehenden Buchten derart, daß das Eis bei Winterstürmen heraustreibt, oder der Hasen ist vor denselben in einer Weise gesichert, daß er auch im folgenden Sommer erst spät oder gar nicht aufbricht. Baien von geringer Tiese, welche fast dis auf den Grund ausfrieren, die in Lee \*\* einer Strömung, oder im Innern eines buchtenreichen Fjords liegen, sind hiezu die geeignetsten Pläße.

<sup>\*</sup> Wie unsicher es sei, einen Winterhasen zu treffen, zeigt die Südpolar-Expedition von J. C. Roß, der an der Ostfüste von Victoria-Land überwintern wollte, allein alle Buchten mit einem mächtigen Saum von Landeis und Gletschern versperrt fand. Eine andere Schwierigkeit ist die, einen Hasen nach überstandener Ueberwinterung zu verlassen, um wieder in freies Fahrwasser zu gelangen. Dies zeigt die zweite Expedition von J. Roß. Erst am 17. September 1830 wurde sein Schiff aus dem Hasen frei; nachdem er drei Seemeilen zurückgelegt, wurde er wieder eingeschlossen. Um eine nahe Bucht zu erreichen, sägte seine Mannschaft einen Monat lang, einen 850 Fuß langen Canal im Eise herzusstellen. Im solgenden Jahre kam er nur 4 Meilen weiter!

<sup>\*\*</sup> Diejenige Direction, nach welcher Wind ober Strömung gerichtet sind.

### Pas innere Polarmeer.

Das Eismeer ein Gletscher im Großen. — Das offene Posarmeer. — Die Bedeutung gunstiger Eisjaftre sur die Schiffafirt. — Das innerste Posargebiet und die Schiffafirtsgrenzen unserer Zeit.

er Totaleindruck des Eismeers erinnert in einigen Zügen lebhaft an den unserer Gletscher. In beiden Fällen drängt das Eis von einer klimatisch am wenigsten begünstigten Zone nach einer wärmeren Region. In dem einen Falle geschieht dies von der Höhe nach der Tiefe, in dem andern in der Seene nach abnehmender geographischer Breite; in beiden Fällen erreichen die durch Terrainverhältnisse oder durch Meeresströmungen gebildeten Zungen und Ausläuser der Eismassen ihr Ende, sobald sie in eine isothermische Höhensoder Breitencurve gelangen, deren mittlere Jahrestemperatur hinreicht, sie aufzulösen, oder ihre Bildung überhaupt zu verhindern. Auch die Erscheinung der Moränen wiederholt sich im Eismeer; denn es ist eine bekannte Thatsache, daß sowohl Eisberge als Flächeneis, mit Schutt arktischer Länder bestrachtet, ihre Gesteinsladungen rings an der Peripherie des Eismeeres absehen, und daß man das Entstehen der Bänke Neufundslands zum Theil diesem Processe zuschreibt.

Ist dieser Vergleich zwischen den Erscheinungen des hohen Nordens und der Höhe an sich richtig, so verhält sich auch das sogenannte offene Polarmeer, welches durch den Reiz des Unerwarteten einst die sanguinisichesten Hoffnungen erweckte, ungefähr so, als wollte man in unsern Gletzichergebirgen oberhalb einer bestimmten Höhenlinie das Aufhören von Eis und Schnee behaupten.

Der Glaube vergangener Tage an ein offenes Polarmeer\* erin= nert mächtig baran, wie ungenügsam der Menschensinn dem Einfachen begegnet, wie uralt seine Neigung ist, das Ungewöhnliche und Entlegene mit dem Kleide des Wunderbaren zu schmücken.\*\* Was war das offene Polar= meer anders, als das Harzmeer des Nordens, der Fabelkreis entschwunbener Jahrtausende vom ewig sonnigen Eben ber Hyperboraer, weit jenseits des Landes der Anthropophagen, über welches eine undurchsichtig schnee= verhüllte Luft sich ausbreite! Wer hat das offene Polarmeer je gesehen? Erwiesen es die Berichte der Seefahrer? Nein! Diese Berichte waren vielmehr eine constante Reihe von Gegenbeweisen. Hudson, Baffin, Phipps, Tschitschagoff, Buchan, Franklin, Parry, Collinson, Scoresby, Mac Clintock, Koldewey, Torell und Nordenskjöld hatten sich alle dagegen ausgesprochen, und wenn es bessenungeachtet bann und wann Männer gab, die es erblickt haben wollten, so war es um so befremdlicher, daß sie es nicht auch befuhren. In unserer Zeit hat man den großen Vorkämpfer der Polar= frage, Dr. Petermann, sehr mit Unrecht zum Verfechter desselben machen wollen; in den Mittheilungen dieses hochverdienten Geographen finden sich viele Stellen entschiedenen Protestes gegen dieses Ansinnen. Seine Annahme reicht nur bis zu einem, unter gewissen Voraussetzungen schiff= baren inneren Polarmeer; jeder Kenner desselben darf sich diesem Standpunkt anschließen, besonders wenn er mit der Begrenzung jener Voraussetzungen vorsichtig verfährt.

In Jahrhunderten aber, da die Naturwissenschaften sich noch geringer Pflege erfreuten, die Theorie der Passatwinde (bis Mitte des 17. Jahrschunderts), der äquatorialen und polaren Meeresströmungen noch unbekannt

<sup>\*</sup> Diesen schuf der holländische Geograph Plancius für den Norden, der portugiesische Historiograph João de Barros vor drei Jahrhunderten für den Süden.

<sup>\*\*</sup> Es ist bemerkenswerth, daß diejenigen Eskimo's, welche J. Roß 1818 in Grönland traf, die dem offenen Polarmeer entgegengesette Hypothese auf unsere Breiten anwandten. Sie glaubten nämlich, man könne von ihren Wohnsigen aus nicht nach Süden vorbringen, "weil das Eis dorthin immer undurchdringlicher werde" und hielten sich deßhalb für die einzigen Menschen auf der Welt.

war, die Vorgänge im Eismeere noch keiner wissenschaftlichen Prüfung unterworfen wurden, kann auch die Befangenheit nicht auffallen, womit man die Erscheinungen desselben beurtheilte. In jener Zeit war Alles über Norwegen hinaus ein Chaos eiserfüllter Finsterniß; ein wissenschaft= liches Bedürfniß, jene Wüsten zu erforschen, war noch nicht vorhanden, und durch Jahrhunderte, bis auf J. Roß herab, brachten die heimkehrenden Polarfahrer keinerlei wissenschaftliche Kunde von der arktischen Natur, weil sie nur die Erreichung Indiens im Auge hatten. Die Instruction, welche Willoughby, der erste Polarfahrer, erhielt, gewährt uns einen Einblick in die Irrthümer jener Zeit; sie warnt die Seefahrer vor schwimmenden nackten Menschenfressern, auf welche man im Meere wie in ben Flüssen gefaßt sein müsse. Es war also die Zeit längst vergessener Fabeln. Maldonado, de Fuca, Bernarda, Pelmer, Andrejew, Martinière und einige Walfischfahrer überbrachten die Märchen von gefundenen Durch= fahrten, neuen Continenten, bem erwiesenen Zusammenhange Nowaja Semlja's mit Sibiriens Nordspipe (Pelmerland), ober gar mit Grönland.

Bor zwei Jahrhunderten gab man auch Rußlands Handelspolitik die Schuld, daß alle Versuche einer Nordostdurchfahrt mißlängen, da es doch erwiesen sei, daß es im Norden immer wärmer werde, das Meer aufhöre zu gefrieren, und das Land sich wieder mit üppigem Grün bedecke.

Sine gewisse logische Consequenz lag in dem Glauben an ein offenes Polarmeer nur, so lange man noch nicht wußte, daß Sis im offenen Meere wie an den Küsten sich bilden könne; es gab auch eine Combination, welche seine Existenz nicht so unwahrscheinlich machte. Man konnte nämlich voraussiehen, daß die alljährlich erneute Sisbildung in den arktischen Regionen ewige Bollwerke der Erstarrung und die Vernichtung des organischen Lebens nach sich ziehen müßte, wenn nicht die Meeresströmungen den die klimatischen Extreme mildernden Ausgleich herbeiführen würden. Alles Sis rings des Poles bildet sich in einer bestimmten, nicht aber unbegrenzten Menge. Da diese gegebene Quantität Sis nun durch die Meeresströmungen ungefähr gleichmäßig vom innersten Polargebiet aus nach niedrigern Breiten geführt werden dürste, so muß, wenigstens 1-2 Sommermonate hindurch, in

7

der Periode des Eisminimums, während welcher keine Neubildung desselben stattsindet, an die Stelle des eisbedeckten ein relativ eisfreies Meer treten. Dieses Meer muß um so offener und schiffbarer sein, je geringer das Lands vorkommen am Pole ist, weil dieses die Bildung und Anhäufung des Eises begünstigt. Allein ein solches schiffbares Centralpolarmeer wäre nur denkbar bei einem völlig regelmäßig und radial gerichteten Abströmen des Eises von einem bestimmten Punkt aus, ohne jede Störung durch Wind, Gegenströmung und Land, also bei einer Harmlosigkeit und Einfachheit der arktischen Hydrographie, für welche die Natur in keiner Sphäre Vorliebe zeigt.

Dove hat die mittlere Jahrestemperatur des Nordpols mit —13.2° R.\* angenommen; wahrscheinlich ist sie aber noch weit geringer. Welche Wahrscheinlichkeit hat daher ein offenes Polarmeer schon in Anbetracht dieses Jahresmittels? Auch alle Nachrichten über ein nach Norden hin zunehmendes Thierleben, woraus man auf eine klimatische Begünstigung der innersten Polarregion und auf ein offenes Polarmeer geschlossen hat, müssen nach wie vor mit Vorsicht aufgenommen werden; namentlich beweist das Auftreten zahlreicher Vögelschaaren nicht mehr, als daß sie sich eben dort aufzuhalten pslegen, wo momentan offenes Wasser zu finden ist, und daß sie ihren Ausenthalt mit dessen Verschiedung verändern.

Weit größer jedoch war die Tragweite, welche man in späterer Zeit dem Golfstrom, als einer die arktische Oceanität bedingenden Ursache, beigemessen hat, wenngleich Dr. Petermann erst in neuester Zeit durch eine höchst verstienstvolle Arbeit klar gemacht hat, daß sein Einfluß nur in den Meeresstheilen um Spizbergen und Nowaja Semlja sich erkennen lasse. Im Norden Spizbergens insbesondere wurde sein Dasein von den Schweden durch Auffindung tropischer Gewächse (Entada Gigalobium) sichergestellt. An der Nordküste Nowaja Semlja's steht dieses Eindringen "warmen Golfstromswassen" noch keinesfalls außer Zweisel, obschon die Existenz einer zeitweisen Nordströmung unleugdar ist. Lütke glaubte zu beobachten, daß diese Strösmung schon in etwa 76°5' erlischt, und er fügt hinzu: "Längs der nördlichen Küste von Nowaja Semlja folgt das Meer der allgemeinen Bewegung von

<sup>\*</sup> Und die mittlere Temperatur des Sommers zu — 1.5° R.

Dft nach West. Wir erkannten diese Strömung an einer Menge von Treibholz, ber wir, wie im vorigen Jahre unter 76°5' B. begegneten, und welche nur aus den sibirischen Flüssen dahin gelangt sein konnte". Etwas zu sicher fährt er fort: "Diesezwei Strömungen begegnen einander am Nassauer Borgebirge und müssen eine Furche von Südost gegen Nordwest erzeugen, deren Richtung auch die aus dem sibirischen Ocean und aus dem karischen Weere gekommenen Sismassen folgen." Auch unsere Vorexpedition von 1871 bemerkte die von Lütke erwähnte Westströmung und ihre sibirische Treibsholztrift, deren Ablagerungen die Küsten Nowaja Semlja's einfassen. Für das Eindringen des Golsstromes aber konnte die Expedition von 1872—1874 keine Belege bringen; weder eine constante Strömung, noch eine den Golsstrom charakterisirende höhere Wassertemperatur ließen sich nachweisen, wenngleich die Beobachtungen ein Jahr vorher darauf hinsgedeutet hatten.

Nicht minder hat man eine zeitlang auch die innerarktischen Wacken, welche Morton sahen, als Anzeichen eines eisfreien Wrangel und Polarmeeres betrachtet. Gegen jene Morton's in 81°22' warf Richardson jehr triftig ein: "Das offene Wasser des Kennedy-Canals im Monate Juni ist nicht von größerer Ausdehnung, als die offenen Stellen, welche gelegentlich durch Walfischfänger im Norden Spitbergens im Sommer gesehen wurden." Und in Hinsicht jenes Streifens offenen Wassers, welcher im Often der neusibirischen Inseln, besonders durch Wrangel beobachtet wurde, sagt dieser selbst: "Meiner Meinung nach ist die sowohl von uns, als auch von Herrn Hebenström beobachtete südöstliche Strömung des Meeres in den Polynjii den frischen nordwestlichen Winden zuzuschreiben, durch welche diese Polynjii entstanden sind. Wrangel selbst, nachdem er vorher die geringe Ausdehnung jener Polynja stizzirt und ihr wesentliches Ginschrumpfen in ichr kalten Wintern hervorgehoben, brachte es endlich zu keiner andern Erklärung, als zu der eines localen Kustenwindes, er, der dem offenen Polarmeer am ehesten das Wort zu reden veranlaßt gewesen wäre, weil er noch gegen Scoresby der Meinung war, daß es im offenen Meere wegen des Mangels an Stütpunkten niemals gefrieren könne.

Auch die Trift des Treibholzes, die Windrichtungen, die Bewegung der Fluthwelle, die Wanderungen der Thiere erfuhren in früheren Jahr= hunderten Deutungen, welche, ohne Rücksicht auf die Schwierigkeit, jedes einzelne dieser Facta auch nur sicherzustellen, ihren wahren Werth weit überschätzten, deren Ziel immer der versuchte Nachweis irgend einer Durchfahrt im hohen Norden war. Gemeinplätze dagegen, wie jenes: "eis= frei, soweit das Auge reichte", — das Auge, das von dem beschränkten Horizont eines Schiffes aus eben niemals weit reicht, waren zu allen Zeiten nur für Laien bestechend. Der Beobachter sieht vom Schiffe aus, je nach seinem Standpunkte etwa fünf bis fünfzehn Meilen. Er kann also ein "offenes Meer" vor sich wähnen, während ein Anderer nahe von ihm, auf einem nur wenige Hundert Fuß hohen Berge, "nichts als Eis" jenseits eines schmalen Wasserstreifens zu sehen glaubt. Demungeachtet war die geringe Höhe des Standortes den Beobachtern "offener Polarmeere", ober "eisbedeckter Seen" selten ein Hinderniß, ihre Vermuthungen als Thatsachen zu betrachten.

Die praktische Anwendung, welche das offene Polarmeer haben sollte, war diesem schon durch Plancius zugedacht worden, — ein in möglichst hohen Breiten aufzusuchender Weg nach China. Somit entstammen alle eigentlichen Nordpol-Expeditionen dieser Hypothese, die jedoch heute nur mehr wenige Anhänger zählt, wenn sie auch einst mit großer Hartnäckigkeit vertheidigt wurde.

Der Gegenbeweis von hundert gescheiterten Unternehmungen wurde immer wieder durch ein günstiges Jahr im Eise\* aufgewogen, bleiben auch die Erfolge in diesen Fällen weit unter den Erwartungen.

So schritt Barent in dem überaus günstigen Sommer 1594 ohne Mühe einen Breitegrad über das Nordende Nowaja Semlja's hinaus, wäherend seine Nachfolger häufig schon am Cap Nassau unbesiegbaren Schranken begegneten, ja er selbst die Eisverhältnisse im folgenden Jahre auf das

\* Solche günstige Jahre waren insbesondere die beiden Sommer von 1817 und 1818, in welchen nach Scoresby selbst die grönländische See zwischen 74—80° nördl. B. auf einer Fläche von etwa 2000 geographischen Quadratmeilen fast eisfrei war.

ungünstigste verändert fand. Die Jahre 1664, 1871, 1874 öffneten für Blaming, Mack, Carlsen und die beiden österreichisch-ungarischen Expeditionen dort ein offenes Meer, wo sich 1665, 1872 und 1873 entweder gar keine, oder nur vereinzelte Wasserstraßen zeigten.

Im Sommer 1816—1817 hatte sogar der mächtige Eisstrom an Ditgrönlands Küste bermaßen abgenommen, daß Scoresby zwischen 74 und 80° nördl. B. nur wenig Eis fand; seither haben die Schiffer stets und wohl kaum irgendwo schwereres Eis gesehen, als gerade bort. Erst 1875 wurde an der oftgrönländischen Küste abermals ausgedehntes Küsten= wasser beobachtet, und zwar durch den Walfischfänger David Gray. 1753 und 1754 war das karische Meer eisfrei, was Murawjew's Fahrt sehr zu statten kam. 1754 waren sowohl das karische als das nordspizbergische Meer eisfrei; 1768 sah Rohmpflow das lettere von einem hohen Berge der Matotschkin Schar aus (Anfang September) derart offen, daß er glaubte, ohne Hinderniß in dasselbe eindringen zu können. Aber schon in den folgenden Jahren pochten die Fischer wieder vergeblich an seine eisversperrten Eingänge. 1823 sah Lütke von einem Punkt an der Westküste des karischen Meeres kein Eis; Mitte August 1833 fand Pachtußow die Westseite des karischen Meeres offen, während er ein Jahr vorher die karische Pforte nicht zu passiren vermochte. 1834 mißlang sein Versuch, die eisgesperrte Matotschkin Schar zu durchdringen (Mitte August), und 1835 war er, selbst Ende August, mit großen Schwierigkeiten kämpfend, nur im Stande, von dem Oftende dieser Straße aus etwa 18 deutsche Meilen weit der Oftkuste der Nordinsel entlang zu folgen. Dagegen befuhr Nordenstjöld 1875 das karische Meer bis zur Mündung des Jenisej.

1743 und 1773 bot das nordspitzbergische Meer abermals verlockende Verheißungen, welche Demjenigen, der ihnen gefolgt wäre, möglicherweise gestattet hätten, eine noch etwas höhere Breite zu erreichen als die, welche Nordenskjöld und Koldewen 1868 gewannen.

Die norwegischen Fischer haben das karische Meer in den letzten Jahren oft befahren; allein häufiger sind ihre glücklichen Schiffahrtszüge zur öffentlichen Kenntniß gelangt, als ihr Mißgeschick. Im Jahre 1872, zu

berselben Zeit, da der "Tegetthoff" im östlichen Nowaja Semlja-Meer nicht vorzubringen, vermochte, erreichten norwegische Fischer im westlichen Theile dieses Weeres das noch nie betretene König Karl-Land ohne nennenswerthe Hemmnisse des Eises. Die Schweden dagegen konnten nicht einmal die schwolen besuchten und zur Ueberwinterung ausersehenen Parry-Inseln erreischen. So wechselvoll sind die Verhältnisse an der Eisgrenze. I. Roß traf im ersten Jahre seiner zweiten Reise die günstigsten Schiffahrtsverhältnisse, in den folgenden Jahren die trostlosesten; Aehnliches widersuhr I. C. Roß 1840—1843 im Südpolarmeer. Penny fand 1850 den Wellington-Canal frei vom Eis, 1854 (26. Juni) erreichte Worton am Cap Constitution eine Wacke im Norden des Kennedy-Canales, welche er für den Ansang eines offenen Oceans ansah; allein 1852 standen Belcher, obgleich weiter vordringend, als Penny dort und Hayes 1861 hier, vor Packs und Treibeis, Hayes selbst bezieht seine Boraussehung offenen Wasser nur auf einen "Wasserssehlt seinen Gelockerten Eises".

Scoresby der Jüngere, "der wissenschaftliche Walfischfänger", dessen tiefer Beobachtungsgabe wir die bedeutsamsten Winke über die Natur der Polarmeere verdanken, vermochte trot zwanzigjährigen Befahrens des grön= ländischen Eismeeres nur einmal an dessen Küste zu landen. Während die schwedische Expedition sich Nordost-Spithergen 1861 nur in Booten zu nähern vermochte, befuhr Smith dasselbe 1871 bis zum Cap Smith. Der Walroßjäger Matilas hingegen umschiffte 1864 die Nordostinsel völlig; der ebenso glückliche als erfahrne Eisschiffer Carlsen vollführte 1863 sogar die Umschiffung ganz Spitbergens, 1871 jene Nowaja Semlja's und fand daselbst die Reliquien des Barent'schen Winterquartiers. Im Jahre 1872 wurde König Carl-Land umschifft, nachdem sowohl Koldewen und Norden= skjöld (1868), als auch die österreichische Vorexpedition (1871) vergeblich versucht hatten, sich demselben zu nähern. Ebenso unberechenbar sind die Schiffahrtschancen von einem Jahre zum andern im Sübpolarmeer. Cook erreichte in diesem 78° 10' sübl. B., ohne Packeis zu sehen. 1842 mußte J. C. Roß 800 Meilen Eis durchbrechen, um einen halben Grad weiter zu kommen, als Cook 1774. Wedell erreichte 1823 74° 15' südl. B. ohne erhebliche Schwierigkeiten, während J. C. Roß 1843 in demselben Meridian schon in 65° 13' sübl. B. durch eine "undurchdringliche Eismasse" aufgehalsten wurde. Admiral d'Urville vermochte selbst nicht bis zum 64° sübl. B. zu gelangen.

Wie sehr außerbem die günstigen oder ungünstigen Eisverhältnisse eines Jahres an einzelne Gebiete gebunden sind, wie sehr sie zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten einander widersprechend aufzutreten pflegen, beweist die Thatsache, daß Franklin von Walfischfängern Ende Juli 1819 in der Davis-Straße ersuhr, sie hätten das Eis noch nie so dicht und mächtig gesehen, als eben damals, wo Parry einige Breitengrade nördlicher, durch die glänzendsten Verhältnisse begünstigt, seinen weiten Entdeckungsweg bis zur Melville-Insel und im folgenden Jahre ungehindert nach England zurück vollsührte.

Diese Beispiele, benen sich noch viele anreihen ließen, mögen zeigen, wie wandelbar die Chancen der Eisschiffahrt von einem Jahr zum andern sind, wie mächtig die Hindernisse sich selbst unter den vortheilhaftesten Umständen erwiesen haben, da man noch nie im Stande war, in das innerste Polargebiet einzudringen, bis dorthin nämlich, wo das offene Polarmeer nach den Anschauungen einer früheren Zeit liegen sollte.

Jene günstigen Eisjahre sind daher nichts Anderes, als ein versmehrtes, doch im großen Ganzen geringfügiges Zurückweichen der äußern Sisgrenze, eine vermehrte Fahrbarkeit einzelner Küstenwasser, oder eine locale Auflockerung des inneren Polareisnetzes. Ein solches Jahr ist ohne Zweisel ein wesentlicher Factor, wenn es sich um die südlicheren Gebiete des Eise meeres, oder um die amerikanischen Sunde handelt; bei der Frage der Schiffs barkeit des innersten Polarmeeres dagegen fällt es nicht mit demselben Gewicht in die Wagschale.

In Wirklichkeit ist das gesammte Gebiet des Eismeers\* mit seinen unzähligen Feldern und Schollen und dem Gewebe schmaler, sich kreuzender

<sup>\*</sup> Ohne ausdrücklichen Hinweis ist hier immer nur vom nördlichen Gismeere die Rede.

Wasserstraßen nichts Anderes, als ein in seinen Maschen durch locale, terrestrische Ursachen beständig bewegtes Net, dessen Beränderung demnach entweder systematisch oder zufällig auftritt, und dessen Erscheinungen, wenngleich einem beständigen Wechsel unterworfen, doch nach dem innersten Polargebiete hin eine mehr oder minder unschiffbare Dichtigkeit vermuthen lassen. Nach meinen eigenen auf drei Reisen erworbenen Erfahrungen halte ich dafür, daß die Eiszustände zwischen 82—90 Grad im Allgemeinen sich nicht wesentlich von jenen unterscheiden, welche, den äußersten Eissaum ausgenommen, südlich des 82. Grades beobachtet wurden; eher wäre ich geneigt, an eine Verschlimmerung, denn an eine Verbesserung derselben zu glauben.

Ist aber auch diese Anschauung richtig, keineswegs folgt baraus, daß wir den Pol mittelst des Schiffes zu erreichen im Stande sind; denn schon das Vordringen bis zum 82. oder 83. Grad erschöpft erfahrungsgemäß völlig die verfügbare Schiffahrtszeit und setzt für sich allein die günstigsten Bedingungen voraus. Ein Schiff, das im Anfang des Herbstes den 82. Grad erreicht, darf nichts mehr riskiren; nur wirklich offenes Wasser darf es noch befahren, die Sorge für den Winterhafen überwiegt nothwendigerweise jedes andere Bestreben.

Wer aber mit einem Schiffe heutiger Construction erwartet, den Pol in einem einzigen Sommer zu erreichen, der glaubt nothwendigerweise an die polare Oceanität. Selbst das Vordringen im Smith-Sund dis zum 84. Breitengrad, oder das Erreichen des Cap Tscheljustin auf dem nordöstlichen Wege wäre noch kein Beweis für sie, sondern nur dafür, daß die inneren Theile des Polarmeeres zeitweise und örtlich Wasserstraßen öffnen, welche einzelnen Schiffen einen sonst unerhörten Ersolg ermöglichen. Diese Thatsache steht außer Zweisel; ihr Eintritt aber ist völlig von den glücklichsten Zusständen eines Jahres abhängig, und es ist nicht wahrscheinlich, daß sie sich sichon im solgenden Jahre wiederholen und dem eingedrungenen Fahrzeuge gestatten, seinen Weg fortzusehen oder zurückzusehren. Gehört aber auch das Wagen ohne Bedenken zur Aussührung einer solchen Expedition, der Plan muß mit aller Vorsicht entworsen werden.

Die letzte amerikanische Expedition ist mit widersprechenden Aussagen hinsichtlich der Schiffbarkeit der Lincoln=See zurückgekehrt, und weil sie nicht durch die That erwiesen ist, so haben wir keine überzeugende Ursache, daran festzuhalten. Der englischen Expedition, welche gegenwärtig diese Route zur Erreichung des Poles verfolgt, ist daher das verdienstvolle Werk vorsbehalten, neues Licht über die Verhältnisse im oberen Smith=Sund zu versbreiten; mit Freuden wird die gesammte civilisirte Welt die erhofften großartigen Erfolge einer Nation auf diesem Felde begrüßen, welche durch ihre jahrhundertlange Veharrlichkeit am würdigsten ist, sie zu erreichen.

## Die Bukunft der Polarfrage.

Diffe materieller Werth. — Sijchfang und Pelzstandel. — handelswerth der Durchsaftrten. — Wistenichaltliche Bedeutung der modernen Polarfrage. — Ihre geographische Seite. — Schiffahrtsersolge im Eise haben nicht in demselben Verhällnisse, wie ihre Sicherheit zugenommen. — Schlittenreisen das hauptmittel arktischer Entdeckungen. — Die Chaucen des Lordringens mittelst eines Schiffes. — Die Erreichung des Poles dem Lustballon vorbehalten. — Entschiedender Einstuß der englischen Nordpol-Exredition auf die Sortsehung der Schiffahrtsversuche. — Der geographische Theil der Polarforichung gehört dem Schlitten, der naturhistorische dem Schiffe an. — Die geographische Polarforichung ist der naturhistorischen eine Zeitlang unterzuordnen.

er Drang des Menschen nach Gewinn und materieller Wohls
fahrt ist so groß, daß er gewohnt ist, den Werth aller Unternehmungen nach dem Maßstabe der Nütlichkeit zu beurtheilen. Häusig entfällt dabei die Erwägung, daß die Früchte wissenschafts
licher Bestrebungen erst im Stadium einer späteren Vervollkomms
nung reifen, und daß jedes Geschlicht bestimmt ist, die Aufgabe zu erfüllen,
Erkenntnisse zu sammeln, welche erst einer späteren Generation zum Heile

gereichen. Ift die Polarfrage daher zur Zeit auch werthlos für unser materielles Wohl, so ist sie es doch nicht für die Wissenschaft. Und angenommen, sie sei im Augenblicke noch werthlos für Gewinn und Bereiche= rung, muß sie dies für alle Zeiten bleiben? Wir sollen die Nütlichkeit der Polarforschung baher nicht wie Cook mit den Worten in Abrede stellen: "Niemals wird aus jenen Räumen unserm Geschlecht ein Gewinn erwachsen", ·sondern vielmehr, wie J. C. Roß fühlen, welcher ausrief: "Der Ertrag, welcher in jedem Jahre nach der Reise meines Onkels (J. Roß) 1818 in dem nördlichen Baffins-Meere nach England aus jenen neuentbeckten Theilen der arktischen Seen gebracht wurde, war mehr als hinreichend, die sämmtlichen Ausgaben der von 1818 bis 1838 dahin unternommenen Entdeckungsreisen zu bestreiten." Scoresby gewann mit seinem einzigen Schiffe eine Million Thaler burch den Walfischfang, und die Amerikaner holten jahrelang einen Reinertrag von acht Millionen Dollars aus dem Eismeere der Behrings=Straße. Dagegen waren allerdings auch die Verluste sehr bedeutend; 1830 wurden 19 englische, auf den Walfischfang ausgegangene Schiffe im Gise der Melville-Bai besetzt und größtentheils vernichtet, 1871 wurden 26 amerikanische Schiffe in der Behrings=Straße zerdrückt, im 17. Jahrhundert sanken einmal 73 holländische Schiffe in einem Jahre unter den Pressungen des Gises.

Doch auch abgesehen von diesen Verlusten, wäre die Behauptung uns gerechtsertigt, als sei ein Fortschreiten von Polarentdeckungen identisch mit einer Steigerung des Fischsanges im Eismeere. Der Fang der Thransthiere ist im Gegentheil im jähen Rückschritt begriffen, und selbst wenn man einst im 82.° nördl. B. oder darüber ein Meer auffinden sollte, in welchem die Walsische in solcher Zahl austräten, wie dies leider nur von jener der Eisschollen erwiesen ist, so würde ihnen der Fischer mit seiner kargen Sommerausrüstung dahin nicht zu folgen vermögen.

Auch die Pelzländer, einst gewinnbringend und verlockend, wie das schätzereiche Peru, sind keiner Erweiterung durch neue Entdeckungen mehr fähig; selbst die sporadisch auftretenden Elsenbeinschätze des Mammuth sind selten geworden, und um etwa 30 Tons Braunkohlen von Nordost-



Rückzug ber Bentfiere rom Cap Broer Unge



Grönland zu holen, müßte eine Expedition mit 70 Tons Steinkohlen auslaufend, daselbst überwintern. Daß chinesischer Thee, japanesische Seide und moluktische Gewürze niemals zu uns aus den Eisschollen herabschwimmen werden, ist längst ausgemacht. An den Handelswerth der Durchfahrten denkt heute Niemand mehr; aus dem Schleichhandelswege vor den Kanonen des spanischen Welthandelsmonopols ist ein Dahinschleichen zwischen dem Eise geworden, vor dessen Launen der Schiffer zittert.

Die holländische Prämie von 25.000 Gulden für Auffindung der Nordostdurchfahrt ist ebenso unverdient geblieben, wie die englische von 20.000 Pfund, welche das Parlament für die Nordwestdurchfahrt aussetze; beide waren vor der Auszahlung so gesichert, als hätte man sie an den Mond gehängt. Höchstens als Verbrechercolonien, zur Ausmerzung socialer Uebel in der Heimat, dürsten uns die Polarländer dienen; allein die einstens auf Spizbergen sür nur einen Winter Ausgesetzten baten rundweg, sie lieber nach Europa zurückzuführen und hinzurichten.

Doch auch ohne directen materiellen Erfolg bietet die Polarforschung ein würdiges Ziel, es gilt der wissenschaftlichen Erforschung eines noch unbestretenen Erdraums von 120,000 geographischen Quadratmeilen.\*

Als Aufgabe der Wissenschaft erzielt die Polarfrage daher die Umgrenzung von Land und Wasser und die Vollendung jenes Netzes von Linien, mit welchem die vergleichende Wissenschaft sich unsern Planeten bis zu seinen Scheiteln umsponnen denkt. Ihr einstiger Abschluß soll dazu führen, jene physikalischen Gesetze vollständig kennen zu lernen, welche die Alimate, die Luste und Meeresströmungen bedingen, und unsere Vorskellungen über die Gletscherphänomene, über die Verbreitung der Orgasnismen und die geologischen Analogien mit der bekannten Erdveste in ein räumliches Gleichgewicht bringen.

Wie aber soll dies erreicht werden? Betrachten wir zuerst die geograsphische Seite dieser Frage.

<sup>\*</sup> Das gesammte, am Nord- und S dpol noch unentdeckte Gebiet beträgt etwa 500.000 Quadratmeilen.

Auf den ersten Blick hat es den Anschein, als hätte die bisherige Methode der Eisschiffahrt eine stusenweise Steigerung der Erfolge mit sich gebracht und verdürge eine solche auch künftighin. Allein dieses allmälige Borsrücken mittelst Schiffe, gegen welches Cook im antarktischen Süden nicht glücklich prophezeite: "Weiter als ich, kommt Niemand", dieses Borrücken vom Polarkreise dis zum 73., 75., 79., ja dis über den 82. Grad war eine Frucht der ausgewandten Zeit dreier Jahrhunderte. Aber wie bereits das vorhergehende Capitel darauf hinwies, steht die Erreichung der nun folgenden Breiten, des 83. dis 90. Grades, durchaus nicht in einem solchen, nur durch einen Auswand von Zeit zunehmenden Verhältnisse.

Daß die gemehrte Erfahrung und Kühnheit seither manche Uebelstände der Schiffahrt beseitigt, ist unzweifelhaft; aber ebenso unzweifelhaft ist es, daß wir im großen Ganzen weniger die Erfolge, als die Sichersheit und Bequemlichkeit der Eisschiffahrt als gesteigert zu betrachten haben.

Schon Hudson, Baffin, insbesondere Scoresby und einige Walfischschrer des 17. Jahrhunderts erreichten Breiten, welche seitdem nur wenig überschritten worden sind. In vielen Fällen waren nicht die größere Erfahrung oder Kühnheit die Ursache solcher Fortschritte, sondern das Glück und die Launen des Sises, welche "dem Walfischsahrer oft Blicke in sein Inneres gestatten, die sie dem wissenschaftlichen Forscher verschließen".

Unsere höhere Besähigung für Polarsahrten liegt in der Bervollkommnung unserer Mittel. Statt unsere Kräfte zu zersplittern, wie es die Aussendung von mehreren Schiffen, ja kleiner Flotten bis zu 15 Schiffen (die oft nur die Größe der Rettungsboote moderner Polarschiffe besaßen), mit sich bringt, rüsten wir seit I. Roß nur ein bis zwei Schiffe aus, die für ihre besondere Bestimmung stark gebaut, mit der Macht des Dampses und allem Wünsschenswerthen versehen werden. Wir verproviantiren und entsenden sie anstatt für kurze Sommerreisen, für Jahre und lleberwinterungen, schüßen die Bemannung derselben durch zweckmäßige Nahrung, wie durch die Hilfe eines gebildeten Arztes anstatt der ehemaligen Feldscherer, vor dem Damoklesssschwerte des Scorbuts.

Hierin, in der gesahrlosen Verlängerung der Reise, aber ganz besonders in der nur durch Ueberwinterungen ermöglichten Ausführung von Herbstund Frühjahrs Schlittenreisen liegt der Grund, warum wir nicht rings des Poles stehen geblieben sind, an den Schranken der "für die Ewigkeit gebauten Bollwerke": im Rennselaer Hafen, im Lancaster-Varrow-Bege, an den Pendulum-Inseln, wie beim heiligen Vorgebirge Asiens. Widdendorff sagt darüber: "Nur Sissahrten (Schlittenfahrten) haben an den unzugänglichen Küsten des Hochnordens Größtmögliches leisten können. Auch hat offenbar die große Ausdehnung der russischen Sissahrten des vorigen Jahrhunderts den Briten, sowie auch Kane, zum Muster gedient".

Bur Zeit aber, da in England selbst Reiche den Winter hindurch von eingesalzenem Ochsensleisch (Martinsbeef) lebten, da englische Grundbesitzer wegen Futtermangels beim Eintritt des Winters genöthigt waren, einen großen Theil des Viehstandes zu schlachten und einzupökeln, konnte bei den Neberwinterungen eines Hudson, James, Fox 2c. noch keine Rede sein von jenen conservirten und antiscorbutischen Lebensmitteln, die, seit Roß benützt damals Donkin'sches Fleisch) und stets verbessert, sich tresslich bewährt haben. Der Scorbut, einst die gesammte Mannschaft der Schiffe hinraffend, hat dadurch seine frühere Furchtbarkeit eingebüßt.

Wir sind also bei Polarexpeditionen, insoweit sie das Aufsuchen der höchsten Breiten mittelst der Schiffe betreffen, trot des Dampses an einzelnen Orten sast an der Grenze des Erreichbaren angelangt, und selbst außersorbentliche Ersolge, wie sie der Expedition Hall's zu Theil wurden, lehren uns nur die Möglichkeit eines geringen Ueberschreitens dieser Grenze unter den günstigsten Constellationen.

In allen Fällen, wo die Erreichung höchster Breiten zu Schiff erstrebt werden soll, würde ich von meinem Standpunkt aus nochmals den Weg durch den Smith-Sund anempfehlen, in Consequenz meines Dafürhaltens, daß nur im Küstenwasser auf ein erhebliches Vordringen zu rechnen sei, dann auch wegen der an der Grant-Küste gebotenen Chance großartiger Schlittenreisen. Oftgrönland wird in höhern Breiten, benn  $73\frac{1}{2}-75^\circ$ , als unzugänglich betrachtet; der Plan, in dessen Küstenwasser nach Norden vorzudringen, war ein Mißgriff der zweiten deutschen Nordpolschpedition. In Norden von Spisbergen und an der Behringsstraße haben an 50 Expeditionen und unzählige Walfischsahrer in nahezu derselben Breite ein gebiesterisches Non plus ultra durch das Eis erfahren, etwa 40 Expeditionen auf dem Wege der Nordostdurchsahrt. Hier, wie auf dem Nordwestwege, war das Mißverhältniß des in einem oder zwei Sommern Erreichbaren mit der ungeheueren Ausdehnung eines durch außerordentliche Hindernisse gesperrten. Weges die Ursache des Mißlingens.

In gleicher Weise ist die Wahrscheinlichkeit der Erreichung des Polesmit unsern gegenwärtigen Hilfsmitteln noch so gering, steht so sehr außer Proportion von Opfern und Resultaten, daß es rathsam wäre, die Bersuche zu seiner Erreichung so lange von der arktischen Forschung auszuschließen, dis wir statt der ohnmächtigen Fahrzeuge des Weeres die der Luft dahin senden können. Diese Erwägung spricht also wider die Erneuerung von Unternehmungen, deren Ziel der Pol ist, — allerdings nur dem Namen nach der Pol; in Wirklichkeit war das Ziel der vergangenen wissensichaftlichen "Nordpol-Expeditionen" niemals der Pol au sich, sondern die Erforsichung dessenigen Gebietes, welches zwischen dem Polarkreise und dem Polegelegen ist. Ebenso gelten die Expeditionen zur "Ersorschung der Nilquelslen" nicht den Punkten, wo die längsten Wasserläuse des Nil entspringen, sondern der gesammten Länderstrecke seines südlichen Stromgebietes.

Im Uebrigen wird die jetzige englische Nordpol=Expedition zur Lösung der Schiffahrtsfrage im oberen Smith=Sunde wesentlich beitragen, das heißt, auf einem Wege zum Nordpol, der, wie es nach dem Dafürhalten fast aller Polarfahrer scheint, noch die größte Chance für das Vordringen zur See bietet.

Ist diese glänzend ausgerüstete und von einer erfahrnen Nation entsiandte Expedition dem Ziele nicht, oder nur durch Schlitten näher gerückt, was für sehr wahrscheinlich erachtet werden darf, so wird die Ueberzeugung bestärken müssen, daß alle die bisherigen Schiffahrtskämpfe im Eise

zur Erreichung des Poles hoffnungslose Bemühungen und nur ein Zeugniß für die rühmliche Beharrlichkeit menschlicher Bestrebungen waren.

Bis zur Luftschiffahrt nach dem Pol aber, welche man wegen der berechtigten Hoffnung wagen wird, sei ihre Gesahr auch noch so groß, sollten wir uns mit der geographischen Erforschung solcher arktischer Länder bes gnügen, von denen wir disher nur den Küstensaum kennen, oder die am äußersten Rande unserer Polarkarte gelegen, zwar noch unbetreten, doch mittelst des Schlittens innerhalb des Erreichbaren liegen, vorausgesetzt, das Schiff habe im Binterhasen Schuß gefunden. Diese Länder sind: Gilliss, Grinells, Wrangels Land, vor Allem das Innere Grönlands.\* Der Erfolg einer auf Entdeckungsreisen ausgesandten Expedition wird also um so wahrsicheinlicher sein, je weniger sie vom Schiffe, je mehr sie vom Schlitten erwartet. Den am Schiffe Zurückleibenden ist die wichtige Aufgabe vorsbehalten, zur Erforschung der physikalischen Erscheinungen 2c. des betretenen Gebietes beizutragen.

Die geographische Forschung kann jedoch nicht ununterbrochen als das Hauptziel einer Polarexpedition betrachtet werden, sie muß für eine Zeitlang in den Hintergrund vor der naturhistorischen treten. Schiffse lieutenant Wenprecht äußert sich noch entschiedener in diesem Sinne, indem er das Ueberwiegen der geographischen Forschung bei allen bisherigen

\* Franz Joseph - Land mittelst eines Schiffes zu erreichen, unterliegt großen Schwierigkeiten; Sch sistieutenant Wenprecht drückt sich darüber in solgender Beise aus: "Eine der wichtigsten Fragen ist die, ob es möglich sein wird, Franz Joseph-Land zu Schiff zu erreichen. Aus dem Gesagten geht hervor, daß dies einzig und allein von den jeweiligen Sis- und Witterungsverhältnissen abhängt. Auf jeden Fall gehört aber ein äußerst günstiger Sommer dazu, und auch dann wird es erst spät im Jahre gelingen. Bei einem solchen Versuch darf aber Nowaja Semlja nicht als Ausgangspunkt genommen werden Zwischen diesem und der Südküste von Franz Joseph-Land wird das von Often durchtreibende Gis immer sester liegen, als weiter westlich. Für den geeignetsten Punkt zum Eindringen würde ich ungesähr den 45 Grad östl. L. wählen; hier lag 1871 die Sistante um 50 Meilen nördlicher, als auf dem 60. Längengrad. Während unseres Rückzuges deutete ebensalls Alles darauf hin, daß im Westen mehr offenes Wasser zu erwarten ist, als im Liten."

Polarexpeditionen betont und den Wunsch ausspricht, daß sich die großen Culturnationen zu gleichzeitigen arktischen Forschungsreisen für Magnetismus, Elektricität und Meteorologie einigen möchten. Er sagt insbesondere: "Um entscheidende wissenschaftliche Resultate zu erzielen, brauchen wir eine Reihe gleichzeitiger Expeditionen, deren Zweck sein müßte, an verschiedenen Punkten des arktischen Gebietes vertheilt, mit gleichen Instrumenten und nach gleichen Instructionen gleichzeitige einjährige Beobachtungsreihen zu schaffen." Indem ich Wepprecht's Worte anführe, sei durchaus nicht behauptet, daß frühere Polarexpeditionen nicht gleichfalls streng wissenschaftliche Ziele verfolgten, nur fehlte es ihnen an gleichzeitigen Beobachtungen in den betretenen Regionen. Die englischen Polarexpeditio= nen verfügten über Physiker, Botaniker 2c. von Weltruf (Sabine, Hooker, 3. C. Roß); die Schweden durchforschten die spitzbergische Region in allen Zweigen der Naturwissenschaften, und die zweite deutsche Nordpol-Expedition hatte Physiker, Zoologen, Astronomen, Botaniker und Geologen von Fach an Bord.

Diesen und andern Polarexpeditionen verdankt die Wissenschaft die gesammte bisherige Kenntniß des hohen Nordens. Der mit der Polarsliteratur vertraute Leser weiß es, daß diese Kenntniß sich nicht allein auf die Geographie bezieht, sondern auch auf alle übrigen Wissenszweige, und daß ihre Ergebnisse für einzelne nordische Gebiete umfassender und gründlicher sind, als im Vergleiche mit tropischen, selbst gemäßigten Jonen. Taß die österreichischsungarische Nordpols-Expedition das Beispiel der Engsländer, Amerikaner, Russen, Schweden und Deutschen nicht befolgte und keine der erwähnten Fachgelehrten mitnahm, kam davon her, weil der Hauptzweck dieser Unternehmung, ausgesprochener als sonst, die geographische Entsbedung war.

Ich selbst kann die geographische Forschung nicht von den wissensichaftlichen Zielen einer Expedition ausschließen, nur möge dieselbe für einige Zeit suspendirt werden und künftig die übrigen wissenschaftlichen Arbeiten nicht beeinträchtigen. Die geographische Entdeckung ist sogar unerstäßlich, sollen der nachsolgenden "Forschung" immer wieder neue Territorien

erschlossen werden. So wie ich auch im Allgemeinen mit Weyprecht's Anssichten vollkommen übereinstimme, so muß ich doch darauf hinweisen: daß man das Eine thun kann, das Andere deßhalb nicht zu unterlassen braucht, daß jede Wissenschaft Beachtung beansprucht.

## Polarausrüstungen.

Die Leitung einer Expedition. — Wahl der Mannschaft. — Behorsam und Intelligenz. — Disciplin. — Belohnungen. — Die Mannschaft soll unverheiratet sein und das Eismeer zum ersten Male betreten. — Bergsteiger. — Jäger. — Arzt. — Maler. — Srühere Polarausrüstungen. — Ihre bentigen Grundsäße. — Rothwendigkeit kleiner Schiffe. — Raum-Oekonomie. — Horizontale Innenhölzer und Abhalter. — Proviant. — Limoniensalt, Thee, Tabak. — Beistige Getränke. — Chemischer Wein. — Ueberwinterung im Schiffe derjenigen in hütten vorzuziehen. — Rüche, Cajüten. — Rautschuklapeten, Oesen. — Wasch. und Badekammer. — Besenchtung. — Rleidung. — Instrumente, Gewehre. — Seuergesährsiche Stoffe. — Ihürverschluß. — Eissägen. — Reservevorräthe. — Expeditionskosten.

ebe arktische Expedition ist sowohl hinsichtlich ihres Planes, als auch ihrer Ausrüstung auf die Ersahrungen ihrer Vorgänger an gewiesen. Aus diesem Grunde müssen es die Nachfolgenden oft bedauern, wie wenig Sorgsalt fast alle Polarsahrer in ihren Werken darauf verwandten, sie über ihre Wahrnehmungen, ihren Vorgang, oder ihre begangenen Fehler zu belehren. Es scheint daher wohl des Versuches werth, unsere eigenen Beobachtungen zum Nuten Anderer anzusühren, damit möglichst klar werde, was künstige Unternehmer zu beherzigen haben: nur die Ausrüstung sür Schlittenreisen wird erst bei diesen selbst erwähnt werden.

Einheitliche Leitung der Expedition ist die erste aller Regeln. Findet aber eine Theilung des Commandos in eine Leitung zur See und zu Lande statt, so ist es natürlich, daß die Führer ihre wechselseitigen Pflichten und Befugnisse genau begrenzen. In neuerer Zeit ist die Leitung von Polarexpeditionen öfters von Seeleuten auf Gelehrte übersgegangen, wie dies bei Kane, Hayes, Nordenstjöld, Torell der Fall war. In Fällen, wo die naturhistorische Forschung das Ziel einer Sissahrt von geringer Ausdehnung bildet, ist dieser Vorgang statthaft, niemals aber, wo dem Seemanne eine wichtige Rolle übertragen ist; auch ist dieses Verfahren in England nie angewandt worden.

Mur im ersten Ansange führte ein tapferer Ritter von hoher Geburt (Willoughby) eine Polarexpedition Englands, wie solche Männer bis auf das 17. Jahrhundert herab auch die Lenker seiner Seeschlachten waren. Die holländischen Expeditionen des 16. Jahrhunderts pflegten eine störende Zersplitterung der mercantilen und nautischen Leitung unter Superscargos und Piloten zu gestatten; Verwirrung und Zwiespalt waren die Folgen.

Nach den Führern beansprucht die Auswahl der Mannschaft die höchste Sorgfalt. Sie muß hinreichend lange vor dem Reiseantritt statt= finden, damit die minder Geeigneten sich rechtzeitig erkennen und gegen Geeignetere austauschen lassen: dieses Berfahren, nicht die Nationalität bestimmt ihren Werth. Wenn auch seemännische Tugenden nicht jedem Bolke gleichmäßig angehören, so würde es doch nur der Zeit und Prüfung bedürfen, um fast aus jeder Nation eine musterhafte Mannschaft für eine Rordpol: Expedition zu gewinnen. Richt die Ertragung der entscheidende Probirstein ihrer Tüchtigkeit, obgleich der Rälte dics häufig angenommen wird, sondern Pflichtgefühl, Ausdauer und Entichlossenheit. Die Gewohnheit lehrt Kälte bald überwinden; ihrem demoralisirenden Einflusse gegenüber härtet die unerbittliche Nothwendigkeit oft Weichlinge zu Helden ab. Hingebung für den Zweck ober für den Führer sett bei der Mannschaft jedoch Eigenschaften voraus, die sich weder im vorbinein beurtheilen, noch erfaufen, noch binreichend belohnen laffen. Die

Theilnehmer einer Nordpol-Expedition sollen nur aus Freiwilligen bestehen, doch nicht so, wie es bei den russischen Polarunternehmungen der Fall war, wo die Officiere als freiwillige "gewählt" wurden, obgleich sie die Theilsnahme ausschlugen.

Von hoher Wichtigkeit ist ein gewisser Grad von Intelligenz der Mannschaft; in vielen Fällen ist das Bestehen von Gesahren oder irgend ein zu erzielendes Resultat von ihrer Beobachtungs und Deuksähigs keit, ja selbst von einigen Kenntnissen abhängig, wie sie der größte Theil unserer Mannschaft auch besaß.

Leute aber, welche mit einem schwer beladenen Schlitten altes Eis verlassen und neugebildetes betreten, ohne es zu bemerken, welche einen erfrornen Jug erst nach mehreren Stunden beachten, ihre Patro= nen verlieren, ihr Gewehr gar nicht, die Boussole nur mangelhaft kennen, theilnahmsloß an den Gestaltungen des Landes vorüberziehen, besitzen eine für sich und für die Gesammtheit gefährliche Gleichgiltig= keit, mögen sie auch todverachtend sein wie Achill. Wie groß die Indolenz des ungebildeten Mannes zuweilen sein kann, zeigt Franklin's Rückzug 1821. Seine Canadier warfen nach einander die unentbehrlichsten Gegenstände, wie Canoe's, Nepe ze. weg, oder zerstörten sie absichtlich, um sie nicht tragen zu müssen. Es war nicht möglich, sie zu haushälterischem Gebaren mit den karg zugemessenen Lebensmitteln zu bewegen. Beschlen begegneten sie mit Widersetlichkeit, den aftronomischen Orts- und Routebestimmungen ihres Führers mit unverhohlnem Mißtrauen, heimlich verbrauchten sie Munition und Jagdbeute. Einer stahl dem Andern die ersparten Lebensmittel, Ginmüthigkeit zeigte sich nur in dem allgemeinen Sträuben gegen die weisesten Anordnungen zum allge= meinen Wohl.

Die intelligente Mannschaft ist durch ihr erhöhtes Selbständigkeitsz gefühl schwieriger zu leiten, als die unwissende. Devotion und blinz des Vertrauen sind bei ihr seltener zu beobachten; ihre Lenkbarkeit bedingt das beständig hervorragende gute Beispiel, das Wohlwollen und die unabänderliche Ruhe der sie jeweilig Beschlenden. Das Hauptgesetz einer Polarexpedition ift Gehorsam;\* seine Grundlage ist Moralität. Strasen sind in solchen Lagen ein unzuverläßliches, abstumpsendes Mittel zur Erhaltung der Ordnung; ihre Anwendung erzielt namentlich auf einer Privatunternehmung eher Ausstösung, als Disciplin. Wenn Parry noch 1820 Körperstrasen\*\* vollziehen ließ, so beweist dies nur die größere Leichtigkeit, mit welcher auf einem Kriegsschiff die Ordnung gehandhabt wird, nicht aber die Zweckmäßigkeit eines solchen Versahrens überhaupt. Zwang und Drohungen sind ohne Resultat; so war es auch vergeblich, den Erfolg einer Expedition durch zwangsweise Aussendung derselben Männer sichern zu wollen, welche eben erst unverrichteter Dinge zurückgekehrt waren, wie dies im vorigen Jahrhundert bei jedem gescheiterten Versuch an den sibirischen Eismeerküsten von Petersburg aus geschah, wo mancher dieser ruhmvollen Entdecker nach seiner endlichen Rückehr zum Matrosen degradirt wurde.\*\*\* Den minder Würdigen unterscheidet man, ohne zeitliches Unheil zu erregen, nur durch die Vestimmung, daß besondere, und zwar große Besond

- \* Die Geschichte der Polarezpeditionen erzählt von den Meutereien der Mannschaften von Davis, Barent, Wenmouth, Hudson, Hall, J. Roß und vieler Anderer.
- \*\* Parry lich einmal zwei seiner Leute wegen Trunkenheit jeden mit 36 Peitschenhieben bestrafen.
- \*\*\* Achnlich erging es Steller. Als er 1742 mit den lleberresten der verunglückten Behring'schen Expedition mühselig nach Awatscha heimkehrte, ersuhr er, daß man sich daselbst bereits in sein Erbe getheilt habe. Nach langem Sträuben wurde ihm gestattet von Kamtschatka nach Petersburg zurüczukehren; nachdem er jedoch zwei Drittel des Weges zurüczelegt hatte, tras ihn zweimal dassichrecklichellrtheil, eiligst nach Jakutskzurüczureisen, um sich in der "Ranzlei" daselbst wegen Hochverraths zu verantworten. Bei der zweiten Umkehr erfror er. Es wäre ungerecht, Fälle, wo das Gegentheil geschah, zu verschweizgen, Fälle, wo den Polarsahrern für ihre Mühen, waren sie von Ersolg gekrönt, die größte Anerkennung in sicherer Aussicht stand. So wurden die Officiere und Unterossiciere von Tschisschagossis Polarexpedition bei ihrer Abreise im Range befördert. Erreichten sie die Rordsostdurchsahrt, so war ihnen eine zweite, bei ihrer Rückehr eine dritte Rangserhöhung versheißen. Sämmtliche Theilnehmer erhielten doppelten Behalt; dieser ward ihnen oder ihren Witwen und Waisen auch in dem Falle als Pension zugesagt, wenn sie Schiffbruch litten. Billings und seine Mannschaft erhielten einen doppelten Jahresgehalt bei der Abreise, unbeschadet doppelten Gehaltes während der Expedition und besondere Prämien bei der

nungen bei der Rückfehr nur die Verdienstvollsten träsen, ohne diese jedoch an Bord selbst jemals zu nennen. Für die Officiere kann der wissenschaftsliche Erfolg ein vollkommener Lohn ihrer Mühe sein, für die Mannschaft hingegen nur im materiellen Vortheile bestehen. Geld ist zwar ein schwacher Impuls sür Männer, welche bestimmt sind, ohne sichere Gewähr ihrer Rückschr Jahre hindurch der Unbill arktischer Wüsten zu widerstehen; allein es bildet noch immer die einzige Form, durch welche man das Verlangen für wissenschaftliche Zwecke theilnahmsloser Menschen an das Erreichen idealer Ziele fesselt.

Die Mannschaft von J. Roß erhielt für das Martyrium von vier im Eise verbrachten Wintern selbst nur 100 Pfund Sterling per Kopf; bei der zweiten deutschen Nordpol-Expedition bildeten 8—12 Thaler die Monatslöhnung der Matrosen. Fast vierfach größer war dagegen die Bezahlung der Equipage des "Tegetthoff"; sie erreichte bei einigen der Schlittenreisenden bis 3000 Gulden.

Steigert man die zu erwartenden Prämien für die Erreichung eines bestimmten Zieles, so verfügt man über einen nothwendigen und mächtigen Hebel für die zu fordernden Anstrengungen; nicht minder gebieten Klugsheit und Gerechtigkeit, den Tüchtigsten selbst die Bürgschaft einer sorgenfreien Existenz in der Zukunft zu gewährleisten.

Wider Erwarten ist der Verwendung von Leuten, welche bereits eine Expedition mitgemacht haben, zu widerrathen, empsehlenswerth nur etwa die Wiederausnahme der Vollkommensten unter den Geeigneten. Die übrigen sind nur zu leicht geneigt, ihre eigenen Ersahstungen denen der Führer gleichzustellen, und beeinträchtigen in allen Fällen, wo diese Auschauungen einander widersprechen, durch eine gewisse passive Opposition das Grundgesetzeiner solchen Expedition, den Gehorsam. Leute

Rückfehr. Billing selbst wurde noch in Petersburg im Range befördert, seine Ofsiciere und Unterossiciere bei der Ankunst in Irkutsk. Neue Beförderung tras Billing an der Kolyma, eine abermalige beim Verlassen von Ochopk. In diesem lettern Falle sollte auch die Mannschass an der gedachten Begünstigung theilnehmen. Beim Erreichen des Cap Elias sollte Billing abermals um einen Grad avanciren.

Hingegen, welche die arktische Region zum ersten Wale betreten, pflegen alle Weisungen eines darin erprobten Führers mit einer Aufmerksamkeit zu empfangen, welche man sonst nur Offenbarungen entgegenbringt. Auch Versheiratete sind davon auszuschließen; so versuhr auch Barent auf seiner zweiten Reise (1596).

Etliche der Mannschaft sollen geübte Schützen, gute Fußgänger und Bergsteiger, alle aber gleicher Nationalität, stark und vollskommener Gesundheit sein. Die geringsten Anzeichen von Rheumatismus, Lungens, Augens und gewissen chronischen Uebeln, welchen Matrosen nur zu leicht verfallen, machen sie ungeeignet, das Polarklima zu ertragen, besonders zu Schlittenreisen; Trinkern gleich, sind sie empfänglich für den Scorbut.

Der Arzt einer Expedition muß nebst der Fachbildunz die unersschütterlichste Geduld besitzen; Manchen der Erkrankten ist er nicht minder ein Arzt des Körpers, als des Geistes. Sich persönlich von dem Gesundheitszustande der Mannschaft vor dem Reiseantritt zu überzeugen, ist auch dann seine Pflicht, sollte sie bereits von einem anderen Arzt untersucht und tauglich erklärt worden sein.

Da eine Expedition nebst ihrer wissenschaftlichen Aufgabe auch die Veranschaulichung der Polarnatur erfüllen soll, so ist die Verwendung eines Photographen, noch mehr die eines Malers sehr empsehlenswerth; der Erstere ist bei seiner Thätigkeit leider viel zu sehr auf den Umkreis des Schiffes beschränkt.

Die arktische Literatur bietet drastische Beispiele, wie zweckwidrig Polarexpeditionen der älteren Zeit ausgerüstet wurden. Ihre Bestimmung zum Handel zwang sie, den Schiffsraum mit Ballen von Seide zc. zu füllen, anstatt mit Proviant für Jahre; die Empfehlungs-briefe, welche man den Nordostfahrern an die sarazenischen Fürsten auf den Weg nach Chatai mitgab, machen einen wahrhaft komischen Eindruck.

\* Leute unter dem 30. Jahre sind solchen über demselben vorzuziehen, es ist eben nicht Jedermann ein Franklin, der sich noch mit dem 60. Lebensjahre den Beschwerden der Polarwelt anvertrauen darf.





Westgrönland zu colonisiren, wurde der Major Paars 1728 von Kopenshagen aus dahin gesandt, — mit Kanonen und Soldaten, auch 11 Pferde besanden sich dabei; es war nämlich die Aufgabe der Expedition nach der Ostfüste Grönlands hinüber zu reiten, um diese zu erforschen. Zehn männliche und zehn weibliche Strässinge, loosweise getraut, bildeten die ersten Colonisten.

Man kann es gerechtfertigt finden, daß Dwczyn 1734 auf seiner sibirischen Eismeersahrt einen Priester mitnahm, aber nicht einsehen, zu welchem Zwecke er 57 Mann in einem nur 70 Fuß langen Schiffe bedurfte, das mit 8 zweipfündigen Falkonets bewaffnet war. Der Nugen des Tambours, der 12 Gemeinen und des Corporals auf Gmelin's wissenschaftlicher Sibirien=reise ist noch räthselhafter, als das Musikcorps der Davis'schen Expebition, welches die Bestimmung haben sollte, die Gemüther der Eskimo's anzuregen und friedlich zu stimmen, nachdem der vorangegangene Frodisher traurige Ersahrungen hinsichtlich ihrer Barbarei gemacht hatte. Andere Expeditionen haben die Eskimo's dadurch, daß man zahlreich Messer und Beile an sie vertheilte, in die Lage gesetzt, die weiße Mannschafternstlich zu bedrohen. Noch heute pslegt die sogenannte "Wilden-Kiste" Ueberraschungen zu ent=halten, welche den Wilden keine gute Meinung von unserer Ueberlegenheit beibringen können.

Die Ausrüstung einer Polarexpedition soll dem Grundsatzentsprechen, den zeitlich Verbannten ohne Kostenrücksicht den größtmöglichsten Grad materiellen Wohles zu gewähren, wenn auch die gegebenen Verhältenisse die Verwirklichung fast illusorisch machen. Die Größenverhältnisse eines Schiffes und sein disponibler Raum sind die knappen Grenzen, innerhalb welcher die Erfüllung dieses Wunsches Gewährung sinden kann; sie haben sich, seit man zu der ursprünglichen Verwendung kleiner Schiffe zurückkehrte, in fühlbarer Weise verengert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, daß sich die Wahl kleiner Fahrs zeuge schon im ersten Anfange geltend gemacht hat, obgleich die englischen Unternehmungen selbst dieses Jahrhunderts den Rath und das Beispiel eines Fotherby, Baffin und Roß in diesem Punkte niemals völlig adoptirten.

| Die Expedition von                                                                                     |                                                                                                                                                       | Tonnengehalt der Schiffe                                                                                                         |                                        |                 |   | Ber=<br>provian=<br>tirung                               | Röpfe                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Weymouth Knight Hudson James Poole Hudson Smith James Poole Hofin For James Wood Moor Hofi Parry Litte | 1580<br>1585<br>1596<br>2. Expedition<br>1604<br>1606<br>1607<br>1608<br>1609<br>1610<br>1611<br>1615<br>1616<br>1631<br>1631<br>1631<br>1631<br>1631 | 120<br>25<br>180<br>40<br>50<br>80<br>10<br>70<br>40<br>70<br>55<br>50<br>50<br>20<br>58<br>80<br>70<br>180<br>385<br>375<br>200 | 90<br>25<br>30<br>20<br>35<br>50<br>60 | 160<br>10<br>30 |   | 18 Monate meist für nur 1 Jahr  18 Monate 18 " 16 " 16 " | 15<br>42<br>17<br>10<br>15<br>15<br>15 |
| Koldewey                                                                                               | 1860<br>1869                                                                                                                                          | 133<br>180                                                                                                                       | 240                                    | •               | • | 1 ½ "<br>2 "                                             | 14<br>29                               |

Diese Uebersicht zeigt, daß die Entsendung kleiner Flotten mit Schiffen kleinster Gattung im 16. Jahrhundert üblich war, daß sie im 17. Jahrhundert bis auf ein Schiff geringer Größe abnahmen, und daß die Anwendung zweier Fahrzeuge seither fast Norm geblieben ist, welche, wären die vielen

Franklin-Expeditionen in die Tabelle aufgenommen worden, noch viel sprechender geworden wäre.

John Roß war 1829 von einem Tiefgang' seines Schiffes von 18 Juß auf 8 Juß herabgegangen; 8—12 Juß bilden auch heute die anerkannt zuslässigen Grenzen des Tauchens. Große Fahrzeuge bedürfen einer zahlreichen Bemannung, und wenn ihre Erbauung nicht ausschließlich für den Zweck von Polarreisen geschieht, so verhindert ihre geringe Raumökonomie die Ausrüstung für mehr als etwa 2½ Jahre. Parry's Schiff 1819, die große "Furn", hatte mit 18 Juß Tiefganz nur für 2½ Jahre Proviant; Roß "Victory" (1829) dagegen bei nur 7 Juß Tiefgang nebst Vorräthen für die gleiche Reisedauer noch eine Maschine und für 1000 Stunden Tampfens Kohlen an Bord.

Es solgt daraus, daß sämmtlicher Raum, welcher für die Ausrüstung gewonnen werden soll, der Bequemlichkeit und Größe der Wohnräume absgespart werden muß. Die russischen Nowaja Semlja-Fahrer dieses Jahrshunderts sind in dieser Hinsicht herabgegangen bis auf das, jede Behagslichkeit ausschließende Extrem von 30—40 Fuß langen Fahrzeugen mit 4—6 Fuß Tiefgang und 8—10 Mann Besatung.

Arktische Schiffe müssen ferner über eine verstärkte Bemannung und über Dampstrast versügen, so daß nach Abzug der Wohnräume, der Waschine und der Kohlenbehälter nur noch wenig Raum für Lebensmittel 2c. erübrigt wird. Dieses Wenige aber soll in ausgewähltem Proviant bestehen, welcher, in Kisten verpackt, mit sorgfältiger Vermeidung aller Hohlräume, gestaut werden muß, damit das Schiff nicht nur die größtsmögliche Ladung auszunehmen vermöge, sondern auch die anschnlichste Widerstandskraft gegen seitlichen Truck erreiche.

Die schwächsten Stellen eines Schiffes sind stets die großen Lufträume der Wohnungen. Eine Bemannung, welche ernstlichen Bedrohungen durch das Gis ausgesetzt ist, wird es nie berenen, diese Hohlräume durch schwere Balken als horizontale Innenhölzer zu verstärken; sie können so angebracht werden, daß man sie im Winterhasen zu entsernen vermag, und daß sie die Communication auch sonst nicht geradezu verhindern. Das Herabhängen schiebt; doch ist ihre Anwendung principiell empfehlenswerth.

Der tägliche Bedarf an fester Nahrung für arbeitende Männer einer Polarexpedition beträgt etwa 2 Pfund, auf Schlittenreisen 21. Pfund, darunter 1. Pfund Brod und 1 Pfund Conservesleisch. Nebst dem üblichen Proviant und möglichster Vermeidung von Salzfleisch sind große Quantitäten von conservirtem Gemüse, Cacao, Fleischextract, Reis, Erbs= wurst und getrocknete Mehlspeisen (Macaroni, Nudeln) sehr empfehlenswerth. Zweimaliger Genuß frischen Brodes in der Woche anstatt des harten Schiffs= zwiedack ist ein wesentliches Förderungsmittel der Gesundheit; man ersetzt bei dessen Bereitung den Sauerteig durch getrocknete Hefe und Bacpulver. Täglich soll eine Ration Limoniensaft als vorbeugendes Mittel gegen Scorbut ausgegeben werden: antiscorbutische Lebensmittel sollen sich überhaupt in großer Menge an Bord befinden. Biel Thee und auch Tabak sind unerläßlich; namentlich wird der leste von Seeleuten schmerzlich vermißt. Es sind Fälle vorgekommen, wo die Besatzung sich postpolierner Schisserollen, geraivelt und gesotten als Thee bediente und der Fakreifenrinde als Tabak.

Maßiger Genuß geistiger Getranke ist sehr emrsehlenswerth; ihr Einfluß aus Gesundbeit und Geselligkeit ist von großer Bedeutung. Rur ist die Ausbewahrung einer binreichenden Quantitat von Wein, namentlich im Binter, sehr erschwert, da alle Sorten bei — 5 bis —8 Grad R. gestieren. So tange ein Schist noch im Wasser rudt, wie dies bei Ueberwinsterungen in der Negel geschieht, ist es rathsam den Weinverrath im untersien Theile seines Naumes ausgebentund und alle übrigen Gegenstande welche dem Gestieren am merken ausgesest sind, unmitzeldar barüber zweischisse zu lagein

Laude ader ein Schrift nur wenig oder zur nicht mehr und Wasser, son seiner and der äbengen under einschlichen der Generaus der Seines und der äbengen under der in den inderen Rammer der Exiden d. d. unter dem Sien Sien und des dem und des Sien und des

Stylights nach essen Eindeckung im Winter. Die Bereitung chemischen Weines rechtfertigt nur der absolute Platmangel, da das Volumen seiner Bestandtheile ohne Wasser nur etwa ein Fünftel des wirklichen Weines ausmacht.

Unter allen Umständen aber bleibt der chemische Wein ein trauriges Auskunftsmittel, und ist jenes Bier (auch das Sprossendier von J. Roß) vorzuziehen, welches die englischen Polar-Expeditionen, an Bord selbst, aus Malz- und Hopfenessenz zu erzeugen pflegten. Das Brauen von Bier an Bord eines Polarschiffs ist jedoch mit äußerst lästiger Dampsentwick- lung verbunden; bei großer Kälte kann man es auch nicht zur Gährung bringen. Rum oder Cognac, besonders der für Schlittenreisen, soll zur Erssparung des Gewichtes den größtmöglichsten Alkoholgehalt besitzen; seine Verdünnung vor dem Genuß unterliegt keiner Schwierigkeit.

Während des Winters ist der Aufenthalt im Schiffe, dem in Blockhäusern vorzuziehen, und zwar wegen seiner größeren Erwärmungs= fähigkeit und geringeren Eisanhäusung.\* Da aber ein Schiff im Eis= meer zehn Monate während eines Jahres aufhört, ein solches zu sein und nur die Eigenschaften eines Hauses bietet, so bedarf es einer besonders zweckdienlichen Ausstattung als Wohnplatz für Menschen.

Das Logis der Mannschaft befindet sich stets im Vordertheil des Schiffes; ihre Cojen müssen, der ungleich auftretenden Condensation der Feuchtigkeit zu Eis wegen, in einer bestimmten Ordnung gewechselt werden. Den Rohlenverbrauch zu verringern, auch die Rüche in den Mannschaftsraum zu verlegen, ist sehr zu widerrathen, weil die Ansammlung der Feuchtigkeit in den Wohnräumen dadurch sehr gesteigert wird. Die Offisciere, Gelehrtenze. bewohnen eine gemeinsame Cajüte im Achtertheile und schlafen rings um diese in kleinen Cabinen. Die Möglichkeit, sich zeitweise der jahrelangen Anwesenheit Aller zu entziehen, ist eine wichtige Bedingung der Harmonie. J. Roßund seine Officiere bewohnten 1833, selbst in der traurigen Hütte am Furnstrande, nicht die gemeinschaftliche Cajüte mit dem Ofen,

Die älteren Nowaja Semlja-Fahrer pflegten ihre kleinen Schiffe ans Land zu ziehen, zu verlassen und in hütten zu überwintern.

sondern Cabinen, deren Temperatur um den Gefrierpunkt schwankte, und worin sie durch die Anhäufungen des Eises viel zu leiden hatten.

Alle Wohnräume sollen mit wasserbichten Tapeten ausgestattet werden. Die Heizung mittelst gewöhnlicher Defen ist der höchst ungleichsartigen Erwärmung wegen verwerslich; die gleichartige erreicht nur der Meidinger'sche Füllosen, der außerdem den Vortheil eines geringen Kohlensconsums bietet.\* Die Lustheizung durch Röhren ist diesem vielleicht noch vorzuziehen, weil sie der Condensation des Wasserdampses zu Eis überall, selbst in den Cojen besser entgegenwirkt.

Verfügt ein arktisches Expeditionsschiff nicht über eine blechbekleidete Wasch= und Trockenkammer, die auch als Baberaum dient, so ist ein wichtiges Förderungsmittel des körperlichen Wohles versäumt; das strenge Klima beschränkt das Waschen der Wäsche auf wenige Sommerwochen. Eine solche Kammer kann im Winter dadurch hergestellt werden, daß man den Maschinenraum in halber Höhe überbrückt und abschließt.

Die Beleuchtung der Wohnräume durch Betroleum genügt allen Bedürfnissen; in den Cabinen sind jedoch Stearinkerzen dem Petroleum und dem Thran vorzuziehen. Von großer Wichtigkeit ist die Construction der Besobachtungslampen zum Gebrauch im Freien während der Winternacht. Von seltener Eignung waren jene der zweiten deutschen Nordpolscypedition, welche diesen schwierigen Dienst niemals versagten. Massive, vergitterte Glaskugelslampen, welche mit Petroleum und nicht mit gewöhnlichem Del gefüllt werden müssen, dienen zum Gebrauch auf Deck; wegen ihrer vielsachen Verwendung und dadurch unvermeidlichen Zerstörung bedarf man deren nicht wenige. In den Hütten, welche über den Treppenhäusern auf Deck erbaut sind, bedient man sich mit Vortheil der Thranlampen; doch muß ihre Construction so beschaffen sein, daß die Flamme das thrangefüllte Gefäß erwärmt.

So lange die Besatzung auf dem Schiffe verweilt, bedarf ihre Kleidung, selbst im strengsten Winter, nur geringe Aufmerksamkeit. Dicht anschließende

<sup>\*</sup> Erfahrungen der zweiten deutschen und der österreichisch = ungarischen Nordpol-Expedition.

Wollwäsche, gestrickte Wollhandschuhe und starke Tuchkleiber reichen auf Deck in allen Fällen aus, da die geheizten Räume des Schiffes beständig Erwärmung bieten. Pelzgefütterte Lederstiefel mitzunehmen, ist zwar ein alter Brauch, doch keineswegs von erprobter Zweckmäßigkeit; sie sind von großem Gewicht, werden unbiegsam und verlieren durch Vereisung und rasche Abnützung des Pelzes bald die Brauchbarkeit.

Alle Instrumente\* sollen vor dem Abgang einer Expedition von einem Optiker ölfrei gereinigt werden; dasselbe hat der Büchsenmacher mit den Gewehren zu thun, deren Läuse dunkel gefärbt sein müssen, damit sie weniger rosten. Munition, Pulver und Lunte zum Sprengen des Sises, ebenso Alkohol und Petroleum bedürfen abgeschlossener Behältnisse im Achtertheil des Schiffes. Zu den beiden letztern Flüssigkeiten soll man nur mittelst wohlverschließbarer Pumpen gelangen.

Alle Thüren sollen Hakenverschluß und Gewichtszug haben; Wetallklinken mit drehbarem Verschluß sind weniger passend. Die Möglichsteit vom Eise eingeschlossen zu werden, erheischt endlich die Mitnahme bis 20 Schuh langer Sägen und Bohrer, um das Eis zu durchschneiden. Im Uebrigen bedingt sowohl der Gebrauch an Bord, als auch der auf Reisen die reichste Ausrüstung mit Alkohol, Flanck, Büffelsellen, starkem Tuch, wasserdichter Leinwand, starken Filzplatten, Leder, Kenthierschuhen, Schnecstieseln, Stangen, Schauseln, Krampen, Stielen 2c., Gegenständen, die gewöhnlich unzureichende Berücksichtigung erfahren.

Das Beispiel der Engländer in der Aufsuchung eines verschollenen Polarfahrers nachzuahmen, — so bewunderungswürdig es auch für diese Nation und so tröstlich es für die Angehörigen der Vermisten sein mag — möchte ich nicht anempfehlen. Polarexpeditionen irren gewöhnlich, durch das Eis gezwungen, von dem ursprünglichen Ziel ab, und werden schon deshalb

<sup>\*</sup> Höchst störend ist der Einstuß der wechselnden Temperatur und Feuchtigkeit auf die Instrumente. Die Spiegel der Sextanten erblinden, der Quecksilberhorizont überzieht sich während der Beobachtung mit Reif. Lom Deck in die warme Cajüte hinabgetragen, beschlägt sich jedes Metallgerath sofort mit dicken Eisrinden: man soll daher die ersteren nicht anrühren, sondern abdampsen lassen.

j

unauffindbar. Burrough fand Willoughby nicht, Button nicht Hubson, Scroggs nicht Knight und Barlow, Rae nicht Roß, Hunderte suchten Franklin vergeblich. Soll eine verschollene Expedition aber dennoch aufsgesucht werden, so mag man sich nach dem Vorgang der Engländer folgens der Hilfsmittel bedienen: Flaschen, welche mit Notizen versehen ins Wasser geworfen, Steinphramiden, in deren Innern Nachrichten verwahrt werden, großer Aufschriften auf Felswänden, kleiner Ballons, die sich in gewissen Höhen entzünden und bedruckte Zettel dem Spiel der Winde überlassen, Kupfertaseln mit eingravirten Mittheilungen, gefangenen Füchsen um den Hals gebunden, worauf dieselben wieder losgelassen werden. Die Nachzichten beziehen sich stets auf die Mittheilung von Lebensmittelbepots und die Stationen der aussuchen Schiffe.

Die Kosten ber Polarexpeditionen haben sich im Laufe der Zeit relativ eher vermindert, als vermehrt. Die Ausgaben für die Expedition Willoughby's vor drei Jahrhunderten beliesen sich auf die damals ungeseure Summe von 6000 Pfund. Moor's Expedition (1746) bedurfte sogar 10.000 Pfund, dagegen Back's schwierige und erfolgreiche Unternehmung zur Erforschung des großen Fischslusses 1833—1835 nur 5000 Pfund. Ein unerreichtes Beispiel außerordentlicher Leistungen bei geringen Ausgaben war die sibirische Expedition Middendorssen bei geringen Ausgaben war die sibirische Expedition Middendorssen von 1848 bis 1854 kosteten laut Bericht der englischen Admiralität 20 Millionen Francs. Die Ausgaben für die zweite deutsche Nordpol-Expedition beliesen sich auf 120.000 Thaler, die unserer Borexpedition von 1871 auf 10.000 Gulden, und die der österreichisch-ungarischen Kordpol-Expedition auf 220.000 Gulden.

Naft in ber Doue-Bai.

|   |   | • |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   | • |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

## Die Acberschreitung des Polarkreises und die Beit der Purchsahrten.

Wahnbegriffe des Alterthums. — Die Lehre nom Polarkreise. — Indien als Schiffahrtsimpuls, Normannen die ersten Polarsahrer. — Die Zeit der Entdeckungen. — Veransassung der Durchsahrtsversucke im hohen Norden. — Das offene Polarmeer und die bisherigen Ersolge der Nordpol-Expeditionen. — Geschichtlicher Rückblick auf dieselben.

ings um den einsamen Scheitel des Nordpols stehen in der Form von Steinphramiden die Markzeichen an jenen Punkten, bis zu welchen der rastlose Unternehmungsgeist der Menschen vorsgedrungen ist. In seinem Zenith schwebt die geringe Möve, dem harpunenversolgten Geschlecht der Robben gönnt er auf seinen Eisslößen eine sichere Freistätte des Lebens: — nur als Entdeckungsziel hat er sich bisher unnahbar erwiesen.

Wie jede Entwicklung nur allmählig fortschreitend zu größern Zielen reift, so hat sich auch die schwache kosmogenische Dämmerung nur langsam ausgebreitet, von der homerischen Erdscheibe aus über das Land der Hyperboräer; erst nach Jahrtausenden überwand der Wissensdrang die Schrecken des Nordpols, mit welchen die Araber schon Sibirien erfüllt dachten. Rings um das sonnige Morgenland lag die Welt Jahrtausende unter Wahnbegriffen und Fabeln begraben, welche nur die ethische Erhebung der ältesten Dichterphilosophen der naiven Trivialität alles Unreisen entriß.

Rein Hauch der Wahrheit regte sich in der vom Kastengeist beherrschten Welt und scheuchte die Trugbilder von versengender Hiße, tödtendem Froste, steil absallenden Weeren, von welchen es für den Schiffer keine Rückkehr gab, von unheildrohenden Winds und Meeresgöttern und goldbewachenden

Ameisen. Ruhte ja die Erde selbst isolirt in dem endlosen Raume, auf ihren Bergessäulen die krystallene Himmelskugel, — sie selbst aber ohne Gleichsgewicht, weil überlastet durch die Pslanzenfülle der Tropen gegenüber nordischer Dürftigkeit. Solche Boraussehungen waren es, die nachher von religiösen Dogmen überwuchert, dreifache Ringmauern, welche Jahrtausende nicht überstiegen, um den engen Kreis der Erkenntnisse zogen. Bon den wenigen Antrieben, diese Fesseln zu sprengen, sind uns nur die Argonautenschrt der Griechen, die OphirsFahrt und die Umschiffung Afrikas durch die Phönizier überliefert. Allein sie verblieben ohne fruchtbringende Wirkung, da sie noch der Erkenntniß der meisten Naturgesetze vorangingen.

Erst als man die Augelgestalt der Erde erfaßt hatte, trat die theoretische Begründung der Klimate, der noch sehr vage Zonenbegriff auf, welchem Pytheas der Massilier vier Jahrhunderte vor Christus durch die Lehre vom Polarkreise die erste wissenschaftliche Verschärfung und weit vorauseilende Annäherung zu unserm Thema gab. Fast gleichzeitig schuf Alexanders Zug nach dem Wunderland Indien ein Paradies des Handels und der Schiffahrt, zu bessen Erreichung 1800 Jahre später selbst der verkehrteste Abkürzungsweg nicht gescheut werden sollte, der durch das Eis.

Rom hatte seine Kenntniß bis Scandinavien ausgebehnt, der prophetische Geist Seneca's die Entdeckungen neuer Welten verkündet.\* Aber die fanatisch-kriegerische Sündsluth der Religionskämpse und Völkerwandes rungen im frühen Mittelalter, in Verbindung mit dem heiligen Zerstörungsseiser der Peidenapostel, bildeten langehin, bis zur kosmopolitischen Reaction der Kreuzzüge, der Ausbreitung des geographischen Wissens unübersteigbare Schranken, welche erst von den sagenberühmten Räuberströmen der Normannen durchbrochen wurden. Während die Römer bekanntlich stolz darauf waren, Pritannien nie umschifft zu haben, wurden die Normannen durch die Aussindung Grönlands die erst en Polarfahrer.

\* Seneca jagte: "Es wird eine Zeit kommen, nach späten Jahren, da der Ocean die Fesseln der Dinge lösen wird, da die unermeßliche Erde wird offen liegen, da die Seefahrer neue Welten entdeden werden und Thule nicht mehr der Lande außerstes sein wird."

Das christliche Europa wußte im 13. Jahrhundert von einem Fabelsland am Nordcap, dem der Hundsköpfe oder Cynocephalen, den Gestalten der nordischen Amazonensage, aber von dem durch die streitbaren Bekenner des Islams mit Blizessichnelle von der arabischen Büste fast dis zum eisumstarrten Promontorium Scythicum gezogenen Berbreitungskreise nicht mehr, als daß dieses Neich "der in der Unterwelt geborenen Tataren" den mythischen Staat des Erzpriesters Iohannes umschließe. Landreisen waren in jener Epoche das einzige Mittel zur Bereicherung der Erdkunde, deren geographische Resultate, selbst nach dem Bekanntwerden mit der magnetischen Mißweisung für Europa schwankend und oberstächlich, für entlegene Theile der alten Welt aber lediglich der Phantasie der Kartenzeichner anheimsielen.

Nunmehr war in der Geschichte der Menschheit der große Augensblick gekommen, wo die verseinerte Bildung des Abendlandes den engen Horizont der alten Erdtasel überschaute, wo sie, aus den geographischen Träumen conservativer Jahrtausende sich aufraffend, die Fesseln des Herstellungende sich aufraffend, die Fesseln des Herntniß unseres Planeten vollendete bis auf dessen Pole!

Nachdem Papst Alexander VI. die neuen Länder mittelst einer über den Erdball gezogenen Demarcationslinie gleichtheilig an Spanien und Portugal verschenkt hatte, ergoß sich, geleitet von Wahnbegriffen, nach glorreichen Anfängen die Entdeckerschar über die Welt. Wußten sie doch nur wenig mehr, als daß die Erde eine Kugel sei.

Den übrigen seefahrenden Nationen, den Engländern und Holländern blieb, wollten sie gleichfalls Goldländer erwerben, nichts übrig, als diese jenen wieder abzujagen, oder die Aufsuchung neuer Goldzreiche, — selbst, mittelst zu entdeckender Durchfahrten im Norden Asiens und Amerikas nach Indien anzustreben. — Hierauf versielen sie zum Glück für die Erdkunde zuerst. Es war nicht ihre Schuld, daß jene Durchfahrten, welche nichts Anderes bilden sollten, als die Schleichhandelswege des Schwächeren, zur Chimäre wurden, als sie in immer höhern Breiten, endlich im Sise gesucht werden mußten, ungeachtet

der holländische Geograph Plancius die trostreiche Theorie vom offenen Polarmeer erfand.

Wer aber mochte damals voraussetzen, daß die Erdvesten gerade in den Gegenden der Durchfahrten symmetrisch die größten Längendimensionen entwickeln? Die Entdeckung der ungeheuren Ausdehnung Sibiriens, die bald darauf gemacht wurde, verlief ohne Einfluß auf die Sachlage der Nordostdurchfahrt, da die Errungenschaften des Einzelnen in jener Zeit noch nicht so rasch Verbreitung fanden, wie heute. Mit karger Ausrüstung kämpsten nun eine Reihe Männer gegen die Uebermacht des Eises, anfangs noch die gefürchteten Ueberwinterungen meidend, indem sie bald die Nordoste, bald die Nordweste, bald die Durchsahrt über den Polselbst versuchten. Viele haben dabei ihr Leben gelassen, Viele sind zurückgekehrt, an dem Probleme verzweiselnd oder noch hoffend, Reiner aber hat das Ziel erreicht.

Die Logik der ersten Unternehmer zeigt sich wahrhaft naw in dem Projecte Frodisher's, Forts, Soldaten und Kanonen aufzustellen an den dominirenden Punkten der Durchfahrt, in den Empfehlungsbriefen, welche die englischen Könige den Polarfahrern mitgaben an die jenseits des Ob vermuthete sarazenische Kleinstaaterei; freilich war darunter keiner — an die Großmacht des Eises.\* Auch hoffte man Gold im Norden zu sinden, weil das Buch Hiod sold son dort kommen läßt, und hielt die Nordostpassage für ungefährlich, weil Plinius von Indern erzählt, die nach Norwegen verschlagen worden seien.

Doch es wäre unbillig, die Bestrebungen einer Zeit, in welcher sich die Pflege der Naturwissenschaften noch in ihrer Kindheit befand, mit dem Maßstab unserer heutigen Erfahrungen messen zu wollen. Nach anderts halb Jahrhunderten war durch eine Kette gescheiterter Unternehmungen der erste Schritt geschehen, die materiellen Interessen bei Polarfahrten zunächst außer Acht zu lassen. Die Nordostpassage insbesondere schien bereits der Geschichte anzugehören.

<sup>\*</sup> Haklunt ricth seinen Landsleuten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Nordostdurchfahrt zu befestigen und gleich dem Könige von Tänemark einen Sundzoll zu erheben.

Die Engländer und Holländer zogen sich aus dem Nowaja Semljas Meere zurück: seitdem Wood unter dem Eindrucke des Entsehens daraus gestüchtet, blieb dasselbe von wissenschaftlichen Unternehmungen zweihundert Jahre lang unbetreten, Walsischsängern und sinnmarkischen Robbenschlägern überantwortet, bis in die Tage der österreichischsungarischen Expeditionen.

Es liegt nicht im Sinne einer einleitenden Sfizze, in die Specials geschichte dieser Durchsahrten eindringen und den Faden entwirren zu wollen, der sich erst drei Jahrhunderte später löste, als man die Unmöglichsteit erkannte, das nördliche Eismeer den mercantilen Interessen dienstbar zu machen. Die Vorstellungen über die Landvertheilung und Beschaffenheit seines Innern waren dabei so verwirrt, daß Grönland in vier verschiedenen Stellen auf der Karte der nördlichen Halbtugel erschien, außerdem die Fabelsländer Pelmer's und Undrejew's im Norden Asiens. In diese Zeit gehören auch die Münchhausenberichte einiger Harpunier-Kornphäen von der Erreichung des Poles und aufgesundenen Durchsahrten. Damals lauschte die Welt den Sagen von den Wundern des Nordens: "dem ewigen Winter Nowaja Semlja's im Gegensahe zum ewigen Sommer am Südpol, im Lande der Papageien, Meeress und Sturmesgeister, Walrossen mit Adlerschnäbeln und einem Horn auf dem Kopse", — Dinge, die sogar einen Busson blendeten!

Unter den europäischen Seemächten war es vorzugsweise England, und zwar dessen Kausmannschaft, die bisher die Antheilscheine an den Kosten dieser Argonautenzüge "zu Gottes Ruhm und zum Nuten des Landes" gezeichnet hatte. Die Holländer begnügten sich bald nach Barent' Tod mit dem Fischsang in den arktischen Meeren; Frankreich; dessen Sylphidenwelt von Versailles das Fischbein ganzer Walsischslotten verschlang, verhielt sich als theilnahmsloser Zuschauer; Spanien und Portugal endlich hatten sich gleich anfangs aus Meeren zurückgezogen, aus welchen statt Goldbarren — Eissichollen zu holen waren.

Aber auch für England waren endlich die Tage der Propheten dahin= gegangen, die Tage Cabot's, Mercator's,\* Wolstenholme's und Walsingham's;

<sup>\*</sup> Wenngleich fein Engländer.

gewichtige Stimmen erhoben sich gegen die arktischen Handelschimären, und mit Geringschätzung verglich Chillingworth eine Expedition zur Auffindung der Nordostpassage mit dem Studium der Kirchenväter. Wir fragen daher, weßhalb dieselben Nationen, welche fast ein Jahrhundert lang nur schüchterne Versuche machten, ihre Hand nach den reichen Schöpfungen unter den Wendestreisen auszustrecken, mit ehrgeiziger Unerschrockenheit kämpften für die verlorene Sache der Durchfahrten? Sehen wir ab von dem wissenschaftlichen Selbstzweck, so erkennen wir in diesem von Generation zu Generation verserbten Streben den mächtigen Antrieb des Außer ordentlichen.

Frobisher, Davis, Baffin und die Nowaja Semlja-Fahrer hatten, rückgekehrt, erzählt von den Goldländern\* weit innerhalb im Reiche der eisigen Hydra. Ihre Mittheilungen vom Einzelnkampf mit weißen Bären mit Hilfe von Spieß oder Luntengewehr, von entsetlichen Schneestürmen und der furchtbaren Kälte eines arktischen Winters hörten sich so grimmig an und verursachten dem Lauschenden doch keine Beschwerden. Oder sie erzählten von der monatelangen Finsterniß und den flammenden Bogen des Nordlichts, dem viele Wochen andauernden Verweilen der Somne am Himmel, — Dingen, schon an und für sich ein Räthsel, — ferner von zwerghaften Menschen, von noch undekannten Thieren, Fischen groß wie Kriegsschiffe, langzähnigen Ungeheuern, die den Sphinzen der Pyramidenselder glichen, von weißen und blauen Füchsen, von wandelnden, blendend weißen Bergen krystallenen Gises, verkehrt in der Luft schwebenden Schiffen, endlich von der Einsamkeit und von den Gefahren, der Besriedigung des Ehrgeizes! Wann je hätte der Menschen Sinn stärkerer Reizmittel bedurft!

Anderseits ist es eine Thatsache, daß jede Generation neue, und zwar persönliche Belege für ihre Ueberzeugungen verlangt, wodurch geographische Fragen nach kurzer Verjährung immer wieder von selbst auftauchen.

Hatten die älteren Polarexpeditionen ausschließlich materielle Ziele verfolgt, so trat in diesem Jahrhundert eine entscheidende Wendung ein, indem die Polarwelt nun zum Gegenstande wissenschaftlicher Forschung wurde. Mit John Roß wurde 1818 eine Reihe von Unternehmungen eröffnet,

<sup>\*</sup> Schweselfies murde von einigen jener Pelarsahrer für Gold gehalten.



Schiffsfientenant Wegprecht.



.

welche, anfangs noch ber Nordwestdurchsahrts-Idee, nachher aber ber wennsgleich vereitelten Rettung von 139 Menschenleben galten, die gefallen waren, weitab von den gewöhnlichen Wahlstätten irdischen Ruhmes. Diese Expeditionen, welche noch mit den Erinnerungen unserer Generation verschüpft sind und die moderne Macht des Dampses gegen das Eis zu Hilfe riesen, waren es, welche unsere arktische terra incognita endlich mit einer Peripherie umrandeten, deren mittlerer Abstand vom Pole nur noch 200 deutsche Meilen beträgt. Parry näherte sich demselben auf dem gefrorenen Meere Spizbergens dis auf 100 Meilen, Kane, Hayes und Hall an der Küste des Kennedy-Canales dis auf 116 und 108 Meilen, die österreichisch= ungarische Expedition dis auf 109 Meilen.

Mac Clintock aber, der mit den Reliquien des Franklin'schen Ausganges heimkehrte, brachte eine vom Schiffe unabhängige Entdeckungs= weise, die mittelst des Schlittens, zur erfolgreichsten Vollendung und stellte eine Norm auf, mittelst welcher arktische Gebiete vorzugsweise zugänglich sind.

Die Nordwestpassage aber, zu welcher sechs Generationen gefrohnt hatten, wie zu dem Bau der Pyramiden, wurde zwar gefunden; allein sie offenbarte sich als werthlos für materielle Zwecke, als ein lebloses Gewebe von Küstenlinien.

Zum Schluß diene ein geschichtlicher Rückblick auf die bisherigen Polarexpeditionen. Die Fahrten Cabot's 1496, 1497 mit
ihren Resultaten, der zweiten Entdeckung Neusundlands und des nordamerikanischen Festlands eröffneten die lange Reihe der Kämpfe mit dem
Eise. Bater und Sohn Cabot gaben, obgleich noch unbewußt der Tragweite
und später sich entwickelnden Tendenz, den ersten Anlaß zur arktischen Frage
im Allgemeinen, sowie jener der nordwestlichen Durchsahrt im Besondern,
durch die bei ihren Fahrten gehegte Hoffnung, China im Norden der neuent-

bekannt geworden war, trat der Sohn Cabot, nachheriger Großpilot von England, als der erste wissentliche Nordwestfahrer auf. Die Frucht seiner Bemühung war die Wiederentdeckung Labradors und der nachher Hudsonsssschaften genannten Meerenge; obgleich behauptet wird, daß schon 1500 ein Portugiese, Namens Corte Reale,\* Grönland, Labrador und Neufundsland gesehen, — also die erste Bekanntschaft mit dem Treibeise und den neuen Fischpläßen gemacht habe.

Wie Seb. Cabot als Schöpfer des Gedankens an eine nordweftliche Durchfahrt zu betrachten ist, so hat man dem Desterreicher Herberstein (burch bessen 1549 auf einer Gesandtschaftsreise nach Rußland entworsene Karte) ben ersten Impuls zu jener einer Nordostpassage zuzuschreiben. Diese Karte brachte zum ersten Male einige Klarheit über das nordöstliche Europa und das weiße Weer, damit aber auch eine wahre Revolution in die bisherigen Begriffe von dem Bau der alten Welt. Der Ural insbesondere verdrängte durch sie das Gebirgsphantom der Montes Risei. Da Herberstein die Eisemeerküste dis zum Ob in eine vielverheißende Nähe zu China brachte, so wurde er indirect der Schöpfer des neuen arktischen Handelszieles. Den Ob auswärts hosste man das ersehnte Ziel leicht zu erreichen. Der Nordosten Usiens galt noch als ein mit Vulkanen besetztes Land; erst Niddendorsse Reise drei Jahrhunderte später erwies diesen Irrthum. Unter den Geosgraphen jener Zeit hat der große Wercator Usien mit der Taimpr-Halbeinsel gezeichnet, — lange bevor diese entdecht war.

Die ersten arktischen Unternehmungen fanden, der factischen Hindernisse nicht im Entferntesten gewärtig, ihr Ende entweder in Breiten, bis zu welchen heute alljährlich Whaler und Robbenschiffe vordringen, oder sie endeten mit ihrer Vernichtung. Betrachten wir zuerst die Austrengungen zur Auffindung einer Nordostdurchfahrt.

Der erste Pionier derselben ist der Engländer Sir Hugh Willoughby, welcher 1553 mit 65 Mann ausziehend, zugleich das erste Opfer dieser

<sup>\*</sup> Er zog aus, seinen bis in das Eismeer vorgedrungenen Bruder aufzusuchen, kehrte aber wie dieser, nic wieder heim.

Fiction wurde, da er in Lappland entweder erfror oder verhungerte. Er brachte dem westlichen Europa die erste Kunde von dem den Russen schon längst bekannten Nowaja Semlja. Daß er dagegen auch Spizbergen ents deckt und dieses von Barent später nur wieder aufgefunden worden sei, ist eine unberechtigte Annahme. Nur ein Schiff von dreien, welche aussgezogen waren, an die Küsten des weißen Meeres verschlagen, von Chancellor's Rückfunft und Berichte veranlaßten die Gründung einer moskowitischen Handelscompagnie in London.

1556 versuchte Burrough die Verschollenen aufzusuchen und in den Ob einzudringen; allein er vermochte nicht einmal die Kara-See von Süden aus zu erreichen. In diese Zeit fällt der Beginn der Eroberung Sibiriens, 1577 durch den Kosaken-Chef Jermak Timosejew unternommen, sie wurde binnen einem halben Jahrhundert vollendet.

1580 rüstete die russische Handels-Compagnie in London abermals zwei Expeditionen zur Aufsuchung eines Weges nach China aus. Sine dersselben unter Pet vermochte wohl in die Karische See einzulaufen, ohne jedoch erheblich vorwärts zu kommen. Das andere Expeditionsschiff unter Jackmann ging spurlos zu Grunde.

1594 erfolgte die erste Expedition der Holländer, unter deren Theilsnehmern namentlich der Pilot (Steuermann) Barent berühmt geworden ist. Die Fahrt geschah längs der Westküste Nowaja Semlja's; Ende Juli wurde das "Eiscap" umsegelt, dann die Rückfehr angetreten. Das Jahr war sehr günstig gewesen, Barent hatte den 78. Breitegrad im Norden Nowaja Semlja's erreicht, Nan war mit einem anderen Schiffe derselben Expedition weit in das farische Meer eingedrungen, ohne auf erhebliche Hindernisse zu stoßen. Diese Fahrt erregte die sanguinischesten Erwartungen in Holland; der Weg nach China schien bereits gesunden.

Schon 1595 gingen Nay und Barent wieder unter Segel;\* mit sieben Schiffen, ichwer mit Waaren beladen und mit einem Supercargo an Bord drangen sie in die Kara-See ein, ohne vorwärts zu kommen. Dennoch ließen

<sup>\*</sup>Auf dieser Fahrt geschah die erste Unwendung der Taschen- statt der bisheris gen Sanduhren.

sich einige Amsterdamer Rausseute durch Plancius' verlockende Theorie vom offenen Polarmeer bewegen, abermals eine Expedition auszurüsten; sie sollte ganz im Sinne des Barent'schen Borschlages Nowaja Semlja im Norden umsegeln. Diese 1596 unternommene Fahrt bewirkte die Enteckung der Bäreninsel und jene Spitzbergens. Nowaja Semlja wurde wirklich nördlich umsegelt, allein das Schiff im "Eishasen" zerdrückt. Die Besatung überwinterte in der dürstigsten Weise. 1597 wurde die Rücksehr nach Europa in Booten angetreten; von den 17 Mann der ursprünglichen Besatung waren nur noch 12 übrig, auch der heldenmüthige Barent war gestorben. Nach dieser Reihe gescheiterter Unternehmungen erkannten die Generalstaaten die Autslosigkeit weiterer Austrengungen zum Zwecke einer nordöstlichen Durchsahrt; ihre Ausmerksamkeit galt sortan den spanischen Colonien und Silberssotten in eisfreien Weeren.

Gleich hoffnungslos schien inzwischen die nicht minder eifrig versfolgte Frage der Nordwestdurchfahrt, obgleich sie die Erwartungen der englischen Geographen und Seefahrer noch einige Jahrzehnte länger beschäfstigte. Der Engländer Frobisher hatte 1576, 1577, 1578 auf drei Sommersreisen den Frobisher-Sund, die Meta incognita und den Stamm der Eskimo's entdeckt. Von einer letzten Durchfahrtsunternehmung in Gesellschaft seines Bruders kam er nie wieder heim.

Nach ihm war es Davis zwar gelungen, die Landentdeckungen seines Borgängers im Südwesten der heutigen Bassins-Bai in den Sommern 1585, 1586, 1587 zu erweitern und der Westküste Grönlands bis 72° nördl. B. zu solgen, allein nach seiner Rückschr sprachen die Erfahrungen und Erklästungen dieses Mannes gegen alle weitern Handelszüge im Eise.

Gänzlich erfolglos blieb eine Expedition Weymouth's 1602. Sie verstent nur deshalb angeführt zu werden, weil die meuterische Weigerung seiner Leute vor der Schiffahrt im Eismeere sich des rationellen Grundes bediente, die Handelsdurchfahrt sei in den eisfreien Breiten des Südens zu suchen!

Es folgten nun die deukwürdigen Unternehmungen Hubson's, der bereits 1607 eine Nordpolfahrt versucht hatte. 1608 hatte er eine Nordostfahrt ausgeführt, ohne in die Kara-See eindringen zu können. Dieselben Hindernisse hatte er zwischen Spisbergen und Nowaja Semlja in unbekannter Breite gefunden. 1609 machte Hudson eine mercantilen Zwecken geltende Nordwestreise, 1610—1611 abermals eine Nordwestfahrt; mehr als alle seine Borgänger prüfte er so die Chancen der verschiedenen "Durchsahrten". Er entdeckte die Hudsons-Bai, die er für den stillen Ocean hielt; vergeblich an ihrer Westküste nach einer Durchsahrt suchend, überwinterte\* er in diesen gefürchteten Regionen. Im Sommer des solgenden Jahres eben vom Eise befreit und die Heimreise antretend, tras ihn das furchtbare Schicksal, von seiner meuterischen Mannschaft ausgesetzt und dem Hungertode überlassen zu werden.

1612—1613 erweiterte Button, gleichfalls in der Hudsons-Bai überwinternd, die Kenntniß von ihrer Westküste, doch ohne die Spur seines unglücklichen Vorgängers zu finden. 1611 und 1613 erfolgte die Entdeckung der Inseln Jan Mayen und Hopö.

Ein wichtiger Schritt für die Lösung des großen Problems erfolgte 1616 durch Baffin und Bylot in Folge der Entdeckung der nach ersterem genannten Bai und der Eingänge in den Smith\*, Jones\* und Lancaster\* Sund. Bei seiner Rückehr, wagte Baffin vorauszusagen, daß die Durch\* fahrt, ein Steckenpferd damaliger Geographen, wenn sie überhaupt existire, nur den hohen Breiten jener Sunde angehören könne. Zweisel in seine Glaubwürdigkeit, bis zur Leugnung der großen Entdeckungen, ja persön\* liche Verfolgungen waren die Früchte seiner Unerschrockenheit.

Schon hatten die Täuschungen eines Jahrhunderts ihren erfältenden Einfluß auf die Gemüther ausgeübt; es verliesen 15 Jahre, dis England, wieder von trügerischen Auspicien angespornt, sich zu einem neuen Durchsfahrtsversuch bereit erwies. Nochmals begleiteten die sichersten Erwartungen der Nation die neue Expedicion, es war die der Capitäne James und Fox (1631). Karl I., selbst eifrig dafür interessirt, empfing die Scesahrer vor der Absahrt und gab ihnen Empfehlungsbriese für den Beherrscher Japans mit; wie Sduard VI. 78 Jahre vorher gethan hatte. For machte einige

<sup>\*</sup> Die zweite historisch bemerkenswerthe Ueberwinterung einer Polarexpedition.

kleine Entbeckungen im Norden und Westen der Hubsons-Bai; boch kehrte er noch in demselben Sommer nach England zurück. Seine obers slächlichen Ersahrungen hinderten ihn nicht, sich den Propheten einer unsehls baren Durchsahrt anzureihen. James hingegen, 1632, nach einer überaus beschwerdenreichen Expedition und Ueberwinterung, — welche umso anerstennenswerther ist, da in jener Zeit Ueberwinterung und Tod mit Recht identisch galten, — in der nach ihm benannten Südducht der Hudsons-Bai zurückgekehrt, erklärte sich nachdrücklichst gegen die Frage jener Zeit. "Biel rascher," sagte er, "und mit größerer Sicherheit lassen sich bei den beständig wehenden Winden 1000 Meilen gegen Süd um das Cap der guten Hoffsnung zurücklegen, als 100 Meilen in jenen Seen, wo Verlust von Schiff und Schiffern sast täglich droht."

Dennoch hat die Frage der Durchfahrten in England nie gänzlich geruht; trot Hudson's und Button's Fahrt glaubten die Geographen eine Durchfahrt von der Hudsons-Bai aus nach dem stillen Ocean mit Bestimmtsheit nachweisen zu können.

Es bedurfte indeß der Frist bis zum Jahre 1676, in welchem eine neue Expedition, die von Wood, in See ging; sie galt der Nordostpassage. Das größere von Wood's Schiffen stieß im Sise kreuzend, nahe Nowaja Semlja, im Nebel auf eine Klippe (Cap Speedwell); nach 11tägigem Ausharren in rerzweiselter Lage wurden die Schiffbrüchigen von dem zweiten Schiffe entdeckt, gerettet und nach Europa zurückgebracht. Wood wurde ein entschiesdener Gegner der Nordostdurchsahrt und hat damit, wenngleich etwas früh, den Standpunkt aller jener gewonnen, welche, je öster sie in den Kampf sür dieselbe auszogen, desto mehr an ihrer Ausführbarkeit zweiselten.

Nach Wood ruhte die Polarfrage überhaupt, diesmal fast ein ganzes Jahrhundert, bis ihr in Dobbs ein neuer Prophet erwuchs, nachdem das Veto eines Davis, Baffin, James und Wood längst verhallt war. Einer natursemäßen Abwechslung zufolge ward jett die etwas vergessene Nordwestpassage neuerdings in Angriff genommen. Auf Dobbs' Veranlassung erfolgte die Expedition Middleton's, welcher 1741 im Churchillsluß überwinterte. Er fand in der nordwestlichen Hudsons-Bai dort, wo die Durchsahrt erwiesen schien,

Togmatikers, der ihn ausgesandt hatte. Aber auch Moor, 1746 auf Tobbs' Betreiben zu gleichem Zweck entsendet und in Port Nelson überwinternd, vermochte nichts an den Thatsachen zu ändern. Im Sommer 1747 befuhr er den ansangs vielversprechenden Chestersield-Inlet zwar zuerst, doch trot der Gunst aller Umstände, nicht bis an sein Ende. Diese Unterlassung kostete zwei weitere Expeditionen, die Cristopher's 1761 und 1762, um endlich constatiren zu können, daß man sich geirrt hatte.

Dobbs gab trothem die Hoffnung nicht auf. 1771 bereiste Hearne auf sein Dahinwirken den Kupferminenfluß bis zu seiner Mündung, ein einsaches, nur spät angewandtes Auskunftsmittel; der Fluß mußte ja in das Meer der Durchfahrt, oder in deren Nähe münden. Hearne's Landreise, denkwürdig der ersten Wendung wegen, welche die Polarforschung durch sie genommen, sprach entschieden gegen Dobbs' Lieblingsproblem. Die Folge war, daß Dobbs gegen Hearne, wie einst gegen Middleton den Verdacht der Bestechung durch die Hudsonschais Gesellschaft wachrief, die jed: nicht von ihr ausgehende handelspolitische Forschung in ihren Territorien mißgünstig betrachtete. Hearne's Ortsbestimmungen waren mangelhaft; so war es nicht schwierig, alle seine Angaben als Lügen zu verwerfen.

Wenige Jahre darauf ersuhren die Bestrebungen einer Nordwestsahrt insofern eine Modification, als der berühmte Cook 1778 nach der Behrings-Straße ausgesandt wurde, die Möglichkeit des Vordringens in umgekehrter Richtung zu versuchen, von West nach Ost. Die Rumansoff'iche Expedition Kopedue's 39 Jahre später hatte denselben Zweck und dieselbe Resultatlosigkeit. Cook erreichte nur das Eiscap 70° 29' im Norden der Behring-Straße, und sand hier "unüberwindliche Eisschranken"; allein seine Entdeckung der Nordwestküste Amerikas brachte die Kenntniß von der Landesvertheilung auf unserm Planeten zu einem Abschlusse, der eine viel höhere Bedeutung hatte, als selbst der großartigste Triumph im Eismeer.

Die Vervollständigung der Topographie des nordamerikanischen Fest= landes geschah 11 Jahre später 1789 durch Mackenzie's Entdeckung und Aus= nahme des nach ihm bekannten Stromes, durch Franklin und Dr. Richard= son's erste und zweite Landreise 1819—1822 und 1825—1827, endlich durch Back im Jahre 1834. Dieser ging in der Absicht aus, die verschollene Expedition von Roß 'aufzusuchen; er entdeckte dabei den großen Fischsluß und brachte die Eismeerküste von seiner Mündung an mit jenen Entdeckungen in Zusammenhang, welche J. C. Noß auf seinen Schlittenreisen machte. Die großartigen Schlittenreisen der Pelzhandelsreisenden Simpson und Dease 1838 — 1839 vollendeten die Kenntniß der amerikanischen Rordküste. Alles, was so viele Schiffe durch 2½ Jahrhunderte hindurch vergeblich erstrebt hatten, ward der Hauptsache nach durch die Schlittens und Bootsreisen der letzgenannten Unternehmer binnen wenigen Jahren erreicht, nämslich: die Abgrenzung der südlichen Durchsahrtsküste. — Die Durchsahrt selbst aber war damit in höhere Breiten, innerhalb eines eiserfüllten Archipels verwiesen worden; neue Kämpse standen bevor, sie aufzusinden.

Noch immer bestand der Glaube an die Möglichkeit einer Nordwestspassage, obgleich Cook die Entsernung ihrer Ausgangspunkte mit 110 Länsgengraden constatirt hatte. Wie einst die Stimme James' verhallt war, so auch jest Georg Forster's mahnende Worte: "Es steht das Factum sest, daß die Unmöglichkeit einer nordwestlichen Durchsahrt in einer schiffsbaren Weeressgegend erwiesen ist, und sest wird es stehen, dis eine neue Katastrophe der Erde Neptuns und Plutos Reichen neue Grenzen absteckt." Der Sommer 1817, ungewöhnlich günstig, hatte in den beobachteten Eismeeren Berändesrungen zu Gunsten der Schiffahrt herbeigeführt, welche man für andauernd hielt; selbst Scoresch wurde von ihnen geblendet. Die Frage der Nordwestpassage beherrschte abermals das geographische Interesse; sie erhielt in Barrow, dem Secretär der Admiralität, einen durch Amt und Begeisterung mächtigen Anwalt.

Mit John Roß' Sommerfahrt 1818 im Auftrage der Regierung beginnt eine neue Aera der Polarfahrten, sowohl in Hinsicht des wissenschaftlichen Zweckes, als auch der Bervollkommung der Mittel zu dessen Erreichung. An und für sich aber hatte die Expedition von John Roß kein anderes Resultat, als die Ehrenrettung Baffin's. Er blieb in 76° 54' nördl. B. unter dessen Polhöhe und beging sogar den Rückschritt, daß er die von seinem Vor-



Un Boro des "Echeuro I" monte, d'ener Cesprell na El tene, 1872

|   |   | • |   | • |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   | , |   | • |   |  |
|   | · |   |   | , |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| 1 |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • | · |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

gänger bereits als Sunde erkannten drei Eingänge im Norden der Baffins-Bai als Baien bezeichnete.

Parry's erste Fahrt 1819—1820, zur Widerlegung von Ros, fand die glänzendste Rechtsertigung und einen dis dahin unerhörten Erfolg: die Durchsahrung des nordamerikanischen Archipels in der Ausdehnung von 32 Längengraden. Ein zweiter Versuch, die Durchsahrt weiter in Süden zu suchen (1821—1822), entfernte ihn wieder von der Wahrheit. Sein Resulstat bestand nur in der Entdeckung der Küste von der Repulse-Vai dis zur Hekla-Furnstraße. Auch auf seiner dritten Fahrt im Prinz Regentsund, und in Port Vowen überwinternd (1823—1825), war das Glück wider ihn.

John Roß war inzwischen, gekränkt durch die allgemeine Mißbilligung, die seine erste Unternehmung erfahren, durch die Großmuth des Branntsweinbrenners Felix Booth in den Stand gesetzt worden, eine zweite Reise zu unternehmen. Sie wurde trot ihrer mangelhaften Ausrüstung epoches machend durch die Schlittenreisen seines Neffen J. C. Roß, durch dessen Entdeckung des magnetischen Nordpoles, des Bothias und WilliamsLandes.

Dann trat ein längerer Stillstand in den Durchfahrtsversuchen ein, erst nach 18jähriger Unterbrechung entschloß sich die britische Admiralität zur Expedition Franklin's, deren tragischer Ausgang noch in unserer Erinnerung lebt. Da seine Nachfolger nur die Aufgabe hatten, den Vermißten aufzusuchen, nicht aber, die gemachten Entdeckungen zu erweitern, so können wir alle nachgesolgten Expeditionen von 1848—1858 umsomehr in Kürze zusammensassen, weil wir einen Band füllen müßten, wollten wir ihren Einzelnleistungen gerecht werden. Durch Franklin 1846, Mac Clure 1850 und
Mac Clintock 1858 wurden die Durchsahrt und ihre Verzweigungen endlich
gefunden, allein ohne daß man im Stande gewesen wäre, sie mit einem
Schiffe zu befahren.

Unter den Aufsuchern Franklin's ist besonders der Amerikaner Kane 1853—1855 bekannt geworden, durch die Entdeckung des Grinell-Landes, des Kennedy-Canales und durch die ergreifende Schilderung seiner Leiden. Mac Clintock's Expedition fand die Reste der Franklin'schen Gefährten, ihre jahrzehntelang im Schnee gebleichten Gebeine; die Einen waren in eingeeisten Booten dem Hunger und Frost erlegen, die Anderen während des Marsches zusammengebrochen und verschieden.

Es erübrigt noch, die Entdeckung der Polarküsten der alten Welt und die Durchfahrtsversuche über den Nordpol selbst nachzutragen.

Timofejew's Nachfolger hatten die sibirische Eroberung vor etwa 200 Jahren fast vollendet; im 16. und 17. Jahrhundert tauchten die ersten Nachrichten von den Samojedentundren des nordöstlichen Europa auf. Peter der Große, Anna und Katharina veranlaßten hierauf eine Reihe von Forschungsreisen, um die Grenzen ihres Reiches im Norden Asiens kennen zu lernen. Selten widerfuhr diesen russischen Polarfahrern die wohlverdiente Ehre, in Gesellschaft der englischen Capitäne und Land= reisenden genannt zu werden. In armseligen, aber für die engen Wasserfäben im Gise trefflichen Barkassen und mit der dürftigsten Ausrüftung zogen sie aus; speculative Kaufleute folgten ihrem Wege, um das Gold des Nordens zu gewinnen: Pelzthiere und Mammuthszähne. Rasch wurde dadurch die ungeheure Länge der asiatischen Nordküste von 130 Graden bekannt, und diese Kenntniß reichte für lange Zeit hin, jedes Project einer Nordost= durchfahrt im Keime zu ersticken. Schon 1637 war man von der Lena aus, längs der Küste des seichten sibirischen Eismeeres westlich bis zum Dlenek, im folgenden Jahre bis zur Jana-Mündung vorgedrungen. Im Jahre 1648 entdeckte Deschnew die Behrings-Straße; 1728 geschah dies durch Behring zum zweiten Male, in beiden Fällen ohne daß ihr Durch= fahrtscharakter erkannt worden wäre. Behring hat auf seiner zweiten Unternehmung 1741 in graufiger Berlassenheit den Tod gefunden. Das Eismeer Nordasiens erwies sich übrigens nicht minder unzugänglich, wie das der Nordwestpassage. Bier Jahre bedurfte Dwczyn, um vom Ob aus, in den Jenissei zu gelangen (1734—1737), wobei er, durch das "bis zu enormer Höhe aufgethürmte Eis" gehemmt, nur die Polhöhe von 73° 56' zu erreichen vermochte.

1735 und 1736 wiederholte Prontschitscheff die Fahrt von der Lena aus er passirte die Chatanga-Bai, erreichte das Cap Thaddaus, die Laurentius-Insel und die Breite von 77° 25' nördl. B. Auf dem Rückwege fand er,

von Anstrengungen erschöpft, den Tod; gleich darauf getheilt von seinem trenen Weibe, das sich von seinem Geschicke in edler Aufopferung nicht hatte trennen wollen.

Dimitrij Laptew drang 1736 von der Lena östlich bis Swiätoj Noß, 1739 von der Lena bis zur Indigirka, 1740 bis zur ersten Bäreninsel und der Kolyma, 1741 bis zu den Baranow-Klippen vor.

Der Ob wurde von Westen her bis auf Nordenskjöld nur einmal durch Küstensahrer erreicht, 1737 durch Maluigin und Sturatow, welche von Archangel ausgehend, erst nach vier Jahren dahin zurückzukehren vers mochten, — traurige Commentare zu der Schiffbarkeit solcher Meere!

1740 verließ Chariton Laptew die Lena, erreichte Cap Thaddäus; vergeblich versuchte er die Nordspitze Asiens zu umschiffen. Auf der Rückreise erlitt er im Eise Schiffbruch.

1741 fuhr Chariton Laptew, an dem Erfolge zu Schiff verzweiselnd, im Schlitten über Land zu dem Taimyr-See, den gleichnamigen Fluß entlang zur Eismeerfüste hinab, welche er bis zum heutigen Cap Taimyr verfolgte, das er astronomisch mit 76°38' nördl. B. bestimmte. Darauf wandte er sich westlich bis zur Pjäsina- und Icnissei-Mündung. Sein Steuermann Tschel- justin nahm die östliche Halbinsel mittelst Schlittenreisen auf. Den 1. Mai 1743 erreichte er Cap Thadräus, umwanderte die Nordspisse Usiens, ohne jedoch ihre Lage durch astronomische Ortsbestimmung sestzustellen. Die Kunde solcher Leistungen, welche heute die Bewunderung der Welt erregen würden, verließ damals kaum die Stätte der That. Tscheljuskin's Zug hat man später sogar in Frage gestellt; man nahm an, daß er die Lage der Nordspisse Usiens, ohne sie wirklich erreicht zu haben, aufs Gerathewohl angegeben, um dadurch dem furchtbaren Beschl zu entgehen, sie nochmals aufsuchen zu müssen.

1770—1773 begann der Kaufmann Lächow die Entdeckung der neussibirischen Inseln mittelst Schlittens und Bootsreisen, belohnt durch die Elfenbeinschäße der dortigen Mammuthreste, welche erst viele Jahre später wissenschlossen wurden. Diese Inselgruppe wurde 1809—1811 durch Hedenström, besser 1823 durch Anjou aufgenommen und trigonos

metrisch mit der asiatischen Küste verbunden. Bis jetzt ist es wohl mehrs mals gelungen, von der Kolyma aus die Lena zu erreichen; aber nur einem einzigen Seesahrer glückte es, aus der Kolyma nach der Behrings-Straße zu segeln, obwohl man sich stets nur sehr kleiner Fahrzeuge mit geringem Tiefs gang bediente, wie es jene seichten Weere erheischen. Noch nie aber vers mochte man ein Schiff aus der Lena zum Jenissei oder umgekehrt, also über die Nordspiße Asiens zu führen.

Einen streng wissenschaftlichen Werth haben die Schlittenreisen Wrangel's in den Frühjahrswochen 1821, 1822, 1823, welcher die Küste von der Kolyma bis zur Insel Koliutschin aufnahm. Die erste naturshistorische Kunde vom hohen Norden Asiens brachte die ebenso wichtige, alstühne Reise Middendorff's (1844) mittelst Schlitten nach dem Taimpre Lande.\*

Mehrere Jahrzehnte nach den mißlungenen Versuchen einer nordsöstlichen ober nordwestlichen Durchfahrt hatte man sich entschlossen, den Handelsweg nach China über den Nordpol selbst einzuschlagen. Hudson war (1607) der erste Seefahrer, der ihn betrat. Er erreichte die ostgrönländische

\* Raumlich beschränkt, doch nicht minder eifrig betrieben war das Bestreben der ruffischen Regierung und der Kaufleute von Archangel, die etwa 2000 geographische Quadratmeilen große Doppeliniel Nowaja Semlja bezüglich ihrer Kuftenentwicklung zu erforichen. Dazu gablen die Expeditionen Lojchkin's (1760, 1761, 1762), welcher zweimal an der Ditkuste überwinternd, drei Jahre brauchte, Nowaja Semlja zu umschiffen und sein Fahrzeug einbüßte. Bichtiger war die Unternehmung Rosmyglow's 1768 und 1769, des Entdeders von Matotschlin-Shar. Seine und Barent Angaben dienten den Karten Rowaja Semlja's bis 1807: Matotschfin-Shar erschien auf ihnen viermal zu lang, bas poof van Begeerte auf 78° nordl. B. Erft die vier Sommerezpeditionen Litte's 1821-1824 verbesserten die Topographie der Südhälfte von Rowaja Semlja. Der Haupterfolg der zwei Expedicionen Pachtusow's 1832—1833 und 1834—1835 bestand in der durch Schlittenreisen bei beigeführten Entdedung von Nowaja Semlja's Ditfuste bis zum "fernen Cap". Rurg nach ber letten Hudtehr starb Pachtuiom an den Folgen übergroßer Strapazen. Krotow's Expedition 1832 ging ipurlos zu Grunde. Des berühmten Zoologen und Botanikers Baer Expedition 1837 brachte die erste naturhistorische Renntniß von ber Toppeliniel beim. Ziwolfa und Mojfejew (1838 — 1839: vervollitändigten bas topographiiche Detail der Beitfüste.

Küste (Hudsons hold with hope), wandte sich nach Spitbergen und erreichte daselbst 80°23' nördl. B.

1609 gelangte Poole nur bis zur Westtüste Spisbergens, seine Fahrt wurde weniger berühmt als wichtig, denn er brachte die erste Kunde von dem Reichthum des Spisbergen-Weeres an Walsischen heim. Völlig erfolgslos verlief Smith's Nordpol-Expedition 1610. 1614 drangen Fotherby und Baffin dis zu der von Hudson erreichten Breite vor; 1615 erreichte dieser nur Haflunts Headland. Darauf blieb dieser Handelsweg über ein Jahrhundert lang unbetreten dis zu den erfolglosen Expeditionen Tschitschagossis 1765 und 1766 und Phipp's 1773. Dieser, vom Eise eingeschlossen, entrann dem Berderben seines Schisses nur dadurch, daß er sich durch das Eis sägte, das an manchen Stellen dis 12 Fuß dick war.

1806 erreichte Scoresby der Aeltere zwischen Spitzbergen und Grönland 81°13' nördl. B., — hinreichender Anlaß zu neuen Hoffnungen. Buchan's und Franklin's Expedition 1818 kam jedoch nur bis 80°34' nördl. B., ward "besett" und schwebte drei Wochen lang in Gefahr langdauernder Gefangen= schaft. Es war die letzte Expedition zur Aufsuchung eines Handelsweges über den Pol; die nachfolgenden galten der geographischen Entdeckung. Phipps, Buchan und Franklin reihten sich nun an die ältern Gegner des Planes, in das innerarktische Gebiet mit einem Schiffe einzudringen; Franklin rieth, sich des Schlittenboots zu bedienen, wenn das Problem neuerdings versucht werden sollte. Dieses Project brachte Parry 1827 zur Ausführung. Er hatte die Unzulänglichkeit eines Schiffes bereits auf drei Polarexpeditionen kennen gelernt; viele Gründe sprachen für sein Vorhaben, dachte man sich doch den Weg von Spitbergen aus nach dem Nordpol über eine ebene geschlossene Eissläche führend! Parry ließ sein Schiff in einer Bai Nord-Spitbergens zurück und erreichte im landfernen Gismeer mittelst zweier Schlittenboote die bisher unerreichte Breite von 82°45'. Die Auflösung ber Eisfläche in dicht gedrängte, zulett nach Süb treibende Schollen und die Schneeerweichung vereitelten weiteres Vordringen. Nach England zurückgekehrt, sprach sich Parry gegen die Wiederholung seines Unternehmens aus.

Auch der Versuch Nordenstjöld's 1868 mittelst Schiffs, 1873 gleich Parry mittelst Schlittenbooten nach dem Nordpol vorzudringen, schlug sehl; sein großes Verdienst ist aber die auf mehreren Expeditionen durche geführte naturhistorische Erforschung Spitzbergens.

Auf Dr. Petermann's Veranlassung erfolgten nun die beiden deutschen Expeditionen zur Erreichung des Poles; Capitän Koldewey, ihr Führer, erreichte 1868 zu Schiff 81°5' nördl. B. im Spizbergen-Meere, 1869 75°31' nördl. B. im grönländischen Meere, mittelst Schlitten jedoch 77° nördl. B.

Dasselbe Ziel, den Nordpol, erstrebten zwei amerikanische Expeditionen der letzten Decennien, die von Hayes (1860—1861), welcher im Smith-Sund mittelst Schlitten 81°35' nördl. B. erreichte, und die von Hall (1871—1873); letztere drang bis 82°22' nördl. B. zur See, bis 82°9' nördl. B. am Lande vor, ihr Führer war das letzte Opfer der Polarfahrten.

## Die österreichisch-ungarische Aordpos-Expedition

1872 -- 1874.

Fatum, dem er verfällt, sobald er die Schwelle des Eises überschreitet; er mißt die Größe der zu erwartenden Uebel nach der physischen Qual der Rälte und Stürme, anstatt nach den moralischen Entbehrungen, die seiner harren.

Im Jahre 1868, während der Aufnahme der Ortler-Alpen, drang einst ein Zeitungsblatt mit einer Nachricht von der deutschen Borexpedition Koldewey's dis zu meinem im Gebirge gelegenen Zelte. Ich hielt den Hirten und
Jägern, die meine Begleitung ausmachten, Abends beim Feuer einen Vortrag
über den Nordpol, von Staunen erfüllt, wie es Menschen geben könne,
die weit mehr als Andere befähigt seien, die Schrecken der Kälte und
Finsterniß zu ertragen. Damals hatte ich noch keine Ahnung, daß ich schon
ein Jahr später selbst Theilnehmer einer Nordpol-Expedition sein würde, und
ebenso wenig konnte Haller, damals einer meiner Jäger, voraussehen, daß
er mich auf meiner dritten Reise begleiten würde.

So war es auch jett wieder bezüglich jener dreiundzwanzig Männer, die am 13. Juni in Bremerhafen zeitig Morgens das Schiff betraten, um ihr Geschick mit diesem zu verbinden, und zwar bis zum Ende; denn durch einen Revers hatten wir uns sämmtlich verpflichtet, auf jede Expedition zu unserer Rettung zu verzichten, falls wir selbst unvermögend wären, zurückzukehren. Das ideale Ziel unserer Reise war die nordöstliche Durchsfahrt; ihr eigentlicher Zweck aber galt der Erforschung der Meerestheile oder Länder im Nordosten von Nowaja-Semlja.

Ein heiterer Tag lag über uns; keines Auguren Stimme hätte die frohen Hoffnungen zu steigern vermocht, welche Jeden von uns belebten. Freunde aus Cesterreich und Deutschland waren gekommen, uns ein letztes Lebewohl zu sagen. Geräuschlos, schlicht, wie es das Versprechen stets sein soll vor erfüllter That, war unser Auszug.

Um sechs Uhr Morgens zog der "Tegetthoff" durch die Schleusen, bann die Weser hinab, geschleppt von einem städtischen Dampfer. Mit jener hohen Befriedigung, wie sie nur in der endlichen Erfüllung eines jahrelangen Planes liegt, schwammen wir den weiten Strom hinab. Da lagen dieselben Auen, Bäume, Wiesen, die uns einst bei der Rücksehr von Grönland so sehr

entzückt hatten. Doch unbeirrt sahen wir alle Reize der Schöpfung sich verjüngen und erlöschen, mehr und mehr sank das Land hinter uns; Abends war die deutsche Küste unsern Blicken entschwunden. Mit dem Gefühl des Scheidens für lange Zeit, doch nicht aus dem Gedächtnisse unserer Heimat, wandten wir unsere Gedanken der Entwicklung unseres neuen Lebens in dem engen Raum eines Schiffes zu; Jeden beseelte der Wunsch nach Arbeit und Sintracht. Wie oft fortan unsere Reise abhängig sein würde vom Unberechenbaren und Geringfügigen, wurden wir schon jetzt inne, als wir bei fast völliger Windstille und ohne Dampf in das geringe Fahrwasser Helgolands geriethen. Was wäre aus der Expedition geworden, hätten wir nicht noch rechtzeitig wahrgenommen, daß wir nur mehr wenige Fuß Wasser unter dem Kiele hatten!

Das Schiff, 220 Tons groß, war für  $2^{1}/_{2}$ —3 Jahre ausgerüstet worden, hatte etwa 30 Tons Ueberlast an Bord genommen; dadurch war unsere Beschränkung in den Räumlichkeiten unvermeidlich. Doch war die Cajüte, welche Weyprecht, Brosch, Orel, Kepes, Krisch und ich bewohnten, weitaus jener vorzuziehen, in welcher wir einst, acht Menschen, auf der grönländischen Expedition zusammengedrängt gewesen waren. Verhältnißmäßig übergroß war die Belastung des "Tegetthoss" mit Kohlen, — 130 Tonnen. Dieser Vorrath sollte nicht allein zur Vestreitung unserer täglichen Bedürsnisse hinreichen, sondern auch dienen, etwa 50 bis 60 Tage (zu je 24 Stunden) im Eise zu dampfen. Die Oekonomie gebot jedoch, uns selbst in diesem so viel als möglich nur der Segel zu bedienen.

Schiff und Maschine (100 effective Pferdekräfte) hatten sich sowohl bei der am 8. Juni stattgefundenen Probefahrt, als auch bei der folgenden Reise trefflich bewährt, und der Firma Teklenborg und Beurmann, welche bereits das zweite musterhafte Polarfahrzeug geliefert hat, gebührt dafür unser wärmster Dank.

Wenig begünstigt durch die Winde, brauchten wir lange Zeit, um die Nordsee zu durchschiffen und die norwegische Küste zu erreichen.

Mein T'a g e b u ch beschreibt diese Fahrt wie folgt: "Bor einem stetigen leichten Wind aus Süden verfolgt der "Tegetthoff" seine einsame

Bahn durch das unendliche Meer. In ungetrübter Klarheit breitet sich über uns der blaue nordische Himmel, die Luft ist sonnig und milde. In blauer Ferne starrt der eherne Ball unzähliger Klippen, welche die Felswüsten Norwegens umgürten. Selten naht eine Növe, rastet ein Bogel auf seinem weiten Bege auf der Spitze eines Mastes, irrt ein Hai in unheimslicher Haft um das Schiff. Dann und wann zeigt sich ein Segel am Horizont, — sonst kein Leben, kein Greigniß! Ieder sühlt, ohne es auszusprechen, daß er einer ernsten Zeit entgegengeht; Iedem steht auch frei, heute noch zu hoffen was er wünscht; denn vor Keinem öffnet sich ein Blick in die Zukunst. Sin Gefühl aber belebt Alle, das Bewustsein, daß wir, in einem Kampse sür wissenschaftliche Ziele, der Shre unseres Baterlandes dienen, und daß man unsern Schritten daheim mit regster Theilsnahme solgt. Unter der Flagge des "Tegetthoff" hört man alle Sprachen unseres Vaterlandes im wirren Durcheinander, Deutsch, Italienisch, Stalienisch, Stalienisch, Stalienisch, Stalienisch, boch ist Italienisch die Schiffssprache.

"Frohsinn belebt die Mannschaft; Abends trägt ein leichter Wind die heitern Gesänge der Italiener fort über das blaue Meer, über welchem die mitternächtliche Sonne glüht, oder es erweckt der gleichförmige Rhythmus des Ludro der Dalmatiner die Erinnerung an ihre sonnige Heimat, welche sie bald mit einem Gegensate vertauschen sollen, der selbst ihrer Phantasie noch ein Geheimniß ist. Gewiß ein harmloser Beginn einer jahrelangen Reise in das nördliche Gismeer! In wenigen Wochen ächzt das Sis an den Rippen des "Tegetthoss", die krystallene Schaar der Eisberge wird ihn umringen, mühsam wird das Schiff seine Bahn durch die eisige Sinöde erpressen, bald dicht eingeschlossen, bald frei im Küstenwasser, oder rings bedroht vom unheils fündenden Sisblink."

Die Besatzung des "Tegetthoff" bestand aus 24 Mann, und zwar wie folgt:

Schiffslieutenant Carl Wenprecht, aus Michelstadt im Ddenwalde,

Oberlieutenant Julius Payer, aus Teplit in Böhmen,

die Führer der Expedition.

Schiffslieutenant Gustav Brosch, die Officiere sinnerer Dienst\* — Schiffsfähnrich Eduard Drel, des Schiffes Pilotage.

aus Neutitschein in Mähren,

Regimentsarzt Julius Repes, Arzt der Expedition, aus Bari in Ungarn.

Maschinist Otto Krisch, aus Kremsier in Mähren.

Bootsmann Pietro Lusina, \*\* aus Fiume.

Matroje Antonio Zaninovich, aus Lesina.

- Antonio Catarinich, aus Lussin.
- " Antonio Scarpa, aus Triest.

Zimmermann Antonio Becerina, aus Draga bei Fiume.

Matrose Antonio Lukinovich, aus Brazza.

- " Giuseppe Latkovich, aus Fianona bei Albona.
- "Pietro Fallesich, aus Fiume.

Roch Johann Draich, aus Gray.

Heizer Josef Pospischill, aus Prerau in Mähren.

Matroje Giorgio Stiglich, aus Buccari.

- " Vincenzo Palmich, aus Volosca bei Fiume.
- " Lorenzo Marola, aus Fiume.
- " Francesco Lettis, aus Volosca.
- " Giacomo Sussich, aus Volosca.
- 🕨 Jäger Johann Haller, \dagger aus dem Passeyer (Bergsteiger, Jäger
  - Alexander Klop, | Thal in Tirol | und Hundetreiber.

Capitan Dlaf Carlsen, Eismeister und Harpunier (in Tromsö an Bord gekommen).

Acht Hunde, zwei davon aus Lappland, die andern aus Wien.

Stürmisches Wetter hatte uns einige Zeit bei den Losodden aufgehalten, so daß wir erst am 3. Juli in Tromsö anlangten. Hier empfing uns der

- \* Schiffslieutenant Brosch hatte außerdem die wichlige Sorge für die Proviantverwaltung, welcher er mit einer Gewissenhaftigkeit und Ausopserung nachkam, die unsern wärmsten Dank verdient.
  - \*\* Bisher Capitan der österreichischen Sandelsmarine.

österreichisch ungarische Consul Herr Andreas Aagaard auf das zuvorstommendste und lud uns zu einem Banquett; unsere Weiterfahrt verzögerte sich eine Woche, da die Ausrüstung unseres Schiffes noch einiger Ergänzungen bedurfte.

Das Schiff, welches seit Bremerhafen täglich übermäßig geleckt hatte, wurde durch Taucher untersucht, entladen, ausgebessert und wieder beladen. Unsere Kohlenvorräthe wurden ergänzt, ein norwegisches Fangboot und der Harpunier Capitan Olaf Carlsen an Bord genommen.

Am 6. Juli erhielten wir die letten Nachrichten aus Desterreich, Briefe und Zeitungen. Auch der von der russischen Regierung erbetene Ukas war eingetroffen, und zwar für den Fall einer Trennung sowohl für Weyprecht, als auch für mich ausgesertigt, ein Document von großer Wichtigkeit, wenn wir unser Schiff verlören und durch Sibirien zurückzukehren hätten. Ein solcher Ausgang unserer Reise war aber bei der ungeheuern Länge der hindernißreichen Nordosidurchfahrt nur zu leicht zu erwarten.

Während Schiffslieutenant Wenprecht das Leck des Schiffes behob, bestiegen einige von uns den 4000 Fuß hohen Sallas uoivi, einen im Fjordslabyrinthe Tromsö's dominirenden Felsgipsel, um unsere Anerorde mit dem Quecksilberbarometer zu vergleichen. Ein Lappe, Namens Dilkoa, war unser Führer. Von dem Gipsel des Berges aus sahen wir eine ungeheure schwarze Rauchsäule bei ruhiger Luft etwa 1500 Fuß senkrecht aufsteigen, — das Nordende Tromsö's stand in Flammen.

So gerne wir schon jett Erkundigungen über die Eisverhältnisse dieses Jahres eingezogen hätten, so war dies doch zur Zeit noch unausführsbar; benn noch war keiner der Walroßjäger von den Fangpläten im Norden zurückgekehrt.

Samstag den 13. Juli Vormittags wohnten wir mit der gesammten Mannschaft einer heiligen Messe bei, welche ein französischer Priester las, und dann empfingen wir an Bord die scheidenden Tromsöer Freunde. Sonntag Früh verließen wir die stille kleine Hauptstadt des europäischen Nordens. Der Hamburger Postdampfer, welcher eben in den Hasen einsuhr, begrüßte uns durch anhaltende Zuruse seiner Passasiere, und dann zogen

wir unter Dampf durch die engen Straßen des Qual- und Gröt-Sundes und nahe den Klippen von Sandö und Rysö dem offenen Meere zu. Capitän Carlsen diente uns dabei als Lootse. Als wir aus den Scheeren traten, kam Nebel und umhüllte den gewaltigen Felsthurm Fuglö. Hier wurde das Feuer in der Maschine gelöscht und die Segel gesetzt.

Die letzte kurze Secreise begann, welche dem "Tegetthoff" noch beschieden war. Am 15. Juli segelten wir angesichts der gletscherreichen norwegischen Küste nach Norden, am 16. Juli kam das Nordcap Europa's in blauer Ferne in Sicht.

## Im Eismeere.

Ankunst an der Eisgrenze. — Leichtes Eis. — Witterung. — Dichtes Eis. — Nebel im Eise und die Mitternachtssonne. — Erstes Beschwerden. — Sreiwerden. — Im Rüstenwasser Nowaja-Semlja's. — Dichtes Eis. — Jusammentreffen mit der Expedition des Brasen Wilczek. — Ausenthalt bei den Barenh-Inseln. — Geologie und Vegetation. — Bereitschastsbeginn. — Anlage des Proviantdepots. — Trennung vom Isbjörn. — Die setzen Momente der Schiffsaftrt. — Vom Eise sür immer eingeschlossen.

chon seit Wochen war unsere Reise durch ungünstige Winde gehemmt worden; auch jetzt trat wieder stürmische See ein. Um 23. Juli verkündeten die plötzliche Abnahme der Temperatur und trübes, regnerisches Wetter die Nähe des erst weit nördslicher erwart, en Eises; wirklich kam es auch schon am 25. Juli Abends un er 74°15" nördlicher Breite (+0°2 Lust, +1° Wasser, R.) in Sicht. Tas Eis sag gut vertheilt; die Nordwinde der letzten Tage hatten es in vereinzelte Streisen auseinandergetrieben. Seine äußere Grenze war diesmal somit der vollkommenste Gegensatz jener geschlossenen Eismauer, welche wir 1869 in Grönland und 1871 im Osten Spitzbergen's ansgetrossen hatten.

Ueberrascht von der südlichen Lage des Eises, säumten wir nicht mit der tröstenden Annahme, daß wir es noch nicht mit dem geschlossenen Eis=

meere selbst zu thun hätten, sondern mit einem Schollencomplex, der vielleicht durch die Matotschstin-Straße aus dem karischen Weere herausgetrieben war. Allein nur zu bald machte sich die lleberzeugung geltend, daß wir uns in der That bereits innerhalb des zusammenhängenden Eismeeres befanden, und daß die Schiffsahrtsverhältnisse des Jahres 1872 dem vorangegangenen auf das ungünstigste widersprachen. Schon Tags vorher hatte Schiffselieutenant Weyprecht das "Krähennest" nahe dem Top des Großmastes befestigen lassen; unausgesetzt war nun dieses Faß der erfrischende Aufsenthalt der wachhabenden Officiere.

Am 26. Juli, da wir unsern Curs in nordöstlicher Richtung verfolgten, begann das Eis dichter zu werden, wenn es gleich noch immer schiffbar blieb und sich nirgends jene schweren Felder zeigten, die uns an der Ostküste Grönlands überrascht hatten, und deren überwiegende Gefahr für die Schifffahrt schon Lütke constatirt hat.

Die Temperatur der Luft und des Wassers war rasch gesunken; sie hielt sich während der folgenden zwei Wochen fast unausgesetzt unter dem Gefrierpunkt, ohne wesentlichen Unterschied zwischen Tag und Nacht.

Das Nowaja-Semlja-Eismeer wird durch jene Unbeständigkeit der Witterung charakterisirt, welche wir in unseren Breiten dem Monat April zuschreiben, und die im Sommer in dem durch seine Windstille ausgezeichneten grönländischen Meere nur in geringem Maße vorkömmt.
Schneeböen und Vereisung der Takelage wechselten mit dem herrlichsten Blan des Himmels. Das Schwarzkugelthermometer zeigte am 3. August + 36° R. directe Wärmestrahlung bei + 3° R. Lufttemperatur im Schatten; an solchen Tagen erschienen die unabsehdaren Eissslächen in blendendstem Licht. Die Jagd hatte begonnen und lieferte Alken und Seeshunde für die Küche; selbst an das schwarze Fleisch der letzteren gewöhnten sich unsere Dalmatiner ungemein rasch.

Das Eis wurde allmälig dichter, am 29. Juli (74° 44' N. B., 52° 8' Ö. L.) vermochten wir unseren Curs nur unter Dampf fortzusehen; schwere Stöße waren nicht länger zu vermeiden, in vielen Fällen vers mochte das Schiff nur aurennend den Durchgang zu erzwingen. Fast völlig



Suffeben im Ciamirere (Juli 1872),

|  |   | - |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | • |

geschlossen aber lag eine Barrière in der Nacht vom 29. — 30. Juli (+ 3½° R. Lufttemperatur) vor uns; auch hier erzwang uns diese Taktik den Weg und das Eindringen in eine größere Wacke.

Ungehindert wie auf einem Binnensee, zogen wir über die glänzende Wasserstäche dahin; nur bildeten ihre Ufer nicht blühende Büsche, sondern bewegliche blasse Eißgestalten, welche der einfallende Nebel bald in den Bereich des Phantastischen entrückte und in ein Nichts auflöste. Unsere unmittelbare Umgedung wurde dadurch ebenso körper- als farblos; nur schwache Schatten schwebten noch innerhalb der Dunsthülle, ziellos erschien unsere Bahn. Und doch lag noch vor wenigen Stunden das Feuer der Mittagssonne auf den bergigen Einöden Nowaja-Semlja's, dessen lange Küstenfront die Refraction hoch über den Eishorizont emporhob. Des Himmels eben noch zartes, von sonndurchglühten Strati überspanntes Blau sah jest gran und trostlos auf uns herab; nirgends übt eine so plösliche Wandlung in der Natur eine unmittelbarere Reaction auf das Gemüth aus, wie hier im Eismeer, wo aller Reiz von der Sonne ausgeht.

Seit einigen Tagen hatten wir eine ben Meisten an Bord völlig fremde Welt betreten; dichte Nebel umhüllten uns häufig, aus dem zerrissenen Schneckleide des noch sernen Landes starrten uns seine verfallenen Jinnen unwirthbar entgegen. Alles rings um uns predigte Vergänglichkeit; denn unausgeseth herrscht das Ragen des Meeres und die geschäftige Emsigseit des Schmelzungsprocesses an den Gesilden der Eiswelt. Bei bedecktem Himmel gibt es Nachts wehl kein melancholischeres Vild, als dieses slüsternde Hinsterden des Eises; — langsam stolz wie ein Festzug zieht die ewige Reihensolge weißer Särge dem Grabe zu, in der südlichen Sonne. Für die Dauer von Secunden erhebt sich das immerwiederkehrende Rauschen der auslausenden Nändern der Flarden\* fällt das Sickerwasser in flüsterns der Monotonie herab, oder es huscht eine kleine der Stütze beraubte Schnees gruppe nieder ins Meer, um zischend wie eine Flamme darin zu erlöschen. Unausgesetzt herrscht ein Knistern und Knacken, welches durch das Zers

<sup>\*</sup> Große Eisichollen.

springen der Eistheilchen hervorgebracht wird. Prächtige Cascaden Schmelzwossers brausen gedämpften Glanzes in Schleiern herab von den Eisbergen,
die sich selbstvernichtend und donnernd spalten im glühenden Sonnenstrom.
Schäumenden Aufruhr erregt des Titanen Sturz, und Seevögel, die auf
seinem Scheitel in müßiger Beschaulichkeit gerastet, erheben sich nun
erschreckt und kreischend, um sich bald darauf wieder auf einem anderen Eiskoloß zu schaaren.

Welche Veränderung aber, wenn die Sonne, von glänzenden Cirri umschwebt, durch die Nebel bricht und des Himmels Blau sich immer mehr öffnet, so daß die emporquellenden Dunstwolken bis an den Horizont zurückweichen! Die fernen Eisflöße unter der Sonne werden zu schwarzen Säumen, zwischen feuerblitzenden Canälen, Spiegel die Mitternachtssonne zittert. Dieser abgewandt, liegt dann das Eis in zarter rosiger Blendung, welche nur in der Nähe klar und bestimmt auftritt und immer glühender wird, je mehr die ewige Lichtquelle dem Horizont sich nähert. Ihre Strahlen fallen schläfrig und gedämpft herab, wie durch einen Gazeschleier aus Drangefäden; alle Formen verlieren schon in geringer Ferne ihre Schärfe, die Schatten werden immer weicher, die gesammte Natur erhält ein traumhaftes Ansehen. In windfreien Nächten athmet die Luft eine Milde, welche vergessen läßt, daß wir uns in der Heimat des Giscs und der Schneestürme befinden. Ziehen wir in einem Boot über den unbewegten Spiegel der Wacken, so kann ein Wal dicht neben uns aus der Tiefe tauchen, — als schwarzer glänzender Berg, — und dringt ein Schiff in die träumerische Wüste, dann ist dessen Anblick fremd= artig, wie der des fliegenden Holländers. Die dichte Rauchsäule des Fahr= zeuges, welche wirbelnd in die glühende Abendluft emporsteigt, verharrt als mächtige schwarze Schichte, stundenlang sich erhaltend, hoch und wie erstarrt über dem Gise, bis sie allmälig auseinanderfließt. Sinkt die Sonne Mitter= nachts fast bis an den Rand des Horizonts, so verstummt alles Leben, und die Gisberge, Felsen und Gletscher des Landes erglühen in rosiger Strahlenfluth, jo daß wir der Verödung, welche sie so hold belebt, nicht inne werden.

Die Sonne hat ihren tiefsten Stand erreicht; sie beginnt zu steigen, und allmälig verwandelt sich der flammende Schein wieder in blendende Helle. Ihr sanft erwärmendes Licht löst den Bann der Erstarrung, die Stimme der Quellen wird lauter, die versiegten Gisbrunnen fallen wieder von den krystallenen Wänden herab. Nur die Geschöpfe pflegen noch der Ruhe; der Eisbär rastet noch eine Zeitlang hinter irgend einer Eismauer, eine Schaar von Eismöven und Tauchern sigt rings am Schollenrande, still in sich gekehrt, sich mit den Federschultern berührend und die Köpfe unter den Flügeln bergend. Sonst ist kein Laut zu hören, es sei denn der abge= messene Schlag der Segel in der ersterbenden Brise. Endlich taucht der kluge Kopf des Seehundes — vielleicht die Meerjungfrau längst verklungener Schiffersagen — für Augenblicke über den Wasserspiegel. Reihen von Alken schwirren mit hastig kurzem Flügelschlag über die schwim= menden Inseln aus Eis, und dort, wo die Annäherung des Schiffes ungçahnt Leben und Bewegung bringt, stürzt sich eine Familie von Rotjes, feiner größer als ein Sperling, aus dem Schlafe aufgeschreckt, in die Brandung, und vom Wellenschlage hin= und herbewegt lärmen sie, singende Punkte. Der mächtige Wal taucht wieder empor; weithin tönt sein Brausen und Blasen, welches je nach seiner Entsernung einem Seufzen gleicht, oder dem Rauschen eines Wasserfalles. Dann herrscht der Tag wieder und sein grelles Licht, vor dem alle Farbengluth und Traum= haftigkeit in Nichts zerrinnt.

Ewig wechselvolle Fluth! Nichts haftet auf beinem Angesichte. Ueber beinen glatten Leib glitten einst, durch Jahrhunderte hindurch, die fetts glänzenden Castelle der Thranslotten: "der vergüldete Robbe", — "der jonge Zeemann", — "de vitte Bahr", — "der wachende Kranich", — "de Walviß met de Jonas", — sie alle bargen ihre Fettschäße, ihr Fischbein für das Rüstzeug der Mode unter dem Convoi ernster Fregatten, aus deren Flanken der Kanonenrachen in Etageren drohend herabstarrte. Was ist aus Euch und dem Thraneldorado Smeerenberg's geworden, aus dieser einzigen großen Fettpsanne, in welcher Hesatomben riesiger Walsischleiber zerslossen, wie der Schnee in der Augustsonne! Verlassen ist jest das Weer,

springen der Eistheilchen hervorgebracht wird. Prächtige Cascaden Schmelzwassers brausen gedämpften Glanzes in Schleiern herab von den Eisbergen,
die sich selbstvernichtend und donnernd spalten im glühenden Sonnenstrom.
Schäumenden Aufruhr erregt des Titanen Sturz, und Seevögel, die auf
seinem Scheitel in müßiger Beschaulichkeit gerastet, erheben sich nun
erschreckt und freischend, um sich bald darauf wieder auf einem anderen Eiskoloß zu schaaren.

Welche Veränderung aber, wenn die Sonne, von glänzenden Cirri umschwebt, durch die Nebel bricht und des Himmels Blau sich immer mehr öffnet, so daß die emporquellenden Dunstwolken bis an den Horizont zurückweichen! Die fernen Eisflöße unter der Sonne werden zu schwarzen Säumen, zwischen feuerblitzenden Canälen, Spiegel die Mitternachtssonne zittert. Dieser abgewandt, liegt dann das Eis in zarter rosiger Blendung, welche nur in der Nähe klar und bestimmt auftritt und immer glühender wird, je mehr die ewige Lichtquelle dem Horizont sich nähert. Ihre Strahlen fallen schläfrig und gedämpft herab, wie durch einen Gazeschleier aus Drangefäden; alle Formen verlieren schon in geringer Ferne ihre Schärfe, die Schatten werden immer weicher, die gesammte Natur erhält ein traumhaftes Anschen. In windfreien Nächten athmet die Luft eine Milde, welche vergessen läßt, daß wir uns in der Heimat des Eises und der Schneestürme befinden. Ziehen wir in einem Boot über den unbewegten Spiegel der Wacken, so kann ein Wal dicht neben uns aus der Tiefe tauchen, — als schwarzer glänzender Berg, — und dringt ein Schiff in die träumerische Wüste, dann ist dessen Anblick fremd= artig, wie der des fliegenden Holländers. Die dichte Rauchsäule des Fahr= zeuges, welche wirbelnd in die glühende Abendluft emporsteigt, verharrt als mächtige schwarze Schichte, stundenlang sich erhaltend, hoch und wie erstarrt über dem Gise, bis sie allmälig auseinanderfließt. Sinkt die Sonne Mitter= nachts fast bis an den Rand des Horizonts, so verstummt alles Leben, und die Eisberge, Felsen und Gletscher des Landes erglühen in rosiger Strahlenfluth, so daß wir der Verödung, welche sie so hold belebt, nicht inne werden.

Die Sonne hat ihren tiefsten Stand erreicht; sie beginnt zu steigen, und allmälig verwandelt sich der flammende Schein wieder in blendende Helle. Ihr fanft erwärmendes Licht löst den Bann der Erstarrung, die Stimme der Quellen wird lauter, die versiegten Gisbrunnen fallen wieder von den kryftallenen Wänden herab. Nur die Geschöpfe pflegen noch der Ruhe; der Eisbär rastet noch eine Zeitlang hinter irgend einer Eismauer, eine Schaar von Eismöven und Tauchern sitzt rings am Schollenrande, still in sich gekehrt, sich mit den Federschultern berührend und die Köpfe unter den Flügeln bergend. Sonst ist kein Laut zu hören, es sei denn der abge= messene Schlag der Segel in der ersterbenden Brise. Endlich taucht der fluge Kopf des Seehundes — vielleicht die Meerjungfrau längst verklungener Schiffersagen — für Augenblicke über ben Wasserspiegel. Reihen von Alken schwirren mit hastig kurzem Flügelschlag über die schwim= menden Inseln aus Eis, und dort, wo die Annäherung des Schiffes ungeahnt Leben und Bewegung bringt, stürzt sich eine Familie von Rotjes, keiner größer als ein Sperling, aus dem Schlase aufgeschreckt, in die Brandung, und vom Wellenschlage hin= und herbewegt lärmen sie, singende Punkte. Der mächtige Wal tancht wieder empor; weithin tönt sein Brausen und Blasen, welches je nach seiner Entsernung einem Seufzen gleicht, oder dem Rauschen eines Wasserfalles. Dann herrscht der Tag wieder und sein grelles Licht, vor dem alle Farbengluth und Traumhaftigkeit in Nichts zerrinnt.

Ewig wechselvolle Fluth! Nichts haftet auf beinem Angesichte. Ueber beinen glatten Leib glitten einst, durch Jahrhunderte hindurch, die setzglänzenden Castelle der Thranslotten: "der vergüldete Robbe", — "der jonge Zeemann", — "de vitte Bahr", — "der wachende Kranich", — "de Walviß met de Jonas", — sie alle bargen ihre Fettschätze, ihr Fischbein für das Rüstzeug der Mode unter dem Convoi ernster Fregatten, aus deren Flanken der Kanonenrachen in Etageren drohend herabstarrte. Was ist aus Euch und dem Thrancldorado Smeerenberg's geworden, aus dieser einzigen großen Fettpfanne, in welcher Hefatomben riesiger Walsischleiber zerslossen, wie der Schnee in der Augustsonne! Verlassen ist jett das Meer,

welches selten noch ein Segel durchirrt, das der Drang nach irdischem Gewinn lenkt, seltener noch eines, das Zielen der Wissenschaft zustrebt. —

Wir hatten eine Wacke\* durchschifft, wieder starrte eine dichte Eissbarriere vor und; als wir in sie eindrangen, schloß sich rings das Eis um und, — wir waren be sett! Das Schiff wurde an einer Scholle festgemacht, der Dampf "abgeblasen"; geräuschvoll drang sein heißer Athem durch die kalte Nebelluft. Emsig schloß das Eis jede noch offene Masche im Netze der Wasseristen, und bald lag es weithin so dicht, daß wir, mit einem Brett ausgerüstet, vermocht hätten, meilenweit in beliebiger Richtung zu wandern.

Am 30. Juli verharrte der "Tegetthoff" in seiner Haft; weder eine Strömung des Wassers, noch irgend eine Bewegung der geschlossen daliegenden Schollen war bemerkbar; Windstille herrschte und Nebel. Verzgeblich bemühten wir uns am folgenden Tag, eine Scholle zu durchbrechen, die vor dem Steven sag. Am 1. August (74° 39′ N. B., 53° Ö. L.) hatten wir noch immer Windstille; keine Veränderung zeigte sich im Eise. Den 2. August begann die Mannschaft freiwillig die mühselige Arbeit des Warpens, doch völlig erfolglos, da die Kleinheit der Schollen ein solches Manöver nicht gestattete. Abends schien uns eine frische Brise zu erlösen; allein nachdem wir einige Kabel zurückgelegt hatten, sperrte eine große Scholle abermals den Weg, gleichzeitig legte sich auch der Wind.

Endlich als der Zusammenhang des Eises sich etwas lockerte, wurde die Maschine geheizt, und in der folgenden Nacht eine breite Eisbarrière, die uns von dem offenen Landwasser Nowaja-Semlja's trennte, dampsend durch brochen, und zwar wieder durch Anrennen und die Ausübung continuirlichen Druckes. Am 3. August Morgens drangen wir in das an zwanzig Meilen breite Landwasser nördlich von Matotschkin-Schar ein und steuerten angesichts der bergigen Küste nach Norden. Ein Eisgürtel von einhundertfünf Meilen lag hinter uns.

Das Land bot viele Aehnlichkeit mit Spitzbergen. Mit Wohlgefallen betrachteten wir seine pittoresken Gletscher und seine Gipfel, welche die

<sup>\*</sup> Plage offenen Baffers im Gife.

Im Eismeere. 15

Höhe von etwa zweis bis dreitausend Fuß erreichen, die aber mit den Bergen Grönlands verglichen unansehnlich sind.

Weithin zeigte sich kein Stücken Eis, heftige Dünung herrschte, die Luft war ungewöhnlich warm (+4° R.); erst Abends folgte Regen, am 4. August dichter Nebel und Schneegestöber, wodurch wir gezwungen wurden, im Westen der Admiralitätshalbinsel zu kreuzen. In der Nacht vom 6. — 7. August trat wieder starker Schneefall ein, völlig weiß wurde das Deck. Gegen Nord und West zeigte sich dichtes Sis, und da die Lufttemperatur selbst bei Südwestwinden constant unter Null blieb, so war es offenbar, daß sich das Sis auch in dieser Richtung weithin erstrecken müsse.

Am 7. August Abends liefen wir westlich der Admiralitätshalbinsel in die weißen Barrièren ein; erst weit im Norden, jenseits eines breiten Eisgebietes, zeigte die Refraction wieder offenes Wasser und die in der Luft schwankenden Formen von Tschorny Nos.

Um 8. August Nachmittags wurde das Eis in 75°22' N. B. rings um uns bermaßen bicht, daß wir genöthigt waren, unsere Zuflucht abermals zur Kraft des Dampfes zu nehmen. Allein Abends war der "Tegetthoff" auch mit diesem Hilfsmittel nicht länger vermögend, einen breiten Streifen dichten Eises bei Gegenwind zu durchdringen; wir hielten daher bei zurückgeschobenem Feuer, um seine Zertheilung abzuwarten. Dicht unter der Küste wurde wieder offenes Wasser bemerkt und in diesem ein Schooner. Jedermann beeilte sich, Briefe für seine Angehörigen zu schreiben; allein der Schooner, dem wir unsere Post übergeben wollten, entrann der ihm zugedachten Aufgabe, indem er in das Innere der Gwosdarew-Bai eindrang. Um 10½ Uhr Abends hatte der Wind nachgelassen und das Eis sich etwas zertheilt, daher die Fahrt in nordwestlicher Richtung dampfend fortgesetzt wurde. Sie führte uns der Sonne entgegen; der klare Spiegel ferner Canäle glühte in einem wunderbaren Carmin, die sie trennenden Eisbarrieren erschienen darin als tiefviolette Striche, nur die nächste Umgebung war fahl und kalt. Mühjam preßte sich ber "Tegetthoff" durch dichte Schollenanhäufungen und erreichte um Mitternacht offenes Wasser, der Kessel wurde wieder "abgeblasen".



Ewosdarew Emlahrt. Romaja Semija

Am 9. August segelten wir, vereinzelte Eisberge von dreißig bis vierzig Juk abgerechnet, durch völlig eisfreies Rinftenwasser. Diese Eisberge waren so zahlreich und so gerinzen Umfangs, daß sie sosort als Abkommtinge der überall in das Meer tauchenden kleinen Gleischer Nowaja Zemtja serkanut werden konnten. Häusig war ihre Oberstäche mit Schutt bedeckt. Um 10. August begann wieder leichtes Treibeis, zwischen welchem das Schiff nach Norden auftrenzte. Bormittags war es nahe daran, abermals besetzt zu werden, entfam sedoch noch glücklich nach vierständigem Warpen. Um 11. August wurde unser Eurs durch vertheiltes Treibeis ungehindert in nordlicher Richtung fortzesetz.

Das Land, von welchem wir bisher etwa acht bis zwolf Seemeilen ent fernt geblieben waren, sank nun rasch von zwei bis dreitausend auf funfzehnhundert bis tausend Auß herab und verlor seinen pittoresken Charakter. Mittags den 12. August machten wir dichten Nebels wegen an einer Scholle fest, deren Große uns gestattete, mit der Abrichtung der Hunde im Schlittenziehen zu beginnen. In der Nähe der Pankratjew-Inseln zeigte sich uns plötlich und völlig unerwartet ein Schiff am Horizont, welches durch Pöllerschüsse und das Hissen der Flagge unsere Ausmerksamkeit zu erregen suchte. Wie groß war aber unser Staunen und unsere Freude, als wir die österreichischungarische Flagge am Top des "Isbjörn" erhlickten und den Grafen Wilczek, Commodore Baron Sterneck, Dr. Höfer und Herrn Burger
eine halbe Stunde darauf am Bord des "Tegetthoff" begrüßen konnten. Mit
dem "Isbjörn" (bekanntlich das Schiff der österreichischen Borezpedition
von 1871) von Spithergen kommend, hatten sie uns schon seit zwei Tagen
in Sicht gehabt. Daß es ihnen aber gelungen war, mit einem Segelschiff
und ohne hinreichende Ausrüstung dem selbst mit der Hisse des Dampses
nur mühsam vordringenden "Tegetthoff" nachzusolgen, war ein Beweis
ihrer Entschlossenheit, das verabredete Lebensmittelbepot auf dem Cap
Nassau, selbst bei persönlicher Gefährdung, zu errichten.

Erst um zwei Uhr Nachts kehrten unsere Gäste nach dem "Isbjörn" zurück. Beide Schiffe segelten nun gemeinschaftlich und ohne jedes Hemmniß im eisfreien Landwasser, der Küste entlang, nach Norden. Erst den 13. August Vormittag stießen wir in 76° 18' N. B. und 61° 17' Ö. L. auf dichteres Sis. Nebel kam hinzu und stürmisches Wetter. Dieser Hemms nisse wegen wurden die Schiffe, auf zwei Kabellängen Abstand unter sich und eine Seemcile vom Lande entsernt, am festen Landeise verankert. Nahe im Süden lagen die Baren p. Inseln mit ihren seltsam gesormten Hügeln, welche die Walroßjäger ziemlich düster "die drei Särge" genannt haben. In strahlendem Weiß erhob sich ein ungeheuerer Sisberg im Norden über das dämmernde Zwiesicht des gehäuften Flächeneises. Unwillfürlich ward uns dieser Berg der Vorbote neuer Länder; denn seine Mächtigsteit widersprach seiner Abstammung von den Gletschern Nowaja-Semlja's.

Anhaltende Westsüdwestwinde, dichtes Eis, Nebel, Schneefälle, die Anslage des beabsichtigten Depots und die Nothwendigkeit seiner geographischen Positionsbestimmung zwangen uns zu einem achttägigen Festliegen vor den Barent Inseln. Sehr erwünscht war uns die dadurch gebotene Gelegensheit, wieder einmal Land zu betreten. Mit zwei Hundeschlitten suhren wir

wiederholt dahin, und da Professor Höfer's Beobachtungen über die Erscheinungen des Landes den natürlichen Borzug des Geologen haben, so schalte ich seine mir gülig darüber gemachten Mittheilungen hier ein:

"Die Barenh-Inseln sind flache Eilande, welche von Klippen umringt und durch schmale Sunde von der in Terrassen aufgebauten Hauptküste getrennt sind. Ihr Gestein besteht aus einem meist schwarzen, sehr mürben Schiefer und aus häusig dazwischen gelagerten Bergkalkbänken der Steinschlenperiode, die in ihrer Breite von ein bis zehn Meter wechseln. Letztere sind mit einer Unzahl versteinerter Bewohner des Meeres erfüllt, von Trilobiten, Muscheln, Brachiopoden, Schnecken, Crinoiden, Corallen u. s. s., wie solche dem jetzigen Eismeere vollständig fremd sind und ihre Berwandten dermalen nur die warmen Meere beleben."

"Es ift somit diese in den Kalkselsen der Barents-Inseln begrabene Thierswelt ein unadweisdarer Zeuge, daß dereinft in diesen hohen Breitegraden sich ein warmes Meer ausdehnte, welches unmöglich duldete, daß sich, wie jetzt, große Gletscher in seinen Fluthen badeten. Damals kannte also auch dieser nun völlig abgestorbene und im Sise begrabene Erdtheil eine Periode des üppigen Lebens. Im Meere tummelte sich eine tausendsfältige, oft zierlich gebaute Thierwelt, während das Land, wie uns die Funde auf Bären-Siland und Spitzbergen, welche diesem Zeitalter entsprechen, beweisen, mit palmenartigen, riesigen Farrenkräutern gekrönt war. Wir heißen dieses Zeitalter der Erdgeschichte die Steinkohlenperiode; sie war die reich gesegnete Jugend des hohen Nordens, der seinen Lebenssgang rascher that, dem Ersterben behender zueilte, als die noch jetzt in aller Kraft und täglichem Wechselspiele dahinlebenden süblicheren Zonen."

Bergleichen wir nun die in den Kalken der Barent; Inseln begrabene Fauna mit jener gleichzeitig lebenden, welche uns aus der Steinkohlenfors mation Rußlands, speciell jener des Urals, bekannt ist, so sinden wir nicht bloß in dem allgemeinen Charakter, sondern auch in den einzelnen Organiss men eine ganz auffallende Uebereinstimmung. Viele der Versteinerungen des Kohlenkalkes von diesen hohen Breitegraden (76—77°) treten ganz übereinsstimmend auch in den analogen Schichten des Ural auf, welche daselbst

durch die ausgezeichneten Forschungen der russischen Geologen bis zum 50. Breitegrade herab constatirt sind. Wir wollen hierdurch nicht so sehr die große Aehnlichkeit im Schichtenbaue Nowaja=Semlja's und jenem des Ural hervorheben, so daß erstere als die wirkliche Fortsetzung des letteren genannt werden muß, — wir haben dies anderwärts eingehend nachgewiesen, — wir wollen hiedurch nur constatiren, daß in der Carbonperiode ein Meer vom 50. bis gegen ben 77. Grad, also durch 27 Breitegrade (405 geographische Meilen) sich erstreckte, welches von derselben Fauna bevölkert war und somit da wie dort ganz ähnliche Verhältnisse, insbesondere eine gleiche und zwar warme Temperatur dargeboten haben muß. Aus allen Anzeichen geht hervor, daß die gegenwärtig prägnant ausgesprochenen klimatischen Zonen auf der Erdoberfläche zur Zeit der Steinkohlenperiode noch nicht bestanden. Die horizontale Oberfläche des Landes läßt für den ersten Blick auch horizontale Ablagerungen vermuthen. Doch wir finden das Gegentheil; die einstigen wagrechten Meeresabsätze wurden später derart gehoben, daß sie nun vertical stehen. Da der weiche Schiefer rasch, die Kalkbänke dagegen nur allmälig ver= wittern, so läßt sich voraussetzen, daß erstere bald verschwinden und zwischen sich mauerähnliche Kalkwände stehen lassen, wie dies im Kleinen auch in der That mehrfach beobachtet werden kann. Wenn eine kurze Betrachtung der hier begrabenen Versteinerungen in uns ein Bild einstigen üppigen Lebens, eine formenreiche organische Schöpfung, gleichsam aus dem Traume erweckte, so muß uns ein Blick auf die Jetzeit der Barent-Inseln geradezu düster stimmen."

"Vor uns liegt dieses schmale, graubranne Stück Erde, daneben die weiße festgefrorne See. Der ebene, kahle Boden ist bedeckt von scharseckigen Gesteinscherben, welche wie festgestampst, wie macadamisirt zu sein scheinen. Hie und da, doch in klasterweiter Entsernung, liegt- eine braungrüne Masse, einem Maulwurfshügel ähnlich. Beschauen wir sie näher, so löst sie sich in eine Unzahl Pflänzchen gleicher Art (Saxisraga oppositisolia) auf, deren Stielchen nicht bloß von den dunkelgrünen, zierlichen lebenden Blättchen besetzt sind, sie tragen auch noch die braunen, vor so und so vielen Jahren abges storbenen, welche wegen der herrschenden Kälte nur langsam und viel

allmäliger als bei uns, verwesen können. Durch diesen braunen Ton, der sich kräftig in das dunkle Grün mischt, ist uns selbst der ersehnte Anblick frischen Pflanzengrüns verleidet. Und aus diesem Häufchen strecken überaus zarte, rosarothe Blüthen ihre Köpfchen hervor, tropend jenem argen Schneewetter, welches dieser Tage über dem traurigen Plan herrschte. Eine andere Stein= brechart (Saxifraga caespitosa), mit fürzeren Stielchen und gelbweißen Blüthen, liebt ebenfalls das buschige Zusammenstehen der Individuen und bildet im Vereine mit jener vorerst genannten und der mehr vereinzelt auf= tretenden Saxifraga rivularis die ausdauernosten und genügsamsten Vertreter dieser in der Polarregion häufigen Pflanzenfamilie. Nennen wir noch das arktische Hungerblümchen (Draba arctica) mit kleinen gelblichen Blumen, das ebenfalls, doch nur in Thälern, große Rasen bildet und mit seiner relativ langen Wurzel zwischen den Gesteinstrümmern kummerlich seine Nahrung holt, gedenken wir ferner einer gelbblühenden Mohnart (Papaver nudicaule) und einer seltenen Weide (Salix polaris), die kaum merklich mit einigen wenigen Blättchen aus dem Boden hervor lugt, so haben wir den ganzen Blüthenreichthum jener trostlosen Dede geschildert, in welcher man vor lauter Gesteinstrümmern und Schneemassen im flüchtigen Blicke kaum des Daseins pflanzlichen Lebens gewahr wird."

"Auch die Moose sinden sich nur hie und da in seuchten Felsspalten und besonders gerne dort an der Küste, wo altes Treibholz oder Walsischund dergleichen Anochen eine reichliche Nahrung spenden, und breiten sich an einzelnen Stellen zu kleinen Teppichen aus. Die Flechten lieben es, unter den Gruppen der Steinbrecharten Schutz zu suchen; doch treten sie hie und da auch selbständig auf. Wir wollen aus dieser Classe bloß des sogenannten isländischen Mooses (Cetraria islandica) und einer Renthierslechte (Cladonia pyxidata) gedenken; die wenigen übrigen Formen sind den genannten überaus nahestehend und gehören den Erdlichenen an. Sine Sigenthümlichskeit der hochnordischen Pflanzenwelt, welche wir bereits früher nebenher erwähnten, ist wohl das enge, hausenartige Zusammenstehen gleicher Indisviduen. Nur dadurch, daß diese zarten Organismen vereint den Kampf mit den grimmigen Elementen ausnehmen, können sie ihn bestehen, ein Grundzug

der arktischen Schöpfung, dem wir auch im Thierreiche, wenn ihm nicht die Art und Weise der Ernährung entgegentritt, wieder begegnen. Wir wollen deshalbnur nebenher auf die Herden von Renthieren, Lemmingen, Walrossen, Seehunden u. s. f., schließlich auf die Bogelberge verweisen, welche ja alle den einen Gedanken: "Gemeinsame Gefahr erzeugt vereinte Abwehr" illustriren."



Anlegen bes Lebensmittet-Depots bei ben brei Sargen.

Die gezwungene Muße vor den Barenh-Inseln gestattete uns, einige unerläßliche Borbereitungen für die zu erwartenden ferneren Kämpfe mit dem Eise auszusühren; denn in vielen Fällen muß ein Schiff im Eise darauf gesaßt sein, von diesem zerdrückt zu werden und binnen wenigen Minuten zu sinken, wie dies einige Tage vorher in unserer Nähe mit den Jachten "Lalborg" und "Island" geschehen war. Proviant für vier Wochen, Munition ze. wurden in Bereitschaft gebracht, Jedermann mit seiner besondern Pflicht vertraut gemacht, sobald es zum Neußersten kommen sollte. Um den bevorstehenden Pressungen des Eises entgegenzuwirken, wurden schwere Balken über den Schiffsrumpf senkrecht herabgehängt, durch welche der Druck auf das Schiff auf eine größere Fläche vertheilt und dieses selbst gehoben, anstatt zerdrückt werden sollte.

Auf Ded hatte die ursprüngliche Beengtheit etwas abgenommen; nur die vielen Schlitten, das eingesammelte Treibholz und die Räder boten noch manches Hemmniß, die angesetteten Hunde ebenso viele Hinterhalte. Sie nöthigten Diejenigen zu weiten Umwegen, welche bisher nicht vermocht hatten, ihre Liebe zu erwerben. Die armen Thiere litten, obdachlos, bei dem rauhen Wetter dieser Zeit nicht wenig; doch bald sollten sie Hütten erhalten. Sumbu und Pekel, die beiden Lappen, ertrugen alles Ungemach am besten und schliefen völlig eingeschneit, ohne sich zu regen. Nur nach langem Widerstreben hatten sich die Hunde an rohes Seehundssleisch gewöhnt; anfangs pflegten sie Jeden anzubrummen, der ihnen solches bot.

Am 14. August bedrohte uns das Heranrücken einer unübersehbaren Packeisfront; sie schloß uns in den kleinen Einbuchten des Landeises ein und legte ben "Isbjörn" etwas auf die Seite. Abends kam ein Bar in die Nähe dieses Fahrzeuges, von welchem aus er burch Professor Höfer und Kjelsen, den Capitan desselben, erlegt wurde. Am folgenden Tage zogen Graf Wilczek, der größte Theil der Mannschaft, ich und die Hunde mit sämmtlichen Schlitten aus und schafften den zurückzulassenden Proviant, 2000 Pfund Roggenbrod in Fässern, 1000 Pfund Erbswurst in Blech= kisten eingelöthet und in Holzkisten verpackt, über das Landeis zur Kuste ber Bareng-Inseln. Hier, in einem weiten Felsspalte, wurde das Depot angelegt und sein Eingang durch mächtige Felsblöcke versperrt. Gegen Bären war es gesichert; auf die Rechtlichkeit der russischen oder norwegischen Fischer durften wir bauen, nur im Falle der zwingendsten Noth würden diese davon Gebrauch gemacht haben. Dieses Depot hatte den Zweck, der Expedition als erster Zufluchtsort zu dienen, falls sie des Schiffes verlustig würde.

Am 18. August waren beide Schiffe bestaggt, ein gemeinsames Mahl vereinigte uns zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers und Königs Franz Josef I. Am 20. August holten wir noch einiges Treibholz vom Lande und gewahrten von dessen Höhen aus eine mit Treibeis bedeckte Wacke, welche sich nahe der Küste nach Norden hin erstreckte. Zum Schiffe zurückgekehrt, stießen wir auf einen Bären, welcher sofort, von vielen Jägern angegriffen, die Flucht ergriff.

Um 20. August schienen einige Veränderungen im Gise die Wiedersaufnahme der Schifffahrt zu ermöglichen; somit traten wir am folgenden

Tage an Bord des "Isbjörn", um uns vom Grafen Wilczet, dem Commodore Baron Sterneck, Profesior Hofer und Herrn Burger zu verabschieden. Es war fein gewöhnlicher Abschied. Erregt eine Trennung unter Mensichen, die an sich schon geschieden sind von der übrigen Welt, das Gemüth in höherem Maße als sonst, so geschah sie hier unter den mächtigsten Grün-



Icennung ber Beiben Schiffe "Legelifioff" und "Isbjorn"

Dank für die Ermoglichung eines Werkes, dessen Durchkührung schon mit dem nächsten Schritte begann. Wir waren uns dessen bewußt, wie berechengt die Erwartungen eines Mannes waren, der nicht nur eine seltene Opserwilligseit bewiesen hatte, unser Unternehmen zu ermoglichen, sondern der auch die Gesährdung seiner eigenen Person nicht geschent hatte, es selbst noch im Falle einer Katastrophe nach Kräften zu sichern. Unser hochherziger Freund war in diesem Augenblick aber auch die Verkorperung unseres Vaterlandes, welches unser Vorhaben ermoglicht und durch vertranensvolle Juversicht geehrt hatte. Ein solches Bewußtiein fand eine würdige Folge nur in dem

Willen, alle unsere Kräfte der Erreichung unseres Zieles zu weihen. Wie oft nachher stand diese Trennung vor unserer Seele!

Dampfend fuhren wir bei trüber Luft und frischem Nordostwind am "Isbjörn" vorbei nach Norden; bald war dieser dunstverhüllt unseren Blicken entschwunden. Die beschwerliche Rücksahrt dieses Schiffes nach Europa ist bekannt, — uns hat sein Schicksal später, im Hindlick auf unsere eigene Lage, mit schwerer Sorge erfüllt.

Indeß hatten sich unsere Aussichten in Bezug auf unsern Reisezweck sehr verschlimmert. Es war kaum mehr daran zu denken, den weiten Eissmeerweg bis Cap Ticheljuskin noch in diesem Jahre zurückzulegen, wie wir ursprünglich gehosst hatten; dennoch erschien uns der Gedanke, im Norden Nowaja-Semlja's zu überwintern, geradezu unerträglich. Immer geringer wurde das fahrbare Wasser, besonders in der Nachbarschaft der Küste schien das Eis an Dichtigkeit zuzunehmen. Nachmittags liesen wir in eine Wacke ein; aber schon in solgender Nacht verwehrten geschlossene Eissbarrieren auch hier das Bordringen, und um ihre Zertheilung abzuwarten, wurde das Schiff an einer Scholle sestgemacht und der Dampf "abgeblasen".\* Fünf Walrosse, die unser Eindringen in jene unheilvolle kleine Wacke erwartet hatten, sprangen, als wir anlangten, plöglich ins Wasser und verschwanden.

Berhängnißvoll war der Verlauf dieses Tages; fast unmittelbar nach dem Festmachen des Schiffes an jener Scholle, drängte das Eis von allen Seiten heran und schloß uns völlig dicht ein. Bald gab es kein Wasser mehr um uns, niemals wieder sollten wir unser Fahrzeug in solchem schen! — Es ist ein Glück für den Menschen, daß er Wandlungen des Geschicks, welche seine moralische Widerstandskraft jahrelang auf eine schwere Probe stellen, durch die unausrottbare Hossenung auf baldige Befreisung zu bestehen vermag, und daß er niemals die lange Reihe der ihm vorbehaltenen Täuschungen überblickt. Verzweislung hätte uns erfüllen müssen, hätten wir an diesem Abend gewußt, daß wir sortan verdammt seien, willenslos den Launen des Eises zu solgen, daß das Schiff niemals wieder seinen

<sup>\*</sup> Uniere Polition war damals ungefähr 76° 22' N. B., 62° 3' E. L.

Beruf werde erfüllen konnen, daß alle Erwartungen, mit welchen uniere Freunde vor wenigen Stunden noch den "Tegetthoff" nach Rorden dampfen fahen, schon sest eitel und vernichtet waren, damit auch alle unsere stolzen



Das Schiff ber Cap Raffau vom Gile eingeschioffen, Ende Nuguft 1872

Hoffmungen, — daß wir nicht mehr Entdeder waren, jondern unfreiwillige Paffagiere des Eifes.

So aber hofften wir von Tag zu Tag, durch Jahre hindurch, auf die endliche Stunde der Befreiung! Zuerst suchten wir sie in Stunden, dann in Tagen und Wochen, dann in bestimmten Jahreszeiten und dem Bandel der Stürme, endlich in der Gunst neuer Jahre. Aber sie kam niemals, diese Stunde! Dennoch durchdrang den niederbeugenden Eindruck so sortensten Enträuschungen immer wieder das Licht der Hoffnung, welches den Wenschen ja hinwegträgt über alles Leid.

## Das "Treiben" im Aowaja-Semsja-Meere.

Schlechtes Wetter. — Verdindung des einschließenden Eises zur sesten Scholle. — Unsere Ausstächten und Beschäftigungen. — Beginn der Nordlichter. — Vergebliche Befreinugsverstiche. — Rasches Sallen der Cemperatur. — Seehundsjagden. — Getrießenwerden. — Bärenjagden. — Abnahme des Cageslichts. — Die letzten Vögel. — häuserban aus Eis. — Das Nordende Nowaja-Semlja's und seine Copographie. — Weiteres Vordringen.

em Ausgange des August gehört im Eismeer etwa die Luftstemperatur des Gefrierpunktes an; allein diesmal stand sie schon jetzt constant 3—6° R. unter Rull. Eine rauhe kalte Luft umsgab uns, reichlich siel Schnee; selten schien die Sonne, seit einigen Tagen schon war sie Witternachts unter den Horizont gesunken. Das Schiff starrte voll Eis, Alles deutete darauf hin, daß der Winter für uns begonnen habe.

Die uns einschließenden Eismassen bestanden nur aus kleinen Schollen, weßhalb wir hofften, daß heftige Dstwinde sie bald wieder zersstreuen würden. Es trat jedoch das Gegentheil ein; denn tiese Tempesraturen, Bindstille und Schneefälle verbanden die Bruchtheile des Gises immer mehr und machten sie binnen wenigen Tagen zu einer einzigen seinen Scholle erstarren, in deren Mitte das Schiss unbeweglich sests gehalten war.\* Unbeschreiblich monoton war diese Umgebung; sie bestand

\* Echiffelieutenant Benprecht sagt darüber: "Statt der östlichen Binde, die ich nach den andaltenden heftigen Südweststürmen der vorhergehenden Bochen mit Sicherbeit erwartet datte, traten aber nun Bindstillen mit wiederum westlichen Brisen ein. Leptere brachten sehr viel Schnec, der im Berein mit den rasch fallenden Temperaturen das Treibeis sest zusammenkittete. Bis 9. September gab es keine Beränderung: das Eis lag sest geichlossen, nach keiner Richtung war Basser zu seben.

in einer reizlosen weißen Fläche, auch das wenige Meilen ferne Bergland Nowaja-Semlja's war mit frischem Schnee bedeckt.

Unter solchen Umständen war die Erreichung der sibirischen Küste noch in diesem Jahre zur Unmöglichkeit geworden, und selbst für den Fall, daß wir bald wieder frei würden, konnte das Aufsuchen eines Winterhafens auf Nowaja-Semlja nur als ein schwieriges Ziel ins Auge gefaßt werden. Aber dennoch mit Zuversicht auf das Lettere bauend, benützten wir die gezwungene Unthätigkeit zur Beendigung aller Borbereitungen, um unmittelbar nach dem Ginlaufen in einen solchen Hafen die für den Herbst beabsichtigten Schlittenreisen zu vollführen, wenngleich ihre Bedeutung in einem vielfach bekannten Lande nur von geringerem Werth sein konute. Inzwischen trieben wir dem Land entlang langsam nach Nordost, und zwar in Folge der geringen Störungen, wie es schien, unter dem Ginflusse einer Strömung, die an der Nordkuste Nowaja-Semlja's schon öfter beobachtet worden ist. Immer deutlicher ward das Düstere unserer Lage und das Bewußt= sein unserer Gefangenschaft. Schon am 1. September sank die Temperatur bis auf — 9° R. herab, die Stellen offenen Wassers verschwanden, wenn sie im Umkreise unserer ausgedehnten Scholle auch bisher nur vereinzelt und in geringer Ausdehnung erschienen waren. Schon verweilte die Sonne jechs Stunden unter dem Horizont, und die Bildung jungen Gijes erreichte binnen einer einzigen Nacht oft eine solche Mächtigkeit, daß wir fortan in dem Eintritt heftiger Aequinoctialstürme die lette Hoffnung erkannten, welche uns für dieses Jahr noch geblieben war.

Es half jedoch nichts, daß am 2. September ein Sprung durch unser Gisseld den Achtertheil des Schiffes erreichte, sich zu einem Canale öffnete, und daß auch unsere Scholle wieder in ihre Theile zersiel; das Schiff selbst blieb in der Mitte ihres größten Bruchtheiles gefangen. Am 3. September Nachts wurde der "Tegetthoff" zum ersten Wale durch das Andrängen und Unterschieben des Eises in seinem Achtertheil leicht gehoben; doch hatten wir noch keine Ahnung von der Furchtbarkeit seiner späteren Angriffe.

Trostlos schien unsere Lage, doch nicht von großer Gefährlichkeit; einmal zur Unthätigkeit verdammt, fanden wir die gesuchte Zerstreuung

im Schlittschuhlaufen auf dem noch schneefreien Jungeise, welches viele der fleinen neugebildeten Wacken zwischen den alten Gisschollen bis zwei Zoll dick bebeckte. Alebst bem meteorologischen Beobachtungsdienst\* waren die Abrich= tung der Hunde, die Zufuhr von Eis in die Küche zur Wasserbereitung, das Thrankochen, Spaziergänge und landschaftliche Studien, wozu die verworrenen Reihen des Eises unerschöpfliche Motive lieferten, die Formen unserer Thätigkeit. Unendliche Ginfamkeit umgab uns; selbst die Eismöven (Larus glaucus) und die grauen Eissturmvögel (Procellaria glacialis L.) waren nur selten zu erblicken, und ein Bär, der am 5. September dem Schiffe auf vierzig Schritte nahe kam, wurde durch die Ungeübtheit unserer Jäger vertrieben. Immer fälter wurde es nud dusterer; am 2. September mußte die Cajütenlampe um nenn einhalb Uhr Abends zum ersten Male an= gezündet werden, und am 3. September begannen wir mit der Heizung der inneren Schifferäume, in welchen die Temperatur des Gefrierpunktes ichon seit einiger Zeit geherrscht hatte. Am 11. September flammten die ersten feurigen Vänder des Nordlichts am nächtlichen Himmel.

Am 9. und 10. September herrschte ein Nordoststurm, er trieb uns momentan nach Westen zurückund zerstückelte unsere Scholle neuerdings bis auf die Oberstäcke einiger Morgen; allein alle Versuche der nächsten Woche mistlangen, den Zusammenhang ihres Restes durch Sägen und Sprengen zu vernichten. Sprengungen mit Pulver erwiesen sich ebenso wirkungslos im Gise, als auch unter demielben im Wasser. Selbst alte Sprünge schienen untrennbar, mühlam erzielte Sägenabschnitte froren fast augenblicklich wieder zusammen; ohnmachtig war selbst das Ausgebot unierer Dampstraft, um unierer Scholle eine selbständige Bewegung zu verleiben und die Ablösung ihrer durchsägten Ibeile zu erzwingen.

The balf auch nichts, daß wir bis zum 7. Detober, indem wir täglich rings des Schiffes das über Nacht gebildete Tis zerftörten, einen Graben offen bielten, wedurch dieles wie in einem Deck lag; denn der erwartete Durchstunck underes Einich underes Einich underes Einich underes Einich under ein.

<sup>\*</sup> Perfelde wurde durch die Person Breich Diet Anich Lufina und Carlien verieden.



Befreungsverfuche im September

Noch immer verkündeten dunkle Streisen am Himmel die Nähe offenen Bassers, und wenn sie gleich nur als Canäle geringer Breite zu beuten waren, so dienten sie doch dazu, unsere Hossungen wach zu erhalten. Doch auch diese Canäle schlossen sich wieder; zugleich siel die Tempestatur in unerwartetem Maß. Am 16. September hatten wir bereits 15 Grad Kälte, am 19. war die Temperatur sogar 18.6 Grad R. unter Null gesunken. Dazu kamen immer häusiger Schneefälle und heftiges Schneetreiben. So lange sich Sprünge in unserer Nähe bildeten, boten sie uns noch die Gelegenheit zur Seeh und sigagd; doch selbst neu entstandene Wacken überzogen sich Ende September so rasch mit Eisbrei, daß wir mit unseren Booten nicht mehr durchzukommen vermochten. Noch immer wechselte das Bild unserer Umgebung, doch war dieser Wechsel im Cessinen und Schließen der Wasserstraßen in unserem monotonen Leben nichts Anderes als ein harmloses Schauspiel; die hohen Wälle gethürmten Gies hatten für uns noch nicht die Sprache drohender Gefahren.

Am 22. September erfolgte ein Sprung dreißig Schritte fern vom Schiffe; rasch bargen wir alles Gut, bas noch auf der Scholle lag; **`.**F

wir wähnten den Augenblick der Befreiung gekommen. Doch das ersehnte Ereigniß trat ebensowenig ein, als die erwarteten Aequinoctialstürme; wir trieben immer weiter nach Nordosten; am 2. October ward der 77. Breitegrad überschritten.

Zwar öffnete ein Sturm von geringer Dauer Anfangs October eine große Wacke nahe dem Achtertheile des Schiffes, und sofort beeilten wir uns, unsere Scholle bis dahin durchzugraben. Doch schon zwei Tage darauf war sie wieder geschlossen, nud so groß war noch unser Vertrauen zur Widerstandskraft unseres Eisseldes, daß wir uns im eitlen Sicherheitsgefühle beglückwünschten, ihre beabsichtigte Durchbrechung bis zum Wasserrande nicht bewirft zu haben.

Ein kurzer Traum war also die gehoffte Erfüllung unserer Aufgabe gewesen; mit Schmerz erkannten wir das fortgesetzte Mißgeschick, und nur unvollkommen gelang es, unsern Gleichmuth zu bewahren. Das Namenssfest Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef I. am 4. October bot uns Gelegenheit, unserm erhabenen Monarchen in der Ferne unsere ehrsfurchtsvolle Huldigung darzubringen. Das Schiff wurde bestaggt, und ein Scheibenschießen, bei welchem Uhren und Pfeisen als Preise dienten, versichenchte für einen Nachmittag die traurigen Eindrücke der Gegenwart.

Momente allgemeiner Aufregung und Freude bot nur das Zusamsmentreffen mit Eisbären. Am 6. October war der erste derselben erlegt und vorzugsweise an die Hunde vertheilt worden; denn noch hatten wir nicht gelernt, das Fleisch dieser Thiere als den kostbarsten Theil unseres Proviants zu betrachten. Auch ein Fuchs hatte sich in der vergansgenen Nacht gezeigt, der erste auf dieser Expedition. Er war offenbar von Nowaja-Semlja gekommen, und seine Neugierde hatte ihn bis dicht unter das Schiff geführt, wo ihn die Hunde vertrieben.

Die Bewaffnung ist für Jedermann unerläßlich, der den allernächsten Umkreis eines Schiffes im Eise verläßt; die Vernachlässigung dieser Vorsicht hat bei jeder Expedition oft zwar nur komische, aber nicht selten auch traurige Folgen gehabt. In harmloser Weise wurde ich selbst am 11. October an diese Nothwendigkeit erinnert, da ich mich allein und



Sreffnudsjagd um Sertember 1872 unter den Huften Nomaja-Semffa's.

unbewaffnet vom Schiffe entfernt hatte, den Bau eines Thurmes aus Eis fortzuseten. Nur der Lappenhund Petel hatte fich mir nachgeschlichen.



Scheibenichieben am 4 October 1872.

In gebückter Stellung arbeitend, entging mir der Anblick meiner Umgebung, und als ich auf Pekel's heftiges Bellen den Kopf erhob, sah ich einen Bären nahe vor mir. Kopfschüttelnd und schnüffelnd kam er auf mich zu. In der Erwartung, daß einige auf Deck beschäftigte Leute meine Verlegenheit gewahren würden, und um mir vor meinem Feinde keine Blöße zu geben, begnügte ich mich, den Arm nach ihm auszustrecken. Als dies jedoch nichts half, rief ich mehrmals laut: "Ein Bär!". Jett endlich sah ich Klot, der sich ebenfalls auf Deck befand, nach dem Gewehrstande hingehen, allein mit so stoischer Fassung, daß ich es aufgab, mich auf Andere zu verlassen und dem etwa auf fünfzehn Schritte Entfernung herangekommenen Bären den Ruhm überließ, seinen Gegner zur Flucht gezwungen zu haben. Klot hatte in ber Uebereilung ein ungeladenes Gewehr ergriffen, und obgleich ich im endlichen Besitze eines Gewehrs meinen Feind verwundete und vertrieb, so zog ich aus dem Vorfalle doch die Lehre, daß man, Bären gegenüber, selbst im unmittelbaren Umkreise des Schiffes nur auf sich selbst bauen dürfe. Der Lärm brachte Officiere und Mannschaft auf Deck, eine wilde Verfolgung begann mit vielem Schießen und Schreien; doch ist die Resultatlosigkeit solcher Verfolgungen eine sich immer wiederholende Erfahrung, selbst wenn der Bär, wie cs hier der Fall war, nicht ohne anzuhalten, enteilt, sondern häufig innehält und sich umsieht.

Die Tragweite der Lesaucheux schwehre ist an sich gering, etwa vierhundert Schritt; da wir sie jedoch nur auf achtzig, höchstens hundert Schritt eingeschossen hatten, so bedurften die Bären nur weniger Sprünge, um sich der Wirkung oder Treffsicherheit unserer Geschosse zu entziehen. Außerdem hatten wir auch Karabiner des Systems Werndl an Bord; doch waren sie für die Jagd in der Nähe von geringer Eignung. Ihre Tragweite reichte zwar dis über 600 Schritt; allein wir waren gezwungen, ihre Visirlinie dei etlichen für die Distanz von etwa hundert Schritt zu corrisgiren, da dies die äußerste Entsernung ist, die zu welcher auf Bären noch mit einigem Ersolge geschossen werden kann.

Möven und Füchse bilden die gewöhnlichen Begleiter des Eisbären, da sie von den lleberresten seiner Jagdbeute zu zehren pflegen. In der

Erwartung, daß uns bald wieder solche besuchen würden, stellten wir auf einigen Eiszungen unserer Scholle mehrere Fallen auf; allein schon Tags darauf waren sie mit diesen fortgerissen und verschwunden.

In den ersten Tagen des October war die Temperatur vorüber= gehend bis auf wenige Grade unter Null gestiegen. Solche Unterbrechungen ihrer constanten Abnahme geschahen nur durch Südwestwinde und durch die momentane Erweiterung von Wacken in unserer Nähe. Immer kürzer wurden die Tage, immer glühender ging die Sonne unter, um= ringt von rothen Dunstmassen hinter Barrieren schwarzblauen\* Gises; immer tiefere Dämmerung folgte ihrem Verschwinden. Am 29. September kam ein Schneezeisig von Nowaja-Semlja's Kuste nach dem einsamen Schiff im fernen Eismeere hingeflogen, doch nur, um einige Male auf dem Deck herumzuhüpfen, uns durch seine Stimme zu erfreuen und dann wieder zu verlassen. Nur vereinzelte Möven ließen sich noch blicken, welche die Wasserplätze unserer Umgebung besuchten. Im kurzen Flügel= schlag über der Spite eines Mastes schwebend, sahen sie starr auf uns herab, und mit einem heiseren Schrei zogen sie pfeilschnell dahin nach Süden. Etwas Wehmüthiges lag in diesem Abzug ber Bögel; alle Geschöpfe schienen dem langen Schattenreiche, das uns bevorstand, ent= eilen zu wollen.

Ilm unsere Ausmerksamkeit von der furchtbaren Gleichförmigkeit unseres Gefangenlebens durch eine Beschäftigung in freier Luft abzulenken, waren wir darauf versallen, Häuser aus Eis rings des Schiffes zu erbauen. Die Thätigkeit eines Bauplatzes herrschte auf unserer Scholle; hier wurden schwere Eistafeln gebrochen oder gesägt, welche die Hunde zu den ausgewählten Plätzen führten, dort ragten die krystallenen Mauern der Häuser und eines massiven Thurmes empor. Schnee, mit Seewasser gemengt, gab eine unerschöpfliche Quelle des trefflichsten Mörtels. Schwere Arbeit für ein Nichts trug uns doch den Lohn sorgenfreien Schlases ein.

Je weiter wir während dieser Zeit ohne unser Hinzuthun nach Norden vordrangen, desto mehr entfernten wir uns von der Küste Nowaja=Semlja's.

<sup>\*</sup> Beleuchtungseffect.

Als reizendes Hochgebirge en miniature mit abgestumpiten Bergen und gletschererfullten Thalern, hatte es und bisher nahe zur Seite gelegen; fast täglich hatten es die riesigen Lichtbogen der Nebensonnen überragt wie

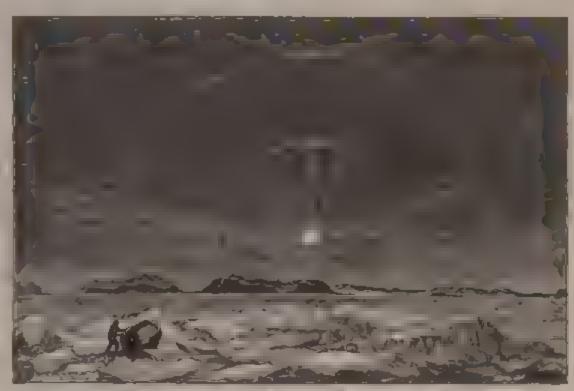

Rebenfannen oberhalb ber Anfte Bowaja Semlja's

immer, die gewöhnlichen Borboten sturmischen Wetters oder heftigen Schneefalls. Nach Norden hin ward das Land immer niedriger, und dort wo es sich nach Osten wendend verflachte, verlief es in Gletscherwüsten geringer Weereshohe.

Die Topographie des nördlichen Nowajas Semlja ist ein Bild vollständiger Verwirrung; Jahrhunderte hindurch haben Fischer ihre einfachen Juge verwirrt dargestellt, nur dis zum Cap Nassau hat eine eigentliche Aufnahme stattgesunden und zwar durch Lütke. Aber schon von den Barent Inseln an stehen die Karten mit der Natur in häusigem Widerspruch, westhalb ihre Correctur durch eine kerne Expedition höchst wünschenswerth gewesen ware. \* War dieses Land auch ohne Werth für

\* Bir felbst haben memals darüber ins Klare kommen können, welches uberhanpt das Cap Nassau sei. Einige hollandische Seefahrer bezeichnen es als ein niedriges, flaches, wegen der umgebenden Risse gefährliches Vorgebuge. An Ort und Stelle aber ist man sehr geneigt, einen der hohen Bergvorsprunge dasur anzusehen, weil die Verstachungen des Strandes schon auf geringe Entserung nicht mehr erkennbar sud.

unsern Zweck, so war es doch Land; sein bisheriger Anblick hatte uns nicht allein durch seine einfache Schönheit erfreut, sondern, unseren gezwungenen Irrgängen gegenüber, auch als ein Symbol des Feststehenden und Unversrückbaren vorgeschwebt. Allmälig aber war es unsern Blicken entschwunden; denn so gering unser Nordosttreiben im September war, so heftig erfolgte es im October; am 12. dieses Monats gewahrten wir nichts mehr, als einen flachen Höhenzug an dreißig Meilen weit im Süden. Dann entschwand alles Land unsern Blicken; eine trostlose Wüste nahm uns auf, willenlos für eine unbestimmbare Zeit und Entsernung, drangen wir in sie ein.

## Die Beit der Eispressungen.

Beginn der Eisprestungen am 13. October. — Tagebuch-Auszüge bis Ende October.

er Herbst rückte vor, die Tage wurden kürzer; noch immer regte sich nichts in unserer unmittelbaren Umgebung. Woche für Woche trieben wir mit dem eisumringten Schiffe langsam nach Nordosten; selten erweiterte sich ein Spalt zum Spiegel einer Wacke, nur um sosort wieder zu erstarren und dem Schlittschuh eine Bahn zu gewähren. Als trostloses Einerlei, aber auch als Bild der Ruhe lag das Eismeer vor uns, teiner Schrecken sähig; und alle Bequemlichkeiten eines Winterhasens schien unsere Scholle zu vereinen. Doch dem ausmerksamen Beobachter konnte nicht entgehen, daß nicht wenige Anzeichen auf die Unssicherheit unserer Lage hindeuteten. Benachbarte Felder platten, überall schwamm in Folge von Pressungen gethürmtes Eis mit der stummen Beredsamkeit der Zerstörung. Allein seicht sindet sich erquickender Trost und Erklärung für des Nachbars Mißgeschick, und so bauten wir mittelst Eisstücken ruhig weiter am "babylonischen Thurm" wie an den "Häusern" auf der Scholle.

Aber balb sollte es anders kommen. Am 12. October Abends fiel uns auf, daß die Cajütenlampe schwinge, und daß sich mithin auch unsere Scholle bewegen müsse. In der folgenden Nacht vernahm man eine wilde Bewegung im Eise; furchtbar und entscheidend für den Berlauf der Expedition verlief der 13. October, ein Sonntag. Tiese Bedeutung bekam die Zahl 13 für den Aberglauben; denn wie das Comité der Expedition sich constituirt hatte am 13. Februar, am 13. Jänner der Kiel des Schisses gelegt worden war, dessen Stapellauf am 13. April stattgefunden hatte, so hatten wir am 13. Juni Bremerhasen und am 13. Juli Tromsö verlassen. Nach einer 13tägigen Fahrt waren wir in das Eis gekommen, und heute, am 13. October, betrug die Temperatur 13° R. unter Null.

Morgens, da wir beim Frühstück saßen, barst unsere Scholle quer unter dem Schiffe. Wir eilten auf Deck und gewahrten, daß wir uns insmitten einer Eispressung befanden. Schon hatte sie den rückwärtigen Theil des Schiffes erfaßt; kläglich ächzte das Steuer, das dem Andrange des Eises zunächst ausgesetzt war. Wir banden es fest, da seine enorme Schwere nicht zuließ, es sosort auszuheben.

Menschlicher Widerstand war unmöglich, und doch hatte es etwas Rührendes an sich, zu sehen, wie der Mensch seine Phymäenkraft ausbot, um mit der unbegriffenen Allgewalt der Natur zu kämpsen! Wir sprangen auf das Eis hinab, dessen die Luft im buchstäblichen Sinne mit Geheul und Jammertönen erfüllte, und bargen rasch alles Gut, das außerhalb des Schiffes lag; Spinnen gleich, die den Faden spannen, den man ihrem Netz entreißen will, nähten wir die Sprünge durch Eisanker und Taue in großen Stichen hastig zusammen. Die Nähte aber füllten wir noch mit Schnee und dem Wunsche aus, daß Kälte komme, unser Werk zu vollenden. (10½ Uhr.) Doch solches Flickwerk zersprengt ein einziger Athemzug des Eismeeres.

Wie die Volksmenge bei einem Aufstande, so erhob sich jetzt alles Eist wider uns. Drohend erstanden Berge aus ebenen Flächen, aus leichtem Aechzen entstand ein Klirren, Brummen, Brausen, gesteigert bis zu tausendstimmigem Wuthgeheul. Wie unzählige Teusel, aber gekleidet in das Gewand

der Unschuld, schreiend, hohnlachend\* war Alles Bewegung und Lärm gesworden, Schritt für Schritt nahte das Verderben im Zerprasseln der Eisselder.

Zerschmettert war nun unsere Scholle, zu wandelnden Bergen emporgedrückt, rasselten ihre Blöcke auf und nieder. Hier überragten sie klasters hoch das Schiff, preßten der "Abhalter" sußdicke Eichenstämme, ihrer Bestimmung spottend, wie Dolche gegen den Rumps; dort stürzten die Eismassen wie in einen Schlund hinab unter das Fahrzeug und ein aufspringender Wasserschwall schlang würgend sie hinab. So kam immer mehr Eis unter das Schiff, und dieses begann aus dem Meere emporzusteigen. \*\* Um  $11\frac{1}{2}$  Uhr Bormittags wurde, wie stets auf Deck, das Evangelium oder die Bibel gelesen, heute unabsichtlich das tiesernste Gleichniß von Josua. Aber nicht wie die Sonne damals, stand jest still — das Eis!

Unwillfürlich bannte das grausige Ringen rings um uns den Blick. Umflort war der Himmel, die Sonne nur zu errathen, sieben blaue Wolfenberge malten höhnend ein Fabelland im Norden. In aller Eile begannen nun die Vorbereitungen, das Schiff zu verlassen, falls dieses berste, was unausbleiblich war, wenn es sich nicht hinreichend hob. Wir gingen in die Cajüte hinab und kleideten uns an — für ein unbekanntes Leben, nahmen die zwei Flaggen zu uns und jene Dinge, von denen man sich durchaus nicht trennen will. Von allem übrigen Gut war ein trauriger Blick der Abschied! Es sind surchtbare Augenblicke, in solch einem zischenden Höllenkeisel, in einer Blase aus bebendem Holz sich ause und anzuziehen, den Werth der Dinge abzuwägen, mit seinen Hossmungen zu brechen und dennoch für ein elendes Dasein auf nichts vergessen zu wollen und dicht um sich das Prasseln des Fahrzeuges zu vernehmen. Man erhält den Eindruck, als sei man von Dämonen umgeben; hört man doch ihr ungeduldiges Verslangen, ihr wildes Frohlocken, wenn alle Planken knarren, das Schiff sich

<sup>\*</sup> Es ist unbeschreiblich, wie wahrhaftig dieses Gleichniß ist; wir bezeichneten die Vorgänge zur Zeit, da sie geschahen, immer in solcher Weise, daher ich diesen sonst gewagten Vergleich beibehalten habe.

<sup>\*\*</sup> Dies war später einer der Hauptgrunde, weßhalb wir es als unbefreibar verlassen mußten.

hebt, neigt, Alles fällt, rollt, die Thüren sich verschieben, die Menschen darin jenes Moments gewärtig sind, wo Alles in furchtbarem Auseinandersplatzen weicht — vor ihrem Eindringen.

Um 12½ Uhr err eichte die Pressung eine furchtbare Höhe. Alles krachte und prasselte, wie bei einer Feuersbrunst; die Mannschaft stürzte auf Deck, kurz nachdem sie zum Essen hinabgeschickt worden war. Das Schiff legte sich immer mehr und mehr backbord auf die Seite, und um das Herabstürzen des gethürmten Eises auf Deck zu verhüten, gruben wir seine lose gehäuften Köpfe ab.

Wie vorher, wuchsen und sielen die Pressungen. Um 1 Uhr, da die Gesahr etwas nachließ, nahmen wir im zitternden Innern des Schiffes das Wahl ein. Wieder begann es stärker zu prasseln, und was frei hing, zu schwingen; das Schiff ward nun in seiner Breite erfaßt (2 Uhr). Wir eilten auf Deck, mit dem Rest der Speise in der Hand, steckten Brod in die Tasche — ohne Zweck. Die Vertheilung der Rettungsarbeiten ging vor sich. Es war ein düsterer Gegensaß, das schweigsame Wirken und das Toben des Eises! Schiffslieutenant Weyprecht rüstete die Boote aus, die Officiere Brosch und Orel ließen den Proviant "klar" machen, Doctor Kepes die Apotheke, die Tiroler öffneten die Pulverkammer, trugen Munition und Gewehre herauf, und ich bereitete die Schlitten, Zelte, Schlassäcke und theilte der Mannschaft die Pelze aus, in die sich nun Alle hüllten.

Dann stand Jeber mit einem Bündel in der Hand reisefertig da, — wohin, wußte Niemand. Kein Stückhen Eis rings um uns war ganz geblieben; nirgends erspähte der Blick einen noch unversehrten Schollens körper, der uns eine Zuslucht geboten hätte, wie einst den Hansamännern ihre ungeheure Scholle. Zudem war kein Block, keine Tafel im Zustand der Ruhe; alles bäumte, drehte sich, nichts war in ebener Lage. Ein Schlitten, den wir ausgesetzt, wäre sofort verschlungen worden; in diesem Umstande lag das Grauenhafte unserer Lage. Wohin sollten wir flüchten, auch nur mit dem geringsten Lebensbedars, wenn das Schiff sank, wie über das bergige Wirrsal der Bewegung und Strömung hinweg das dreißig Meilen ferne Land erreichen ohne die unentbehrlichsten Dinge?

Hier die Hunde! Sie waren auf Kisten gesprungen und starrten auf das brüllende Wogen des Eises hinaus. Wir banden sie fest. Aus Sumbu war jede Spur der Fuchsnatur verschwunden; auch an ihm erfüllte sich der Sat: "In großen Augenblicken bewährt sich keine Affectation". Sein sonst so listiger Blick war umgewandelt in scheue Demuth, ungeheißen reichte er jedem Vorbeigehenden die Pfote hin. Der andere Lappenhund, der kleine Bekel, am Fallreep backbord festgebunden, dem ich mein Essen gebracht, sprang bellend an mir hinauf, leckte meine Hand und sah fragend auf das Sis hinaus; wie gescheuchte Gemsen standen regungslos auf gethürmten Fässern die riesigen Neufundländer.

Um 4 Uhr ließen die Pressungen nach; eine Stunde darauf trat Ruhe ein, gelassener konnten wir unsere Lage überblicken. Der Zimmermann scharrte den Schnee vom Decke weg, um die Nähte der Balken zu untersuchen. Noch waren sie unversehrt. Noch hielten die Knies und Querhölzer, kein übermäßig Wasser zeigte sich im Raume. Diesen Ausgang hatten wir lediglich der Stärke unseres Schiffes und seinem gerundeten Bau zu verdanken; nur dieser hatte das rettende Emporsteigen ermöglicht, während sein vollbeladenes Innere seine Widerstandskraft erhöht hatte. Auch richtete es sich wieder etwas auf, so daß es keiner Mühe mehr bedurfte, die Treppen zu ersteigen. Nur die eisernen Schutzbänder der Schraube waren weggerissen. Abends ward das Wasser im Raume von dreizehn Zoll, dem normalen Stande, bis auf sechs Zoll ausgepumpt.

Wir gingen in die Cajüte hinab, um auszuruhen. Des Berlauses froh und boch voll Sorge, blickten wir in die Zukunst. Sie lehrte uns bald, jedes Geräusch zu beargwöhnen, einer Bevölkerung gleich, die über einem Erdbebenscherde wohnt. Die lange Winternacht stand bevor, ihre furchtbare Kälte, die Möglichkeit, in noch unbekannte Gegenden des Erdballs verschlagen zu werden, und schlimmer als Alles: die Ungewißheit über Ersolg und Ende. Nachtsschliesen wir Alle angekleidet, wenngleich wenig beunruhigt durch zeitweises Aechzen des schwach und nur selten sich drängenden Sises. Diese Sindrücke ersuhren wir nun beinahe täglich — durch hundertdreißig Tage — oft mehrmals des Tages, und fast immer in sonnenloser Finsterniß.

Als Glück war es noch zu betrachten, daß wir die ersten Angriffe des Eises zu einer Zeit erlebten, da wir noch zu sehen vermochten. Bestürzung und Uebereilung wäre an die Stelle ruhiger Vorbereitungen getreten, hätten sie uns in der Polarnacht überrascht. Am 14. October früh, beim gemeinsamen Mahle, lag tiefer Ernst auf jedem Antlitz; jeder überblickte eine Perspective von Drangsalen in der bevorstehenden Winter= nacht, dahintreibend im Eismeer, in täglicher Besorgniß eines ruhmlosen Ausganges. Die rasche Wiederherstellung unserer Scholle war unser lebhaftester Wunsch. Nur, strenger Frost und reichlicher Schneefall, so wähnten wir, könne das Chaos der zerbrochenen Klippen rings um uns verkitten und uns eine neue Scholle schaffen; aus diesem Grunde knüpften wir die Wiederkehr der Ruhe im Gise in unseren Erwartungen an den Fortschritt des Winters. Noch hatten wir es nicht beachtet, oder im großen Maßstabe erfahren, daß bedeutende Kälte an sich und ohne Wind hinreiche, die Eisfelder zu zersprengen, weil die Zusammenziehung des Eises die aller anderen Gegenstände übertrifft. Auch ein anderer Trost stand uns zur Verfügung; wir nahmen an, daß die Pressungen aufhören müßten, sobald wir das Ostende Nowaja=Semlja's passirt hätten, und daß wir im karischen Meer, fern von den unverrückbaren Barrieren des Landes, ungehindert dahintreiben würden. Doch auch diese Hoffnung war eitel; wir trieben nach Nordosten und nicht ins karische Meer, Pressungen des Eises aber finden ebenso im Innern des Eismeeres statt, wie an seinen Küsten. In unserem Falle mochten sogar die aus dem karischen Meere kommenden Eismassen vorzüglich Schuld daran tragen.

War auch die Zeit, welche jett folgte, reich für uns an entsetzlichen Momenten, so wäre die treue chronologische Beschreibung der täglichen Erlebsnisse durch die Wiederholung grauenhafter Eindrücke doch zu ermüdend für den Leser. Wenige Schlagworte, meinem Tagebuch aus jener Zeit entsnommen, sollen daher die Gefühle ausdrücken, welche dem Häuslein Menschen an Bord des "Tegetthoff" ein wahrhaft furchtbares Dasein bereiteten.

14. October. Um 8<sup>1</sup>/2 Uhr Abends entstand ein neuer Sprung achter des Schiffes zum Steuer hin; Prasseln im Schiffe; binnen einer

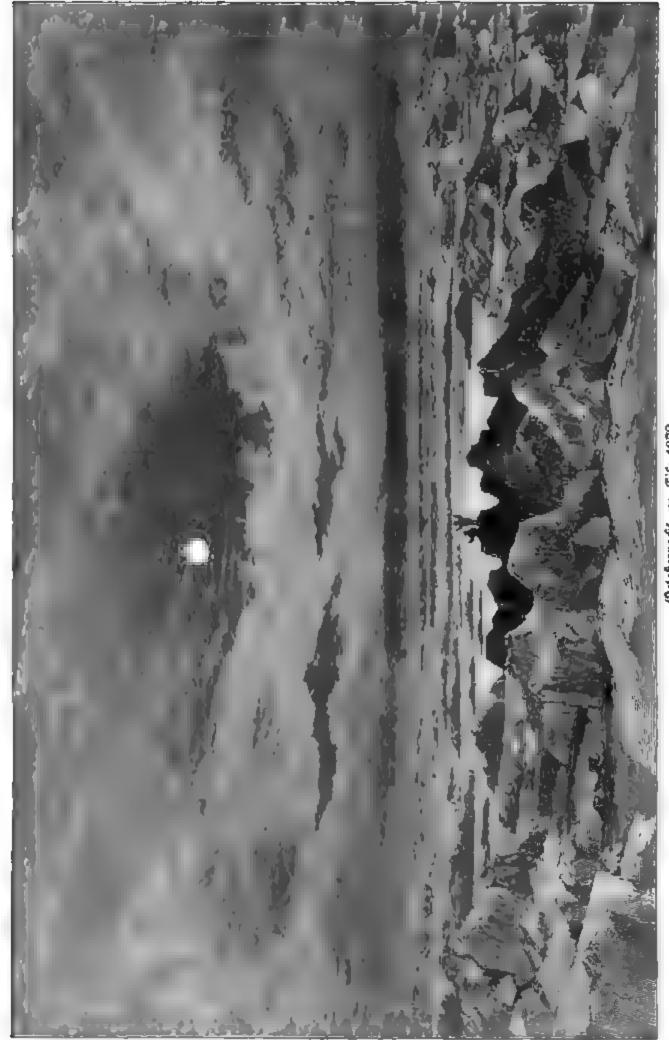

Oclobernacht im Gife 1872.

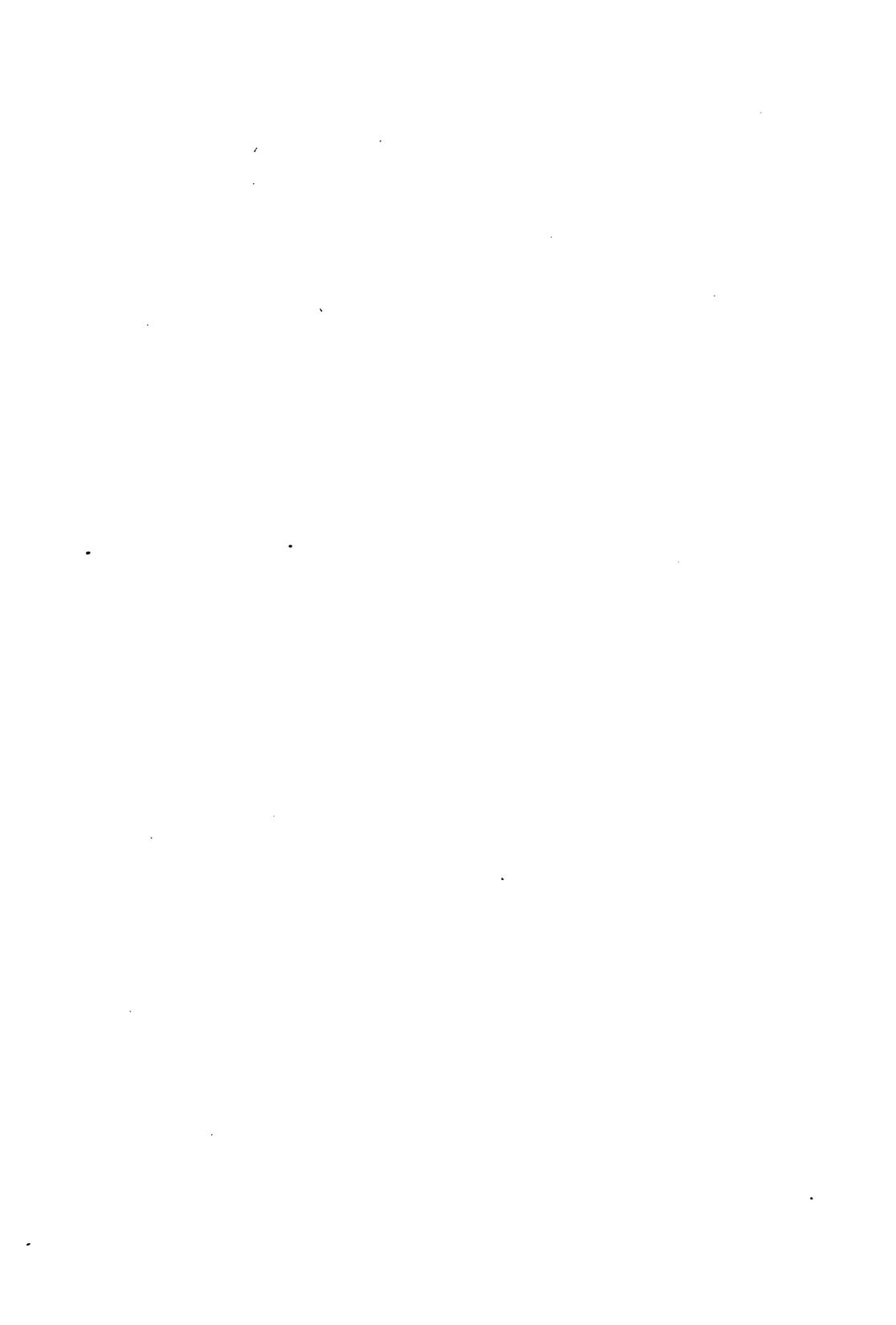

Minute stand Jedermann im Pelz, die Rettungsbündel in der Hand, auf Deck. So wird es fortgehen den ganzen Winter hindurch — welch' ein Leben!

- 15. October. Alle angekleidet geschlafen. Früh 8 Uhr neue Pressungen, nicht so heftig wie vorgestern, doch heftig genug, daß Alle aus den Cojen sprangen und binnen einer Minute in Bereitschaft auf Deck waren. Von neuem wurde viel Eis unter den emporsteigenden Achtertheil des Schiffes\* gepreßt. Als wieder Ruhe eingetreten, machte sich Jeder einen Sack für das Gut, das er retten wollte, falls das Schiff zerdrückt würde. Mein Sack wird enthalten: ein Paar Pelz- und ein Paar Tuchhandschuhe, ein Paar Schneebrillen, sechs Bleistifte, einen Wischer, drei Notizbücher, das Tagebuch meiner grönländischen Reise, ein Buch mit Zeichnungen, eine Schneehaube, zehn Kugelpatronen, zwei Baar Strümpfe, ein Messer und ein Nähzeug. Am 13. October hatten wir ganz übersehen, für Karten von Nowaja=Semlja zu sorgen; jest hatte ich zwei derselben eingepackt. Sechs Lefaucheur-Gewehre, vier Werndl-Gewehre, zweitausend Patronen, zwei große und zwei mittlere Schlitten, ein Zelt für zehn und eines für jechs Mann, zwei große Schlafsäcke für je acht Mann, ein kleiner Schlafjack für sechs Mann befinden sich in den Booten. Waren auch alle diese Vorbereitungen, uns zu retten, in dem Falle vergeblich, als das Schiff sinken sollte, weil alles Eis rings um uns in zermalmender Bewegung war, so mußten wir doch schon der wechselseitigen Ermunterung wegen den Schein bewahren, als glaubten wir daran. Abends 6 Uhr erster Mondaufgang, Vollmond; er gleicht einer frisch geprägten Kupfermünze in dem tiesblauen Ton des Himmels. Abends Ruhe im Gise; Nachts zum ersten Male wieder entkleidet.
- 16. October. Sorglos geschlasen bis Nachts 2 Uhr, dann Eispressung, Alles auf Deck. Die Leute warfen ein Renthiergeweih von Nowaja-Semlja auf das Eis hinaus, da Hörner auf dem Schiffe nach dem Seemannsglauben liebel erzeugen. Wieder Ruhe, ich schlief vor Ermüdung ein. 5<sup>1</sup>, 2 Uhr Morgens neue Pressung in der Dauer von zwanzig Minuten,

<sup>\*</sup> Der rudwärtige Theil desselben.

sebermann aus dem untern Schiffsraume flüchtet, sobald das Schiff zu prasseln beginnt, verräth den Eindruck, den dieser Lärm auf die Gemüther macht; es ist unmöglich, sich an ihn zu gewöhnen. Jedermann lief auf Deck. — Wieder Ruhe im Sise. Um  $7^1/2$  Uhr neue schwere Pressung, welche die Abhalter beinahe mit den Davits, woran sie befestigt sind, weg-gerissen hätte. Das Schiff richtet sich etwas auf. Heute wurde das über die Bordwand ragende Sis abgegraben, damit es nicht auf das Schiff herabstürze. Die Hunde sind seit drei Tagen stets in den Zuggurten. Nach-mittags werde ich die große Blechtiste mit Spiritus füllen, dann werden wir hundertzweiundsünfzig Flaschen Alkohol in Bereitschaft haben. Abends geringe Sispressung; Nachts die herrliche Mondlandschaft gezeichnet, — nichts Friedsertigeres, nichts Lügenhafteres, als solch ein Bild zur Stunde.

- 17. October. (—14° A.) Nachts Jeder ruhig bis auf Lusina, der zu melden kam, das Schiff mache immer mehr Wasser, vorne sechzehn, in der Mitte elf Zoll. Unsere Hündin "Semlja" warf heute ein Junges; aber es erfror unter dem großen Boote, da die Mutter in thörichter Liebe unseren Beistand ablehnte. Ostwind, heftiges Schneetreiben; des Tages nur einmal ein kurzes Prasseln im Schiff, als in dem gethürmten Gise steuerbord ein neuer Sprung entstand.
- 18. October. Wir fangen an, sorglos zu werden; die freiwillige Bereitschaft verliert ihre Strenge, die Decken werden aus den Booten geholt, die Meisten beschließen, sich Nachts wieder auszukleiden. Nach mehreren Wochen kam die Sonne heute wieder einmal zum Vorschein; ihre Höhe über dem Horizont betrug nur mehr 2° 25', die Temperatur 23° R., die geographische Breite 77° 48'. Abends heftiges Prasseln im Schiffe, weil sein Achtertheil noch vor Kurzem unter Wasser lag und die Kälte sich plößlich steigerte.
- 19. October. Prasseln im Schiffe; die Sonne ist um 3/49 Uhr aufgegangen, aber bald wieder durch Frostdampf verhüllt worden.
- 20. October. Der Schiffsrumpf entbehrt noch immer seiner nothe wendigen Hülle aus Eis und Schnee, während wir Alle schon in

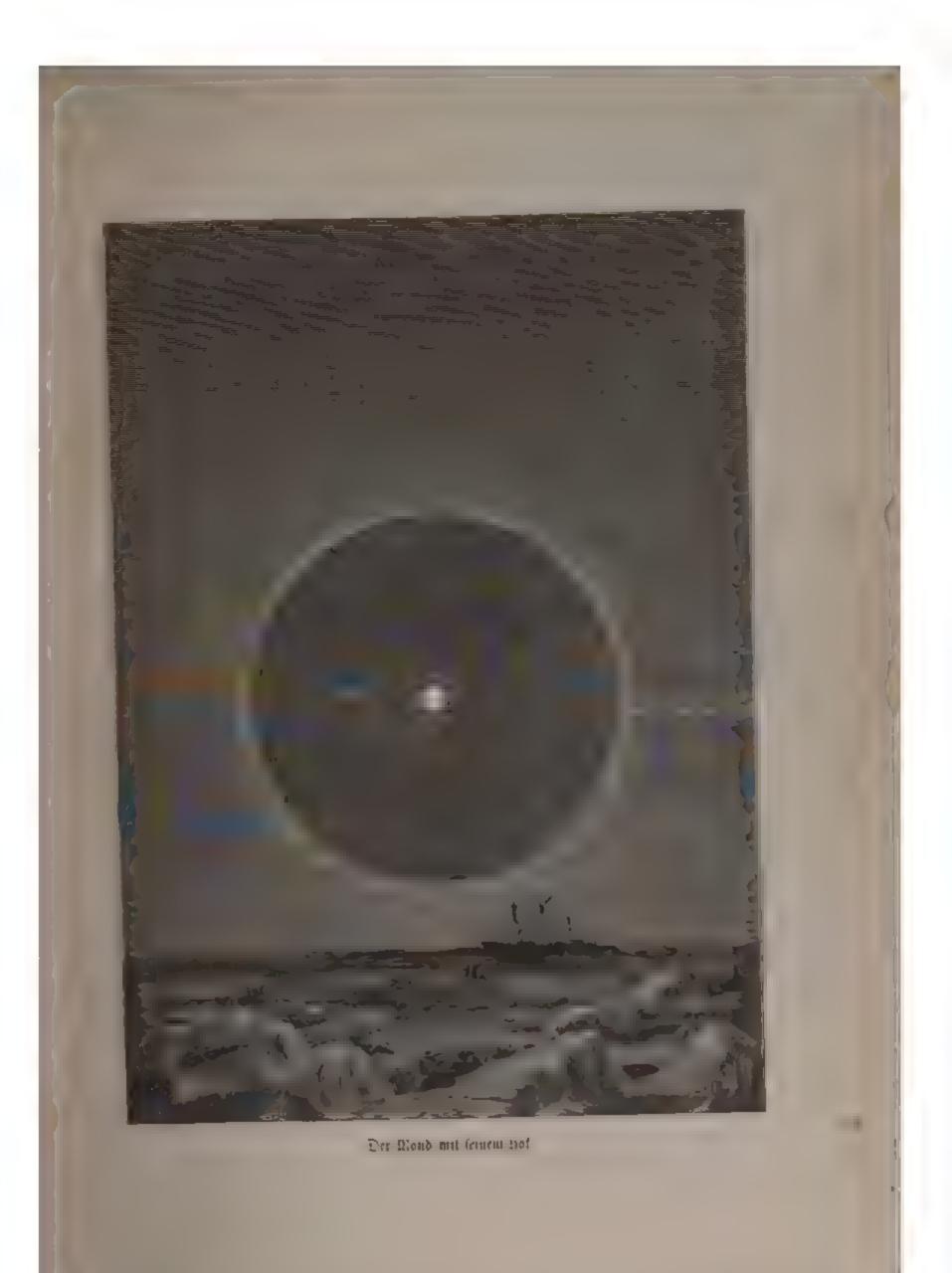

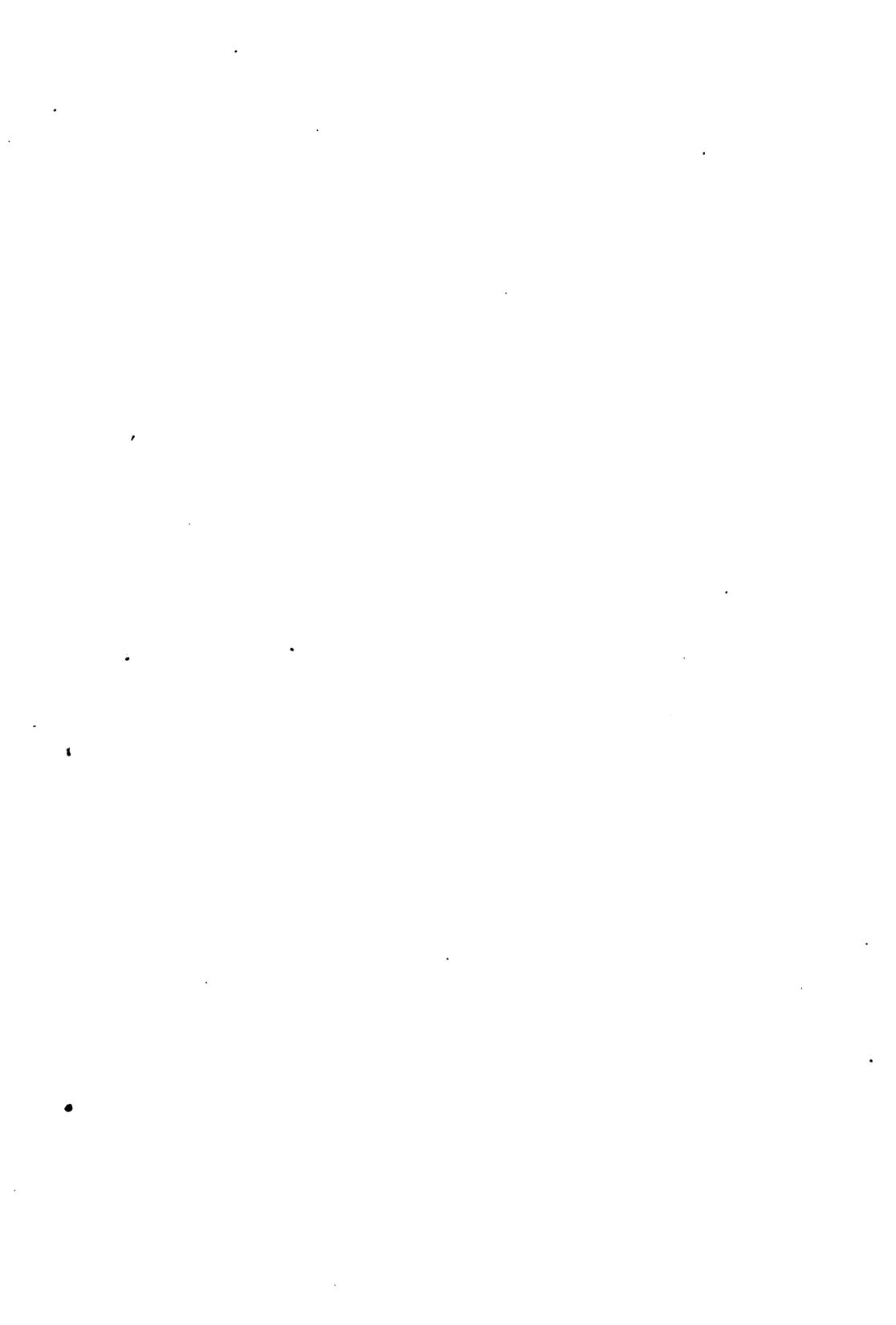

Pelzen, Renthierschuhen und Filzstiefeln stecken. Abends schwache Nebenmonde.

- 21. Dctober. Nachts scheuchte ein heftiger Knall uns auf, wieder war binnen wenigen Minuten Alles in Pelze gehüllt auf Deck. Ein Sprung war vom Fallreep steuerbord längs des Schiffes entstanden und hatte sich mit jenem verbunden, der schon früher achter des Schiffes gebildet worden war. Binnen einer Stunde erweiterte sich dieser Sprung um vier Fuß; stunden= lang arbeiteten wir beim Lampenlicht daran, ihn mittelst Schnee und Eisstücken auszufüllen. Die tiefe Temperatur (—23½° R.) ließ uns erwarten, daß er sich bald von selbst wieder überbrücken würde. Mit einem ungeheuren Hofe stand der Mond am Himmel und beleuchtete die schauerliche Einöbe unseres Aufenthaltes, fern von allen Menschen. Wieder Ruhe. Wenn Jemand von Deck herabkömmt und in die Cajüte tritt, blicken Alle unwillkürlich auf ihn, um in seinen Zügen zu lesen, was oben vorgehe; mit Besorgniß erwarten sie stets die Nachricht, daß das Eis sich bewege. Nachmittags, da sich der Sprung wieder schloß, neues Prasseln und Dröhnen im Eis und im Schiffe, wieder stand Alles bereit auf Deck. 9 Uhr Abends abermals Bewegung im Gise. Ungewiß, voll Besorgniß vor den Ereignissen der Nacht, begeben wir uns zeitig zur Ruhe; Niemand weiß, wie kurz sie vielleicht ist. Selbst Klot hat seine stoische Ruhe abgelegt; die bisherige philosophische Würde seiner Bemerkungen ist dahin, wenn seine Nachbarn, wie sonst, bei jedem Geräusch aus den Cojen springen, um mit ihren Habseligkeiten auf Deck zu flüchten. Täglich frieren die Pumpen ein; sie werden mit kochendem Wasser aufgethaut, heute aber brach die Pumpenage durch übergroße Kraftäußerung.
- 22. October. (— 26.5° R.) Nachts Eisbewegung, 9½ Uhr Sonnenaufgang, Meridianhöhe 1° 41½. Abends öffnete sich die Spalte wieder. Sprünge und kleine Wacken sind rings um uns entstanden, Frostsdampf erfüllt die Luft. Heute wurde ein Bärenschädel auf das Eisgeworsen, da die Leute auch von diesem behaupten, er bringe Unheil.
- 23. October. Nachts wilde Bewegung im Eise; Kane nennt es die Eis-Artillerie, dem Geräusche nach gleicht sie einer Raddampferflotte, welche

bald mit ganzer, bald mit halber Kraft fährt. Die Höhe der Sonne betrug heute nur mehr wenig über einen Grad; ihre Form war durch Refraction eiförmig verzerrt, ihre Känder vibrirten lebhaft.

- 24. October. Das Tageslicht ist nur mehr so gering, daß die Lampen im Innern des Schiffes, zwei bis drei Mittagsstunden ausgenommen, den ganzen Tag brennen müssen. Viele Leute haben sich Frostschäden an den Händen zugezogen, in Folge schwerer Arbeiten in der jüngst reducirten Takelage und beim Klarmachen des Bereitschaftsproviants auf Deck.
- 25. October. Nachmittags Versuch, mit den Hunden zu fahren; allein der Schnee liegt innerhalb der Toroßy\* und auf den kleinen ebenen Plätzen troß der tiefen Temperatur so massenhaft, daß man bis über das Knie einsinkt. Nur Stürme härten den Schnee; wir aber haben seit einiger Zeit Windstille und leichte Brisen. Abends Bewegung im Gis achter des Schiffs, mit den höchsten Soprantönen. Oft aber gleicht das Geräusch des drängenden Eises völlig dem Pfeifen und Heulen eines Sturmes über Fels= klippen hinweg, oder durch die Takelage eines Schiffes. Um 8½ Uhr Abends begann das Eis backbord zu pressen und sich vom Schiffe zu trennen, so daß dieses sich merklich aufrichtete, sodann etwa um einen Fuß senkte. Um 10½ Uhr Nachts gewährten die oseillirenden Bewegungen des Eises und sein Druck in einem bestimmten Tempo den Anschein, als kämen sie von einer Dünung her. Das Schiff ächzt und knarrt beständig; doch sind Knarren und Aechzen nur schwache Ausdrücke für solchen Lärm. Wieder ist Alles bereit. Wir beginnen zu befürchten, daß das Eis den ganzen Winter hindurch niemals zu der ersehnten Ruhe kömmt.
- 26. October. (—24° R.) Pressungen die ganze Nacht hindurch. Bewassnet und mit Laternen versehen, schafften wir zwei Boote, hunderts fünfzig Scheite Holz, fünfzig Bretter und Kohlen mittelst Schlitten backbord auf das Eis und wählten eine stärkere Scholle aus, der wir aufs Gerathes wohl das Vertrauen schenkten, daß sie das Zusluchtshaus, das wir auf ihr erbauen würden, vor Zerstörung bewahren werde. Vor Ermüdung trop des Prasselns der Schiffswände eingeschlasen.

<sup>\*</sup> Eisklippen.

27. October. Die Sonne Mittags nur noch wenig über dem Horizont sichtbar. In der folgenden Nacht öffnete ein hestiger Südostwind einen etwa fünshundert Schritt entsernten Sprung steuerbord des Schiffes zu einer großen Wacke.



Das Rohlenhaus auf der Eisicholle

- 28. October. Heute hat die Sonne von uns Abschied gesnommen. Rur noch mit ihrem oberen Theile war sie über den Horizont getreten und hatte uns ihre milden Strahlen zugesandt, wie den tröstenden Blick eines scheidenden Freundes. Das Kohlenhaus ist sertig. Nirgends in der Welt gibt es eine minder zuverlässige Wohnstätte. Ein Sturm kann das Bretterdach forttragen, die wiederkehrende Sonne seine schneeverstopsten Fugen schmelzen, ein unbewachtes Feuer seine Wände ergreisen und verzehren, auch versinken kann es stündlich durch eine Pressung, die einen Absgrund an seiner Stelle öffnet. 2 Uhr Nachmittags; das zersprungene und gethürmte Eis rings um uns ächzt, unsere Scholle dreht sich etwas, bald wird die Pressung beginnen.
- 29. Datober. Nachts Geräusch im Gife, bas uns zwar ungestört ließ, aber bezeugte, daß es immer bereit sei, uns zu beunruhigen. Keine Sonne mehr, nur ein rosiger Schein am Mittagshimmel.
- 30. Detober. (-24° R.) 31. Uhr Morgens furchtbares Prasseln bes Schiffes; wir sprangen aus ben Cojen und standen wie immer angekleidet, das zu rettende Gut in ber Hand, auf Deck. Neue Sprünge

waren entstanden, sie erweiterten sich rasch; zwei Boote und das Kohlenhaus sind von emporgepreßten Eismassen umgeben und von uns getrennt. Eine Gryll=Lumme (Grylle uria) flog in die kleine Wacke und wurde gesschossen — der erste Bogel seit langer Zeit. Dann Ruhe; sie gibt jedoch keine Beruhigung mehr; Jeder fühlt die lügenhaste Sicherheit, in welche sie uns wiegen will, der geringste Laut auf Deck, das Fallen eines Gegensstandes — sonst ganz unbeachtet — schreckt uns auf in Gewärtigung neuer Angriffe. Wittags, da wir beim Essen saßen, neues Platzen und wildes Krachen im Schiff; selbst in der Cajüte vernahmen wir ein Rauschen im Sise außerhalb, so daß es schien, als sollte das gesammte Eismeer sich im nächsten Augenblicke kochend in Dämpfen erheben. Anhaltender Lärm während des ganzen Nachmittags; alle Sprünge strömen dichte Dämpfe aus, gleich heißen Quellen.

Tags keine Ruhe zum Lesen ober Arbeiten; fast jede Nacht wird uns der Schlaf verkümmert durch das schauerliche Erwachen innerhalb eines prasselnden großen Sarges. An Alles gewöhnt sich der Mensch; an diese täglichen Erschütterungen aber und an die immer wieder erneute Frage nach dem Ende können wir uns nicht gewöhnen.

Eine unerträgliche Monotonie liegt in dem Auszug meines Tages buches, und um nicht zu ermüden, fahre ich mit freier Benützung desselben fort, unsere Lage zu schildern:

"Einer von uns bemerkte heute sehr wahr: ""Er sähe vollkommen ein, wie man bei längerer Fortdauer so urplötlicher Bedrohungen den Berstand einbüßen könne"". Gefahren schüchtern uns nicht ein: ""Was liegt daran, zu verlassen, wenn man nicht weiß, was man verläßt"". Allein unsere Lage ist eine viel schlimmere, weil wir in beständiger Besorgniß des Unterganges schweben und nicht wissen, ob er heute oder morgen eintritt, oder erst in einem Jahr. Täglich werden wir aufgescheucht, selbst aus dem Schlase, dem Freunde allek Noth; — gleich gehetzten Thieren springen wir auf, um im Dunkel der schreckenvollen Nacht zu warten auf das Ende eines Geschicks, dem längst schon alle Hoffnung auf Erfolg entssowe ist. — Mehr noch, als die Gesahr an sich, lastet die Gesangenschaft

auf und; denn mächtig sind selbst Schwache gegen Gefahren, wenn sie nur passiven Widerstand leisten sollen. Eine mechanische Verrichtung ist das Erheben vom Lager geworden, das Ergreisen von Gewehr und Retztungssack und das Eilen auf Deck. Ueber die Bordwand gelehnt, sieht man Tags, von dem bebenden, ja sedernden Schiffe aus, dem Aufz und Abzwürgen des Eises zu; Nachts entnimmt man, unbeweglich und lauschend auf das zunehmende Brüllen im Eise, die Steigerung der Gewalt."

## Die erste Winternacht.

Dämmerung im November. — Ueberwinterungs. Vorbereitungen, — Temperatur des November. — Ungleiche Salzausscheidung des Jungeises. — Junehmende Dunkelheit. — Sortgesetzte Eispressungen. — Nächtliche Streiszüge mit den hunden im Eise. — December. — Eisvressungen. — Rapide Eisbisdung. — Wetter. — Mit Jungeis dedeckte Wacken im Mondlicht. — Bärenjagd. — Ein Suchs. — Sinsterniß. — Mitte der Winternacht. — Ihr moralischer Eindruck. — Das Weihnachtssest. — Neujahr 1873.

inabgesunken war der ewige Lichtquell, aus Schatten wallte ein Schleier nieder über Luft und Eis. Noch schimmerten glühend umsäumte Schäschen in gelbem Halbkreis über dem Horizont, schwebten zagend durch den Raum, lange Wolkenarme griffen bis zum stahlblauen Zenith hinauf. Bald brach die lange Nacht an, nur ein scharfer Schnitt mehr trennte die düstere Erdscheibe von der dämmernden Unendlichkeit.

Schon Anfangs November umgab uns diese tiefe Dämmerung; magische Schönheit verklärte unsere Einöde, das frostige Weiß der Takelage des Schiffes zeichnete sich gespenstig ab von dem graublauen Himmel. Das tausendsach gebrochene Eis mit seiner schneeigen Hülle hatte die Reinheit und das kalte Aussehen des Alabasters, die zarte Schattirung von Eisenblüthe angenommen. Nur gegen Süden sah man Mittags noch violette Schleier des Frostdampses in das Carminsegment des Himmels emporsteigen, aus neuentstandenen Sprüngen und Wacken anscheinend kochenden Wassers.



Danmerung im Mobember 1872,

Alle Rorbereitungen für die Ueberwinterung waren bereits getroffen. Schiffslientenant Wenprecht hatte die Markftengen zur Verminberung des Winddruckes abnehmen tassen; nur einige Segel blieben ansgeschlagen, damit das Schiff im Fall eines unerwarteten Freiwerdens nicht völlig der freien Bewegung embehre. Das Zeltdach über Deck konnte leiber nur für den Vordertheil des Schiffes geseht werden; denn der unaussgesehte Bereitschaftszustand nothigte uns, seinen Achtertheil unbedeckt zu lassen; hier lag auch alles Vettungsmaterial: Proviant, Munition, Zelte, Schlitten ze, in vollkommener Ordnung. Das Schiff wurde mit einem mach-

tigen Wall von Schnee und Eis umringt, und dieser immer wieder aussgebessert, so oft ihn später auch Pressungen zerstörten. Die Schneefälle überschütteten das Deck nach und nach mit einer mächtigen Hülle und trugen somit ebenfalls zu dem Zwecke bei, die Eigenwärme des Schiffes durch eine nichtleitende Bekleidung möglichst zu erhalten. Unsere Entsernung vom Lande hinderte, das Deck mit einer Sandschichte zu belegen, was der Schmelzung des aufliegenden Schnees durch die Schiffswärme vorgebeugt hätte.

Die Temperatur bes November stieg nur einmal, und zwar in seiner Mitte, beträchtlich; sonst erhielt sie sich ziemlich gleichmäßig unter —20° R. und erreichte am 20. November in fast —29° R. ihr Minimum. Winde, woher sie auch wehen mochten, brachten stets eine Steigerung der Temperatur, indem sie den Ausgleich mit der wärmeren Luft über den offenen Meeresstellen herbeiführten; nur Windstille zog rapide Steigerung der Kälte nach sich. Wind, vermehrtes Treiben, Pressungen, sowie das Entstehen neuer Spalten und Wacken im Gise standen in einem natürlichen Zusammenhang. Fast augenblicklich schlossen sich diese Deffnungen wieder durch Jungeis, welches, bei geringer Kälte gefrierend, eine glatte Fläche bot, bei tieser Temperatur seinen Salzgehalt jedoch in einer zollhohen und zähen nassen Schichte an der Oberfläche ausschied. Dadurch wurde diese sür Schlitten schwer sahrbar und selbst das Gehen erschwert; erst bei längerer Einwirfung einer Temperatur von mindestens —16° bis —20° R. gestor auch diese Schichte salzigen Schnees.

Das unausgeschte Zerreißen der polaren Eisdecke und ihre sofortige Wiedervereinigung ist die Hauptursache ihres Anwachsens, zugleich die Veranlassung der Mäßigung des Frostes. Je mehr Sprünge und daher auch Eis sich bildet, desto mehr vermag die höhere Temperatur des Meeres die Kälte zu mäßigen.

Dunkle Nächte erfüllten den Anfang dieses Monats; denn der Mond besaß zur Zeit eine südliche Declination, nur feurige Meteore und das Nordlicht brachten uns die vorübergehende Pracht ihres Lichtes. Obgleich klares Wetter den Morgen noch deutlich von der Nacht schied, so ersreichte die Dunkelheit doch selbst Mittags einen solchen Grad, daß die

eisigen Nebel nicht mehr sichtbar, sondern nur mehr sühlbar waren, daß es nicht möglich war, ohne Laternenticht die oberflachlichste Stizze im Freien zu machen, oder ein Gewehr zielend in Anschlag zu bringen. Weder das Absehen, noch die Nücke desselben konnte man erkennen; Baren gegemiber war man daher selbst des Schusses aus unmittelbarer Nahe nicht sicher.



Sambu wird in ber Do genocht far einen Sad's geholten und gejagt.

Am 17. November Abends kam ein Bär über Jungeis von erst vierundzwauzigstündiger Bildung zum Schisse; wir hörten ihn auf etwa sünszehn Schritte Entserung brummen und schossen nach ihm, doch ohne zu tressen. Neine Eutserung von den Rusten scheint diesen Thieren, wenn sie hungrig sind, zu groß zu sein, um Beute auszusuchen. Am 19. November Worgens stürzte eine Rotte Bewassneter aus einen schwarzen bewegungs-losen, etwa hundert Schritte vom Schisse entsernten Fleck los, in dem man endlich eine dauklere Gruppe des Lises erkannte.

Am 10. November war die Lichtentwicklung des abnehmenden Mondes und ihr Refley auf dem Schnee noch immer groß genug, um jogar das Lesen

kleineren Drucks zu ermöglichen \*; doch als er sich etwas verschleierte, wurde es wieder so finster, daß Sumbu, der sich auf den Eishöckern umherstrieb, für einen Fuchs gehalten, gejagt und ohne mein Hinzukommen sicher erlegt worden wäre.

In den ersten Tagen Novembers hatten zahlreiche Schneefälle die flippige Schärfe der umgebenden Gismassen etwas ausgeglichen; ohne neue Störung durch die Bewegungen der Letteren waren sie vergangen. Wie unser Sicherheitsgefühl dadurch wuchs, erwachten auch unsere Hoffnungen aufs neue, unzerstörbar selbst dann noch, als die Tage der Aufregungen wiederkehrten. Wieder zersprangen die gepreßten Felder; Sprünge öffneten sich und leuchteten im Mondlicht gleich silbernen Flüssen. Zu zittern= den Bergen emporgeprest, starrte ringsum das Eis, unheimlich im Anblick seiner bis fünfzig Fuß hohen wandelnden Gerüste; schritt man über die Eisdecke dahin, so hörte man selbst zur Zeit sogenannter Ruhe ihr Stöhnen, Zittern und Aechzen. Insbesondere beunruhigend verlief die Nacht vom 20.—21. November, in welcher den Vordersteven ein Trümmer= berg angriff, der unter furchtbarem Getoje unaufhaltsam vordringend, das Schiff zu begraben drohte. Klafterweit und den Hohlraum eines Schiffs= modells bildend, hatte sich der Eiswall von dem Vordertheil unseres Fahr= zeuges abgelöst. Schweigend, mit dem Gefühle der Hilflosigkeit, standen wir vor dem Ungeheuer aus klirrenden Gistafeln und starrten das Schauspiel an, wie der näherkommende Koloß das schwerste Eis zersplitterte, dessen furchtbares Prasseln in dem nur wenig entfernten Schiffe wiederhallte, als ein gütiges Geschick seine Bahn beendete. Die Mannschaft erhielt noch Nachts einen Grog, um den duftern Gindruck diefer Scene zu verwischen, deren besondere Gefahr darin lag, daß das Schiff in seiner Längenaze bedroht gewesen, also in der Richtung seiner geringsten Widerstands= fähigkeit. Einer schweren Pressung ausgesetzt, konnte es, im Hinblick auf seine Reigung nach vorne, nicht gehoben, sondern nur zerdrückt werden.

Geistige Beschäftigung ausgenommen, gab es fast keine andere Ansregung mehr, als kleine Streifzüge eine Seemeile weit mit sämmtlichen

<sup>\* 3.</sup> B. Tichubi's Anmerkungen.

Hunden über das gethurmte Eis Mit zwei kleinen Schlitten zogen wir gewöhnlich aus, und ichien der Mond matt, die Gewehre schußbereit in



Begegnungen it Eisbaren er der Weiternacht

der Hand; denn die Finsterniß und der gänzliche Mangel ebener Flächen tegten die großte Borsicht gegen Bären aus. Fuhr ich allein mit den Hunden aus, behielt ich sogar den Hahn des Gewehres gespannt. Eine geringe Entsernung genügte, um nichts mehr vom Schisse zu sehen; nur die genaue Beachtung unserer Fußstapsen im Schnee gestattete, sich zu orientiren und den Rüchweg zu erkennen. Solche Ausstüge hatten aber noch eine andere Gesahr — die des Abgeschnittenwerdens durch die Trennung der treibenden Schollen. In wilder Hast über das prasselnde, unter den Füßen sedernde Eis hinweg eisten die Gespanne über ausgedehnte Wacken jungen Eises, wenn es der vorrückende Wall der Auseinanderthürmung drohnend aufrollte. Auch die Hunde waren sich der Aussichanderthürmung drohnend aufrollte. Auch die Hunde waren sich der Unsicherheit junger Eisbahnen bewußt; nur voll Schen und gezwungen betraten sie diese. Schon ihrer nassen Salzschichte wegen waren sie ihnen verhaßt, und es bestand eine schlane Uebereinfunst unter ihnen, so oft als moglich dieser Junuthung zu entrinnen,

in das Innere des Kohlenhauses zu flüchten und dort alle Zugstränge unlösbar zu verwirren.

Der December kam, doch ohne die Lage zu verändern. Immer einsamer ward unser Leben, — es gab keinen sinnlich wahrnehmbaren Wechsel der Tage mehr, nur die Aufeinanderfolge des Datums und eine einzige Unterscheidung der Zeit, die vor und nach dem Essen und die des Schlases.

Bloß das Eis theilte die allgemeine Ruhe und Erstarrung nicht. Unermüdlich war es in seinen Drohungen; kein Tag verlief ohne Bewegungen. Mein Journal nennt den 1., 8., 9., 19., 20., 21., 24., 26., 28., 29., 30. und 31. December als Tage besonderer Beunruhigungen. Um 20. besprachen wir während des Mittagmahles die bevorstehende Feier des Beihnachtssestes im Kohlenhause, als uns eine Eispressung überraschte; ins Freie eilend fanden wir, daß dieses durch das Ausbrechen der Scholle eben eingestürzt sei. Hastig suchten wir soviel als möglich von dem außegesetten Material zu retten und schafften es in die Nähe des Schiffes. Unhaltende Kälte verband das zertrümmerte Eis immer wieder für die kurzen Fristen der Ruhe; wie rasch sich die Eisdecken bildeten, zeigte eine Stelle, welche vom 30. October die 20. December die Dicke von vierunddreißig Zoll erreichte.

Die täglichen Temperatursminima des December erhielten sich constant unter —26° R.; das Monatsmittel selbst betrug —24° R. und sein Kälteextrem erreichte —29° R. (26. December). Nur wenige Tage vor Weihnachten stieg die Temperatur etwas unter —20° R. Bemerkensswerth ist es, daß die tieferen Temperaturen den vorherrschenden Südostwinden angehörten, während sie durch nördliche Winde erhöht wurden.

Als der Mond Mitte December wiederkehrte, erstreckten sich unsere Ausflüge sogar bis anderthalb Seemeilen vom Schiffe weg, durch tiesen Schnee über Eiswälle bis zur flimmernden Schneesläche ausgedehnter Wacken, welche der Frost erst kurz vorher überbrückt hatte. Die ein same Schönheit solcher Wacken mit dem dunklen Saum der Toroßy in der Ferne und im hellen Lichte des silberweißen Mondes gewährte unbeschreibelich sichwermüthige Vilder; hier war Alles todt und starr, — nur nicht, wenn

des Eises Riesenleib seine Blieder dehnte. Die Diamantblige des Frostes flimmerten im Umfreise; schwand aber des Mondes Schein, so bestand unsere Welt aus nichts als Wind, Schnee, Finsterniß und Katte.



Inbinat's Emporang

Um 11. Tecember waren wir von einem dieser Ausstlüge nach dem Schiffe zuruckgekehrt und hatten die Hunde ausgespannt, als Sumbu bellend auf uns zukam, dicht hinter ihm em Bax. Finf Schritte vom Fallreep backbord erlegte ihn\* Schiffskähnrich Orel. Er wurde sogleich auf dem Eise zerlegt, wobei die Hunde mit großer Ausmertsamkent zusahen. Sumbu aber wurde sur seine Wachsamkeit nicht nur schmeichelhaft mit den kapitotinischen Gausen verglichen, er erhielt auch ein Festmahl, Herz und Bunge des Baren, — noch hatten wir nicht gelernt, beide selbst zu ver zehren. Dagegen zog er sich unser erustes Nichfallen zu, als er am 18. December einen Fuchs verscheachte, der sich bis in die anmittelbare Nache des Schiffes gewagt hatte. Wenn nicht eben der Mond ichien, war es seht

<sup>\*</sup> Er war nur 5 , Fuß laug, hatte einen ichonen Winterpels und nichte in: Magen.

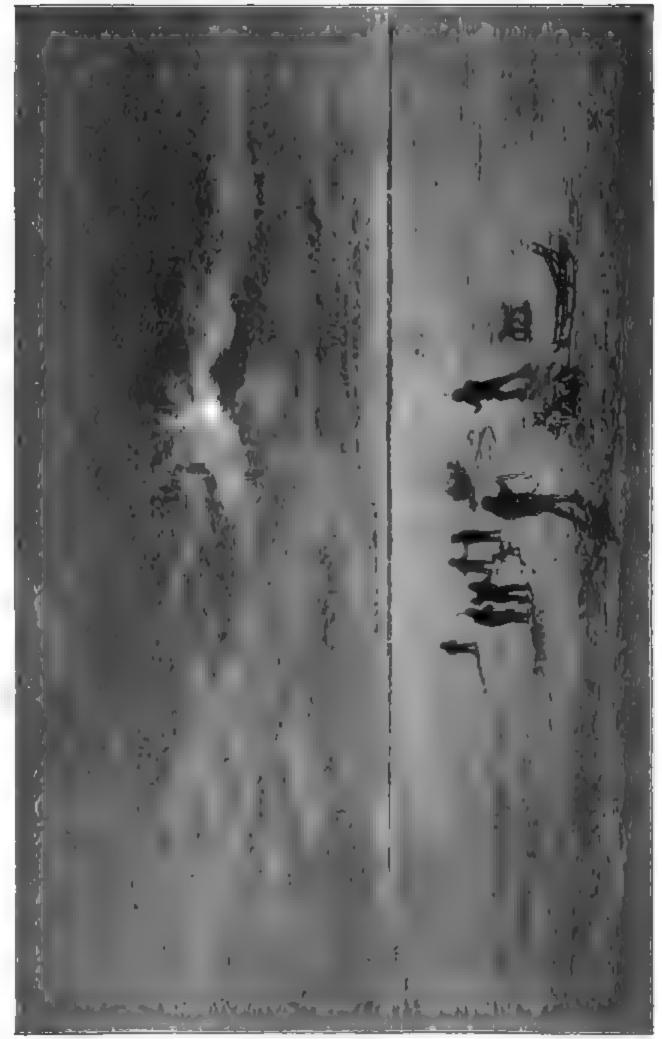

Wanderung uber ungeisbededfte Daden in ber erften Winternacht



auch am Tage völlig finster. Nur an sehr hellen Mittagen (14. December) erblickte man im Süden noch ein zartes Drange. Als drei bis vier Grad hohes Lichtsegment war es grünlich umsäumt, scharf vom dunklen Himmel, noch schärfer vom Horizont begrenzt. Ein eigenthümlich gebrochenes Zwieslicht herrschte, wenn der Mond diesem Dämmerungsbogen gegenüber hoch am Himmel stand.

Sonst war die mittägige Dämmerung allein unvermögend, eine wesentliche Unterscheidung zwischen Tag und Nacht zu ermöglichen. Der Himmel blieb gewöhnlich verhüllt; das Nordlicht bot selbst in den wenisgen Minuten seiner intensivsten Entwicklung selten mehr, als die Leuchtkraft des Mondes im ersten Viertel. Wie tief aber müßte die Nacht der inneren Polargediete besonders über dem Lande sein, wäre dieses anstatt mit der leuchtenden Schnechülle, mit Wäldern und Fluren bedeckt! Am 20. Desember vermochte man selbst um zwölf Uhr Mittags nur noch die größten Büchertitel (Afraja) zu lesen; sogar in der Nähe von zwei Schritten waren die Augen eines Menschen unsichtbar, auf fünfzig Schritte Entfernung nur noch die stärksten Taue des Schisses schwach zu erkennen.

Mächtig ist der Eindruck der langen Polarnacht auf das Gesmüth; der Lichtkreis einer Lampe ist für den Menschen dann die ganze Welt. Nicht die Nacht allein ist es, die den Kreis seines Handelns so eng begrenzt, sondern auch Kälte und Stürme; namentlich letztere, die ihn zwinsgen, die Finsterniß in seinen Wohnräumen auch dann noch künstlich zu ershalten, wenn die wiederkehrende Sonne, ja selbst die vorangegangene Dämmerung kein Hinderniß mehr abgäbe, die Schisseinhüllung abzunehmen und seine Thätigkeit im Freien zu beginnen.

Reine Gewohnheit söhnt den Culturmenschen mit der dunklen Einöde aus; ewig fühlt er sich Fremdling in einem Klima, gegen das er ohne Unterlaß zu kämpfen hat, und welches nur wenigen Thieren und solchen Menschen eine Heimat ist, die, ihr Dasein unter Essen und Schlafen verbrinsgend, die Erinnerung an eine bessere Existenz nicht kennen. Berachtung der Kälte und die Gewöhnung an Entbehrungen sind nur Stützen der physischen Gegenwehr. Die wahre Gegenwehr liegt in unablässiger Arbeit. Keine andere

Lage des Daseins, als das Leben eines Gefangenen, ruft diese Nothwendigsteit in gleicher Weise hervor und gewährt so viele Gelegenheit zur Selbstserkenntniß. Den moralischen Eindruck dieser langen Nacht steigerte für uns noch die Vorstellung, daß uns das Unbekannte umringte, in dessen Gebiet wir gewissermaßen mit verbundenen Augen eindrangen.

Thne äußere Störung führte ein solcher Zustand der Isolirung, in Berbindung mit ununterbrochener geistiger Beschäftigung, zu glücklicher Bersgessenheit einer an sich freudlosen Gegenwart, doch nur so lange keine Untersbrechung stattsand. Der Gegensatz der beiden Winter, die wir an Bord des "Tegetthoff" verlebten, der Gegensatz zwischen Hoffnungslosigkeit und Zuversicht, veranlaßt durch unsere äußere Lage, sand daher den treuesten Spiegel in unserem Innern. Und schrecklich war dieser erste Winter, nicht durch seine Gesahren, oder durch die Last sonnenloser Tage, — sondern durch seine moralischen Beschwerden, die Entbehrung eines Zieles und der ihm entsprechenden Thätigkeit. Von den dabei empfundenen Stimmungen gibt, wenigstens was mich betrifft, nachsolgende Stelle meines Tagebuches Zeugniß.

"Dhne Aufregung constatiren wir im Süden das Gesetz, daß sich die Intensität der Strahlen verhält, wie der Sinus der Winkel, den sie mit der Oberfläche eines Gegenstandes bilden; wie bitter aber empfindet man im hohen Norden diese Wahrheit. Enger wird für uns mit jedem Tage der Areis des Sehens und der Bewegung, immer fahler das Antlit der Natur. Keine Lichter erblühen mehr auf den Seen der eisigen Wildniß, thränenlos starren ihre tausend Augen empor; denn nicht mehr schmilzt der Sonnenblick ihren starren Bann, immer klarer selbst am Tage werden die Sterne.

"Die Bögel sind fort, schlaswandelnd irrt der Bär umher; selbst Eisberge frieren ein, stehen stille, als fänden sie ihre Bahn nicht mehr. Hierhin und dorthin wehen rauhe Lüfte, sie tragen die ächzenden Eistafeln zu räthselhaften Irrgängen. Nebel rauchen aus den schwarzen Meeresspalten auf; noch düsterer wird es, wilde Wetter rasen, heulende Schneestürme, die Einöde klasterhoch überschüttend mit der weißen Fluth, tragen das Geschrei von Harppenschaaren durch die Luft. Alle Glieder des Eises schließen sich in der wachsenden Kälte, zulet lastet eine einzige ungeheure Phalanz rings um den unnahdaren Pol. Noch bis Anfang December währt Mittags kurze Dämmerung und ein zartes Rosa dicht am Eissaume unter ihrem Bogen, mehr geahnt als gesehen. Doch schon nach einer kurzen Stunde erlöschen alle Lichter, und wesenlos lagert eine schwarze Scheibe unter dem düsteren Himmel. Während des langen nun folgenden Schattenreichs lebt der Polarsahrer in der Wiederkehr eines natürlichen Kalenders.

"Das Verschwinden der Sonne, das wochenlange Verweilen des Mondes über dem Horizonte, die Wanderungen der Zugvögel, Robben und Thiere des Landes sind ihm Meilensteine auf dem Weg einer Nacht, der endlos scheint, wie jener Sibiriens. Unter fünstlichen Bedürfnissen unbeachtet, verschwinden solche Wandlungen an anderen Orten, nur nicht im landsfernen Eismeere.

"Der 21. December ist da, die Mitte der langen Nacht. Es ist Mittag, und obgleich nichts lichter sein kann, als die ursprüngliche Farbe unserer Umgebung, des Schnees, so ist es doch finster, fast wie um Mitter-nacht.

"Nichts als ein blaßgelber Dämmerschein schwebt im Süben; elf Grad vierzig Minuten ist die Sonne hinabgesunken, und nur von einem 18½ beutsche Meilen hohen Berge aus vermöchten wir sie zu ersblicken. Wir sehen nichts mehr, weder Bären noch Menschen, — bloß hören können wir die Tritte der Nahenden. Aber auch das Schiff — längst kein Schiff mehr — sehen wir nicht, außer in seinem unmittelbaren Umkreise, auch dann nur in verschwommenem Umriß. Nur die Räthsel des Himmels führen noch ihre erhabene Sprache. Flimmernd über der frosterfüllten Leere wölbt sich der unermeßliche Himmelsdom, farbige Lampen hängen an ihm nieder an unsichtbaren kosmischen Gesehen; wie ruhelose Geister irren die Sternschnuppen durch den Kaum, und geräuschlos ändern die Sternbilder ihre Lage. Sie sinken unter die schwarzen Eisgruppen des Horizonts hinab, neue tauchen auf, und ihr Lächeln zittert ununterbrochen in dem Kreislauf einer hundertneuntägigen Nacht. Und dies ist

Alles, Alles! Willenlos treiben wir auf unbekannten Pfaden das und dorthin, — nirgends entrinnen wir den Banden der Erstarrung. Einer Scholle sind wir preisgegeben, der Zufall leitet und mißleitet sie, jeder Lufts hauch trägt uns weiter fort in das stille Reich des Todes.

"Wohl erheben ein bestimmtes Ziel und die Hoffnung den Mensschen über Mühsale aller Art. Aber schwer fühlt man eine freiwillige Verbannung vom Leben, wenn sie zum werthlosen Opfer wird, — ein unerbittliches "Nein" jede Zuversicht bannt und nur der tägliche Kampf der Selbsterhaltung uns Bestimmung ist, bis ein Zufall die Launen des Schicksals ändert. Der Zufall ist unergründlich; aber da wir ihn ersgründen wollen, so erwarten wir von ihm die Besreiung des Schisses im nächsten Sommer und die Erreichung Sibiriens. Sibirien, eine Hoffnung!

"Und dennoch, wie schwanken Empfindungen schon durch die Unterbrechung des Einerlei! Der Mond ist aufgegangen, es gibt keine Finsterniß mehr! Im Norden ist der Mond ein Ereigniß, das Leben, Alles — weil das einzige sinnliche Band, das uns noch an die ferne Heimat knüpft; denn hier widersteht des Winters starrer Leib der Jahre ewig erneuten Jugend, an seinen erfrornen Gliedern erstirbt die letzte Welle, welche die Sonne, der Wind, das Meer, der Schiffer herübertragen von der Grenze des Lebens. Und wie des Mondes Schimmer fällt auf die nichtigsten Gebilde aus Schnee und des Frostes Diamanten erbliten in seinem Licht, so ergreift er auch den Geist des Menschen. Als wiedergekehrter Freund und wachender Genius blickt er herab; beredt und doch so schweigsam, strahlenreich und doch in starrer Ruhe dahinziehend, entrollt er eine ununterbrochene Reihe zauber= voller Bilder. Für die Dauer zweier Wochen ist er emporgestiegen über den Horizont, zuerst als blutig rothe Scheibe und in unsicheren Formen wech= selnd — jetzt am Eissaume stehend wie ein glühender Pocal, dann abspringend als Ellipse\* und erblassend in der reinen Nacht, indem er höher flimmt — der klare, silberhelle Vollmond.

Weihnachten war gekommen, die Zeit, wo in der fernen Heimat Tannenschaaren ihre schneebelasteten Fächer tragen, und mit diesem Feste,

<sup>\*</sup> Erscheinungen ber Strahlenbrechung.



Danderungen in Eismeere in ber Binfernacht.

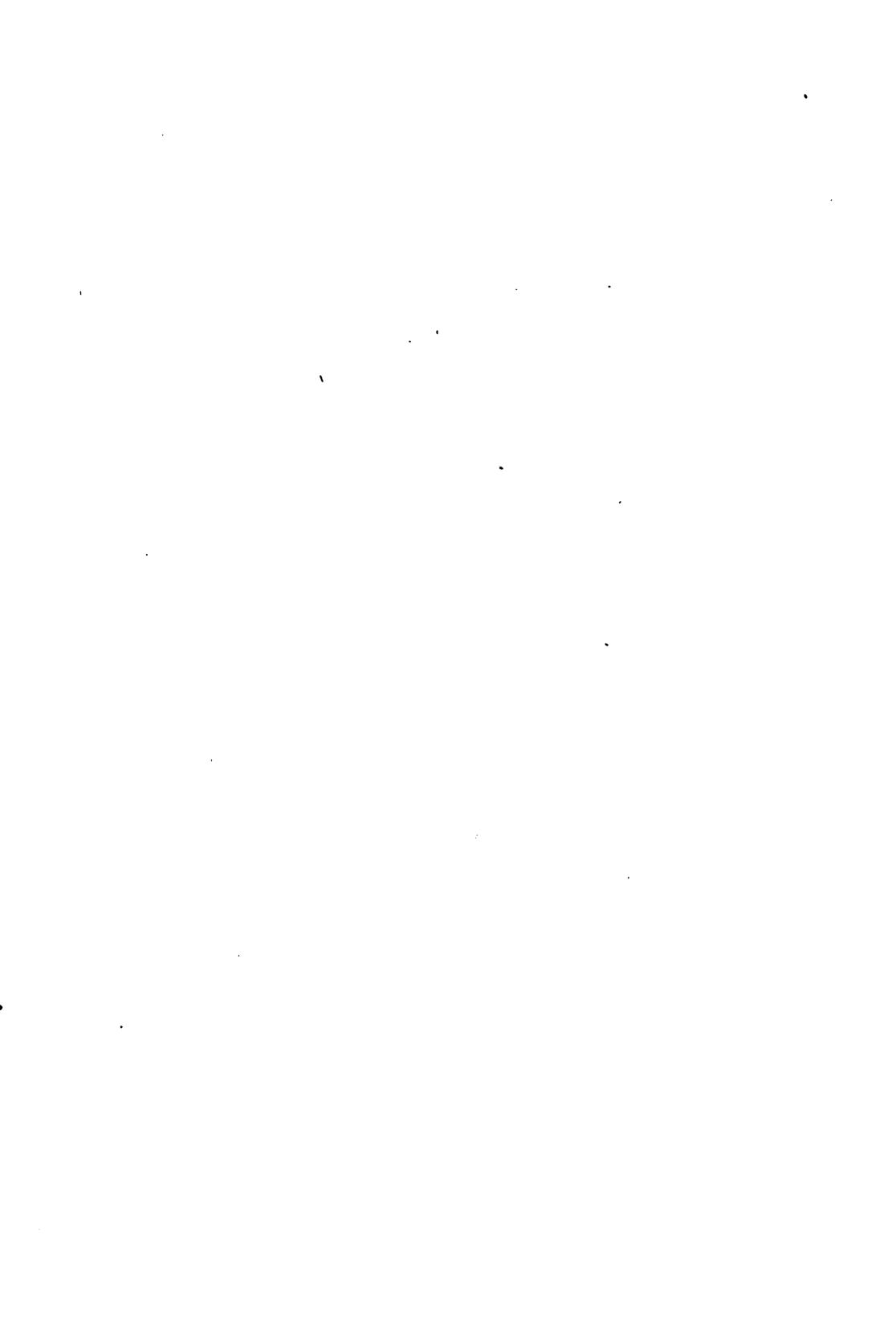

wie überall, die Erinnerung an die Tage der Jugend, der Familie und an die abwesenden Freunde. Nur vorübergehend beunruhigte uns Mittags eine Pressung des Eises. Ein ausgewählt köstliches Mahl vereinte uns sowohl am heiligen Abend als auch am Christtage; jeder Bewohner der Cajüte erhielt eine ganze Flasche wirklichen Weines. Carlsen und Lusina waren unsere Gäste. Die Mannschaft erhielt eine halbe Flasche wirklichen, nebst einer Biertelflasche künstlichen Weines, außerdem einen Grog von solcher Milbe, daß ihn jeder Säugling hätte trinken können. Stocksisch, ein lang-ausgesparter Bärenbraten, Nüsse u. dgl. trugen als seltene Gaben in ihrer Weise dazu bei, die Fröhlichkeit zu erhöhen, welche an diesem Tage selbst den Türstigsten belebt. Auch die sonst unersättlichen Hunde wurden diesmal satt, so daß sie das Gebotene zuletzt hinaustrugen und im Schnee versicharrten. Eine Kiste mitgenommener Geschenke ward verlost; große Freude erfüllte zene, die eine Flasche Rum oder einige Cigarren gewannen.

Die zweite Periode der Winternacht, wenngleich der Wiederkehr der Sonne näher gerückt, verläuft dennoch bei jeder Expedition noch weit träger als die erste, die bis zum Weihnachtsfeste gerechnet wird. Nur der Sylvesters Abend und Neujahrstag sind gewissermaßen noch Ereignisse in dem gleichs mäßigen Einerlei.

Kein Anlaß befriedigenden Rückblicks war für uns der letzte Tag des Jahres 1872; nur an Enttäuschungen reich war sein Verlauf. Voll bitterer Fronie siel jeder Vergleich aus zwischen der Wirklichkeit und den gehegten Erwartungen. Mittags am letzten Tage des Jahres scheuchte uns eine vorübergehende Eispressung auf, und wir eilten auf Deck, um unsere gewöhnlichen Vorbereitungen zu treffen. Ungestört jedoch verlief der Abend, und in heiterer Geselligkeit erwarteten wir die erste Stunde des neuen Jahres. Mit einer Flasche Champagner, die wir von zweien noch besiaßen, wollten wir seinen Eintritt mit jenen Hoffnungen begrüßen, womit man jeder Wendung im Leben begegnet.

Der Tiroler Klotz war beauftragt, diese Flasche in dem großen Eiszgefäße außerhalb des Schiffes einzukühlen. Allein er setzte sie vier Stunden lang einer Temperatur von —23° R. aus, und als er sie hereinbrachte,

war sie zersprungen und völlig gefroren. Mitternachts brachte uns die Mannschaft ein Ständchen; dann zogen wir aus, umgingen das Schiff, seine flimmernden Taue erglühten in der schwarzblauen Nacht im Lichte unserer getheerten Fackeln. Ein leuchtender Saum umgab die Frosthülle der pelzgekleideten Männer; grell siel der rothgelbe Schein auf das gesthürmte Eis, dessen Zerklüftung uns verkündete, daß seine Gewaltthaten nur einen kurzen Stillstand kannten.

Wieder wurde unserer Hunde gedacht; einzeln durften sie in die Cajüte hinabsteigen, das beständige Ziel ihrer Sehnsucht. Die armen Thiere waren beim Anblick unserer Lampensonne so geblendet, daß sie diese für die wirkliche Sonne halten mochten. Bald aber war ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Fülle köstlicher Ueberreste des Mahles gerichtet, und dieser Anblick schien ihre Vorstellungen von den Wundern der Cajüte vollständig zu befriedigen. Jeder Hund betrug sich bescheiden und zog sich ruhig wieder zurück; nur Jubinal schien ergrimmt über unsere Falschheit, daß wir ihn so lange bei getrocknetem Pferdesleisch und zer= schlagenen Bärenschädeln hatten darben lassen, während wir selbst im Ueber= flusse schwelgten. Er drang in die Cabine des Schiffslieutenants Brosch ein, entdeckte hier einen Berg aus Macaroni und fiel darüber her. Um uns von jedem Rettungsversuch abzuhalten, brummte er so lange, bis er alles verzehrt hatte. Sumbu hingegen hatte sich leichtsinnigerweise von den Matrosen durch Rum berauschen lassen, und Alles, was seine List durch Wochen gesammelt, im Schnee vergraben und bewacht hatte, stahlen ihm die anderen Hunde nun in Einer Nacht.

Dahingegangen war also wieder ein Jahr in den Schooß der Zeit. Mit Ernst in die Zukunft spähend, sahen wir Kurzssichtige die Ersüllung unserer Wünsche nur in der Erlösung von unserer Scholle. Carlsen schrieb in der pietätvollen Weise der Eismeersischer in das Logbuch: "Önsker at Gud maa vare med os i det nye aar, da kan intet vare imod os" (Wir wünschen, daß Gott mit uns sei im neuen Jahre; dann kann nichts gegen uns sein). Dieses neue Jahr aber wiederholte in seinem glückslichen Verlause die ewige Wahrheit, wie das Schicksal unergründliche Wege

wandelt voll drohender Anzeichen und glücklicher Lösungen, und von der Thorheit, die Bahn unserer Wohlsahrt nach unserem Sinne vorzuzeichnen. Nur die Sonne dieses neuen Jahres, welche sich später strahlend über die neuen Länder erheben sollte, sie stand noch tief unter dem Horizont; bloß



Carften beidiftelt bas 3abr 1873 im Cogondi,

neun Minuten war sie in der Zeit vom 21. December bis zum 28. Decems ber über den südlichen Wendefreis emporgestiegen. Bis zum 6. Jänner sollte sie sich weiterhin um einen Grad erheben, bis zum 18. Jänner um drei Grad und bis Eude Jänner um sechs Grad.

## Das Peben im Schiffe.

Anblick des Schiffes. — Cajüle der Officiere. — Condensation der Seuchtigkeit. — Temperatur. — Pentisation und Heizung. — Beseuchtung. — Sernere Nebestände. — Sonstige Einrichtung. — Bibliothek. — Hängende Gärten. — Moränen. — Das Weindepot. — Spiritus- und Petrosennidepot. — Cebensweise der Bewohner. — Gottesdienst. — Masszeit. — Rein Theater. — Einsamkeit und Einsörmigsteit des Lebens. — Gesundheitsverhältnisse. — Besuch im Mannschaftsranme.

Simmel, — eine stumme Klage und grause Ironie seiner Bestimmung, lagert es hoch auf einem Berge; nicht auf einem Wasserberge, sondern auf einem Berge von Eis. Ein Festungswall aus Schnee und Eis umgibt seinen Leib — in hohen Wehen hinsgebaut, wie unter einer Felswand. Schnee lagert auf seinem Deck — gleich wucherndem Unkraut vor der Thür des Gemiedenen — und in eisigen Strahlen starrt das Tauwerk. Sähen wir durch seine Wände, so erblickten wir vierundzwanzig Menschen, in zwei Käume abgetheilt, unter den Sonnen zweier Lampen. Besuchen wir sie und zwar zuerst die Cajüte der Offisciere im rückwärtigen Theile des Schiffes. Alles schläft noch, ungestört prüsen wir zuerst die Einrichtung, dann das Treiben der Menschen.

Eine wichtige Frage arktischer Ueberwinterungen ist die Bewahrung einer gesunden Luft im Wohnraume und eine gleichmäßige Erwärmung. Nur das Erste, nicht aber auch das Letztere, wird durch den raschen Wechsel der Luft erzielt, indem einige Löcher unten zum Einströmen, oben zum Ausströmen derselben angebracht sind. Nicht gering sind die Kämpse, alle Uebel auszugleichen, welche dabei wahrgenommen werden; ihre Aufsählung soll die mangelnde Ersahrung künftiger Unternehmer unterstützen.

Waren unsere Einrichtungen auch manchem Fehler unterworfen, so hatten wir doch nie über jene weitaus größeren Uebelstände zu klagen,

welche frühere Expeditionen, ja selbst die letzte deutsche Rordpol-Expedition in Grönland erdulden mußte, durch die Massen-Condensation des Basserbampses zu Eis. Gegen diesen Feind schützten uns vor Allem die



Das Schiff im Dollmond.

Schnecumwallung des Schiffes, die Eindeckung der Cajüten-Deckfenster, die Auskleidung der Räume mit vulcanisirten Kautschultapeten, die allgemeine Achtsamkeit und die über den Cajütentreppen erbauten Hütten: Condensatoren im Großen sür alle Feuchtigkeit, welche die Kleidungsstücke in die Bohnungen hinabtrugen. Bevor ich jedoch auf die unvermeidlichen Uebelsstände eingehe, welchen wir durch die Eisbildung, Feuchtigkeit und jähen Temperaturwechsel ausgesetzt waren, will ich noch die Bemerkung voraussssenden, daß alle diese Unbequemlichkeiten durch allmälige Gewöhnung sich weit leichter ertragen, als es für den Leser den Anschein haben mag, und daß das materielle Leben an Bord, selbst auf einer Nordpol-Expedition, frei von nennenswerthen Beschwerden ist.

Feuchtigkeit und Bereisung ber Bohnräume ift bei Polar-Expebitionen ein Uebelstand, der unausgesetzten Kampf erfordert, der durch plötliches Sinken oder Steigen der Temperatur und mit der Dauer des Winters überhaupt beständig zunimmt.\* Auch die Zerstörung der Schnee-

\*Parry erwahnt über das lleberhandnehmen der Jeuchtigkeit und ihrer Conbenjation zu Eis der intereisanten Thatsache, daß nach Berlauf von vier Wochen einmal an hundert Centuer Eis aus den unteren Raumen des "Hella" geschafft wurden, die sich fast nur durch Athmen, Speisendunst und die herabgetragene Rasse der Kleider angesammelt hatten. umhüllung des Schiffes durch Eispressungen vermehrt die Condensation; denn zene Umhüllung ist gleich dem Schiffe selbst für dessen Bewohner nichts anderes, als ein wärmender Ueberrock, welchen nur noch Schneesstürme von der Stärke derjenigen Grönlands durchdringen.

Schon im November 1872 machte sich die Vereisung der Cojenwände und jener Theile der Cabinen fühlbar, welche dem Zutritt der wärmeren Luft verschlossen waren. Die Vettdecke fror Nachts an die Schiffswand an, die eisernen Kniee der Innenhölzer, leider nicht mit Filz bekleidet, schimmerten gleich Tropfstein; unter den Cojen bildeten sich kleine Gletscher, und schon im October war das Skylight (Decklicht) zolldick bereift. Zede Temperaturerhöhung draußen ließ diesen Eisansah als Douche herabfallen, und beim Oeffnen der Thüre strömte schon im October eine weiße Damps-wolke längs des Bodens ein. Unsere Vorkehrungen gegen die lleberhand nahme der Feuchtigkeit bestanden in zwei Deckausschnitten, worüber im Freien zwei susch sieht mit Wlechtrichtern gedeckte Camine ausgesetzt waren.

Das Skylight selbst hatten wir durch Bretter fest eingeschlossen und einen Deckel eingesetzt, dessen Aufheben die Lüftung der Cajüte gestattete.

Die großen Temperaturverschiedenheiten innerhalb unserer Wohnräume waren die Quelle der überraschendsten Widersprüche. Erreichte die Luftwärme in der Cajütenmitte und zwar in Kopfhöhe  $+15^{\circ}$  bis  $+22^{\circ}$  R., unsere gewöhnliche Mitteltemperatur, so betrug sie am Fußeboden wenig über  $+1^{\circ}$  R. und siel in der Nacht nicht selten unter den Gesrierpunkt. Hapes erwähnt, daß während seiner Reise die Temperatur seiner eigenen Cajüte  $+3^{\circ}_{2}^{\circ}$  bis  $+12^{\circ}_{2}^{\circ}$  R., jene der Offisciere dagegen  $+19^{\circ}$  R. erreichte; Parry gibt dieselbe auf seiner dritten Reise mit  $+8^{\circ}$  bis  $+12^{\circ}_{2}^{\circ}$  R. an; I. Roß bezeichnet die Mittelstemperatur seiner Cajüte auf seiner zweiten Reise mit  $+5^{\circ}$  R. und die des Mannschaftsraumes mit  $+10^{\circ}$  R.

Der größte llebelstand, mit welchem wir während des Winters zu kämpfen hatten, zugleich die Veranlassung fast aller übrigen, bestand in dem Abgang eines schützenden Zeltdaches über dem rückwärtigen Theil des Schiffes. Bei schlechtem Wetter verhinderte dieser Mangel den Spazier=

gang auf Deck, sowie eine vollkommene Ventilation, die streng genommen nur durch beständiges Offenhalten des Decksensters bei fortgesetzter Heizung hätte erzielt werden können. Möglich, daß eine Luftheizung, welche schon unter dem Boden der Cajüte begönne, selbst den besten Defen vorzuziehen ist. Wir selbst hatten die Meidinger'schen Defen (Karlsruhe) acceptirt, die sich schon früher in Grönland auf der "Germania" trefflich be= währt hatten. Ein solcher Dien verbrauchte im November 1872, bei einer Außentemperatur von — 20° R., täglich zwanzig Pfund Kohlen, und als wir ihn nachher zur Hälfte ausgemauert und sein Rohr durch ein langes Knie gebrochen hatten, nur mehr zwölf Pfund. Selbst zur fältesten Winterszeit überschritt sein Verbrauch nie vier und einen halben Centner im Monat. Bei für Polarsahrten bestimmten Schiffen sollen die Ofenröhren überhaupt in der Cajüte verzweigt sein, nicht gerade hinaufführen, damit die Hiße nicht so rasch entweiche. Nachdem wir den Feuerherd des Ofens verkleinert hatten, hörte er zwar auf, uns durch die Thätigkeit eines Vulcans lästig zu werden; doch entschädigte er sich dafür durch häusige Entwicklung von Kohlenoryd= gas, so oft wir nämlich die Einschränkung seines Feuers versuchten. Die Beleuchtung der Cajüte und des Mannschaftszimmers geschah mit Petroleum, dessen täglicher Verbrauch etwa 22% Pfund betrug. Im Ganzen befanden sich am Schiffe zwei große, zwei kleine und eine Decklaterne, sowohl Tags als auch während der Nacht unausgesetzt in Brand. Die Cabinen wurden mit Thran beleuchtet (eine Flasche reichte für einen Monat); nur zu besondern Arbeiten, wie der des Zeichnens, dienten Millykerzen.

Der Ofen hatte einen argen Feind neben sich, den zu bekämpfen nicht in seiner Macht lag. Es war dies ein kopfgroßes Bohrloch in der Cajütenthüre, durch welches ein kalter Luftbach hestig hereinstürzte. Da nun das Schiff beträchtlich nach vorne geneigt war und der Feuerherd den höchsten Theil der Cajütensohle noch um einen Fuß überragte, geschah es, daß dieser Luftbach den gesammten Raum mit einem etwa zwei dis vier Fuß tiesen Kältesee süllte. Daraus solgte weiter, daß, während in der einen Cadine dicht am Osen fast täglich die äquatoriale Temperatur von 30 dis 44° R., in der andern eine solche herrschte, die für den Nordpol hingereicht

hätte. Dort würden sich Flußpferde behaglich gefühlt haben; der Mensch hingegen (Orel war der unglückliche Bewohner dieser Cabine) war oft gezwungen, entsett auf Deck zu flüchten, wobei er eine Wärmedifferenz von 70° R. in einem Augenblicke durchlief. Hier in einer anderen Zelle gefroren Wasser, Citronensaft und Essig am Boden. Ihre Insassen im Bett, sowie der Leser am Tisch, befanden sich wie in einem kalten Bade, das ihnen dis an den Hals reichte. Das Bohrloch aber war unerläßlich nothwendig, und es war besser, das Unbehagen einer durchgreisenden Bentilation zu ertragen, als sie einzuschränken. Es gab noch andere Störungen des temperativen Gleichgewichtes. Nachts wurde aus sanitärer Rücksicht nicht geheizt; nicht selten schliefen dann Alle in jenem kalten Lustbade. Bei großer Kälte oder Wind nahmen diese Uebelstände oft wahrhaft drastische Formen an; ich entenhme darüber meinem Tagebuche:

"Kommen Etliche vom Deck herab, so sinkt die Temperatur, und mit der Entwendung mehrerer Grade Fahrenheit kehrt die Wache zurückt nach oben. Deffnet sie die Thür, so wälzt sich ein weißer Dampsknäuel herein, und öffnet sie ein mitgebrachtes Buch, so raucht es wie im Brand. Eine Wolke umhüllt die Eintretenden; fällt ein Wassertropfen auf ihre Kleidung, so wird er beim Ofen selbst sofort zu Eis. Häusig wird die obere Lustschichte der Cajüte so stark erwärmt, daß das Decklicht bei ruhigem Wetter geöffnet werden muß; dampsend wie aus einem Schlot, steigt sie dann empor, um sich mit der kalten außerhalb zu vereinen."

Dem Zweck entsprechend ist die Einrichtung der Cajüte einsach. Hier steht ein großer Arbeitstisch, an dem auch gegessen wird; die Schlafsstätten der Cabinen umgeben ihn. Sie sind gerade groß genug, um einen Menschen athmend darin aufzunchmen. Dort, in der Tiefe zweier Colonnen, lagert, eine Reserve ungezählt, die Bibliothek (etwa vierhundert Werke, zur Hälfte wissenschaftlichen Inhalts); daneben ziehen die Chronometer ihre pedantische Scheide zwischen Nacht und Tag; als unvermeidliche Uebel endlich der Mast und die Apotheke. Neben wissenschaftlichen Werken von pelzgehüllten Nordpolsahrern stehen die Petermann'schen "Mittheilungen", welchen die heiße Wüstenlust entströmt; der friedliche Stifter neben

Weber's "Weltgeschichte", zwischen Milton's "Verlorenem Paradiese" und Shakespeare's unsterblichen Werken die Sippe der Romane. Emsig wird gelesen, ja mit Andacht, von "Sonnenglanz und Pisangschatten!"

Um jeden fixen Punkt innerhalb der Cajüte und in ihren Winkeln ichießen wandernde Handschuhe, Thranflaschen 2c. gleich Arnstallen an. Hängende Gärten schweben über dem Djen, Kresse für Scorbutkranke wird auf ihnen gezogen; dort ist es, wo in der Regel sich die blassen Pflänz= chen unter einer schwingenden Hipe anfühlen gleich einer glühenden Bürste. Der Kaffeestrauch würde in ihr gedeihen; aber nur nasse Handschuhe, gelagert an allen Gesimsen, benützen den Bereich dieser Gluth. Aber fünf Fuß tiefer fame selbst die Umbilicaria arctica nicht mehr fort, die abgehärtetste aller Flechten. Als Wanderblöcke sehen wir noch des Gärtners Klog Gießkaune, einen Trupp Tintenfrüge, einmal auch ein großes Delfaß und Speisen, die täglich gefroren hereintreten, um hier aufzuthauen. Ferner mit Eis beschlagene Instrumente, eine Kiste mit Journalen und monatlich einmal ein Faß, welches mit einem aus Schnee, Alkohol, Tannin, Zucker und Collodium bereiteten Weine angefüllt wird. Dr. Kepes ist nicht nur der Arzt, sondern auch der Kelterer. Noch haben wir ein Object zu nennen, das leider viel zu wenig belästigt: den Wein, das heißt, den in Desterreich aus Reben erzeugten Wein. Hier ist ein Tisch, dort ein Sitz mit Flaschen vollgestopst, dort eine Etagere; allein es ist nicht mehr vorhanden, als um, die Kranken ungezählt, Jedermann in der Cajüte mit dem Fünftel einer Flasche wöchentlich zu erfreuen. Wie bereits erwähnt, hatte uns der Platmangel in der Cajüte verhindert, uns mit einer hinreichenden Quantität Wein zu versehen, und der, welchen wir, obgleich wohlverwahrt, in einem Depot unter der Cajüte aufgehoben hatten, war bereits Mitte December 1872 gefroren; denn jelbst die Temperatur dieses Raumes hatte — 6° bis —8° R. angenommen. Dagegen erhielt ein Jeder eine Flasche Rum für die Dauer von achtzehn Tagen. Unerschöpflich ist aber der Vorrath an dem landesüblichen Getränk geschmolzenen Schnee's; davon steht beständig bis zum Rande gefüllt eine große Kanne auf dem Tisch. Unter der Cajüte befinden sich die Depots von Alkohol (700 Maß) und Petroleum (1809 Maß); sie sind nur

durch wohlverschlossene Röhren zugänglich, dessenungeachtet wahre Vulcane für unsere Sicherheit.

Aus der Anhäufung so vieler leicht brennbaren Stoffe nebst zwanzigstausend Patronen, vielen brennenden Lampen 2c. erhellt die Größe der Feuersgesahr in einem solchen Schiffe. Dazu kommt die Schwierigkeit, Wasser in hinreichender Menge zu erlangen, weil dieses nur durch ein Bohrloch im Eise, und zwar bei stündlichem Aushacken, offen erhalten werden kann. Doch nur einmal hatten wir eine Feuersgesahr zu befürchten — am 21. December, als uns Carlsen durch das unfreiwillige Abseuern eines Geswehres in den Patronenvorrath in große Beunruhigung versetze.

Wenden wir uns nun zu den Bewohnern. Marola, der Steward, hat die Nachtlampe ausgelöscht, — die Tag verbreitende Sonne angezündet, einsgeheizt, und wer vom Kohlendampf nicht bereits geweckt ist, erwacht jetzt bei dem Ruse: "Signori, le sette e tre quarti, prego d'alzarsi". Nach einer viertelstündigen Pause, während welcher die Schläfer ihre Existenz sorgfältig zu verläugnen suchen, verscheucht der zweite Ruse: "Colazion' in tavola!" dieses indifferente Schweigen. In malerischen Costümen tritt nun aus jeder Zelle ein Bewohner hervor; Costüme sind ex, welche lehren, wie flüchtig am Menschen die Cultur ist.

Des Tages Mühe beginnt. Wie immer wandelt die Wache auf Deck, auf daß das Eis sich nicht entferne aus der Welt. In der Cajüte aber wird jetzt gerechnet, gezeichnet, geschrieben, gehämmert und gesägt.

Unsere täglichen Mahlzeiten bestehen aus Folgendem: in der Frühe aus Cacao, Zwieback und Butter, Mittags aus Suppe, boiled beef (Conservefleisch), conservirtem Gemüse und schwarzem Kaffee, Abends aus Thee mit Hartbrod, Butter, Käse und Schinken. Für künstige Fälle möchte ich eine Suppe des Abends mehr als Thee anempsehlen. Viele Speisen müssen erst gesschwolzen werden, bevor man sie zu kochen beginnt; denn ein großer Theil des Proviants ist felsenhart gefroren\*. Stundenlang stehen die Büchsen mit

<sup>\*</sup> Der Schiffsraum hatte bereits am 2. November 1872 — 61/2° R. in seinen oberen Theilen angenommen, der Maschinenraum zeigte am 7. December 1872 sogar —12° R.

dem Conservesseisch in kochendem Wasser, die Bestandtheile des Nachtmahles auf dem Cajütenosen, um aufzuthauen, was in der Regel nur mangelhaft gelingt. Ein Teller mit rauchendem Käse und steinharter Butter, welche ihren Salzgehalt in großen Stücken vor dem Gefrieren ausgeschieden hat, ein Schinken, dessen zweiter Anschnitt schon ein Bild des niemals aufthauens den Bodens der sibirischen Tundra gewährt, sind frostige Gerichte; die Messer sind so kalt, daß sie manchmal bei der geringsten Krastäußerung zerspringen.

Ich will bei dieser Gelegenheit der schon von Parry und Roß erkannten sanitären Wichtigkeit frischen Brodes gedenken, welches der Koch einer Nordpol-Expedition etwa zweimal wöchentlich zu backen in der Lage ist. An Bord des "Tegetthoss" bedienten wir uns ansangs eines Liebig'schen Backpulvers und Kleie; allein das Pulver war verdorben und gab dem Brod einen so widerlichen Geschmack, daß wir auf seinen Gebrauch verzichteten und uns an die Brotbereitung mittelst mangelhaften Sauerteiges gewöhnten. Die Arbeit des Koches, dem es auch obliegt, den gesammten Wasserbedarf zu schmelzen, erhält dadurch solche Mannigsaltigkeit, daß sein Amt den beschwerlichsten Beruf während der Reise bildet.

Alle Sonntage seierten wir eine körperliche Wiedergeburt aus der Racht des Petroleumrauches; Mittags war die Stunde des Gottess dienstes. Nicht die heiligen Räume eines Domes nahmen uns auf, fein prunkvoller Dienst des Herrn sand statt; doch er war ernst, wie eine Todtenseier. Unter dem schwarzen Himmelsdach der Polarnacht und unter dem Teckzelt — von einer Thranlampe düster beleuchtet, wie Rembrandt'sche Bilder — ward dem Häustein Christen, das der einsam verhallende Rus der Schiffsglocke versammelt hatte, das Evangelium vorgelesen, mit dem einsachen Ernste, wie beim Gottesdienste der ersten christlichen Zeit. Mit einem selbst unter diesen Umständen noch immer sonntäglichen Gefühle setzen wir uns Mittags zum Mahle, das vor dem der übrigen Tage ein Gläschen Wein und eine Mehlspeise voraus hatte; die letztere mußte später, als die Butter ranzig ward, mit Schweinesett bereitet werden. Carlsen und Lusina waren abwechselnd unsere Gäste. Carlsen erschien sedesmal mit seiner treuen Perücke, die er selbst auf dem Rückzuge mitnahm, an hohen Fest-

tagen auch mit dem Ritterkreuze des St. Dlaf Drdens. Lufina, unfer treiflicher Bootsmann, pflezte ein beliebiges Gesprach mit Begeisterung zu beginnen, den Strom seiner Rede ans dem Quell einer Sentenz entspringen



Bettesbienft in ber Wit .. adl

du lassen, oder and einer serntregenden Einleitung. Ein Glöschen Rum nach dem Essen war ein schwacher Schthentrunk für seine Erimerung. Wahrend der Mahlzeiten bestanden die Tüchgespräche aus Erwartungen und Entwursen sur die Zukunst, aus Vernauthungen, daß wir einst genothigt sein würden, daß Schiff zu verlassen, aus Studien über Gillistand, Sibirien und Eisbären. Nur setten wurde von dem gesprochen, was alle unsere Gedansten erfüllte, von unserer Gesaugenschaft, häufiger von unerfüllbaren Wunschen oder Träumen; für den Mangel au Wem entschadigten wir uns, indem wir wenigstens von ihm sprachen. Auch politische Combinationen, nicht nach vor- sondern nach ruchwarts, bildeten ein beliebtes Thema. Und weil sich die "Neue freie Presse" au Bord besand, so bot sie eine unerschopsschiche Cuelle von Neungteiten für die Conversation bei den Mahlzeiten. Verfalle aus dem Jahre 1870 n urden als neueste Nachrichten erzählt, und es hatte zuweilen ganz den Anschem, als sahen wir noch mit größer Besangenheit

dem Ausgang des deutsch-französischen Krieges entgegen, mit der Besorgniß, daß sich Cesterreich vielleicht doch noch an demselben betheiligen möchte.

Nach dem Mittagessen kam die Stunde der Beschauung; wir hockten dann in unseren einsamen Zellen am Lager, dem Sekundenschlage der Uhr zu lauschen. Langsam frochen uns ihre achtundsiebzig Millionen Schläge in zwei und einem halben Jahre dahin; unbetrauert enteilte ihr bleierner Flug, weil ohne Werth für unsere Zwecke. Die englischen Nordpol= Expeditionen fanden während der langen Periode des gezwungenen Müßigganges im Theaterspiel eine Quelle des Frohsinns und der Zerstreuung. Allein diese Expeditionen geboten über eine vielfach größere Besatzung, als die des "Tegetthoff", und es war daher für sie nicht schwierig, eine Anzahl Leute vom täglichen Dienste zu befreien und dieser Aufgabe zu überlassen. Es gab auch noch andere Gründe, weßhalb wir nicht daran denken konnten, die Engländer nachzuahmen. Unsere Lage während des ersten Winters war zu ernst zu solchem Zeitvertreib; auch hätte uns kein anderer Plat zur Verfügung gestanden, als das verbarricadirte Deck. Und hier, bei 20-30° Kälte, im Theater zu sitzen, um zu sehen, wie Schauspieler und Zuschauer sich plötlich die gefrorenen Füße mit Schnee gerieben hätten! Endlich mußten wir auf ein solches Vergnügen umsomehr verzichten, als die Darstellungen in vier Sprachen hätten geschehen mussen.

Da jedes Bild der uns umgebenden Schöpfung in unserem Innern eine verwandte Stimmung hervorruft, so ist es natürlich, daß der Einsdruck einer dürstigen Natur, die selbst des Lichtes entbehrt, besonders für Iene beschwerlich ist, die ihre Gegenwart nicht zu vergessen wissen. Aber selbst die geistige Thätigkeit und der Wunsch nach Thaten steht in einem trausigen Gegensatz zu der trostlosen Gleichmäßigkeit, welche das jahrelange Hinwarten auf Thanen und Gestieren auferlegt. Höchst einförmig ist das Leben in der langen Winternacht; nirgends auf der Erde kann ein Exil so vollständig sein wie hier, unter dem furchtbaren Triumvirat: Finsterniß, Kälte und Einsamkeit. Selbst Engel müßte das Verlangen des Wechsels befallen; wie sehr muß diese Sehnsucht Menschen ergreisen,

welche Allem entrissen sind, was ihre Wünsche reizt und durch die Phantasie verschönert wird. Wahr ist endlich der Ausspruch Lessing's: "Wir sind zu sehr an den Verkehr mit dem andern Geschlechte gewöhnt, als daß wir bei gänzlicher Vermissung des Reizenden nicht eine entsetzliche Leere empfinden sollten."\*

Völliger Abspannung aber müßte bei einem solchen Leben der Müßige und derjenige verfallen, welcher sich auch während des Tages dem Schlasen überließe. In der That könnte es für eine überwinternde Polar-Expedition nichts Verderblicheres geben, als ein solcher Einbruch geistigen und körper-lichen Siechthums. Daß man sich zwanglos der Trägheit überließ, darin mag der wesentlichste Grund des Unterganges der auf Jan Wayen und an einigen andern Polarorten versuchten lleberwinterungsstationen früherer Jahrhunderte gelegen haben.

Es ist bagegen eine viel verbreitete, wenngleich irrige Anschauung, daß der monatelange Tag der Polarländer dem Menschen beschwerlich falle; nicht das immerwährende Licht, sondern sein völliger Mangel wird zur Last, während die Periode des immerwährenden Lichtes die Thätigkeit und Lebenskraft erhöht. Im ersten Winter belästigte weniger die Finsterniß, als das beständige Abwägen unserer Aussichten; den größten Trost bot noch das arabische Sprichwort: "In niz beguzared" (auch das wird vorbeigehen), eine Inschrift unserer Cajüte. Es war in der That eine surchtbare Zeit; denn wir hatten, wie es schien, im besten Falle eine Heimehr nach Europa zu erwarten, deren Ersolg nur die Erhaltung des Lebens war.

Selbst in der Zeit nach dem Abendmahl und vor dem Schlafensgehen, die wir gewöhnlich damit zubrachten, in der Hütte, über dem Stiegenhause, auf Deck bei 20—30° Kälte eine Cigarre zu rauchen und uns dabei durch Erinnerungen aus vergangenen Tagen aufzuheitern, selbst in dieser Zeit waren wir nicht ohne trübe Vorstellungen. Wie oft wurden wir hier durch die Bewegungen des Eises aufgeschreckt! Die

<sup>\*</sup> Die Cabinen des "Tegetthoff" boten der gemeinsamen Cajüte auf der "Germania" gegenüber den Vortheil, sich bei besonderen Arbeiten dahin zurückziehen und jeder Störung entrinnen zu können.

Existenz auf dem prasselnden Schiff unter uns glich derjenigen über einem Vulcane.

Erst nach mehrstündigem Verweilen in der eiserfüllten Holzgrotte stieg die Temperatur durch die Eigenwärme um wenige Grade. Es war gewiß ein Zeugniß von der Trefslichkeit meiner Federkleidung, daß ich sie in der Cajüte tragen konnte, ohne durch Hiße belästigt zu werden, dagegen auch im Stande war, ganze Abende in dieser kalten Höhle zu sißen, ohne durch Kälte zu leiden. Eine Thranlampe spendete fast mehr Rauch als Licht, und wenn Schneetreiben herrschte, hatte man noch mit der Judringlichkeit der Hunde zu kämpfen, welche die Deckhütte für einen großen Hundestall anzuschen beliebten. Doch nur bei plößlicher Steigerung der Außentemperatur ward diese Hütte völlig unbewohnbar; ihre Eiserinden schmolzen und sielen dann als Regen herab.

Empfindlicher als auf den Geist, wirkt die lange Nacht auf den Körper, besonders in Anbetracht der unzureichenden Bewegungsfähigkeit. feiner Beobachter, wie Middendorff, jagt darüber: "Reisen in den kalten Himmelsstrichen halte ich übrigens selbst bei den unglücklichsten klimatischen Verhältnissen für entschieden weniger lebensgefährlich, als Reisen unter den Unsäglich mühseliger sind erstere gewiß, aber wohl minder tödtlich, wobei freilich die Gefahr in Abrechnung gebracht ist, welche den Schiffen broht, wenn sie sich tief in die Eismassen hineinbegeben. plötlichem tödtlichen Erfranken ist man unter den Tropen nie sicher, aber je länger man dort ausgehalten hat, desto gesicherter ist man; der Hochnorden untergräbt dagegen die innerste Blutmischung, und nach dreimaligem Ueber= wintern fanden sich unter den meist schon sehr verringerten Mannschaften kaum einige Wenige, die einen vierten Winter hätten überstehen können." Bu den der Gejundheit nachtheiligen Ginflüssen des Polarlebens gehören ferner: die fortwährende Hemmung der Ausdünstung durch die Ueberlast wollener, oft geradezu schädlicher (weil mehr oder minder wasserdichter) Kleider, die Verlangsamung des Stoffwechsels durch die unzureichende Ernährung, besonders der Mangel an frischer animalischer und vegetabilischer Rojt, endlich der periodische Abgang von Licht und Wärme.

Der Gesundheitszustand an Bord ließ in beiden Wintern Man= ches zu wünschen übrig; scorbutische Mundaffectionen und Lungenkrankheiten nahmen zuweilen eine beunruhigende Mannigfaltigkeit an, und es verging fast kein Tag, an dem wir nicht einen bis zwei Kranke hatten. Ich glaube indessen, daß die Unannehmlichkeiten unserer Lage einen großen Theil der Schuld an diesen Uebeln trugen, nicht aber die südländische Natur unserer Leute. Der unausgesetzten Sorgfalt des Doctor Repes hatten wir es zu danken, daß nichts versäumt wurde, was in unseren Kräften lag, diesen Uebeln entgegenzuwirken. Ihrer ungleich günstigen Lage und Trockenheit wegen, wurden die Cojen der Mannschaft in einer bestimmten Ordnung gewechselt und diejenigen, welche, nahe dem Eingang, der größten Anhäufung des Eises ausgesetzt waren, durch Hinleitung warmer Luft mittelst beweglicher Schläuche getrocknet. Mangel an Bewegung, jäher Temperatur= wechsel, Gemüthsverstimmung, periodischer Abgang frischen Fleisches, Feuch= tigkeit und Vereisung der Wohnräume waren die Ursache des Scorbuts, welcher im ersten Winter nur in dem überfüllten Mannschaftsraume auftrat. Beim Maschinisten Krisch begannen in jener Zeit die ersten Symptome des Lungenleidens, das er sich wahrscheinlich durch Verkühlung zuge= zogen hatte. Er saß von da an mit Vorliebe beim Ofen und klagte stets über Kälte.

In unseren Mitteln zur Bekämpfung des Scorbuts waren wir ziemlich beschränkt, wenn wir gleich über mehrere hundert Büchsen Consservegemüse, ein Faß Molterbeeren (Rubus chamaemorus), die wir aus Tromsö mitgenommen, und über hundert Flaschen Limoniensaft verfügten. Auch der Wein ist bekanntlich ein wichtiges Präservativ, weßhalb wir der Mannschaft während der letzten Winterwochen, trotz unseres geringen Vorsrathes, zweimal wöchentlich wirklichen Wein, anstatt künstlichen, verabreichten; doch waren wir unvermögend, diese Gabe in mehr als zwei Flaschen für achtzehn Köpse bestehen zu lassen. Thne Zweisel hätten sich alle die vorsgekommenen scorbutischen Anzeichen in viel höherm Maße gezeigt, hätten wir nicht das Glück gehabt, im Laufe der Reise die noch von keiner Expedistion erreichte Zahl von siebenundsechzig Eisbären zu erlegen und zu verzehren.

Mehr ein Zeichen unsers guten Willens, nichts zu seiner Bekämpfung zu unterlassen, als ein Gegenstand von Belang war es, daß wir die Jahl unserer antiscorbutischen Mittel durch eine Anpflanzung von Kresse und Kohl — Rettig gedieh nicht — in einem über dem Ofen hängenden Beet vermehrten. Interessant war es zu sehen, wie die Pflänzchen nach jeder Ortsveränderung immer wieder nach dem Lampenlicht hindrängten, so oft man ihre Position auch veränderte. Sie brachten es zu etwa drei Zoll Höhe, zu etlichen Trieben, aber trot ihrer schweselgelblichen Farbe zum vollen Ausdruck des Kressegichmackes.

Der Tyroler Klotz fungirte als Gärtner; allein man konnte von ihm nicht sagen, daß er mit Vorliebe eine Stelle bekleidete, welche ihm aufserlegte, alle Wochen einmal Pflänzchen für Pflänzchen aus der Erde zu ziehen, zu reinigen, ihre Wurzeln abzuschneiden, das Erdreich aufzuwühlen und neuerdings zu bepflanzen.

An sich jedoch enthält die arktische Luft selbst während der strengen Winterkälte nichts der Gesundheit Nachtheiliges. Nur die Bärenjagden, besonders bei Wind, erheischen Vorsicht; der warmen Cajüte plötlich entrissen, voll Aufregung und bei strenger Kälte noch gegen den Wind zu lausen, bringt ernste Gesahr mit sich, welche nur durch besondere Pslege abgewandt wird. Der Gebrauch eines Vades ist auf arktischen Reisen schon deshalb ein Förderungsmittel der Gesundheit, weil die Körperhaut keine andere Erregung erfährt. Die Unsicherheit unserer Lage jedoch machte diese Bäder zu einem sehr zweiselhasten Genusse. Ich erinnere mich mancher Fälle, wo der Eine oder der Andere, in der kalten und finsteren Waschkammer, in einer zollhohen Schichte lauwarmen Wassers badend, durch eine plötliche Pressung des Gises aufgescheucht wurde. Zuletzt verzichteten wir auf die Bäder, weil sie eine Quelle lästiger Feuchtigkeit waren.

Für einen Fremden, der uns während dieses Winters besucht hätte, wäre nichts so überraschend und interessant gewesen, als ein Besuch bei der Mannschaft; ihr Treiben innerhalb enger Grenzen glich dem eines Bienenschwarmes. Täglich wurde sie von fünf bis sechs Uhr

Abends zu einem kleinen Spaziergang im Freien angehalten; die übrige Zeit verstrich mit Schulen, Wachen, Bordarbeiten oder Nichtsthun. Unser Vorrath slavischer Bücher war leider nicht sehr umfangreich, zudem war nicht die gesammte Mannschaft des Lesens kundig. Desto größer war, allen Südländern gleich, ihr Drang nach harmlosem Lärm, und ich glaube, daß etliche unserer Leute während der ganzen Expedition niemals aufgehört haben, zu sprechen.

Doch besuchen wir die Mannschaft. Ich schalte hier eine Stelle aus meinem Tagebuche ein. "An der Küche vorbei, wo Schneeblöcke im Flammenschein erglühen, treten wir in ihre Cajüte. Gin beengter Raum umschließt hier die Arbeiter des Meeres und der Berge, achtzehn an der Zahl. Wir sind unter Männer gekommen, die ungebeugt, hier wie in den Tropen und in der Seeschlacht, allen Uebeln tropen, die ein karges Dasein auferlegt, um geringen ober keinen Lohn. Es ist ein Häuflein Dalmatiner, die hier zum ersten Male den für Südländer so harten Strauß bestehen mit Finsterniß und Kälte, deren Schauer sich zehnfach mehren in einer Phantasie, die durch keine Kenntniß eingeschränkt ist. Fürwahr, nicht wenig war es, fast alle Nächte durch die Bewegung des Eises dem Schlaf ent= rissen zu werden, in langer Winternacht dazusitzen, Tag für Tag ohne wahre geistige Beschäftigung, und dennoch nicht zu verkommen, sondern willig und gefaßt zu bleiben und, wenngleich ohne höhere Bildung oder bleibenden Gewinn, gleich den Andern nach ehrendem Erfolge sich zu sehnen. Können wir mehr zu ihrem Lobe sagen?"

"Nicht wie die Matrosen auf der "Germania" zu zweien in einer Coje, sondern einzeln schlafen sie in einer doppelten Reihe von Cojen. Nur Lusina, der Bootsmann, und Carlsen, der Harpunier, der Umschisser Spitzbergen's und Nowaja-Semlja's, bewohnen einen besonderen Verschlag. Wie das beständige Gerassel eines Räderwerks, bewegt sich der Sinn so vieler lebhaster Südländer; dazwischen greist die naive Einfalt der ernsten Tyroler ein, in langen Pausen, wie der Tact eines großen Zahurades. Die Räder gehören dem babylonischen Thurm der Sprachverschiedenheit an. Lusina spricht italienisch mit den Bewohnern der Officierscajüte, englisch

mit Carlsen, französisch mit Dr. Kepes und slavisch mit der Mannschaft. Carlsen hat sich den "Slavoniern", wie er unsere Leute nennt, gegenüber eine Mundart angeeignet, die aus Norwegisch, Englisch, Deutsch, Italienisch und Slavisch besteht. Die Mannschaft spricht, zwei Italiener ausgenommen, slavisch unter sich und italienisch im Dienst. Das geistige Haupt der kleinen deutschen Colonie ist der Roch, ein Stehrer. Sein Herz ist besser als seine Kunst; nur zu gern überläßt er sein Amt dem Osen. Auch ein Mährer gehört ihr an, der Bulcan des Schisses, Pospischill. Doch vorerst zum herrschenden Stamme, den Slaven."

"Da ist Lukinovich, der immer sammelnde Harpagon, der Schätze kindet in Nägeln, leeren Flaschen, Lampendochten, und um seinen Sack zu füllen, selbst unter dem Schneezelte herumzieht, den Sack, den er einst, nehmen wir vom Schiffe Abschied, doch wird zurücklassen müssen! Hier sind Marola, der Steward, und Fallesich, der Suezcanal-Arbeiter, die großen Sänger. Dann Palmich mit der Lanze, der Mann von unschätzbarem Eiser, dessen Blick schon alles zerbricht, serner Vecerina, der Hiod, die fröhlichen Titanen Sussich und Catarinich, Scarpa, der gerne rastet, um sich von künstigen Anstrengungen zu erholen, Latkovich und Lettis, die Philosophen, Stiglich, der unbewegliche Bekenner des passiven Gehorsams und der "Unzulässigsteit des Widerstandes", Zaninovich, die Perle, Haller, der Hirt, und Klotz, der Prophet. Fünst dieser Männer sind ihren Frauen entstohen."

Alog, der Prophet, ist unter den Umständen zwar nicht der nütlichste, allein der interessanteste Gegenstand dieser kleinen Gemeinde. Erhabene Ruhe ziert sein Neußeres, das würdig ist jenes der Evangelisten. Größer als Andreas Hoser, trägt er wie dieser einen schwarzen Vollbart. Er ist das Handreas Hoser, trägt er wie dieser einen schwarzen Vollbart. Er ist das Handreas Hosp vertritt hier die passive Komik und gehört zu jenen Menschen, die in jedem Lande außer in Tirol verhungern müßten. Als Jäger, Führer, Steinsammler und einsamer Schwärmer durchzog er, ein Leben sührend, das mit vielem "Schauen" und Nichtsthun verstrich, die heimatslichen Berge. Tort galt er als unvergleichlich kühner Bergsteiger; hier sind ihm des Schiffes Taue bequeme Fußwege. Ebenso groß war dort sein Ruf

als Arzt; wie in den Tagen Effehard's ein ehrwürdiger Bruder, brachte er den Hirten wunderbare Tränke. Dieses fromme Walten erlosch auch hier nicht. Haller, der andere Passeyrer, theilt mit Klot das Amt des Büchsenmachers, Jägers und Hundetreibers. Sie haben auch im Kriege gedient, Klot als Schütze am Tonale, Haller als Soldat am Stelvio; im Jahre 1868 war Letterer mir ein verdienstvoller Begleiter bei meiner Aufnahme der Ortler- und Adamello-Alpen. Geräthe aller Art erfüllen die Cajüte der Mannschaft; denn in schlimmen Zeiten gehört ihr gesammter Rettungsbedarf den Cojen an, und sie werden dann grausige Wolfs-schluchten, aus welchen Nachts ein Schnarchen in allen Tönen erschallt, welches die Hunde auf Deck staunend belauschen.

Die täglichen Beschäftigungen der Mannschaft, insoweit sie nicht dem Privatinteresse angehören, beschränken sich auf den Kampf gegen die Zudringslichkeit des Schnees und auf das Wachehalten auf Deck. Die Wache trifft auch die Sorge für das Offenhalten des Feuerloches im Eise; in einer gewissen Reihenfolge ist ihr ferner die Herbeischaffung des täglich zu schmelzenden Schnees oder Eises auserlegt. Das Raffinement der "Philosophen" hat, je nach dem Salzgehalt des Eises, bereits eine seine Unterscheidung der einzelnen Lager getroffen zwischen: "Ghiaccio della prima und Ghiaccio della seconda qualità"!

Um dem Uebel des Müßiggangs unter den Leuten nach Kräften zu steuern, wurde vom Jänner an eine Zeitlang Schule gehalten; die Schiffslieutenante Weyprecht, Brosch und Orel nahmen die Italiener und Slaven, ich die Tiroler. Zur Vermeidung jeder Consussion zog ich mit dem kleineren Theil in die Hütte auf Deck. Hier, bei 20 und 30 Grad unter Null, wurde der Same der Weisheit in die Söhne der Natur gelegt. Allein nicht günstig war dieses Klima seinem Gedeihen. Mit schmerzlicher Entstäuschung wurde die Lage und der Unwerth von "Nordpolen" vernommen, daß es kein Land sei, kein zu eroberndes Reich, nichts als Linien, die sich in einem Punkte schneiden, und wovon nichts in der Wirklichkeit zu sehen sei! Wenn in diesem kleinen Lehrsaal eine Aufgabe geprüft werden sollte und die Schüler den Athem anhalten mußten, damit der Lehrer, der aus einer

Wolke sprach, die Rechentasel zu erkennen vermochte, oder wenn sie, in einer Division begriffen, plötlich innehalten mußten, um ihre Hand mit Schnee zu reiben, war es da ein Wunder, daß sich die Schule keiner Beliebtsheit erfreute?

Auch für die Mannschaft besteht die Kost vornehmlich aus Büchsenssseich, Hülsenfrüchten und dem Ergebnisse der Jagd, welche das Monatssmittel von zwei Bären erreichte. Ihr gebratenes Fleisch war allgemein beliebt; der Seehund dagegen wurde anfangs im gekochten Zustande versachtet, bis die Nothwendigkeit unseren Geschmack corrigirte. Außer künstelichem Wein war Wasser das stärkste Getränk.

## Eispressungen in der Polarnacht.

Tagebuch-Anegng.

erhältnißmäßig gering gegen den quälenden Gedanken unserer Gesfangenschaft war die Bedrohung unserer Existenz, wenn sie gleich die surchtbare Form der Eispressungen gewählt hatte. Fast täglich erfuhr unser Schiff die Angriffe des Eises, und auch die Stunden ihres Stillstandes waren von ihren Drohungen begleitet.

Mein Tagebuch verzeichnet eine lange Reihe dieser Beunruhigungen, vorzugsweise den 3., 4., 5., 7., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 30. und 31. Jänner. Die Pausen selbst waren mit einem fortwährenden Flüstern, Zittern, Beben oder Krachen im Holze erfüllt, und die lange Dauer dieser Eindrücke bereitete uns ein Leben, dessen geistige Qualen den furchtbarsten Höllenschilderungen entsprochen hätten. Am 3. Jänner war es ein grauenerregendes Brüllen, welches so lange währte, bis selbst das älteste Eis zersprungen war, und dessen Pressung so groß, daß sich die Luke des großen Raumes etwas verschob. Am

4. Jamier dauerten die Preffungen fast den ganzen Tag; am 22. Janner überboten sie an Furchtbarfeit alles bisher Erlebte. Morgens, eben als



Gine Gispreffung

wir aufstanden, erkönte ein entseptiches Krachen; dann folgten pulsirend schwachere Pressungen. In der Casute horten wir ein tieses Brullen; das Beben glich dem eines Dampstessels unter großer Spannung, auf Deckaber empfing uns ein pfeisendes Geheul des Eises, und zu unserem Entsepen überzeugten wir uns von der ungeheuren Gewalt dieses Angrisses. Das Eis hatte sich zehn Schritte achter des Schisses in einem Augenblick zu Vergen emporgepreßt, deren Hohe man nicht sah, iondern nur aus dem Rasseln der Plocke dicht oberhalb des Schisses vermuthen konnte. Unter größter Schwierigkeit wurden die Boote in der Finsterniß naher an Bord gebracht, 1000 Pfund Fleisch, 300 Pfund Pemmikan, 300 Erbswürste steuerbord des Schisses geschafft; die ausgesehten Kohlen dagegen konnten nur zum Theile gerettet werden. Ein aus Segeln gebildetes Zelt war verschlungen, unser bisheriges Wasserloch durch die Pressung verschoben

worden. Erst nach manchem Fehlgriff fanden und durchdrangen wir eine dünnere Platte und erreichten das Wasser. Am 26. Jänner Nachts rissen uns abermals wüthende Pressungen aus dem Schlafe; binnen einer halben Stunde war Alles bereit, das Schiff zu verlassen, das sich vorne bereits emporhob, und ich glaube, daß es Manchen gab, der bei dem furchtbaren Getöse auf Deck, des Ausganges harrend, wünschte, das Schiff möchte endlich zerdrückt werden, um der endlosen Qual eines solchen Bereitschaftssustandes zu entgehen.

Ich will den Leser nicht durch die Wiederholung des täglichen Einerslei dieser Gefahren ermüden, sondern nur eine Stelle meines Tagebuches aus jener Zeit hier einschalten, um unsere Lage zu erklären.

"Kaum und nur nach großer Ermüdung durch den endlich gefundenen Schlaf aller Sorge entrückt, ächzt und prasselt das Holz des Schisserumpses dicht neben dem Ohre; man erwacht und lauscht dem wilden Ansgrisse des Eises. Noch hören wir der Wache kreischenden Schritt auf dem Eise, und so lange ihr Tempo Gleichmäßigkeit verräth, ist nichts zu befürchsten. Auf einmal ertönt ein hastiger Schritt auf Deck— und der Rus. "Auf, ihr Schläfer! — zwei Bären!"

"Sie sind erlegt, und wieder legen wir uns in den Zellen zur Ruhe. Aber noch lesen wir eine Zeitlang das Begonnene weiter, Rohlfs Africa. Es sind Züge der Natur, welche die Phantasie hier im Eise stärker erregen, als irgendwo anders. So lesen wir von der herrlichen Allee der Brodfruchtbäume, dem ewig saftgrünen Teppiche des Bahamagrases, auf welchem zahme Gazellen sich tummeln, im Hintergrunde die tiesblauen Lagunen von einem palmenbewachsenen — —. Da, in der tiesen Einsamskeit der Mitternacht prasselt die Holzwand des Schiffes dicht neben dem Ohr, das Eis regt sich! — — — "Sandgürtel begrenzt, ganz in weiter Ferne die tobende Barre, jenseits im unendlichen Ocean die stolzen Oreismaster, welche ihre Ladungen — — ". Wieder jenes unheimliche Knistern im Holze; jeht aber fracht auch des Schiffes ungeheurer Resonanzboden, und, wie so oft schon, ruft die Wache die Meldung herab, daß Alles in furchtsbarer Bewegung sei. Es ist ein ewiges: "Macht fort; Eures Lebens Ziel ist

Und wieder, wie so oft vor= und nachher, springen Alle aus dem Bett, da!" fleiden rasch sich an, ergreifen den stets gefüllten Rettungssack, laden das Gewehr und stehen in der Finsterniß bereit auf Deck. Nur dem Gehöre offenbart sich die Sprache ihrer Schrecken; wie sinnlose Ungeheuer befämpfen sich die Elemente. Will man den Verlauf einer nächtlichen Prej= sung verfolgen, so muß man, da eine Laterne nichts erleuchtet, entweder mit dem inneren Auge schauen, oder sich das periodische Licht des Mondes vergegenwärtigen. Im Herbste, als die Eisfelder erst halb so mächtig waren, noch nicht so dicht und klingend hart, damals war ihre wechselseitige Zerstörung von tiefen Tönen begleitet, aber mit der Kälte hat ihr Wuthgeheul\* zugenommen. Ein Kochen und Brüllen im Gisc hatte die Be= satzung auf Deck gerufen. Näher gekommen war die brausende Bewegung. Dort, unfern dem Schiffe, erhebt sich eine düstere Schneewand über den Horizont; ihre Bewegungen zucken auf unserer Scholle nach; wie vor einem Erdbeben aus sorglosem Schlaf erweckend, fünden sie die unmittelbare Nähe der Gefahr an."

"Immer näher kommt das Klingen und Rauschen, wie wenn Tausenbe von Sichelwagen\*\* bahinraften über die Sandslur eines Schlachtfeldes. Stets wächst die Stärke des Druckes; schon beginnt das Eis dicht unter uns zu beben, in allen Tonarten zu klagen, zuerst wie das Schwirren unzähliger Pfeile, dann kreischend, tosend, mit den höchsten und tiefsten Stimmen zugleich, — immer wilder brüllend erhebt les sich, sprengt in concentrischen Sprüngen des Schiffes Umkreis, rollt die zerbrochenen Glieder der Schollen auf. Ein surchtbar kurzer Rhythmus des stoßweisen Geheuls verkündet die höchste Spannung der Gewalt, ängstlich lauscht das Ohr dieser wohls bekannten Bewegung. Dann folgt ein Krach, mehrere schwaze Linien irren ohne Wahl über den Schnee. Es sind neue Sprünge in unmittelbarer Nähe,

<sup>\*</sup> Der Lärm bei einer Eispressung kann durch kein anderes Wort besseichnet werden.

<sup>\*\*</sup> Ich kenne keinen Vergleich, der dem factischen Vorgange so nahe käme, als die Bewegung einer großen Anzahl von Wagen über eine Sandsläche, ein Vergleich, den, wie ich glaube, schon Mac Clintock in einem ähnlichen Falle gemacht hat.

die im nächsten Momente als Abgründe auseinander klaffen. Oft ist damit die Gewalt gebrochen. Dröhnend rücken und stürzen die erhobenen Gerüste zusammen, gleich einer einfallenden Stadt; dann flüstern sie noch in abgebrochenen Pausen, endlich scheint die Ruhe hergestellt. Doch heute war dies nur der Anfang, und wiederholt mit neuer, immer größerer Kraft beginnt furchtbarer noch ein zweiter, dritter, vierter Angriff. Zwar ist die schützende Eisdecke um das Schiff schon zerstört; aber noch umgeben es keine Berge. Wieder erhebt sich das Eis. Neue Massen brechen am Um= fang unserer kleinen Scholle ab; steilrecht schwingen sich ihre Tafeln aus dem Meere, ein unermeßlicher Druck wölbt sie bogenförmig auf, ja in Blasen steigen die Felder empor, ein grausiger Hinweis auf die Glasticität des Eises. Ueberall ringen die krystallenen Schaaren, zwischen ihren Gliedern fluthet der Wasserschwall in die hinabgepreßten Kessel; die Eisklippen zertrümmern im Einsturze, und Schneeströme fließen von den berstenden Hän= gen nieder. Bergeblich setzen sie ihre Kraft entgegen dem andrängenden Troß noch ungebrochener Tafeln! Wo ist da der Tod? Alles lebt! Dort liegt ein mehrere Winter alter Schollenveteran. Ein Riese in diesem Kampfe, zermalmt er durch seine furchtbaren Rotationen die schwächeren Nachbarn. Aber mit allen anderen unterliegt er selbst wieder dem gewaltigen Eisberge, dem Leviathan der Eisgeschöpfe. Denn unbeirrt von dem tosenden Chaos, bohrt dieser seine Bahn durch die Phalang zappelnder Pygmäen, Alles zersplitternd, was ihm zu tropen wagt mit erbärmlichen Schilden, furchtbar nur dem Menschen. Wehe dem Schiffe, dem er begegnet! Spaltend, brechend zieht er dahin; Wälle hoch aufgeschichteten Eises drängt er häufend vor sich her, gleich brandendem Schaum; ein Strom zermalmten Eises umfließt seinen Leib, und wie Rauch gegen Himmel trägt ihn der Wind!"

"Und in diesem Wirrsal ein Schiff! Es windet, neigt und hebt sich; entsetzlich aber ist der Ausdruck der Pressung, wenn sie die "Abhalter", sußdicke Eichenbäume, plattquetscht, das Schiff selbst zu prasseln beginnt. Und die Menschen auf ihm, bei dreißig Grad Reaumur unter Null, Hunderte Weilen fern von jedem Freunde und Befreier! Die Menschen, sie arbeiten längst nicht mehr, nur im Geiste ringen sie um ihr Leben. Nicht mehr.

nähen sie das Eis mit Tauen zusammen; nur anfangs rennen sie etwas durcheinander, irren mit Lampen zu den Sprüngen, bis das rings berstende Eis das Schiff selbst zu würgen beginnt. Des Einen Sorge, des Anderen düstere Fassung auf dem Angesichte, Beides verbirgt die Nacht. Unhörs bar verhallen Worte, nur Schreie sind noch verständlich. Boote, Schlitten, Belte, Proviant, Wafsen, Alles ist bereit, wenn das Schiff berstet. Bereit für eine Rettung hinaus in das Reich der Zermalmung? Nein, Jedermann denkt, Niemand glaubt daran; aber Niemand leugnet laut die Möglichsteit. Mit Verwunderung und Grauen über den Widerstand, welchen ein geringes Menschenwerk leistet, wird das Beben des Schiffes gefühlt — in beständiger Erwartung, daß es plate. Wohin aber soll das Schiff noch steigen? Schon steht es auf einem Verge; wird es nicht kentern?"

"Wieder wechselt das Bild, der Kampf schweigt; Alles athmet auf, wie verändert, fremdartig starrt uns jest Alles an. Wenige Minuten haben hingereicht, aus einer Ebene ein Gewirre von Gebirgsketten zu schaffen, die überallhin wilde Klippen behnen. Dahin sind die ebenen Schneeplane von gestern, die abgerundeten Wälle, die schneeüberschütteten Hügel mit ihrer ineinanderfließenden Ausgleichungstendenz, der Winde mühsames Werk. Mit Trümmern übersäet ist die Stätte, und in ragenden Reihen liegen die Gefallenen, denn wie in der Mongolenschlacht war kein Plat da für sie zum Hinsinken. Ueberall klaffen frische Bruchflächen blaugrünen Gises, Abgründe gähnen dazwischen, aus denen das düstere Meer hervorschaut. Ausgetobt hat das ergreifende Ringen; unheimliche Ruhe folgt, denn jeder Augenblick kann den Kampf neu entflammen. Nur da oder dort ächzt ober zuckt noch ein Wall, knistert eine Mauer, rasselt zusammen; ferner Eisberge beständigen Kampf trägt der Schall herüber. Oder es stürzt ein Thurm ein, der emporgepreßt lag auf den Rändern zweier Schollen, die nun auseinandertreiben. Allmälig wird es stiller, wiedergefunden scheint das Gleichgewicht in dem öden Reiche des Eises. Neue Canäle und Seen öffnen sich, zahllos ragen Krystallwände, Pyramiden, kühn in die Luft, majestätisch rauschen sie dahin, neuer Kampf in der Ferne folgt ihrem Drängen. Nur das Schiff geben sie nicht wieder frei. Wenn dann des Mondes silberne

Strahlen, von Wolkenschatten gefolgt, dahinirren und einen blitzenden Flor ausbreiten über die Wüste, — was Anderes ist dies als bethörende Versheißung eines erlogenen Friedens?"

"Wo auf Erden herrscht solch' ein Chaos? Unbewußt ihrer Schrecken walten die Naturgesetze. Ein leichter Hauch aus Süden, unten freudig vielleicht begrüßt von einem Schiffer, preßt hier eines Anderen Hoffsnung und Existenz zusammen auf ein furchtbar zitterndes Minimum, auf eine Lustblase im Sise! Und was ist die Gesahr, wenn sie, die Bedrohten ungeschädigt verlassend, einmal der Bergangenheit angehört? Ist sie mehr noch als ein bloßer Begriff, gilt sie schon nach einer Woche mehr noch als eine trügerische Einbildung? Gewiß, undankbar ist das Gedächtniß der Ersahrung, oft zum Wohle des Menschen!"

## Ausgang der Winternacht.

Abnehmende Sinsterniß. — Veränderle Umgebung. — Källe und Temperatursschwankungen im Jänner. — Bärenbesuche. — Rälte und zunehmende Helligkeit im Sebruar. — Lähmender Einstuß der sangen Nacht. — Betriebenwerden. — Dichte Lage des Eises im Winter. — Aussichten für den Sommer 1873. — Aussehung von Documenten auf dem Eise.

ropdem die Sonne immer höher stieg, trat in der Düsterheit um uns doch noch keine wesentliche Aenderung ein. Die Ursache lag darin, daß wir auch im Jänner fortgesetzt nach Norden trieben und dadurch dem Pole näher überwinterten, als irgendwer vor uns,\* und nicht minder in der Seltenheit klaren Wetters. Selbst der Vollmond, welcher in der unteren Culmination Mittags ziemlich hoch stand, brachte nur die Helligkeit einer unserer mäßig erleuchteten Mondenächte. An trüben Tagen machte sich selbst der Mittag noch immer nicht

<sup>\*</sup> Die gleichzeitige Expedition Ball's ausgenommen.

kenntlich; noch am 18. Jänner war dies bei bedeckter Luft der Fall. An diesem Tage stieg die Temperatur bis auf 7° unter Null.

Wir befanden uns jett vierhundert Meilen innerhalb des Eismeeres, waren bereits fünf Monate ein Spielball von Wind und Strömung, nichts deutete auf eine Beränderung unserer Lage. Angesichts ihrer Trostelosigkeit erfüllten uns schon die ersten, wenn auch noch so geringen Anzeichen des wiederkehrenden Lichtes mit Freude. Am 10. Jänner hatten wir bei klarem Himmel die erste entschiedene mittägige Helle bemerkt, am 19. Jänner zeigte sich ein leuchtendes Carmin schon eine Stunde vor Mittag am südlichen Horizont. Nach langer Wolkenbedeckung und Finsterniß nahm die Morgendämmerung mehr und mehr an Intensität zu. Ende Jänner war sie bereits in den ersten Vormittagsstunden zu bemerken.

Je lichter es wurde, besto gräßlicher offenbarten sich die Bilder der Zerstörung. Rings um uns erhob sich ein Gebirge klippigen Sises, welches am 22. Jänner, wie aus einem Krater emporgeschleudert, die Befürchtung wach erhielt, daß seine Wälle neuerdings ausbrechen und vorrücken würden. Selbst auf geringe Entsernung sah man vom Schiff nichts mehr als die Höhe der Masten; alles Uebrige lag hinter einem hohen Siswalle gedeckt. Das Schiff selbst aber, sieben Fuß über den Wasserspiegel erhoben, ruhte auf einer emporgehobenen Sisblase und sah durch diese Entrückung von seinem natürlichen Elemente wahrhaft trostlos aus. Diese Sisblase war durch eine vielsach zerrissene und immer wieder zusammengesrorene Scholle gebildet und hatte durch das Unterschieden des Sises und den seitlichen Druck der jüngsten Pressungen eine erstaunliche Wölbung angenommen. Auch weitershin hatte sich unsere Umgebung völlig verändert.

Bor der Eisbewegung am 22. Jänner hatte sich in der Nähe des Schiffes ein schmaler Streifen ebenen Eises flußartig gewunden durch das Gewirre der Hummocks dahingezogen, und den ganzen Winter hindurch war dieser überfrorene Fluß emsig zum Einfahren der Hunde benützt worden. Icht war nichts mehr davon zu sehen. Alles war zerrissen; Wälle erhoben sich, wo noch vor vierzehn Tagen das Kohlenhaus stand, überall klafften Spalte; bis zum nächsten Schneefall gab es keine Bahn zum Fahren mehr,

: •

und wenn wir unsere Ausstüge bennoch fortsetzen, geschah es, daß wir überall einbrachen. In jeder Hinssicht versloß der Jänner 1873 launenhaft und unberechendar. In den ersten beiden Wochen sank die Temperatur mehrentheils dis unter —30° R., und am 8:, 13. und 14. Jänner war das in einer Schale ausgesetzte Quecksilber zur festen Masse gefroren. Wachholderbranntwein gefror ebenfalls, mur etwas Alkohol erhielt sich slüssig. Trot dieser tiesen Temperatur blied der Schnee noch immer weich; selbst große Temperaturschwankungen, und die heftigen Winde dieses Wonats verliesen, ohne seinen Charakter zu verändern. Am 22.—23. Jänner stieg die Temperatur vorübergehend bis auf —2°, R.; überall am Schiffe begann es zu thauen, lästige Rässe durchbrang sowohl Kleidung, als Wohnräume. Die mittlere Temperatur des Wonats Jänner siel in Folge dieser abnormen Schwankungen nicht unter —18° R. und war daher um etwa zehn Grade höher, als man hätte erwarten dürsen.

Die Bären hatten sich in den letzten Wochen in bedauerlicher Ferne von uns gehalten; erst am 12. Jänner wagte sich ein sehr großer Bär (7¹, Fuß) bis auf zehn Schritte Entfernung vom Steuerbord-Fallreep heran. Er siel von vielen Explosionskugeln getrossen; allein seine Kraft und Zähigsteit war so groß, daß er selbst nach den schwersten Verwundungen noch zu lausen vermochte; aus diesem Beispiele zogen wir wieder die Lehre, wie wichtig es für den einzelnen Jäger ist, des Schusses derart sicher zu sein, daß er seinen Feind mit Einer Kugel entweder tödtet, oder doch kampfsunfähig macht. Explosionskugeln sind daher namentlich für den einzelnen Jäger, oder in der Nacht, von großem Werthe; doch ist ihre Flugbahn etwas unsicher.

Die Jagden vom Deck aus geschahen stets mit wechselseitiger Ueberseilung und Munitionsverschwendung; in Fällen, wo wir Alle anwesend waren, wurden zuweilen auf einen Bären 30 bis 50 Schüsse abgegeben. Sosort, nachdem der Bär zum letten Male hingestürzt war, wurde er von Matotschfin und Sumbu angegriffen. Auf dem Rücken des erlegten Feindes begannen sie um das Vorrecht dieses Platzes zu rausen und es sich so lange darauf bequem zu machen, bis Carlsen seine pietistischen Bedenken wegen

f

der Entweihung des Sonntags überwunden hatte und die Section des Bären begann, wobei die Hunde dann wie gewöhnlich im Kreise geschaart zusahen. Der Magen des Bären enthielt Thran, Haare und Speisereste und erwies abermals, daß diese Thiere zu allen Jahreszeiten sowohl wans derungs, als auch ernährungsfähig sind.

Schmerzlich hingegen war für uns ber Verlauf einer Bärenjagb am 29. und 30. Jänner. Um zehn Uhr Abends hatte sich ein Bär bei völliger Finsterniß dem Schiffe genähert, und mit der Behendigkeit eines Tigers war er auf Sumbu losgeeilt. Allein dieser entkam ihm geschickt und lockte durch sein Gebell den wachhabenden Maschinisten Krisch herbei, welcher den Bären auf etwa zehn Fuß Entfernung vom Deck aus verwundete, worauf ersterer ent= lief. Der Lärm hatte noch Etliche von uns zur Stelle geführt, und bei völliger Finsterniß und tiefem Schnee begann nun eine nuplose Verfolgung, der ich mich anschloß, weil ich bemerkt hatte, daß Matotschkin dem sich entfernenden Bären unmittelbar gefolgt war. Die Verfolgung inmitten des herrschen= den Schneetreibens und durch schneeverhüllte Schluchten ward immer schwächer; zulett befand ich mich mit Palmich allein. Wir sahen und hörten nichts mehr; nur dann und wann noch schlugen einzelne Klagelaute an unser Wir beschleunigten unsere Schritte, oder vielmehr unser Hindurch= schwimmen durch dichte Fluthen wirbelnden Schnees; endlich sahen wir im Zwielicht unserer Laterne Matotschfin heulend am Boden liegen und den Bären wenige Schritte zur Seite, umschwärmt von Sumbu, der ihn in den Fuß biß, so oft er sich in Bewegung setzen wollte. Augenscheinlich war Matotschfin dem Bären zu dicht und unvorsichtig gefolgt — von diesem dann selbst angegriffen und weggeschleppt worden. Nur eiliges Vordringen fonnte den Hund retten; Schüsse wären nur in unmittelbarer Nähe wirksam gewesen, weil man die Mücke eines in Anschlag gebrachten Gewehres selbst beim hellsten Mondschein noch immer nicht sah. Doch alle Anstren= gungen waren vergeblich. Der Bär hatte den Hund abermals weiter fort= geschleppt und ein Windstoß unsere Laterne ausgelöscht, so daß wir zulett die Unmöglichkeit erkannten, mit unserm Feinde Schritt zu halten. Aus der trüben Nachtluft brachte der Wind das Klagegehenl des sterbenden Thieres,

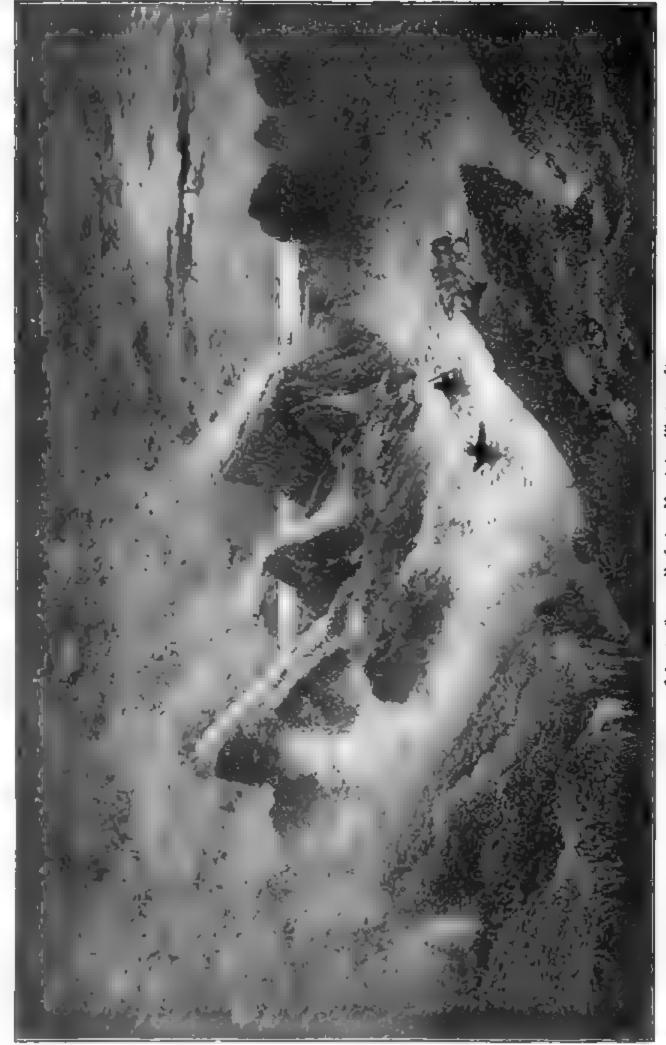

Schueetreiden in Dacheife mageent ber Winfernacht.

| • |         |   |   |   |  |
|---|---------|---|---|---|--|
|   |         |   |   |   |  |
|   | ••<br>· |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         | • |   |   |  |
|   |         |   | , |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   | , |  |
|   |         |   |   |   |  |
| • |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   | • |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         | ı |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |
|   |         |   |   |   |  |

und so sehr wir diesen Ausgang beklagten, wir konnten ihn nicht hindern, es blieb uns nichts übrig, als die Rückehr zum Schiffe.

Am folgenden Tage gegen Mittag, als es hinreichend hell war, zogen Schiffslieutenant Brosch, die Tiroler und ich hinaus, nach dem Schicksale des geraubten Hundes zu forschen. Wieder herrschte Schneetreiben und trübe Luft. Der Schnee war weich und tief, daher wir oft hinfielen oder versanken. Bald waren wir schneeweiß und mit einer Eisrinde über= deckt. Nach ermüdender Wanderung trafen wir eine blutige Spur, welche nach Maßgabe der Gegenwehr des Hundes ungleich deutlich zu erkennen war, und welcher Sumbu voraneilend folgte, während Gillis vorsichtig bei uns blieb. Nachdem wir etwa 1/3 Meile gegangen, kam Sumbu auf= geregt zurück und lief dann heftig bellend wieder voraus. Zulett hielt er zur Seite einer hohen Gisgruppe, und mit herausforderndem Bellen sprang er immer wieder in der Richtung auf diese zu. Kein Zweifel, daß sich der Bär hinter ihr befand und daß Matotschkin hier sein trauriges Ende gefunden. Wir beschleunigten unsere Schritte, nahmen die Gewehre schußbereit, und als wir uns der Eisgruppe etwa zwanzig Schritte genähert, trat ein Bär auscheinend verwundert hinter ihr hervor. Schüsse fielen; der Bar stürzte, raffte sich wieder auf und schleppte sich mit zerschmettertem Rückgrat, einem Walroß gleich, mit erstaunlicher Behendig= keit auf den Vorderfüßen und die Hinterbeine nachziehend, über ein ebenes Schneefeld fort, in der Richtung einer mit Jungeis bedeckten Wacke. Erft nach zwei weiteren Schüssen mit Explosionskugeln lag er tobt vor uns; wir hatten Matotschkin gerächt, dessen Leiche nachher wirklich hinter der erwähnten Eisgruppe gefunden wurde. Er lag auf dem Rücken, der Kopf war im Schnee vergraben, der Bauch aufgerissen, sein Inhalt verstreut oder verzehrt. Eine tief eingebrückte Schneegrube in unmittelbarer Nähe des Hundes wies darauf hin, daß der Bär die vergangene Nacht hier sorglos geschlafen hatte. Er war sechs Fuß lang — und wurde durch herbeigeholte Mannschaft in Stücke zerlegt und zum Schiffe gebracht.

Der Uebergang vom Jänner zum Februar brachte eine Temperaturs- erhöhung bis  $-1._{\rm s}{}^{\circ}$  R., und ein Hagelfall überschüttete das Schiff. Wit

Beginn des Februar trat wieder große Kälte ein, so daß es im Schiffe unaufhörlich zu "schießen" begann. So constant war diese Kälte, daß sogar die mittlere Monatstemperatur — 28° R. erreichte. Wiederholt (6., 7. und 8. Februar) gefror das Quecksilber, und in den letzten acht Tagen des Monats erhielt es sich in sester Form ohne aufzuthauen, obgleich die Temperatur einmal vorübergehend bis auf — 29° R. stieg. Um 17. gefror bei — 36° R. selbst Petroleum in der sich verhältnißmäßig stark erwärmenden Kugellampe unter dem Zeltdach, so daß das Licht erlosch, und der letzte Februar brachte mit — 37° R. die bisher tiesste Temperatur. Solche Kälte war einem längern Aufenthalt im Freien noch wenig hold, trotzdem die Heligkeit dermaßen zugenommen, daß ein mit großer Theilung verssehenes Thermometer bereits am 3. Februar um zehn Uhr Bormittags ohne Lampenlicht konnte abgelesen werden. Aber erst am 20. Februar waren wir im Stande, die meteorologischen Beobachtungen auch um sechs Uhr Abends ohne Licht auszuführen.

Immer glühender ward das mittägige Roth im Süden; an klaren Tagen vermochten wir schon um sieben Uhr Früh eine schwache Morgenröthe zu erkennen, am 14. Februar Mittags war die nahe Ankunft der Sonne durch eine hell erleuchtete Wolke nahe über dem noch unter dem Horizont verweilenden Gestirn deutlich wahrzunehmen. Mitte Februar wurde die Helligkeit so groß, daß die Eisgruppen zum ersten Male wieder Schatten erhielten; troß der noch immer tiefen Temperatur hielten wir uns nun gerne stundenlang im Freien auf, während wir ehedem, die Wachen auß= genommen, wochenlang nur für Angenblicke auf Deck kamen. Erst jett, mit zunehmendem Tageslichte, erkannte man, welch' ein finsteres, dumpfes Grab unsere bisherige Wohnung gewesen; nur die Nothwendigkeit, die schützende Eindeckung des Skylight auch noch fernerhin des Schneetreibens wegen zu belassen, hielt uns davon ab, die jett nur noch fünstlich erhaltene Finsterniß unserer Wohnräume zu verscheuchen. Mit großer Standhaftigkeit hatten wir bisher allen Versuchen der Schlafsucht widerstanden; allein nun= mehr begann die lange Nacht ihren lähmenden Ginfluß auszuüben. Alle Gedanken und Gespräche galten in jener Zeit der bevorstehenden Wiederkehr der Sonne; nur halb so unheimlich konnten für uns dann die Bewegungen des Eises sein, dessen heftigere Angriffe am 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 17. und 18. Februar stattfanden. Wir hatten gelernt, jeden Tag, den wir in dem verstossenen Winter an Bord verbrachten, als einen Gewinn, und jener Anzahl entzogen zu betrachten, die wir nach Verlust unseres Schiffes durch die gefürchteten Frühjahröstürme möglicherweise bestimmt waren, fast obdachlos auf dem Eise zu verleben. Längst waren wir im Lause des Dahintreibens im Eise in ein Gebiet eingedrungen, welches noch niemals von einem Schiffe war besahren worden, und wenn auch der Vorgang dieses Treibens später nachgetragen werden soll, ist es doch jetz schon nothwendig, die dem "Tegetthoss" bisher anserlegte Route zu übersblicken.\*

| 3 e i t              | N.<br>Breite  | Öjtl.<br>Länge  | 3 e i        | i <b>t</b> | N.<br>Breite | Östl.<br>Länge |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 21. August 1872, Tag |               | :               | 9. Novembe   | r 1872     | 78°15′       | 69°42          |
| der Einschließung .  | 76°22′        | 62°3′           | 14. "        |            | 78·8         | 71 · 16        |
| 1. September         | 76 · 25       | $62\cdot50^{1}$ | 18. "        |            | 78 · 10      | 70.31          |
| 4. "                 | 76 · 23       | 62 · 49         | 28. "        |            | 78 · 13      | 69.48          |
| 11. "                | 76 · 35       | 60.18           | 4. December  | :          | 78 · 19      | 69 · 1         |
| . 14. "              | 76:37         | $[60 \cdot 50]$ | 8. "         |            | 78 · 21      | 69 · 2         |
| · 21. "              | $76 \cdot 28$ | 63.9            | 12. "        |            | 78 · 25      | $68 \cdot 57$  |
| 26. "                | 76 · 36       | 61.8            | 16. "        |            | 78 · 22      | 67 · 42        |
| ' 27. "              | 76 · 38       | 64 · 4          | 19. "        |            | 78 · 13      | 67 · 11        |
| 28. "                | 76.37         | 64 · 10 ′       | 26. "        |            | 78 · 10      | 68 · 19        |
| 1. October           | 76.50         | 65 22           | 2. Jänner 1  | 873        | 78:37        | 66 · 56        |
| 2. "                 | 76 · 59       | 65 · 48         | 19. "        |            | 78 • 43      | 69 · 32        |
| 3. "                 | 77.4          | 66.1            | 26.          |            | 78.50        | 71 · 47        |
| 17. "                | 77.50         | 69 · 22         | 2. Februar   |            | 78 • 45      | 73 · 7         |
| 18. "                | 77.48         | 69.8            | 14. "        |            | 78 · 12      | 72 · 20        |
| , 22. "              | 77.46         | $69 \cdot 26$   | 19. "•       |            | 78.15        | 71 · 38        |
| ; 31. "              | 77.53         | 69 · 12         | 23. "        |            | 79 · 11      | ••             |
| 5. November          | 77 · 53       | 69 · 30         | <b>27.</b> " |            | 79 · 12      |                |

Diese Bewegung war somit fast stetig verlangsamt worden, je mehr die zunehmende Kälte die noch offenen Mecresstellen schloß, und je mehr

<sup>\*</sup> Die folgenden Ortsbestimmungen geschahen durch die Herren Orel und Brosch.

wir unter den Einfluß der sibirischen Eistrift von Oft nach West geriethen. Bemerkenswerth war dabei, daß unser Treiben in der Regel rechts von der Windrichtung stattsand, und daß wir uns mit unserer Scholle während der ersten vier Monate nur um einen Grad im Azimuth drehten. Ende Jänner schienen alle offenen Stellen des Meeres geschlossen; die Bewegung der Eismassen geschah nicht mehr auf Kosten selbst nur schmaler Sprünge, sondern nur noch auf jene der ungestörten Erhaltung seiner Eisflächen, d. h. durch ihr Uebereinanderschieden in Folge von Presesung. Daher kam es auch, daß die Kämpse des sich widerstrebenden Eises nicht, wie ehedem, nur zur Zersplitterung seiner Wassen und zur Bildung neuer Canäle führten, sondern daß jede Störung seines Gleichgewichts plößeliche Austhürmungen herbeiführte. Es scheint, daß der Wind das Hauptsmoment unseres Treibens, daß die Meeresströmungen nur von secundärem Einslusse waren.

Constant aber blieb von dieser Zeit an die nordwestliche Richtung unseres Treibens, und wir durften von dieser glücklichen Wendung unserer wenngleich unberechenbaren Bahn erwarten, daß sie uns in die Nähe des geheimnißvollen Gillislandes führen werde. Die Fortsetzung unseres bisher östlichen Curses aber hätte uns nach einer Richtung entführt, wo die Aussichten, neue Länder zu treffen, minder groß waren; selbst das Frei= werden des Schiffes und die Erreichung des Cap Ticheljuskin wäre von geringerem Werthe gewesen, da die Aufsuchung eines Winterhafens an der seichten sibirischen Küste alle Zeit beansprucht hätte, über welche wir Ende des Sommers 1873 voraussichtlich noch verfügen konnten. Im dritten Sommer aber hätte uns nichts Anderes bevorgestanden, als das Schiff zu verlassen und durch Sibirien zurückzukehren mit Benützung seiner Flusse, der einzigen in solchem Falle verfügbaren Communication. Zur Zeit aber knüpften sich noch alle unsere Erwartungen an das Freiwerden des Schiffes im solgenden Sommer und an die Wiedererlangung freier Bewegung. In der That war Keiner unter uns, der den Eintritt dieser Eventualität binnen weniger Monate ernstlich bezweifelt hätte. Und da wir somit darauf vorbereitet waren, daß die noch fest aneinandergeschlossenen Schollen unserer Umgebung

aufbrechen — und aus unserem Gesichtsfreise treiben würden, so beschlossen wir, sie zu Trägern von Nachrichten über unser bisheriges Schicksal zu machen. Im Lause des Sommers konnten diese Schollen möglichers weise nach Süden treiben und unsere Mittheilungen in die Hände eines Schiffers gelangen. Aus diesem Grunde verstreuten wir am 14. Februar eine Anzahl wohlverschlossen er Glasslaschen im Umkreise von etwa 1½ Seemeilen rings des Schiffes. Sie enthielten einen kurzen Bericht über die Hauptereignisse der Expedition seit der Trennung vom Grafen Wilczek.

## Wiederkehr des Pichtes und das Frühjahr 1873.

Sonnencustus des Polarsahrers. — Sonnenausgang. — Wohlthätiger Einstuß des Lichtes. — Barenbeluche. — Frostnebel. — Carneval. — Frühjahr. — Schneckaubsall. — Verdunstung des Eises. —
Witterung im März. — Junehmendes Lageslicht. — Das erste Schmelzen des Schnee's. — Die ersten
Vögel. — Nordlichter. — Dr. Repes erkrankt. — Bärenbesuche. — Erste Anzeichen des Sommers.
— Rebensonnen. — Scheinbare Unveränderlichkeit unterer Umgebung. — Witterung im April. —
Lageslicht in der Cajüte. — Untere Umgebung. — Ausgrabung des Schiffes. — Magnetische Termintage. — Eisbären. — Anzeichen serner Sprünge im Eise. — Hoffnung aus das Freiwerden des
Schiffes. — Schneckälle und Schneeerweichung im Mai. — Wiederkehr der Vögel. — Die Maschine
wieder damptbereit. — Sonnenfinsterniß. — Loroßy's Ingend.

Breite wiederkehren; allein die starke Restraction von 1° 40',\*
welche der Temperatur von 30 Grad unter Null angehört,
veranlaste, daß wir ihre ersten Strahlen schon drei Tage vorher
begrüßen dursten. Ein unbeschreiblich festliches Ereigniß ist die Wiederkehr der Sonne für den Polarfahrer. Wie mit dem Wundersglauben vergängener Tage erneut er in jenen furchtbaren Einöden den uransfänglichen Cultus des ewigen Gestirns.

\* Parry beobachtete 1819 eine Refraction von 2° 0.9', indem er die Sonne bei — 27° R. noch sieben Tage nach ihrem gesetzmäßigen Verschwinden sah.

Wie einst des Belus Diener am blühenden Saum des Euphrat, so harrten auch wir, wie zu einem Feste geschaart, auf den Anhöhen des Sises und den Masten des Schiffes dem Lichte. Da, einen Augenblick, wallte eine Lichtwelle ankündigend durch den weiten Raum, und die Sonne stieg, von einer Purpurhülle\* umgeben, empor auf die eisige Bühne. Niemand sprach; wer hätte Worte dem Gesühle der Erlösung geliehen, das auf jedem Antlitz leuchtete, und sich kunstlos unbewußt offenbarte in des einsachen Wannes leisem Ausrus: "Benedetto giorno!"

Nur mit ihrer halben Scheibe und zögernd hatte sich die Sonne erhoben über den düsteren Saum des Eises, als wäre diese Welt unwerth
ihres Lichtes. Und dennoch ist die Sonne das einzige Ereigniß und Leben
in diesem Reiche des Todes, wenn sie gleich nicht wie im Süden vermag, daß
der starre Leib der Schöpfung wieder erblüht und Blumen sich erheben aus
seinem schneeigen Panzer. Hier im Eise, fern von allen Ländern, werden
nur die Quellen seiner Schmelzwasser wieder erklingen und zurückfallen in
den Schooß des Meeres. Düster, traumhaft ragten die verfallenen Kolosse
des Eises gleich zahllosen Sphynzen in das strahlende Lichtmeer hinein;
spaltenumringt starrten die Klippen und Wälle und lange Schatten warfen
sie über die diamantsprühende Schnecbahn. Ein zartes Kosa schwebte
darüber, und knisternd erklangen die kalten Memnons-Säulen des Eises in
der Wärmesluth. Erst jetzt, mit der neuen Nera des Lichtes, hatte das neue
Jahr begonnen, — welche Bedeutung wird es für unser Ziel haben?

Wenige Minuten nur hatte der obere Theil der Sonne über dem Horizont verweilt; dann erlosch ihr Licht wieder, ein düsteres Violett lagerte über den Fernen, und zitternd leuchteten die Sterne abermals am dämmerns den Himmel.

Die gespannte Erwartung, womit wir der rückkehrenden Sonne bes gegnet, war auch ein Anlaß, uns wechselseitig zu betrachten, und wir waren

\* Eine Carminzone ging nach oben in ein unbestimmtes Lichtgelb und in etwa 20° Höhe in das matte Blau des Himmels über. Mar war die Benus zu sehen; aber der Mond, furz vorher noch blutroth durch die blaugrauen Dünste leuchtend, war bereits untergegangen.



Erfter Sonuenaufgang im Packeife gwifchen Nomaja-Semifia und Srang Jofefe-Cand

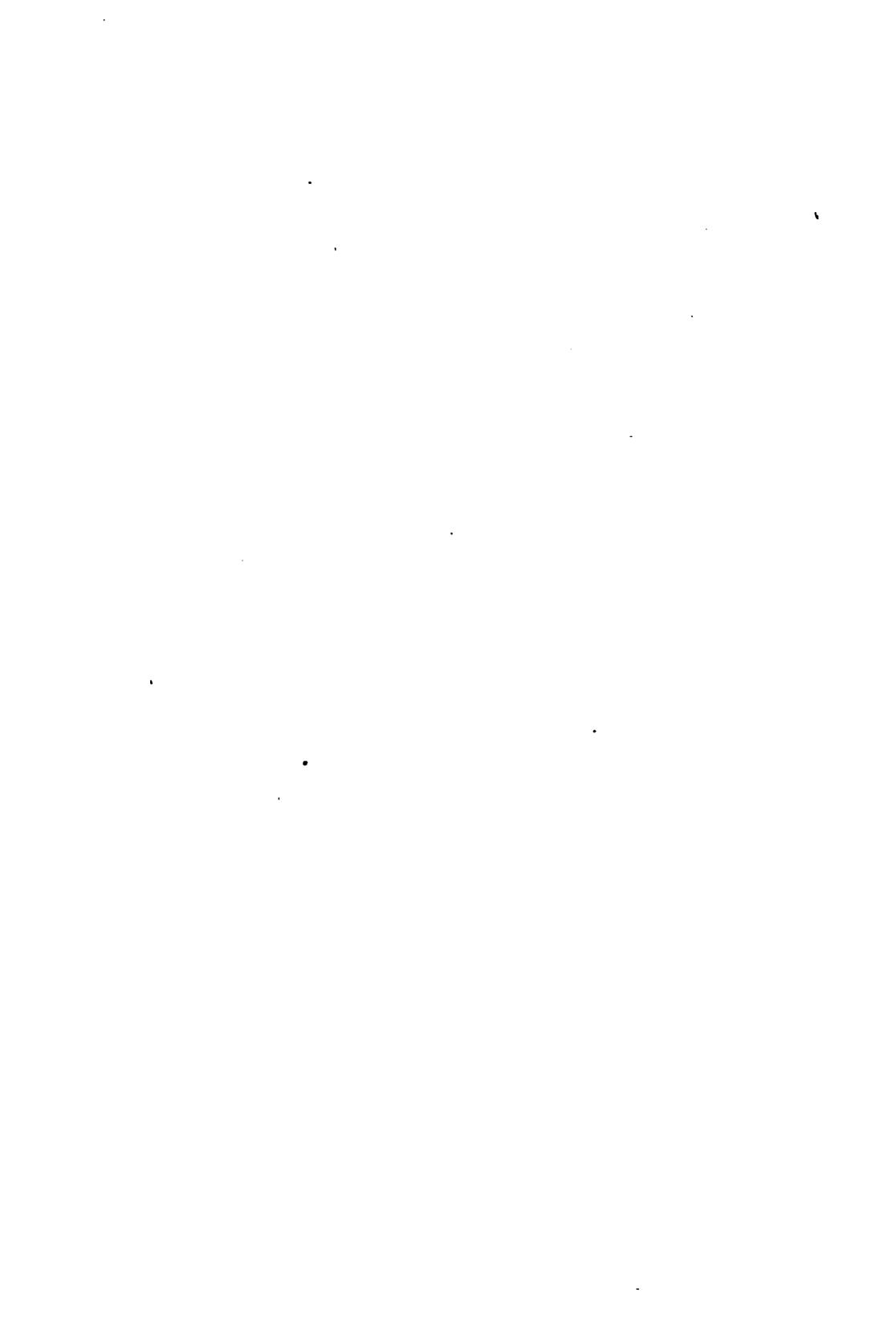

überrascht über die Beränderung, die unser Neußeres in der langen Periode der Nacht erlitten. Tiefe Blässe bedeckte die eingefallenen Gesichter. Die Meisten von uns trugen die Zeichen der Reconvalescenz, spipe, hervorragende Nasen und eingesunkene Augen; denn nicht wenig waren diese durch das monatelange Lampenlicht angegriffen worden, besonders bei Jenen, welche die verflossenen Monate mit austrengenden Arbeiten verbracht hatten. Allein alle diese llebelstände waren unter dem wohlthätigen Einflusse des Tageslichtes und der Frühjahrssonne nur von geringer Dauer; bald brachte die Märzsonne das dunkle Colorit der Wüste wieder auf alle Ge= Auch der allgemeine Frohsinn kehrte zurück; gierig suchte die Besatzung des "Tegetthoff" die warmen Strahlen der Sonne auf. Ein Haus aus Gis ohne Dach wurde erbaut, seine südgekehrte Wand blieb offen; hier pflegten Gesunde und Kranke an schönen, windstillen Tagen aus dem dumpfen Schiffe herauszukriechen und Eidechsen gleich in den heißen Sonnenstrahlen vor Wonne anzuschwellen. Das Innere des Schiffes aber barg noch immer Racht; ihr zweiter Theil hatte begonnen, jener mit der Sonne außerhalb und den Lampen innerhalb unserer Wohnräume.

Auch die Besuche von Eisbären wurden wieder zahlreich. Am 17. Februar wurde ein Bär von fünf Fuß Länge im nächsten Umfreise des Schiffes erlegt, und am 19. Februar Abends verscheuchten ungeübte Jäger einen zweiten. Da ihm jedoch die Hunde nachliefen, so waren wir, um sie nicht aufs Spiel zu setzen, gezwungen, die an sich nutlose Berfolgung des Bären zu unternehmen. Die Temperatur von — 29° R. und ziemlicher Wind, gegen welchen wir bei der Jagd zu laufen hatten, führte bei Einigen Erstickungsandraug, Herzklopsen und Blutspucken herbei, daher wir den Rückweg zum Schiffe mit der größten Borsicht ausführten. Am 20. Februar Bormittags kam wieder ein Bär in die Nähe des Schiffes; er wurde abermals gesehlt und entkam. Palmich, Halmich, Halmich fam schon nach kurzer Zeit mit einem erfrorenen Gesichte zurück, die Tiroler erst nach mehreren Stunden. Auch diese kamen nicht nur unverrichteter Tinge heim, sondern hatten sich außerdem beide Füße dermaßen erfroren, daß sie schon während des Rücks

weges alles Gefühl darin verloren. Der zweite Grad des Erfrierens war eingetreten, und wenig fehlte zur Nothwendigkeit einer Amputation. Stundenlang mußten ihre Füße mit Schnee gerieben werden, bis das Gefühl zurückhehrte; dann traten heftige Schmerzen ein, faustgroße Frostbeulen entstanden und zahlreiche Blasen, gegen welche llebel fortgesetzte Eisumschläge erst nach mehreren Tagen Heilung brachten.

Am 22. Februar im Morgengrauen zeigte sich abermals ein Bär etwa 80 Schritte vom Schiffe entfernt, den die Deckwache Sussich nach einigen Fehlschüssen, welche das Thier nicht im geringsten einschüchterten, erlegte. An seiner verwundeten rechten Vordertate erkannten wir, daß er der Gegenstand der Verfolgung der letzten Tage gewesen. Seine Länge betrug sechs Fuß, in seinem Magen befand sich nichts, als ein kleines Stückschen Seehundssell. Sussich aber machte die erfolgreiche Jagd überglücklich; einen Tag lang war er bemüht, es Jedermann außerhalb des Schiffes zu zeigen, was der Bär gemacht, und was er gedacht habe. "Se mi non era, il copava tutti", fügte er mit einem Blick der Geringschätzung auf Jene hinzu, welche sehlgeschossen hatten.

Wenn auch der Sonnenanfgang Ende Februar gewöhnlich von jener rosigen Klarheit war, welche den an sich monotonen Schneeslächen einen wunderbaren Reiz verleiht, so sahen wir uns in der Erwartung sonnenheller Mittagsstunden doch meistentheils getäuscht; denn bald darauf sammelten sich weiße Frostnebel hoch über der Eisfläche, welche die Sonne entweder nur zu einem trübe durchscheinenden Lichtball machten oder völlig verbargen. Um 24. Februar aber genossen wir das eigenthümliche Schauspiel, die Sonne bei — 34° R. refractionsverzerrt, flach, strahlenlos und kupferroth durch die trüben Dünste des Horizontes treten zu sehen. Bei sehr wechselnder Brechung der Lichtstrahlen geschieht es zuweilen, daß die Sonne oder der Mond mehrmals ausgehen, wieder verschwinden, oder durch längere Zeit in einer bestimmten Höhe verharren. — Der Ausgang des Monats Februar erinnerte uns an den Carneval des Südens. Die Mannschaft maskirte sich: allein in ihren Masken trat der grelle Widerspruch einer gesälschten Fröhlichkeit mit ihrer ernsten Stimmung und Lage noch mehr zu Tage.

1

Sie trugen geleerte Blechbüchsen auf bem Ropfe; alle Kunft aber hatten sie auf Sumbu übertragen, den sie als Lindwurm kleideten; er allein war seiner Bermummung entsprechend gelaunt.



Carneval im Effe.

Mit dem Monat März hatte der Frühling dem Ramen nach besonnen: allein es war tem Frühjahr in unserem Sinne. Unstatt des heiteren Schimmers junger Saaten und Wälder umgab uns eine bleudende Einöde, statt dustenden Blüthenhauches und üppiger Frühjahrsluft erhoben sich treisbende Wolfen stechender Gisnadeln, starr, schlaftrunken glühten die sast täglich sichtbaren Nebensonnen durch die weißen Frostnebel. Schnee erstüllte die Lust: um sich davon zu überzeugen, brauchte man selbst bei anscheinend heiterem Wetter nur gegen die Sonne zu sehen. Dieserseine Schneestaubsall war auch Ursache, daß die Verdunstung des Eises ansangs nur geringe Fortschritte machte, obgleich der Sonneneinsluß sich sichon am 3. März derart bemerklich machte, daß das Schwarzstugelthers mometer Mittags um 6° R. mehr zeigte als die gewöhnlichen Wärmemesser, und eine Schneeschichte am Buge des Schisses bentliche Spuren ihrer Abs

nahme verrieth. Auch die Schneewehen des Gises begannen zu verdunsten, sich mattglänzend abzurunden und bald nach Mittag mit dünnen Krusten zu vereisen, sobald die Temperatursunterschiede in der Sonne und im Schatten wieder abnahmen. Am 6. März betrug dieser Unterschied bereits 8 Grad, am 8. 9 Grad, und da die Sonne an diesem Tage erst nach fünf Uhr unterging, und das Wetter windstill und klar blieb, so war ihr wachsender Ein= fluß eine höchst erfreuliche Wahrnehmung. Ein frei aufgehängter Eiswürfel erwies während der zweiten Hälfte des März eine tägliche Abnahme von ½ seines Gewichtes durch die Verdunstung; doch ließ diese Beobachtung keine directe Anwendung auf das mit Schnee bedeckte Gis zu. ungünstig erwies sich hingegen das Verhalten im Meere selbst; denn ein Eiswürfel, den wir vom 19. Februar bis zum 5. März in zehn Fuß Meeres= tiefe versenkt hielten, zeigte zulett eine Massenzunahme von 3/4 Zoll rings seiner Oberfläche. Die Temperatur des März, obgleich an 16 Tagen des Monats — 30° R. erreichend, oder noch darunter sinkend, hatte sich im Uebrigen dennoch täglich so beträchtlich erhoben (am 18. März bis — 14.4° R.), daß die mittlere Monatstemperatur nicht mehr unter — 25.5° R. fiel. Sein Ausgang und der Anfang des März waren so streng, daß die Kälte drei Wochen lang täglich bis 30° R. unter Null erreichte. Windstille und klares Wetter zeichneten diese Periode des Frühjahrs aus; nur äußerst selten hatten wir Schneetreiben und bedeckten Himmel. Am 13. März stand der Vollmond wieder in der lazurnen Dämmerung des Abendhimmels; sein sauftes Licht schuf silberglänzende Bergzüge in den bleigrauen Schatten des Mehr und mehr nahm das Tageslicht an Intensität zu; die Schatten der Eisgruppen wurden kürzer und kräftiger, und Jedermann, der sich längere Zeit im Freien aufhielt, nußte zu Schneebrillen greifen. Um 10. März währte der röthliche Schein der Dämmerung am Horizont freisend bereits die ganze Nacht hindurch, und Mitternachts war der Grad der Dunkelheit nicht größer mehr, als Ende December Mittags. Kleine Lawinen begannen aus der Takelage herabzufallen, Masten, Stengen und Taue verloren ihr weißes Reifcolorit und ihre langzähnigen Gespinnste. 22. März war der kach Süd gewandte Vordertheil des Schiffsrumpfes schon völlig schneefrei und schwarz, am 29. überstieg die Temperatur in der Sonne jene im Schatten schon um 9½ Uhr Morgens um 15° R.; am 30. März vermochten wir das Schmelzen des Schnees auf den schwarzen Holzgesimsen des Schiffskörpers zum ersten Male direct zu beobachten. Die Aufzählung dieser Borgänge, so geringfügig sie auch au sich erscheinen mögen, soll dazu dienen, um zu zeigen, mit welcher Aufmerksamkeit der Polarfahrer den kleinsten Ereignissen folgt, die von der für ihn allmächtigen Gewalt der Sonne ausgehen. Nach den Wandlungen, welche sie hervorbringt, pflegt er täglich seine Hoffnungen abzuwägen. Und es waren willkommene, wenngleich verfrühte Boten des wiederkehrenden Som= mers, als wir am 19. und 27. März die ersten Vögel begrüßten -fleine Taucher, die über das Schiff hin zu den wenigen, kleinen Wasserplätzen im Gise flogen, um dort ihre Nahrung zu holen. Wie leicht sie diese fanden, lehrte der Anblick zahlloser Crustaceen in jedem Bohrloche des Eises. Noch immer erleuchteten prächtige Nordlichter die Nächte, und war gleich die Dauer ihrer intensiven Entwicklung viel zu kurz, um als namhafte Licht= quelle zu dienen, so lag in ihrer Erscheinung doch ein Reiz, den selbst die tägliche Wiederholung nicht abzuschwächen vermochte.

Während sich unter allen diesen Eindrücken der Gesundheitszustand an Bord entschieden verbesserte, drohte uns ein schweres llebel, unsern trefflichen Arzt zu verlieren. Dr. Kepes war am 13. März erkrankt; zwei Wochen lang schwebten wir um ihn in großer Besorgniß; sie war um so ernstlicher, je rathloser und zweckwidriger wir dem Verlaufe seiner Kranksheit begegneten. Ihm allein gehörte nach seiner endlichen Genesung unser geringer Vorrath an Bärensleisch; im Verlaufe der Zeit machten wir die erfreuliche Beobachtung, daß der Segen des Himmels mit dieser Nahrung war.

Seit einiger Zeit hatten die Bären in ihren Besuchen wieder eine höchst schmerzliche Zurückhaltung gezeigt. Erst am 15. März kam einer von ihnen in die Nähe, und da ihn Pekel schon lange vor seiner Ankunst gemeldet, so fand er eine lange Front von Jägern, hinter Eismassen verstheilt, zu seiner Begrüßung bereit. Der Bär kam wie gewöhnlich unter

dem Winde, zeigte großes Interesse an unseren öffentlichen Bauten, bestieg eine schmale und hohe Eisklippe und setzte sich balancirend, mit hoch erhobener Schnauze, auf ihrem Gipfel nieder. Dieser Anblick war für einige der Jäger von unwiderstehlicher Komik, und sie begannen so laut zu lachen, daß der Bär verwundert herabstieg und sich bedächtig immer mehr näherte, bis er aus geringer Entsernung tödtlich getroffen hinsiel. Es war leider abermals nur ein kleines Thier von  $5^{1/2}$  Schuh Länge, sein Magen absolut leer. Am 30. März erschien ein zweiter Bär in der Nacht beim Schiffe; allein die Wache sehlte ihn, worauf Wache und Bär entslohen.

Der April war endlich da, mit ihm die Zeit der Eiszapfen, welche als thränende Gletscherguirlanden überall niederhingen, von allen Eissäumen, von der Regeling, den Raaen, dem Tauwerk wie von jeder Klippe des Eises, dessen scharfe Schneiden sich durch die Verdunstung immer mehr abgerundet hatten. Dieses Hinsterben und Schmelzen des Eises, wenngleich eine immerwährende Quelle der Beruhigung über die Frage seines Aufbrechens, ging für unsere Ungeduld doch mit unerträglicher Laugsamkeit vor sich. Was half es, daß wir schon am 2. April auch Mitternachts zu lesen vermochten, daß die Zahl der dahinziehenden Taucher und Möven zunahm, daß die Wärmedifferenz zwischen Sonne und Schatten am 6. April schon 18°, daß das Schwarzkugelthermometer am 20. April schon  $+5^{\circ}$  R. zeigte, — daß die Sonne am 11. April schon um zwei Uhr Morgens aufging, und vom 16. April an beständig am Himmel verweilte? — Was half dies Alles? Trop des beständigen Lichtes umgab uns nach wie vor ein Bild tiefsten Winters; mit quälender Allmäligkeit sanken die starren Bauten des Frostes in sich zusammen. Mit dem Schauspiel der Nebensonnen allein waren wir nicht mehr zu befriedigen und hin= zuhalten, wenn sie auch wie jene am 1. April aus acht Sonnen bestanden, von denen zwei je 95 Grad von den normalen Nebensonnen entsernt waren, außerdem aus einem rings am Firmamente hinziehenden und durch die wirkliche Sonne streichenden horizontalen Lichtstreif. Noch immer lagen Monate des Wartens vor uns; täglich mußten wir uns mit Geduld wappnen, wenn wir, auf Deck tretend, die scheinbare Unverän= derlichkeit unserer Umgebung erkannten, mit ihren uns bis ins kleinste Detail bekannten Formen. Beschäftigungen erfüllten diese Zeit, die uns der Widerwille gegen völligen Müßiggang eingab. Etliche von uns



Das Schiff im Packeife treibenb. - Marg 1873.

erbauten abermals einen Thurm aus Eis auf einer ebenen Fläche unserer Scholle, Andere schossen ihre längst eingeschossenen Gewehre immer wieder ein — nach leeren Flaschen und Scheiben. Ich vollführte mit den Tirolern den Bau einer Aunststraße durch die Trümmerhügel des Eises, über Pässe und Ausschützungen, in Serpentinen auf- und absteigend, im Umfreise von drei Meilen um das Schiff. Ihre Herstellung erforderte wochen- lange Arbeit mit Krampen und Schauseln; nach jedem Schneefall mußte sie mühsam wieder ausgegraben werden. Das tägliche Befahren dieses rauhen Weges durch das Gisgewirre war indeh nicht allein eine wohlthuende Körperbewegung, sondern bot auch die Gelegenheit, unsere Hunde mit Biehen belasteter Schlitten abzurichten. Zu gleicher Zeit füllte sich meine Mavpe immer mehr mit Eisstudien, und ich gewöhnte mich daran, stunden-

lang bei Windstille, und zwar bei jeder Temperatur, mit leichten Handschuhen zu zeichnen.

Der April hatte mit einem Temperaturextrem von  $-31^\circ \Re$ . bes gonnen; sein weiterer Verlauf aber brachte eine fast gleichmäßige Abnahme des Frostes. Ende April erreichte das tägliche Kälteextrem nur mehr  $-15^\circ \Re$ ., am 28. beobachteten wir mit  $-6._8^\circ \Re$ . seine Maximaltemperatur, während die mittlere Temperatur des ganzen Monats sich bis auf  $-17._5^\circ \Re$ . erhob.

Das Wetter verlor die Klarheit des ersten Frühjahres, und seine vor= waltende Windstille und zahlreiche Schneefälle hoben das Werk der wenigen Tagesstunden wieder auf, in welchen die Sonne schien. Tiefe Schneelagen lasteten auf dem Gise; schuhtief sank man selbst auf ebenen Flächen ein, bis übers Anie innerhalb der Hummocks; Schlittenreisen, hätten wir sie zu machen gehabt, wären unter solchen Umständen völlig erfolglos geblieben. Unter den wohlthätigen Veränderungen, welche die Milderung der Witterung nach sich zog, war keine größer, als die Wiederkehr des Tageslichtes in die Cajüte selbst, nachdem wir am 7. April die Ein= beckung des Skylights abgenommen und auch das Zeltdach vom Vordertheile des Schiffes entfernt hatten. Wieder ohne den trüben Schein einer künstlichen Erleuchtung lesen zu können, war ein außerordentliches Ereigniß in unserm monotonen Leben. Fünf Monate lang hatten Petroleum= und Thranlampen in den Wohnräumen gebrannt, alle Wände waren rauch= geschwärzt, und es war keine geringe Arbeit, ihren Anblick wieder freundlich und wohnlich zu gestalten. Gine viel größere Arbeit war jedoch die Ent= ladung unseres Schiffsraumes, mit Ausnahme der Kohlen, um die dichten Eiskruften, welche sich an dessen Wänden gebildet, zu entfernen und zu verhindern, daß ihr Aufthauen die Provisionen beschädige. Und es war hohe Zeit; denn Ende April betrug die Temperatur im Schiffsraume nur mehr Einen Grad unter Null. Bald darauf wurden auch die bisher am Eise exponirten Lebensmittel wieder an Bord genommen; mit dem Aufhören der Eispressungen fiel auch der Grund ihrer Aussetzung hinweg.

Rings eines im Eise überwinternden Schiffes sammelt sich im Laufe der Zeit eine mächtige Schichte von Abfällen aller Art, darunter die Asche

verbrannter Kohlen als vorherrschender Bestandtheil. Alle diese Gegensstände sind dunkler als der Schnee, und in Folge ihrer größeren Erswärmungsfähigkeit geschieht es, daß sie durch beschleunigtes Einschmelzen versinken, sobald sie isoliet und in geringer Mächtigkeit auftreten, dagegen als schützende Nichtleiter wirken, wenn sie als mächtige Decken lagern. Unsere Umgebung war daher ein wechselvolles Durcheinander von kleinen und großen trichterförmigen Vertiefungen und von breiten Plateausormen, unter deren Schuttbecke der Winter beharrlich weiter schlief; als die Schmelzswasser hinzukamen, umgaben uns Seen, durch Vretter überbrückte Canäle und Inseln.

Inzwischen hatten die Arbeiten zur Ausgrabung des Schiffes begonnen. Der Schneewall, der ihm während des Winters als äußerster leberrock gedient, wurde weggeführt, die hartgetretene Schneeschichte entsernt, die mehr als sußdick auf seinem Deck gelegen. Beim Ausgraben des Achtertheiles des Schiffes zeigte es sich, daß die eisernen Schutzbänder der Schraube durch die Pressungen abgerissen worden; doch lag hierin kein namhafter Verlust, und da das Schiff auch in den folgenden Monaten kein übermäßiges Wasser machte, so durften wir hoffen, daß es trotz seiner ershobenen Lage in seinen Verbindungen noch keine gefährliche Desormation erlitten habe.

Die seit Ausgang Februar im Eise herrschende Ruhe hatte Schiffslieutenant Weyprecht bewogen, ein Zelt in der Nähe des Schiffes auszusstellen und die Beobachtung der magnetischen Constanten innerhalb dessselben und zwar an bestimmten Termintagen zu unternehmen. Am 22. April war ein solcher Termintag, und es geschah in der Nacht, daß der eben anwesende Beobachter Orel die Ausmerksamkeit eines Eisbären in der Weise erregte, daß wir, durch seine Hilseruse erschreckt, auf das Deck eilten. Allein schon war der wachhabende Matrose herbeigeeilt und hatte den Bären, dem Orel seine Kappe zugeworfen, auf zwanzig Schritte Entsernung mit einer Explosionskugel niedergestreckt. So unentschlossen die Bären sich bisher auch erwiesen hatten, sobald sie in den Umkreis des Schiffes gekommen waren, und so ungefährlich ihre Zagd von Deck aus geschah, so

lieferte dieser Fall doch wieder einen neuen Beweis, wie wechselnd sie dem Menschen gegenüber sich verhalten. Bald darauf, am 13. Mai, ereig= nete sich eine zweite Ueberraschung. Der Matrose Stiglich, welcher die Wache hatte, sah sich plötlich einem Eisbären auf eine Distanz von nur acht Schritten gegenüber. Er warf ihm ebenfalls seine Kappe zu und lief dem Fallreep des Schiffes entgegen. In blinder Uebereilung fiel er aber hier, und es war sein Glück, daß Carlsen auf sein Geschrei herbeieilte und seinen Verfolger tödtete. Es war ein schöner Tag für Carlsen; wie er uns erzählte, hatte er den Bären zuerst begrüßt und durch seinen Blick gebannt, wie er dies auf Nowaja-Semlja einst mit einem ganzen Rubel gethan; solchen, die bisher sein Schützentalent bezweifelten, konnte er nunmehr entgegentreten und sagen: "Mit diesem Gewehre habe ich heute den Bären getödtet!" Am 28. Mai kletterte ein Bär über einen Eiswall bicht hinter dem Schiffe, fiel jedoch, von einer Explosionskugel getroffen, todt nieder. Er hatte nichts im Magen; obgleich sehr mager, lieferte er uns mehr Fleisch als alle bisherigen, da er sie an Größe — er maß volle sieben Fuß -bedeutend übertraf.

Gegen Ende April hatten heftige Winde den Zusammenhang des Eises derart gelockert, daß dunkle Streifen oberhalb des Horizonts nach allen Richtungen hin das Vorhandensein von Sprüngen verkündeten, wenngleich ihre Entfernung noch so groß war, daß sie selbst von den Wasten aus unsichtbar blieben.

Mit unerschütterlichem Vertrauen sahen wir nach diesen Zeichen aus, und als am 2. Mai das wohlbekannte Geräusch von Gispressungen aus der Entsernung herübertönte, war es für uns nicht mehr ein Schreckenslaut, sons dern die Stimme froher Votschaft. Drei Vierteltheile eines Jahres waren seit dem Veginn unserer Gesangenschaft im Gise dahingegangen, eine Zeit voll bitterer innerer Erwägungen und äußerer Gesahren; nahe bevorsstehend schien uns jest täglich die heißerschnte Stunde der Vefreiung. Waren wir aber einmal frei, so lag es immer im Vereiche der Mögslichseit, wenn auch nicht das sagenhafte Gillisland, doch die wenn auch menschenlose Eismeerküste Sibiriens zu erreichen. So war Sibirien die

rosigste unserer Hoffnungen geworden. Nur wer besonders ausschweifenden Erwartungen sich hingab, der zählte noch immer während des Dahintreibens auf die Entdeckung neuer Länder. Im Uebrigen waren unsere Wünsche so bescheiden geworden, daß selbst die kleinste Klippe unser Selbstgefühl als Entdecker befriedigt hätte.

Doch unbeirrt durch unsere Wünsche walteten die Naturgesetze. Noch immer fiel reichlich Schnee und hüllte das Eis in seinen Mantel ein; dieser Kreislauf von Niederschlägen und Verdunstung war eine traurige Abwehr unserer Hoffnungen. Anfang Mai begann der Schnee an der Oberfläche zu thauen, er wurde kleisterartig und weich; doch war seine Consistenz selbst im strengsten Winter niemals hart, sondern der des Flugsandes gleich, trocken und feinkörnig geblieben. Diese Veränderung des Schnee's, welche in Grönland erst einen halben Monat später eintrat, nöthigte uns, statt der bisher benütten Segelti.chstiefel die dichteren Lederstiefel anzuziehen. Am 2. Mai fiel die Temperatur zwar noch bis unter —18° R.; doch stieg sie nun allmälig, so daß fie gegen Ende des Monats zeitweilig schon den Nullpunkt erreichte, ja am 29. Mai um zwei Grade überschritt; die Mitteltemperatur desselben vermochte sich jedoch nicht über —7° R. zu erheben. Immer größer aber wurde die Temperaturdifferenz in der Sonne und im Schatten. Am 1. Mai betrug sie um 6 Uhr Abends noch —22° R.; am 11. Mai zeigte das Schwarzkugelthermometer um 3 Uhr Nachmittags +26° R., während die gewöhnliche Beobachtung nur —8° R. ergab.

Mitte Mai umringten uns dunkle Nebelbänke nach andauernden hefstigen Winden; die Sonne brach in vereinzelten Strahlen durch die warme Dunstatmosphäre, dunkle Himmelstheile und sonnige weiße Dunstballen wechselten ebenso wie bei uns nach einem Aprilregen, nur vertrat hier seine launischen Sprühregen das dichte Gestimmer eines keinen Schneefalls.

Bisher hatten uns keine anderen Bögel als Taucher und Möven besucht; nur einmal war eine Schneeammer herangeflogen, welche sich furchtslos unter uns auf dem Schiffe niederließ. Am 24. Mai jedoch kamen schon vornehmere Bögel, nämlich Alken, und von nun an schwirrte der rausschende Flug dieser stets dienstbestissenen Thiere ohne Unterlaß um uns; doch

weil sie den einmal gewählten Eurs unabänderlich innezuhalten pflegen, so konnten wir nur die erlegen, welche über das Schiff selbst zogen. Alle Bögel, deren wir habhaft wurden, waren ein Beitrag für unsere Tafel; wir ließen sie mit Ausnahme der feinschmeckenden Alken stets vorher eine Beit hindurch in Essig liegen. Etwas später erschien auch die majestätische Bürgermeistermöve. Bald darauf waren die Gestade der kleinen uns um= gebenden Seen und die Ueberreste erlegter Bären ein beliebter Aufenthalt von Eismöven, die sich mit großer Frechheit in der unmittelbaren Nähe des Schiffes niederließen; Tag und Nacht erfüllten ihre Trompetenfanfaren die Luft mit wüstem Geschrei. Mitte März hatte der Maschinist Krisch die Maschine wieder in dampfbereiten Zustand gesett; erst einen Monat später wurde auch die bisher festgefrorene Propelleraze wieder be= weglich, und unsere Befürchtung, daß sie in Folge der Störungen, welche das Schiff in seiner erhobenen Lage erfahren, sich nicht mehr werde drehen lassen, erwies sich als unbegründet. Indeß war jedoch noch keine Aussicht vorhanden, uns des Dampfes sobald zu bedienen, so daß wir das Steuer ausgruben und aushoben, um es zu sichern.

Um 26. Mai sollte für unsere Breite eine partielle Verfinsterung ber Sonne eintreten; allein aus Versehen erwarteten wir den Ansang der Berfinsterung  $2^1/2$  Stunden zu früh. Jedermann am Bord, der über ein Instrument versügte, hatte es aufgestellt, und voll Spannung sahen wir dem Eintritt des Mondes in die Sonnenscheibe entgegen. Als wir jedoch versgeblich darauf warteten, erkannten wir unseren Irrthum in der Zeit, verblieben aber dennoch bei unsern Ferngläsern, um die Würde der Beobachtung vor der Mannschaft nicht heradzusehen. Zwei Stunden dieses Harrens gaben uns Zeugniß, daß es keine vollkommnere Erfüllung der Sispphus-Idee geben könne, als die Verdammung, eine Sonnensinsterniß erwarten zu müssen, die niemals eintritt. Endlich fand die Versinsterung statt, jedoch nicht, ohne das Mißtrauen der Lente zu erregen, welche ohne die große Entsernung und die Unmöglichkeit eines Einverständnisses geneigt gewesen wären, den gesammten Vorgang als einen Humbug anzusehen. Kloß, ihr Sprecher, hatte unsere Anstrengungen disher mit überlegenem Lächeln beurtheilt, und nur seinem

philosophischen Langmuth hatten wir es zuzuschreiben, daß er erst jett beim Anblick der grell leuchtenden Sichel ausries: "S'isch ja der Mond!" Das Maximum der Verfinsterung erreichte wenig über ein Drittel der Sonnensicheibe, und der Glanz derselben war durch Nebel dermaßen gedämpft, daß man die Beobachtung ohne farbige Gläser aussühren konnte. Die allgemeine Düsterheit war nicht größer, als die eines stark bedeckten Himmels; die ganze Erscheinung währte eine Stunde sechsundsünfzig Minuten.

Seit dem 1. Mai hatte sich die Zahl der lebenden Geschöpfe, die zur Expedition gehörten, um vier junge Neufundländer vermehrt. Ihre erste Jugend verbrachten sie in einem Zelt am Gise, welches durch Spiritus künstlich bis zur Temperatur eines europäischen Mai erwärmt wurde. Allein alle Sorgfalt, welche wir der Heranziehung eines neuen Hundegespanns widmeten, vereitelte eines dieser nordpolgebornen kleinen Ungethüme, indem es seine Brüder im Schlafe erdrückte und sich dann allein jäugen ließ. Dieser Uebelthäter erhielt deßhalb den Namen Toroßy, und da er schon nach wenigen Wochen auf Deck einherlief und an Allem seine harmlosen Angriffe übte, so war er bald der Liebling sowohl der Menschen als auch der Hunde. Der Ruhm aber, den er sich später erwarb, machte ihn zu einem wichtigen Mitgliede der Expedition. Bald war er durch die allgemeine Zuneigung so frech, daß er in die Schüssel Jubinal's stieg, wenn dieser aß; Jubinal, der während dieser Beschäftigung unnahbare, ließ sich von ihm jogar das Fleisch aus dem Rachen zerren; selbst Sumbu, der sonst nur an sich dachte, nahm Toroßy's Erziehung unter seine Pflichten auf. Sämmtliche Hunde waren durch den vergangenen Winter so abgehärtet, daß sie schon jetzt außerhalb ihrer offenen Hütten schliefen, weil es ihnen im Innern derselben zu heiß war.

weil sie den einmal gewählten Curs unabänderlich innezuhalten pflegen, so konnten wir nur die erlegen, welche über das Schiff selbst zogen. Alle Bögel, deren wir habhaft wurden, waren ein Beitrag für unsere Tafel; wir ließen sie mit Ausnahme der feinschmeckenden Alken stets vorher eine Beit hindurch in Essig liegen. Etwas später erschien auch die majestätische Bürgermeistermöve. Bald darauf waren die Gestade der kleinen uns umgebenden Seen und die Ueberreste erlegter Bären ein beliebter Aufenthalt von Eismöven, die sich mit großer Frechheit in der unmittelbaren Nähe des Schiffes niederließen; Tag und Nacht erfüllten ihre Trompetenfanfaren die Luft mit wüstem Geschrei. Mitte März hatte der Maschinist Krisch die Maschine wieder in dampfbereiten Zustand gesett; erst einen Monat später wurde auch die bisher festgefrorene Propellerage wieder beweglich, und unsere Befürchtung, daß sie in Folge der Störungen, welche das Schiff in seiner erhobenen Lage erfahren, sich nicht mehr werde drehen lassen, erwies sich als unbegründet. Indeß war jedoch noch keine Aussicht vorhanden, uns des Dampfes sobald zu bedienen, so daß wir das Steuer ausgruben und aushoben, um es zu sichern.

Am 26. Mai sollte für unsere Breite eine partielle Verfinsterung ber Sonne eintreten; allein aus Versehen erwarteten wir den Ansang der Berfinsterung  $2\frac{1}{2}$  Stunden zu früh. Jedermann am Bord, der über ein Instrument versügte, hatte es aufgestellt, und voll Spannung sahen wir dem Eintritt des Mondes in die Sonnenscheibe entgegen. Als wir jedoch versgeblich darauf warteten, erkannten wir unseren Irrthum in der Zeit, verblieben aber dennoch bei unsern Ferngläsern, um die Würde der Beobachtung vor der Mannschaft nicht herabzusehen. Zwei Stunden dieses Harrens gaben uns Zeugniß, daß es keine vollkommmere Erfüllung der Sispphus-Idee geben könne, als die Verdammung, eine Sonnensinsterniß erwarten zu müssen, die niemals eintritt. Endlich fand die Verfinsterung statt, jedoch nicht, ohne das Mißtrauen der Leute zu erregen, welche ohne die große Entsernung und die Unmöglichkeit eines Einverständnisses geneigt gewesen wären, den gesammten Vorgang als einen Humbug anzuschen. Klot, ihr Sprecher, hatte unsere Anstrengungen bisher mit überlegenem Lächeln beurtheilt, und nur seinem

Philosophischen Langmuth hatten wir es zuzuschreiben, daß er erst jetzt beim Anblick der grell leuchtenden Sichel ausrief: "S'isch ja der Mond!" Das Maximum der Verfinsterung erreichte wenig über ein Drittel der Sonnensicheibe, und der Glanz derselben war durch Nebel dermaßen gedämpft, daß man die Beobachtung ohne farbige Gläser aussführen konnte. Die allgemeine Düsterheit war nicht größer, als die eines stark bedeckten Himmels; die ganze Erscheinung währte eine Stunde sechsundfünfzig Minuten.

Seit dem 1. Mai hatte sich die Zahl der lebenden Geschöpfe, die zur Expedition gehörten, um vier junge Neufundländer vermehrt. Ihre erste Jugend verbrachten sie in einem Zelt am Gise, welches durch Spiritus künstlich bis zur Temperatur eines europäischen Mai erwärmt wurde. Allein alle Sorgfalt, welche wir der Heranziehung eines neuen Hundegespanns widmeten, vereitelte eines dieser nordpolgebornen kleinen Ungethüme, indem es seine Brüder im Schlafe erdrückte und sich bann allein säugen ließ. Dieser Uebelthäter erhielt deßhalb den Namen Toroßy, und da er schon nach wenigen Wochen auf Deck einherlief und an Allem seine harmlosen Angriffe übte, so war er bald der Liebling sowohl der Menschen als auch der Hunde. Der Ruhm aber, den er sich später erwarb, machte ihn zu einem wichtigen Mitgliede der Expedition. Bald war er durch die allgemeine Zuneigung so frech, daß er in die Schüssel Jubinal's stieg, wenn dieser aß; Jubinal, der während dieser Beschäftigung unnahbare, ließ sich von ihm sogar das Fleisch aus dem Rachen zerren; selbst Sumbu, der sonst nur an sich dachte, nahm Toroßy's Erziehung unter seine Pflichten auf. Sämmtliche Hunde waren durch den vergangenen Winter so abgehärtet, daß sie schon jetzt außerhalb ihrer offenen Hütten schliefen, weil es ihnen im Innern derselben zu heiß war.

ganze Proceß ein schmelzendes Abstoßen nach oben, ein jährliches Häuten der Eisoberfläche in der Stärke von etwa zwei Meter.

Lästig ward die Nässe, der wir nirgends entrannen. Ungeachtet wasserdichter Lederstiefel, hatten wir während des nun folgenden Sommers dennoch niemals die Annehmlichkeit trockener Füße, was um so schlimmer war, als die seit Ausgang Mai unternommenen Arbeiten zur Befreiung des Schiffes einen fortgesetzen Aufenthalt im Freien erheischten.

Ende Mai begann das Schiff sich langsam zu setzen; das Wasser stieg am Vordertheil zwischen dem Gise und dem Schiffskörper empor. All= mälig aber gewannen wir die Ueberzeugung, daß diese geringen Verän= berungen unserer Haft nicht hinreichen würden, une zu befreien und daß wir versuchen müßten, die uns umgebenden Bande zu lockern, sei es auch nur, um durch Thätigkeit die trüben Aussichten in die Zukunft zu bannen. So folgte nun ein durch die Monate Mai, Juni, Juli und August fortgesettes Graben, Sägen\* und Sprengen an unserer Scholle, eine Arbeit, woran eine Zeitlang die gesammte Bemannung des Schiffes mit Ausnahme der Kranken und des Roches theilnahm, und die uns täglich an die Dhumacht mahnte, womit der Mensch den Kampf gegen die Größe der Natur aufnimmt. Das Durchgraben der Scholle rings des Schiffes erwies sich nur backbord ausführbar; steuerbord war ihre Mächtigkeit durch das Nebereinanderschieben der Platten so groß, daß wir das Eis nach Herstellung eines achtzehn Fuß tiefen Brunnens noch immer nicht durchbrochen hatten; das durch die Poren des Eises empordringende Wasser nöthigte uns end= lich, von der ferneren Arbeit in diesem Brunnen abzustehen. Das Sägen war also nur innerhalb des durchbrochenen Gises, d. h. backbord vorne, möglich; doch selbst hier erforderte die große Stärke der Schollen die Construction neuer langer Sägen, zu denen die Eisenbekleidung des Maschinenhauses das Material liefern mußte. Ueberhaupt wächst die Schwierigkeit des Sägens im Gise mit dessen Stärke in ganz unglaublicher Weise. So leicht es ist,

<sup>\*</sup> Aehnliche Arbeiten geschahen durch Phipps, Roß und Parry. Letzterer ließ 1819 einen Canal von 12.246 Fuß Länge durch sieben Zoll dickes Eis sägen, um in den Wintershafen zu gelangen.

eine Scholle von bis vier Fuß Stärke zu durchschneiben, so schwierig wird die Zerstückelung solcher von acht bis zehn Fuß. Unseren Sägen aber blieb selbst nach ihrer Berlängerung noch immer nur ein Spielraum von einem Fuß; und nicht minder hemmend erwies sich das Berdrehen der Säge in ihrer Längenebene bei tiefgehenden Schnitten. Außerdem froren sie fast jedesmal sest, sobald ein Schnitt die Länge einer Klaster überstieg, und wenn man ihre Besreiung durch Pulversprengungen versuchen wollte, so zerbrachen sie nicht selten. Aber auch die anstandslos beendeten Sägenschnitte waren häusig werthlos, weil sie ost unmittelbar nach ihrer Herstellung durch das Bindemittel des in ihren Spalten haftenden Gisschlammes wieder zusammenstroren. Das Sprengen endlich erwies sich ebenso wirkungslos wie im verslossenen Jahre, kurz nur dann anwendbar, wenn es sich um die Zerstörung bereits losgesägter Eisblöcke handelte, deren Losdbrechung mit Brechstangen allein nicht gelingen wollte.

Mitte Juni überzeugten wir uns endlich, daß es wegen der Stärke des Eises unmöglich sei, die zweiundzwanzig fast rings um das Schiff gegrabenen Löcher durch Sägeschnitte zu verbinden; von nun an wurden die Arbeiten auf die Herstellung eines Bassins in der Nähe des Vorderstevens beschränkt. Wenn wir gleich die Unmöglichkeit erkannten, das auf einem Berge ruhende Schiff aus seiner Haft zu erlösen, so hofften wir doch, daß eine gewaltsame Zerstörung unserer Scholle durch dieses Bassin erleichtert und der "Tegetthoff" dann von selbst in seine normale Lage zurückkehren würde. Ein jolches Herabgleiten oder Einbrechen des erhobenen Schiffes bis zu seiner natürlichen Wasserlinie konnte für die Expedition zwar leicht zu einer ernsten Katastrophe werden; allein so sehr sich auch diese Besorgniß uns aufdrang, sie ward noch überboten durch den traurigen lleberblick der bisherigen Hilf- und Rettungslosigkeit. Wenn sich auch das Schiff im Laufe des Sommers jo weit jenkte, daß seine Erhebung oberhalb der Basser= linie am 23. Juni vorne nur mehr zwei Fuß und achter drei Fuß betrug, jo wog diesen Vorgang zu unseren Gunsten doch wieder der Nachtheil auf, welcher in der immer beschleunigter auftretenden Wegschmelzung des Eises an seinen Seiten lag.

Das Emporragen des unbedeckten Schiffes aus dem Eise wurde dadurch so gesteigert, daß wir, um der Gefahr seines Kenterns vor= zubeugen, in der zweiten Hälfte des Sommers gezwungen waren, es an allen Masten durch starke Spieren zu stützen; es sah keinem Schiffe mehr gleich, sondern einer Einsturz drohenden Hütte! Mitte Juli hatte Schiffslieutenant Weyprecht durch den Maschinisten Krisch schwere Meißel und Bohrer construiren lassen, die, an langen Stangen befestigt, dazu dienten, die Dicke der Eistafeln zu untersuchen. Das Ergebniß dieser mühsamen Arbeit war, daß wir nahe dem Steuer, nachdem wir mehrere untergeschobene Platten in der Gesammtstärke von siebenundzwanzig Fuß durchbrochen hatten, abermals auf Eis stießen! Jeder Versuch, dieses Boll= werk zu zerstören, mußte aufgegeben werden, und wir begnügten uns damit, das kleine Bassin am Vordertheil des Schiffes durch einen Canal längs seiner Backbordseite zu verlängern. Am 27. Juli wurden zwauzig Tonnen Rohlen auf das Eis geschafft, um das frei ragende Schiff thun= lichst zu entlasten, und täglich nach seinen Stützen gesehen, da ihre Verläßlichkeit durch das Schmelzen des Gises immer wieder beeinträchtigt wurde. In den folgenden Wochen sank das Schiff immer mehr nach vorne in das offene Wasser; die natürliche Folge war, daß sein Achtertheil sich erhob.

Auch im Monate Inli war das Wetter vorherrschend trübe; mehrmals fiel 2—3 Zoll Schnee, und eben so oft wie im Juni schwankten die Niederschläge zwischen den Formen von Nebel, Schneefall und Regen. Vorherrschend waren westliche Winde, und die mittlere Monatstemperatur erhob sich bis +1.2° R. (10. Juli — 1.8° R. die Minimaltemperatur des Monats); am 8. Juli zeigte das Schwarzkugelthermometer +33.7° R., die Tempesratur im Schatten betrug gleichzeitig +1° R.

Diese Vorgänge brachten uns nicht vorwärts. Die Sonne, von der unssere Befreiung zunächst abhing, war nur selten sichtbar; die Stürme, auf die wir gerechnet hatten, blieben gänzlich aus. Unermüdlich sauerten wir seit Wochen auf die Bildung von Sprüngen im Umkreis des Schiffes; sie bildeten sich wohl, doch in solcher Ferne, daß sie alles Werthes für uns entbehrten. Am 16. Juni war ein Sprung in Südost entstanden; doch betrug

seine Entfernung zwei Meilen, und bis Mitte Juli hatte er sich uns erst auf die Distanz von  $1^{1/2}$  Meilen genähert. Von Deck aus vermochten wir absolut nichts als Eis zu sehen, und der lakonisch-schwermüthige Ausruf des eines Tages von der Marsraa herabsteigenden Tirolers Kloz, kennzeichnete unsere Lage: "Nix als Eisch und nix als Eisch und nit a bisserl a Wosser!"

Unter solchen Eindrücken schwand allmälig unsere Hoffnung. Fernes Eisschieben hatte seine belebende Kraft auf sie verloren, und auch die Näherung eines Sprunges am 29. Juli bis auf  $^3/_4$  Seemeilen in Folge heftiger Winde aus Süd und West brachte nur eine vorübergehende Täusichung; eine Bewegung des Eises, welche am 6. August fern in Südwest eintrat, hatte kein anderes Resultat, als daß sie unsere Flarde etwas verstleinerte. Auch im weiteren Verlause des August trat keine wesentliche Aenderung ein, nur daß die Temperatur bis zum Monatsmittel  $+0.22^{\circ}$  R. herabsiank. Tas Wärmeertrem:  $+4.4^{\circ}$  R. gehörte dem 4. August an, am letzen Tage dieses Monats hatten wir bereits wieder  $4.6^{\circ}$  Kälte.

Seit einiger Zeit schon war uns eine dunkle Gismasse aufgefallen, von deren Untersuchung uns bisher nur die große Entfernung abhielt. Unser Leben auf dem geringen Raum einer Scholle hatte vollkommen den Charakter genügsamer Insecten angenommen, die ein Baumblatt bewohnen und keinen Anlaß haben, auch nur die Ränder desselben kennen zu lernen. Ausflüge von ein bis zwei Seemeilen galten als Züge beson= dern Unternehmungsgeistes. Am 14. August aber drangen Etliche von uns vier Seemeilen weit bis zu der genannten Eisgruppe vor und erkannten in ihr einen Eisberg von großem Umfange; zwei Moränen lagen auf seinem breiten Rücken. Es waren die ersten Steine und Felsblöcke, welche wir seit langer Zeit wieder sahen, Kalkschiefer und Thonglimmer= ichiefer, und so groß war unsere Freude über diese Sendlinge irgend eines Landes, daß wir mit einem Eifer in dem Schutt umherwühlten, als befänden wir uns unter den Schätzen Indiens. Die Leute fanden auch vermeintliches Gold (Schwefelkies) darin, und sie hatten kein anderes Bedenken, als den Zweifel, ob sie im Stande sein würden, damit nach Dalmatien zurückzukehren. Obgleich die Gletscher Nowaja-Semlja's kaum Gisberge jolchen Um-

:

fanges zu entsenden im Stande sind, wie ihn der betretene besaß, so hielten wir doch dafür, daß er von dort stammen müsse; wir hatten keine Ahnung davon, daß er neuen Ländern angehören konnte, in deren Nähe wir uns bereits befanden. Und auch die andern Eisberge, die wir in den folgenden Tagen in wachsender Zahl entdeckten, redeten zu uns noch nicht die Sprache einer so heiß ersehnten Botschaft. Der Spaziergang zum "Schuttseisberg", ein Ereigniß ohne Gleichen in unserm einförmigen Leben, seitdem fleißig wiederholt, gab zugleich ein deutliches Vild von der Größe unserer Flarde und befähigte uns, ihren Durchmesser zwischen 5—7 Meilen zu schätzen.

Am 18. August, dem Geburtsseste Seiner Majestät unseres Kaisers, wurden die Flaggen des Schiffes gehißt — nur diese Form unserer Loyalität war uns übrig geblieben; unser Mittagstisch war reichlich besetzt, obgleich strenges Fasten näher gelegen wäre, denn drei Tage darauf erschien der traurige Jahrestag unserer Einschließung vom Eise. Um einen Eisberg zu besuchen, der in Nordwestrichtung vor uns lag, wagten wir uns zum ersten Male außer das Bereich unserer Scholle und setzen auf treibenden Eisslößen über einen Sprung. Ein Seehund, der auf dem Eise lag, wurde von unsern Hunden übersallen; nur unter großer Anstrengung gelang es ihm, sein Wasserloch wieder zu erreichen und zu entschlüpfen. Bon dem etwa sechzig Fuß hohen Eisberg aus überzeugten wir uns, daß die wenigen Eisöffnungen, welche wir erblickten, nicht fahrbare Canäle seien, sondern nur vereinzzelte Löcher, und daß sie eines schiffbaren Zusammenhanges völlig entbehrten.

Unausgesetzt waren wir mit geringen Modificationen seit dem Februar, wo wir unsere östlichste Länge erreicht hatten, nach Nordwesten und sodann nach Norden getrieben worden; wieder schienen, wie vorher, die Winde die Hauptursache dieses Treibens zu sein. Ende Februar hatte Windstille geherrscht und nahezu bewegungsloses Stillliegen in einer Breite über 79° und einer Länge über 71°. Die nächsten Monate verliesen unter folgenden Ortsveränderungen:

| 3 eit       | Breite ! | Länge              | Beit         | Breite    | Länge           |
|-------------|----------|--------------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1873        |          |                    | 1873         |           |                 |
| 3. März     | 79°13!   | 69°321             | 20. Juni     | 79° 8'6   | 61° 2'8         |
| 9. "        | 79 · 19  | 68.58              | 22. "        | 79 9.2    | 6054.9          |
| 14. "       | 79.20    | 68 · 28            | 24. "        | 79 8.4    | 60 31.8         |
| 20. "       | 79.33    | $68 \cdot 52$      | 25. "        | 79 11.2   | 60 14.6         |
| 25. "       | 79 · 23  | 67 · 17            | 26. "        | 79 13 3   | 59 55 3         |
| 27. "       | 79.15    | 67 · 29            | 27. "        | 79 13.7   | 59 46.0         |
| 29. "       | 79 · 14  | 67 · 35            | 28. "        | 79 15 5   | 59 35.4         |
| 2. April    | 79.5     | $66 \cdot 49$      | 3. Juli      | 79 15 2   | 59 14.8         |
| 3. "        | 79.5     | $66 \cdot 42$      | 4. "         | 79 14.8   | 59 13.3         |
| 7. "        | 79.4     |                    | 8. "         | 79 15.2   | 59 5.8          |
| 10. "       | 79 · 12  | 68.1               | 10. "        | 79 13.2   | <b>29 9.0</b>   |
| 12. "       | 79 · 19  | 67 · 43            | 15. "        | 79 9.8    | 59 52.6         |
| 13. "       | 79.20    | 67 · 40            | 18. "        | 79 7.3    | 59 50.4         |
| 15. "       | 79:14    | 67                 | 19. "        | 79 7.6    | 59 35 1         |
| 19. "       | 79.18    | $65 \cdot 51$      | 20. "        | 79 8.7    | 59 33.6         |
| 20. "       | 79 · 19  | $65 \cdot 37$      | 21. "        | 79 9.2    | 59 <b>33</b> ·1 |
| 27. "       | 79 13.5  | 64 37.0            | 22. "        | 79 9.0    | 59 34 · 1       |
| 28. "       | 79 12.2  | 64 41.8            | 23. "        | 79 6.6    | 59 34 · 2       |
| 1. Mai      | 79 15.8  | 64 58.8            | 24. "        | 79 7.1    | 59 29 5         |
| 2. "        | 79 17 1  | $65 \ \ 3 \cdot 9$ | 25. "        | 79 6.6    | 59 27.3         |
| 6. "        | 79 16 0  | 65 - 0.5           | 31. "        | 78 58·5   | 60 25.5         |
| 10. "       | 79 20.4  | 65 41.9            | 1. August    | 78 56 9   | 60 40.6         |
| 11. "       | 79 20 2  | 65 32 4            | 4. "         | 79 0.4    | 61 6.2          |
| 13. "       | 79 19.7  | 65 15.8            | 13. "        | 79 25 • 4 | 61 6.6          |
| 14. "       | 79 19 8  | $64 \ 45 \cdot 6$  | 14. "        | 79 24 · 5 | 61 16.3         |
| 16. "       | 79 15 5  | $63 \ 39.0$        | 16. "        | 79 27.8   | 61 7.6          |
| 17. "       | 79 13.1  | 63 21 . 7          | 19. "        | 79 29 1   | 61 31.0         |
| 22. "       | 79 9.2   | 62 - 3.2           | 21. "        | 79 31 · 3 | 61 44.8         |
| 29. "       | 79 2.4   | $62\ 55 \cdot 5$   | 30. "        | 79 43.0   | 60 23.7         |
| 30. "       | 79 2.5   | $62 \ 54 \cdot 2$  | 31. "        | 79 42.5   | 60 5.6          |
| 31. "       | 79 2.5   | $62 \ 53 \cdot 9$  | 2. September | 79 40.2   | 60 35.9         |
| 1. Juni     | 79 2.4   | 62 43.2            | 5. "         | 79 41.3   | 60 12.5         |
| 3. "        | 79 0.4   | 62 29.7            | 8. "         | 79 34.2   | 59 47.3         |
| <b>5.</b> " | 79 1.3   | 62 24.8            | 9. "         | 79 33.6   | 59 45.9         |
| 6. "        | 79 1.1   | $62 \ 50.5$        | 10. "        | 79 32.2   | 59 53.1         |
| 9. "        | 79 5.4   | 61 31 • 4          | 16. "        | 79 45.6   | 61 30.5         |
| 10. "       | 79 5.3   | 61 23.6            | 23. "        | 79 49 6   | 61 58.1         |
| 11. "       | 79 4.3   | 61 21 · 3          | 30. "        | 79 58.3   | 60 41 · 1       |
| 18. "       | 79 6.6   | $61 \ 5 \cdot 2$   | 16. Cctober  | 79 54.6   | 60 34.7         |

| 3 e i t                                  | Breite                                              | Länge                                             | Beit                                            | Breite                                     | Länge                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1873 19. October 23. " 26. " 27. " 28. " | 79°53'9<br>79 44·5<br>79 44·3<br>79 44·0<br>79 43·8 | 60°40'6<br>60 7:9<br>59 17:1<br>59 14:1<br>59 6:6 | 1873 29. October 30. " 31. " Schiff im Landeise | · 79°44!8<br>79 49·0<br>79 50·6<br>79 51·1 | 59° 9'8<br>58 59·9<br>58 53·7<br>58 56·0 |

Viceadmiral Baron von Wüllerstorff-Urbair hat die meteorologisschen Beobachtungen und den Curs des eingeschlossenen "Tegetthoff" einer ebenso klaren als scharssinnnigen Analyse unterworfen, und indem ich auf die ausführliche Form seiner Erörterung in den Mittheilungen der kaiserslichen Akademie der Wissenschaften verweise, reihe ich die wesentlichsten Satzruppen derselben im Nachfolgenden aneinander:

"Unter gewöhnlichen Verhältnissen hätte das eigener Bewegung unfähige Schiff in der Zeit, in welcher dasselbe von einer Eisscholle festzgehalten trieb, nur dem Andrange des Windes und der Meeresströmungen solgen müssen; sein Eurs sollte mithin der vereinigten Wirkung dieser Kräfte entsprechend sein. Weil aber das Schiff nicht in freiem Meere, sondern zumeist im dichten Packeise zu treiben gezwungen war, so mußte dasselbe zum überzwiegendsten Theile der allgemeinen Bewegung des Eises folgen, welche zwar ebenfalls von der Windrichtung und von den etwaigen Meeresströmungen abhängig war, aber auch unter dem Einflusse näherer Küsten und größerer oder kleinerer Eisanschoppungen stand."

"Nur insoferne, als der "Tegetthoff" mit seinem Körper und seinen Wasten dem Winde einen größeren Angriff gestattete, mußte derselbe, wie alle sonst emporragenden Eismassen einen Ueberschuß an Bewegung in der Richtung des Windes erhalten. Wenn dieser Ueberschuß an Bewegung in der Richtung des Windes mit der Richtung der allgemeinen Eisbewegung einen Winkel einschloß, so mußte die Schiffsscholle nach der Seite des geringsten Widerstandes ausweichen und nach der Resultante zwischen Wind

und Widerstand treiben. So mag es sein, daß das Schiff mit entgegengesetzten Winden auch nach entgegengesetzten Seiten von der Windrichtung abwich. Aber die Anomalien, welche überhaupt sich daraus ergeben, sind in Mitte des übrigen Sises gewiß nicht groß gewesen und können nicht gut beurtheilt werden, wenn, diese entstandenen Abweichungen von der Windrichtung, von der Dichtigkeit und Mächtigkeit des Sises überhaupt von Ursachen abhängen, die sich ziffers mäßig nicht darstellen lassen."

"Stellt man die Angaben über Eistreiben und Eispressungen aus dem meteorologischen Tagebuch zusammen, so findet sich, daß das Maximum dieser Erscheinungen eben in denjenigen Meerestheilen vorgekommen ist, in welchen das Schiff im Bereiche des vom karischen Meere kommenden Eises war, was für sich schon den Beweis liefert, daß hier größere Unregelmäßigkeiten in den Ablenkungen vom Schiffseurse stattsinden mußten."

"Was eine andere anormale Ablenkung anbelangt, so hängt sie unzweisfelhaft von der Nähe des Franz Josess-Landes ab, gegen welches die durch anhaltenden südöstlichen Wind getriebenen Eismassen gedrängt und zu einer Rückfehr gezwungen wurden, einer Kreisbewegung folgend. Die nächstliesgende Annahme wäre die einer Weeresströmung; aber es können auch Länderscompleze mit ihren Küsten, oder mehr oder minder fest stehendes Eis, endlich auch die Vertheilung der vorherrschenden Winde in diesen Gebieten Einfluß auf die Richtung des Eisganges, mithin auch des Schiffseurses ausgeübt haben."

"Betrachtet man hingegen die Vertheilung der Winde, wie sie durch die fast zweijährigen Beobachtungen Wenprecht's gegeben ist, so findet man, daß in dem südlichen Theile des befahrenen Meeres die Südwestwinde, im nördlichen Theile hingegen die nordöstlichen vorwiegend waren."

"Würde nun das Meer östlich vom Franz Josefs-Lande von keinen größeren Inselcomplexen und Ländermassen durchzogen sein, sondern ein größeres landfreies Gebiet darstellen, so müßten die Winde verhältnißmäßig frei vom Einsluß des Landes bleiben und in der That im Norden des hier betrachteten Meerestheiles in nordöstlicher Richtung beharren, fast möchte ich sagen, einen polaren Nordost-Passat vorstellen. Wenn dem so wäre, daß gleichzeitig im Norden des 78. oder 79. Grades nördlicher Breite vorwiegend

nordöstliche, im Süden hingegen vorwiegend südwestliche Winde herrschten, so müßte allerdings zum größeren Theile von einer Meeresströmung absgesehen und eine Drehung des Eises angenommen werden, welche letztere innerhalb der Zone wechselnder Winde vor sich gehen würde, und zwar in verkehrter Richtung des Zeigers einer Uhr, wie dies bei den Windschungen ebenfalls stattfindet, welche letzteren selbst aus den Beobachtungen Weyprecht's constatirt werden können."

"Die allgemeine Ablenkungscurve würde dieser Annahme genügend entsprechen."

"Diesen Voraussetzungen läßt sich indeß nicht weiter nachgehen, bis es in Ermangelung eines erneuerten Versuches, in diesen Gebieten vorzudrinsgen, möglich sein wird, gleichzeitige Windbeobachtungen im Süden des 79. Grades Breite für die Zeit zu erhalten, in welcher auf dem "Tegetthoff" im Norden desselben beobachtet wurde."

"Für die Annahme einer Meeressströmung würden hingegen folgende Argumente sprechen: der anfängliche Ablenkungscurs stimmt mit der Richstung ziemlich nahe überein, welche die über den Norden Norwegens hiehersgerichtete Abzweigung des Golfstromes haben müßte. Der weitere Verlauf der Ablenkungscurve würde hingegen mit jener Strömung übereinstimmen, welche aus dem karischen Meere zwischen Nowaja-Semsja und Cap Taimpr heraustritt, und die, wenn auch einer näheren Bestimmung bedürftig, doch unzweiselhaft vorhanden ist."

"Wie wenig Werth man auch den Bestimmungen der Ablenkung vom Windeurse beilegen wollte, immer wird es unmöglich sein, solche Erscheinunsgen, wie sie sich ergeben haben, auf den Einfluß der Küstenbildung zurücksführen zu wollen, und es bleibt nur übrig anzunehmen, daß entweder die gleichzeitig vorwaltenden verschiedenen Windrichtungen in diesem Meere eine beständige Drehung des Eises bewirkten, oder aber Strömungen anzunehmen, die zum großen Theil in diesen oder den anliegenden Meerestheilen erkannt und constatirt sind, folglich von dem verhältnißmäßig kleinen Meerestheile zwischen Nowaja-Semlja und Franz Iosesse Land nicht geradezu ausgesschlossen werden dürsen."

Bice-Admiral Baron Wüllerstorff zieht aus diesem und Anderem die Schluffe, daß:



Cothen im Eismerte.

- 1. "in dem Meerestheile zwischen Nowaja-Semlja und Franz Josess-Land das Borhandensein einer Meeresströmung einige Wahrscheinlichkeit für sich hat; daß mindestens dieselbe in keinem Falle geradezu geläugnet werden kann, wenn auch die herrschenden Winde ähnliche Erscheinungen hervorbringen sollten";
- 2. "baß die Wahrscheinlichkeit einer größeren Meeresausbehnung im Rorden und Nordosten des östlichen Theiles Nowaja-Semlja's vorhanden ift."

Durch Schiffsfähnrich Orel wurde im Laufe der Sommermonate die nachfolgende Reihe von Lothungen der Meerestiefe ausgeführt, deren Fortsfehung im Winter der Frost verhinderte. Sie erweisen die geringe Tiefe der See im Norden Nowaja-Semlja's, besonders in der Richtung nach dem Franz Josess-Lande. Eine Bank, über welche wir im Sommer 1873 hinweggetrieben, und welche wir mittelst des Schleppnehes untersucht hatten, war die vorzugsweise Quelle jener Sammlung der marinen Fauna, von welcher in einem spätern Abschnitt die Rede ist. Die Lothungen gaben Orel auch Gelegenheit, die bekanntlich geringe Zunahme der Meerestemperatur nach unten neuerdings zu constatiren. Er bediente sich dabei der Minimals und Maximalthermometer von Casella.

Der Meeresboden erwies sich nach den gesammelten Grundproben als abwechselnd aus Schlamm und Schotter bestehend. Es folgen die Lothungen:

|               |       | 1       |                 |           |                   |
|---------------|-------|---------|-----------------|-----------|-------------------|
| Beit          | Meter | Beit    | Meter           | Beit      | Meter             |
| 1872          |       | 1873    |                 | 1873      | ,                 |
| 20. Juli      | 400   | 2. Juni | 210             | 8. Juli   | 266               |
| 28. "         | 115   | 3. "    | 183             | 9. "      | 250               |
| 31. "         | 250   | 4. "    | 207             | 10. "     | 250               |
| 3. August     | 130   | 5. "    | 200             | 11. "     | 236               |
| 4. "          | 80    | 6. ,,   | 198             | 12. "     | 265               |
| 22. "         | 36    | 7. "    | 190             | 13. "     | 247               |
| 30. "         | 170   | 8. "    | 215             | 14. "     | 215               |
| 16. September | 100   | 9. "    | 231             | 15. "     | 195               |
| <b>25.</b> "  | 90    | 10. "   | 203             | 16. "     | 184               |
| 29. "         | 85    | 11. "   | 240             | 17. "     | 200               |
| 30. "         | 190   | 12. "   | 218             | 18. "     | 240               |
| 2. October    | 170   | 13. "   | 211             | 19. "     | 232               |
| 9. "          | 450   | 14. "   | 235             | 20. "     | 231               |
| 14. November  | 345   | 15. "   | 161             | 21. "     | 231               |
|               |       | 16. "   | 184             | 22        | 226               |
| 1873          |       | 17. "   | 222             | 23. "     | 198               |
| 28. Jänner    | 510   | 18. "   | 200             | 24. "     | 205               |
| 27. März      | 450   | 19. "   | 186             | 25. "     | 216               |
| 28. April     | 350   | 20. "   | 220             | 26. "     | 218               |
| 17. Mai       | 230   | 21. "   | 195             | 27. "     | 218               |
| 18. "         | 187   | 22. "   | 200             | 28. "     | 236               |
| 19. "         | 172   | 23. "   | 169             | 29. "     | 260               |
| 20. "         | 163   | 24. ",  | : 178           | 30. "     | 236               |
| 21. "         | 138   | 25. "   | 195             | 31. "     | 234               |
| 22. "         | 186   | 26. "   | 220             | 1. August | 225               |
| 23. "         | 162   | 27. "   | 227             | 2. "      | 219               |
| 24. "         | 177   | 28. "   | 233             | 3. "      | 173               |
| 25. "         | 4///  | 29. "   | $\frac{1}{240}$ | 4. "      | 188               |
| 26. "         | 186   | 30. "   | 240             | 5. "      | 210               |
| 27. "         | 249   | 1. Juli | 240             | 6. "      | 107               |
| 28. "         | 251   | 3. "    | 245             | 7. "      | 216               |
| 29. "         | 254   | 4. "    | 250             | 8. "      | 184               |
| 30. "         | 253   | 5. "    | 235             | 6         | 244               |
| B1. "         | 256   | 6. "    | 235             | 10        | $\frac{271}{225}$ |
| 1. Juni       | 238   | 7. "    | 274             | 11. "     | 209               |

| 3 cit      | Meter | 3 e i t      | Meter | 3 cit         | Veter |
|------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|
| 1873       | 1     | 1873         |       | 1873          |       |
| 12. August | 214   | 28. August   | 180   | 13. September | 132   |
| 13. "      | 189   | 29. "        | 132   | 14. "         | 137   |
| 14. "      | 177   | 30. "        | 211   | 15. "         | 111   |
| 15. "      | 170   | 31. "        | 197   | 16. "         | 134   |
| 16. "      | 170   | 1. September | 260   | 17. "         | 178   |
| 17. "      | 174   | 2. "         | 142   | 18. "         | 175   |
| 18. "      | 148   | 3. "         | 212   | 19. "         | 275   |
| 19. "      | 152   | 4. "         | 215   | 20. "         | 300   |
| 20. "      | 138   | 5. "         | 178   | 21. "         | 220   |
| 21. "      | 130   | 6. "         | 188   | 22. "         | 188   |
| 22. "      | 131   | 7. "         | 204   | 24. "         | 237   |
| 23. "      | 128   | 8. "         | 250   | 25. "         | 325   |
| 24. "      | 145   | 9. "         | 240   | 28. Dctober   | 165   |
| 25. "      | 140   | 10. "        | 218   | 31. "         | 210   |
| 26. "      | 185   | 11. "        | 168   |               |       |
| 27. "      | 219   | 12. "        | 127   |               |       |

## Neue Pänder.

Seehundsjagden. — Gelundseitsverhältnisse. — Der Herbst des Eismeeres. — Erwarten des zweiten Winters. — Urblick neuer Länder, plötsliche Verwandlung unserer Lage. — Treiben im Südossen des Landes. — Vergeblicher Verluch, es zu betreten.

er Ausgang des Monats August verlief unter eifrigen Seeshunds jagden; dem die Scorbutfälle, welche wir für den nächsten Winter befürchteten, vermochten wir nur durch frisches Fleisch einigermaßen zu bekämpsen, wenn nicht gar ihnen vorzubengen. Tag für Tag lauerten die Ketten der Jäger vor den Sprüngen am Rand unserer Scholle, und Abends zogen die Hunde gewöhnslich mehrere Seehunde nach dem Schiffe heim. Bei diesen Jagden geschah

es leider nicht selten, daß getroffene Seehunde versanken, was unaus= bleiblich war, wenn das Aufsteigen der letzten Luftblase aus der Lunge des langsam sinkenden Thieres seinen Tod verrieth. Die Seehunde gehörten fast alle der Classe Phoca groenlandica an; Walrosse waren niemals zu erblicken, nur einmal stießen wir auf einen Schwarm von Weiß= walen in einer Wacke. Sie schienen jedoch nur im Durchzuge begriffen. Beim Fang der Seehunde bedienten wir uns eines leichten Bootes aus wasserdichtem Segeltuch. Zwei Mann genügten, es aus dem Wasser zu ziehen; etliche unserer Leute hatten sich zu Harpunieren heran= gebildet. Bis Ende September erlegten wir auf diese Weise etwa 40 See= hunde, und da wir außerdem auch alle Vögel schossen, die uns umkreisten, und etwa jede Woche einen Bären, so litten wir selten mehr völligen Mangel an frischem Fleisch. Mit Ausnahme des lungenkranken Maschinisten Krisch und des Zimmermanns, der seit Mitte Juli durch eine scorbutische Contrac= tion der Beine immer hinfälliger geworden war, hatten sich alle Kranken durch den Einfluß der Arbeit im Freien und der verbesserten Nahrung erholt.

Die zusammenhängende Decke eines tiefen und erweichten Schnee's, welche uns bisher zur Last gefallen, war jest beim Beginn des Herbstes fast verschwunden, die Oberfläche des Eises durch die Verdunstung zu einer dem festen Firnschnee ähnlichen Masse umgewandelt worden, so daß wir einigermaßen erstaunt waren, endlich hart auftreten zu dürsen, ohne uns wie bisher schuhtief einsinkend im Schnee mühsam fortzuschleppen. Nur die zahllosen kleinen Eissen, welche die Schollen bedeckten, bildeten noch ein Hinderniß des Marsches, da sie zu beständigen Umwegen nöthigten. In allen diesen Zügen sprach sich das Herannahen des Winters aus, und es schollen, als sollten wir ihn, unaufhaltsam nach Norden getrieben, näher dem Pole verbringen. als irgend eine Expedition vor uns.

Am 25. August war die Sonne um Mitternacht zum ersten Male untergegangen; die bis zu ihrem völligen Verschwinden noch übrige Zeit kann man als den Herbst des Eismeeres betrachten. Schon seit längerer Zeit hatte sich das Licht dermaßen vermindert, daß unsere Wohnräume Neue Cander. 135

Nachts wieder düster wurden, und vom 19. Juli an trat die Nöthigung ein, •uns eines Lichtes zu bedienen, sobald wir Mitternachts zu lesen wünschten. Am 29. August, nach Regen und Schneefall und darauf folgendem Nordwinde, starrte das Schiff in einem Kleide aus Eis. Zolldick war die Takelage mit Eiskrusten belegt; in pfundschweren Stücken stürzten die sich ablösenden Eisklumpen auf Deck herab, so daß es sehr unbequem war, darsüber zu gehen. Mehrere Male wiederholte sich die Vereisung und das Aufsthauen des äußeren Schiffes; endlich trat völlige Erstarrung ein, und wenn in der solgenden Winternacht der Mond am Himmel stand, so prangten die Masten und Taue des Schiffes gleich Silberstrahlen.

Der Sommer war zu Ende. Er hatte uns Befreiung verheißen, geduldig hatten wir seinem Wirken geharrt. Mit trauriger Entsagung aber sahen wir jetzt einem zweiten Winter entgegen, durch seine Erfolglosig= keit demüthigend und durch seine Gefahren schrecklich; wieder bewies es sich, wie groß die menschliche Fähigkeit in Ertragung von Widerwärtig= keiten ist, wenn man nicht plötlich, sondern nur allmälig bis zu ihren Tiefen hinabsteigt. Wenige Monate vorher wäre uns der Gedanke unerträglich gewesen, daß unser Schicksal untrennbar an unsere bisherigen Fesseln geknüpft jein sollte, und jett, da diese unerträgliche Vorstellung zur That geworden, ertrugen wir sie dennoch. Allein so oft wir auf Deck traten und die Wüste überblickten, die uns unentrinnbar gefangen hielt, eben so oft erneute sich der verzweiflungsvolle Gedanke, daß wir schon im nächsten Jahre nach Desterreich-Ungarn zurückzukehren hätten — baar des erwarteten Erfolges, lediglich mit der Geschichte einer Trift im Eise. Und dennoch, jetzt da es Niemanden mehr gab, der noch an eine Verwirklichung unserer einstigen Pläne glaubte, lag ihre Erfüllung unmittelbar vor uns.

Ein denkwürdiger Tag war der 30. August 1873 (in 79°43' Breite und 59° 33' Länge); er brachte eine Ueberraschung, wie sie nur in der Wiedergeburt zu neuem Leben liegt. Es war um die Mittagszeit, da wir über die Bordwand gelehnt, in die slüchtigen Nebel starrten, durch welche dann und wann das Sonnenlicht brach, als eine vorüberziehende Dunste wand plößlich rauhe Felszüge fern in Nordwest enthüllte, die sich binnen

wenigen Minuten zu dem Anblick eines strahlenden Alpenlandes entwickelten! Im ersten Momente standen wir Alle gebannt und voll Un= glauben da; dann brachen wir, hingerissen von der unverscheuchbaren Wahr= haftigkeit unseres Glückes, in den stürmischen Jubelruf aus: "Land, Land, endlich Land!" Reine Kranken gab es mehr am Schiffe; im Nu hatte sich die Nachricht der Entdeckung verbreitet; Alles war auf Deck geeilt, um sich mit eigenen Augen Gewißheit darüber zu verschaffen, daß wir ein unentreiß= bares Resultat unserer Expedition vor uns hatten. Zwar nicht durch unser eigenes Hinzuthun, sondern nur durch die glückliche Laune unserer Scholle und wie im Traum hatten wir es gewonnen; immerhin aber schien die Möglichkeit gegeben, daß es uns gegönnt sein werde, Größe und Beschaffen= heit dieses wie durch einen Zauber aus der Eiswüste emportauchenden Landes durch eigene Anstrengungen kennen zu lernen. Doppelt schmerzlich fiel unser Blick zugleich auf unsere unaufhaltsam dahinziehende Scholle, auf die Abhängigkeit von ihrer Willkür, auf das Abhandensein eines Winterhafens, von dem aus allein die Erforschung des Landes hätte mit Sicherheit vorgenommen werden können. Zur Zeit jedoch lag bas Betreten bes Landes außer dem Bereiche jeder Möglichkeit; wer die tragende Scholle verlassen hätte, wäre abgeschnitten und verloren gewesen; nur unter dem Eindrucke der ersten Aufregung waren wir über unser Gisfeld dahingeeilt, obgleich wir wußten, daß unzählige Sprünge das Land uns unnahbar machten! Am Rande unserer Scholle angelangt, etwa vier Meilen von dem Schiffe aus und an fünfzehn Meilen von der nächst gelegenen Küste entfernt, spähten wir von einer Anhöhe aus nach den Gliedern, Bergen und Gletschern bes räthselhaften Landes. Seine Thäler dachten wir uns damals mit Weiden geschmückt und von Renthieren belebt, welche im ungestörten Genuß ihrer · Freistätte weilen, fern von allen Feinden.

Jahrtausende waren dahingegangen, ohne Kunde von dem Dasein dieses Landes zu den Menschen zu bringen. Und jetzt fiel einer geringen Schaar fast Aufgegebener seine Entdeckung in den Schooß—als Preis aussdauernder Hoffnung und standhast überwundener Leiden — und diese geringe Schaar, welche die Heimat bereits zu den Verschollenen zählte, war so

Neue Cander. 137

glücklich, ihrem fernen Monarchen dadurch ein Zeichen ihrer Huldigung zu bringen, daß sie dem neuentdeckten Lande den Namen

Kaiser Franz Josefs-Land

gab.

Aus eisernen Kaffeeschalen hatten wir auf Deck mit rasch bereitetem Grog ein Hoch auf unsern Kaiser getrunken und unser Schiff beflaggt. Alle Sorge schwand für jett, mit ihr auch die passive Gleichförmigkeit unseres Lebens. Es gab keinen Tag, keine Stunde mehr, in welcher dieses geheim= nisvolle Land nicht unsere Ausmerksamkeit völlig erfüllte, und die Frage, ob dieser oder jener Vorsprung in nebelgrauer Ferne ein Berg, eine Insel oder ein Gletscher sei, beherrschte unsere Gespräche. Noch vergeblicher aber war unser Bemühen, das Räthsel von der Größe des vor uns liegenden Landes zu lösen. Von der zuerst geschenen Berghöhe (Cap Tegetthoff, — sein erstes Denkmal!) angefangen bis zu seinen umflorten Umrissen im Nordosten besaß seine Front etwa die Ausdehnung eines Breitegrades; doch weil seine jüdlichsten Theile in großer Entfernung von uns lagen, so war es unmög= lich, die topographische Configuration auch nur des Nächstgelegenen sich an= nähernd zu versinnlichen. Die Gisberge, die wir im Laufe der letzten Wochen in wachsender Zahl angetroffen hatten, fanden in der Auffindung dieses Gebirgslandes nunmehr ihre sehr natürliche Erklärung und waren für sich selbst ein Zeugniß seiner Ausdehnung und mächtigen Begletscherung.

Ende August und Anfangs September trieben uns Nordwinde etwas nach Süben herab, so daß wir das Land in wechselnden Contouren von abnehmender Schärse erblickten. Ende September aber wurden wir wieder nach Nordosten geführt und erreichten 79°58' Nord, die höchste Breite, bis zu welcher der "Tegetthosse" mit seiner Scholle getrieben wurde. Auf die Entsternung von zwölf Seemeilen erblickten wir jetzt eine Inselgruppe, die Hochssteter-Inseln, vor uns. Deutlich erkannte man ihre Felszüge, und günstiger als je vorher schien die Gelegenheit, das Land durch einen forcirten Marsch zu erreichen. Vielleicht war es die einzige und zugleich letzte Gelegenheit, die sich uns bot; dem nur zu begründet war die Befürchtung, daß uns die Winde binnen kurzer Zeit wieder außer Sicht des Landes

treiben würden. Etwa sechs Mann verließen die Scholle des "Tegetthoff" und vertrauten sich dem Zufall an, welchen die Bewegung des aufgewor= fenen Eises barg. Ueberall lagen Bilder der Zermalmung; die Ostwinde der letzten Tage hatten alles Eis ans Land gedrängt, die dadurch entstandenen Pressungen den Umfreis unserer Scholle zerstampft und diese selbst in hohem Maße verkleinert. Mit ungestümer Hast eilten wir über die ächzenden Trümmerwälle des treibenden Eises, und so groß war unser Eifer, daß wir selbst das wiederholte Einbrechen des Einen oder Andern völlig unbeachtet ließen. Das Land wollte Jeder erreichen, das Land, das uns nichts bot, als die Gefahr des Abgeschnittenwerdens, die unfruchtbare Befriedigung unserer Ungeduld! Schon hatten wir etwa die Hälfte des Weges zurückgelegt, und längst war das Schiff unseren Blicken entschwunden; da kam Nebel, hüllte alle Glieder des ragenden Eises ein, und gleich hohen Bergen bämmerten seine Gerüste durch die trübe Luft. Und da wir auch vom Lande nichts mehr sahen, so blieb uns nichts übrig, als umzukehren und zurück durch das dampfende und rasselnde Chaos den Weg zum Schiffe zu suchen. Eine geringe Hilfe nur war der Compaß; als wir innerhalb der Barridren frischgebrochenen Eises unsere Spur verloren, war auch unsere Drientirung dahin, weil sie nicht von allgemeinen Richtungen abhing, sondern von der genauen Kennt= niß des Ausweges und desjenigen Pfades, der uns bis hierher geleitet hatte. Wir hatten eine falsche Richtung eingeschlagen und dabei beharrt, obgleich Jubinal, der Pfadfinder, immer wieder bellend zurücklief und sich, im Nebel zu einem Ungeheuer vergrößert, der Gefahr aussetzte, für einen Bären gehalten zu werden. Was alle Weisheit von uns Sechsen nicht vermocht hatte, das gelang dem Instinct des Thieres; als wir ihm nach erschöpfenden Anstrengungen endlich unsere Führung überließen, brachte er uns wirklich auf den alten Weg und nach dem Schiffe zurück.

## Bärenjagden.

Charakter der Eisbaren. — Normale Sorm der Barenjagd auf dem "Tegetthoff". — Vertheilung der Beute. — Die häufigkeit der Barenbesuche ist vom Ausbrechen des Eises abhängig. — 45 Barenjagden. — Vorrath an frischem Sleisch.

zeine der vorangegangenen Nordpol-Expeditionen hat eine so man=

💪 nigfache Berührung mit den Eisbären erlebt, als die österreichisch= ungarische. Wir haben sie als die nie rastenden Wanderer des Eismeers kennen gelernt, als Geschöpfe, benen dieses selbst, in völliger Unabhängigkeit vom Lande, als Heimat gilt. haben sie in ihren Winterhöhlen am Lande belauscht und die Rastlosig= keit erfahren, womit der männliche Bär selbst im Winter umherirrt und jo der üblichen Annahme eines Winterschlases Hohn spricht. Kaum irgend ein anderes Thier gleicht ihm durch die Fähigkeit, den Hunger zu ertragen, sogar während großer Anstrengungen. Selbst in ungeheuren Ent= fernungen vom Lande stießen wir auf Bären; sie waren gänzlich ohne Fett, offenbar wochenlang mit leerem Magen unter den drückendsten Nahrungsforgen umhergewandert. Keine Entfernung scheint diesen Thieren zu groß; ihre Gewandtheit, über Hummocks zu laufen, gleicht derjenigen, womit ein Hase über die Fluren sett. Wenngleich die Eisbären befähigt sind, das ganze arktische Gebiet zu ihrem Jagdreviere zu machen, so scheinen sie sich doch unter sich an gewisse Territorien oder Meeres= theile zu binden. Der männliche Eisbär verläßt das Weibchen bald nach der Paarungszeit und überläßt ihm die Sorge für die Familie; daher geschieht es auch, daß Rudeln fast immer nur aus dem Weibchen und ihren Jungen bestehen. Die Paarungszeit scheint nicht so sehr wie bei anderen

Thieren, an eine bestimmte Frist gebunden zu sein; fast das ganze Jahr hindurch begegneten wir sehr jungen Thieren.

Siebenunbsechzig Bären haben wir erlegt und verzehrt, weit über hundert gejagt oder überhaupt angetroffen, und somit läge mir, wie jedem Anderen dieser Expedition die Bersuchung nahe, die eigenen dabei gemachten Erfahrungen über den Charakter dieser Thiere als competent anzusehen, fände ich mich nicht veranlaßt, die widersprechendsten Wahrnehmungen, welche wir bei der zweiten deutschen Nordpol-Expedition in Grönland machten, dahin zu deuten, daß die Eisbären der einzelnen arktischen Localitäten streng von einander verschieden sind, und zwar sowohl hinsichtlich ihrer Kraft und Größe, als auch hinssichtlich ihrer Wildheit. Dies allein erklärt die sich widerstreitenden Berichte über ihren Charakter, welcher bald als feige, bald als wild und raubgierig geschildert wird. Traditionell hat sich die übertriedene Vorstellung ihrer Gefährlichkeit seit der Expedition von Varent, 1596, erhalten, dei welcher zwei Mann von ihnen zerrissen wurde.

In Grönland hatten wir gelernt, sie hinsichtlich ihrer Angriffslust als unberechenbar aufzufassen; einzelne kühne Angriffe auf Menschen hatten uns sehr vorsichtig gemacht, und ebenso trug ihre ungeheure Größe (7—10 Fuß) dazu bei, unsere Achtung vor ihnen zu steigern.\* Die Eisbären in dem Gebiete zwischen Nowaja-Semlja und dem Kaiser Franz Joses-Lande waren hingegen nicht nur bedeutend kleiner als die grönländischen (5 bis  $8\frac{1}{2}$  Fuß), sondern die Jagd auf sie fand auch in der Regel in einer Weise statt, welche uns im vorhinein völlige Sicherheit verbürgte.

Fast alle Bären, mit Ausnahme jener, die uns auf den nachherigen Schlittenreisen zur Beute sielen, wurden vom Schiffe aus oder in dessen unmittelbarer Nähe gejagt, und dieser Umstand erklärt auch die große Besdächtigkeit und die vielen Umwege, womit sie sich der fremdartigen Ersscheinung des Schiffes näherten. Waren sie unter dem Eindruck unvers

<sup>\*</sup> Wrangel erzählt von.einem Gisbären, den er an der Nordküste Sibiriens erlegte und dessen Gewicht er auf vierzehn Centner schätzte.

kennbarer Neugier arglos bis in seine Nähe gekommen, so empfing sie hier eine Salve oder ein Pelotonseuer von Schüssen, wüstes Geschrei, Herausstürmen der Besatzung, und verwundet oder nicht, mochte ihr eiliger Rücksung in manchen Fällen nur die Folge der Ueberraschung sein. Ganz anders dagegen war ihr Verhalten auf Schlittenreisen, überhaupt in den seltenen Fällen, wo man ihnen allein begegnete; in diesem Falle geschah ihre Ansnäherung immer mit den Anzeichen eines bestimmten Programms.

Die große Häufigkeit der Bärenjagden während des verflossenen Sommers hat mich veranlaßt, ihnen ein besonderes Capitel zu widmen, um Unterbrechungen und Wiederholungen zu vermeiden. So oft ein Bär sich in der Nähe des Schiffes zeigte, entstand ein allgemeiner Aufruhr, aus welchem erst mit der Zeit ein gewisses herkömmliches Vorgehen sich bildete welches dem darauffolgenden Jagdverfahren als Norm diente, jedoch niemals bis zum planmäßig geordneten Angriff sich entwickelte. Es ging dabei folgendermaßen zu: die Wache stampfte mit dem Fuß auf das Deck, und wer sich im Inneren des Schiffes befand, eilte auf dieses verabredete Zeichen hinauf zur Jagd. Da nur Schiffslieutenant Wepprecht und ich eigene Gewehre besaßen, jo war zunächst der Sturm auf die sieben besten Büchsen des Gewehrstandes voll Gefahren. Mit gespanntem Hammer, wagrechtem Gewehrlauf, zitternd vor Aufregung und Besorgniß, zu spät zu kommen, kroch, wer eine Wasse erbeutet, auf Deck umher, bis er einen Plat gefunden hatte, der eine gewisse Ueberlegenheit zu sichern schien. War der Bar bis auf etwa 80 Schritte nahe gekommen, so pflegte einer der bessern Schützen sein Gewehr abzudrücken, worauf die Uebrigen seinem Beispiele folgten. In den meisten Fällen war der erste Schuß entscheidend und alles Nachseuern von geringer Wirkung, sobald der Bär, nur leicht verwundet, sich zur Flucht wandte. Dagegen reichte selten ein Schuß allein zu seiner Tödtung hin: war er aber auch todt, es kamen immer noch Nachzügler, welche seinen Tod ignorirten, um ihn aus unmittelbarer Nähe nochmals zu tödten. Darauf folgte die Zerlegung des Bären. Der Lungenbraten und die vier Schenkel wurden für die gemeinschaftliche Tafel aufgehoben, die Zunge fiel dem Doctor anheim, das Herz dem Roch,

das Blut den Scorbutkranken, das Rückgrat und die Rippen den Hunden, allein nicht eher, bis Jeder noch zuvor etwa ein Pfund Fleisch für seinen eigenen Gebrauch in Abrechnung gebracht hatte. Die der Gesundheit schädliche Leber wurde in das Wasser geworfen; das Hirn gehörte der Offiscierstafel, und das Fett wanderte in ein Faß, nachdem es vom Specke befreit, eingesalzen oder mit Alaun eingerieben und durch einige Wochen auf dem Eise liegend gebleicht worden war.

Gewöhnlich hatte das Aufbrechen oder die Erweiterung der Spalten des Eises das Erscheinen von Bären im Gefolge. Dies war auch am 9. Juni mit einer Bärin und ihrem Jungen der Fall, welche sich unmit= telbar unter das Schiff wagten; die Bärin wurde geschossen, ihr Junges aber hatte das traurige Loos, verwundet zu entkommen. Mit anerkennens= werther Vorsicht benahm sich dagegen ein Bär, welcher dem Schiffe am 19. Juni nur bis auf 300 Schritte nahte, und ein paar Tage darauf zwei andere Bären, die, bis in die Nähe des Schiffes gekommen, durch die daselbst herrschende Unruhe mißtrauisch gemacht, wieder den Rück= zug antraten, der auch trot der Verfolgung einiger Heißsporne gelang. Am 24. Juni war ein Bär bis in den nächsten Umkreis der Eis= arbeiten vorgedrungen und erlegt worden. Wenige Stunden darauf erschien eine Bärin, der wir bis auf 300 Schritte Entfernung vom Schiffe aus ent= gegengingen. Sie kam auf Schiffslieutenant Weyprecht zu, und als dieser sein Gewehr abgefeuert und gefehlt hatte, näherte sie sich ihm ungehindert und ohne Zögern bis auf etwa 15 Schritte. Ich befand mich zunächst hinter Weyprecht, welcher mit dem Laden seines Gewehres beschäftigt war, und traf die Bärin in die Brust. Obgleich mit einer Explosionskugel stark ver= wundet, raffte sich das Thier dennoch sofort wieder auf und entlief über die tiefen Schneegruben und Hummocks, eine mächtige Blutspur zurücklassend. Das ganze Thier war durch das ausströmende Blut roth gefärbt. Wir eilten ihm nach, und da es wiederholt hinstürzte, vermochten wir es einzuholen und zu tödten. Die Länge der Bärin betrug 2 Meter 8 Centimeter, die des vorher erlegten Bären aber nur 1 Meter 75 Centimeter. Schiffsfähnrich Orel hatte das Glück, daß die Bären dem Schiffe sich gewöhnlich

zu nähern pflegten, wenn er die Wache hatte, und als einem geübten Jäger entgingen sie ihm nur selten. So geschah es auch am 29. Juni Nachts, als ein Bär bis auf wenige Schritte vom Schiffe sich herangeschlichen hatte; er wurde das Opfer seiner Neugier. Allerdings hatte die Jagd des Sinzelnen vor der in großer Gesellschaft den Vortheil der ruhigen Erwarstung vorauß; der lärmende Empfang trug auch am 5. Juli die Schuld, daß ein Bär dem Schiffe nur dis außerhalb der Schußdistanz nahe kam und sich dann voll argwöhnischer Bedenken entfernte.

Eine andere Begegnung mit einem Bären am 7. Juli war ein lehrreiches Beispiel von der ungeheuren Zähigkeit dieser Thiere und von der Gefährlichkeit, sich ihnen übereilt ober gar unbewaffnet zu nähern, wenn sie auch töbtlich getroffen zu sein scheinen. Der Ruf: "Ein Bär" hatte uns vom Mittagsmahl weggerufen; binnen wenigen Minuten standen etwa zehn Schüten hinter ber Bordwand und einigen Gisgruppen vertheilt. Der Bar, wie stets in der Richtung gegen den Wind kommend, näherte sich langsam und unentschlossen unter tausend Umwegen, für welche wir nur die nichtigsten Vorwände entdecken konnten. Nur noch etwa 50 Schritte entfernt, empfing er die Schüsse vom Schiffslieutenant Brosch und den Tirolern in die Brust. Auch in die Vordertaten getroffen, fiel er sofort hin und rollte sich brüllend über die Schneefläche fort. Als wir eilig zu ihm hinsprangen, schob er sich blutströmend, doch mit unglaublicher Schnelligkeit und Wuth, einer Schlange gleich, durch tiefen Schnee bis zu einer Gisgruppe, hinter welcher ihm Haller gegenüberstand. Von mir aus geringer Entfernung angeschossen, wandte er sich blitsschnell gegen mich, und obgleich er sich nur noch mit den Hinter= füßen vorzuschieben vermochte, kam er mir doch brummend so nahe, daß ich hastig mein Gewehr abdrückte. Da dieses jedoch versagte, so suchte ich, durch Seitensprünge ausweichend, mich zurückzuziehen und es wieder zu laden. So unerwartet rasch war jedoch seine Bewegung, daß er mich einholte, bevor ich wieder schußbereit war. Haller befreite mich aus dieser Verlegen= heit, indem er den Bären aus der Entfernung von ungefähr 60 Schritten durch den Kopf schoß. Seine Länge betrug 2 Meter 30 Centimeter. Diese Jagd kann den Eindruck der Unsicherheit des Einzelnen anschaulich machen,

es leider nicht selten, daß getroffene Seehunde versanken, was unaus= bleiblich war, wenn das Aufsteigen der letzten Luftblase aus der Lunge des langsam sinkenden Thieres seinen Tod verrieth. Die Seehunde gehörten fast alle der Classe Phoca groenlandica an; Walrosse waren niemals zu erblicken, nur einmal stießen wir auf einen Schwarm von Weiß= walen in einer Wacke. Sie schienen jedoch nur im Durchzuge begriffen. Beim Fang der Seehunde bedienten wir uns eines leichten Bootes aus wasserdichtem Segeltuch. Zwei Mann genügten, es aus dem Wasser zu ziehen; etliche unserer Leute hatten sich zu Harpunieren heran= gebildet. Bis Ende September erlegten wir auf diese Weise etwa 40 Seehunde, und da wir außerdem auch alle Bögel schossen, die uns umkreisten, und etwa jede Woche einen Bären, so litten wir selten mehr völligen Mangel an frischem Fleisch. Mit Ausnahme des lungenkranken Maschinisten Krisch und des Zimmermanns, der seit Mitte Juli durch eine scorbutische Contrac= tion der Beine immer hinfälliger geworden war, hatten sich alle Kranken durch den Einfluß der Arbeit im Freien und der verbesserten Nahrung erholt.

Die zusammenhängende Decke eines tiefen und erweichten Schnee's, welche uns bisher zur Last gefallen, war jest beim Beginn des Herbstes fast verschwunden, die Oberstäche des Eises durch die Verdunstung zu einer dem festen Firnschnee ähnlichen Masse umgewandelt worden, so daß wir einigermaßen erstaunt waren, endlich hart auftreten zu dürsen, ohne uns wie bisher schuhtief einsinkend im Schnee mühsam fortzuschleppen. Nur die zahllosen kleinen Eissen, welche die Schollen bedeckten, bildeten noch ein Hinderniß des Marsches, da sie zu beständigen Umwegen nöthigten. In allen diesen Jügen sprach sich das Herannahen des Winters aus, und es schien, als sollten wir ihn, unaushaltsam nach Norden getrieben, näher dem Pole verbringen. als irgend eine Expedition vor uns.

Am 25. August war die Sonne um Mitternacht zum ersten Male untergegangen; die bis zu ihrem völligen Verschwinden noch übrige Zeit kann man als den Herbst des Eismeeres betrachten. Schon seit längerer Zeit hatte sich das Licht dermaßen vermindert, daß unsere Wohnräume Nachts wieder duster wurden, und vom 19. Juli an trat die Nothigung ein, eines Lichtes zu bedienen, sobald wir Mitternachts zu lesen wünschten. Um 29. August, nach Regen und Schneefall und darauf solgendem Nordwinde, starrte das Schiff in einem Kleide aus Eis. Zolldick war die Takelage mit Eiskrusten belegt; in pfundschweren Stucken stürzten die sich ablosenden Eisklumpen auf Deck herab, so daß es sehr unbequem war, darüber zu gehen. Mehrere Male wiederholte sich die Vereisung und das Ausethauen des äußeren Schiffes; endlich trat vollige Erstarrung ein, und wenn in der solgenden Winternacht der Mond am Himmel stand, so prangten die Masten und Taue des Schiffes gleich Silberstrahlen.

Der Sommer war gu Ende. Er hatte und Befreiung verheißen, geduldig hatten wir feinem Wirfen geharrt. Mit tranriger Entfagung aber faben wir jest einem zweiten Binter entgegen, burch feine Erfolglofigfeit demüthigend und durch seine Gefahren schrecklich; wieder bewies es sich, wie groß die menschliche Fähigkeit in Ertragung von Widerwartigkeiten ift, wenn man nicht ploblich, sondern mir allmälig bis zu ihren Tiefen hmabsteigt. Wenige Monate vorher ware uns ber Gedanke unerträglich gewesen, daß unfer Schichfal untrennbar an unfere bisherigen Feffeln gefnüpft fein follte, und jest, ba bieje unerträgliche Borftellung gur That geworben, ertrugen wir sie bennoch. Allein so oft wir auf Ded traten und die Wuste überblickten, die uns unentrumbar gefangen hielt, eben fo oft erneute fich ber verzweiflungsvolle Gedanke, daß wir ichon im nachften Jahre nach Defterreich Ungarn zurückzukehren hätten baar bes erwarteten Erfolges, lediglich mit der Geschichte einer Trift im Gife. Und bennoch, jest ba es Niemanden mehr gab, ber noch an eine Berwirklichung unferer einstigen Blane glaubte, lag ihre Erfullung unmittelbar vor uns.

Ein denkwürdiger Tag war der 30. August 1873 (in 79°43' Breite und 59° 33 Länge); et brachte eine Ueberraschung, wie sie nur in der Wiedergeburt zu neuem Leben siegt. Es war um die Mittagszeit, da wir über die Bordwand gelehnt, in die flüchtigen Nebel starrten, durch welche dann und wann das Sonnenlicht brach, als eine vorüberziehende Dunstwand plöhlich rauhe Felszüge sern in Nordwest enthüllte, die sich binnen

wenigen Minuten zu dem Anblick eines strahlenden Alpenlandes entwickelten! Im ersten Momente standen wir Alle gebannt und voll Un= glauben da; dann brachen wir, hingerissen von der unverscheuchbaren Wahrhaftigkeit unseres Glückes, in den stürmischen Jubelruf aus: "Land, Land, endlich Land!" Reine Kranken gab es mehr am Schiffe; im Nu hatte sich die Nachricht der Entdeckung verbreitet; Alles war auf Deck geeilt, um sich mit eigenen Augen Gewißheit darüber zu verschaffen, daß wir ein unentreiß= bares Resultat unserer Expedition vor uns hatten. Zwar nicht durch unser eigenes Hinzuthun, sondern nur durch die glückliche Laune unserer Scholle und wie im Traum hatten wir es gewonnen; immerhin aber schien die Möglichkeit gegeben, daß es uns gegönnt sein werde, Größe und Beschaffenheit dieses wie durch einen Zauber aus der Eiswüste emportauchenden Landes durch eigene Anstrengungen kennen zu lernen. Doppelt schmerzlich fiel unser Blick zugleich auf unsere unaufhaltsam dahinziehende Scholle, auf die Abhängigkeit von ihrer Willkür, auf das Abhandensein eines Winterhafens, von dem aus allein die Erforschung des Landes hätte mit Sicherheit vorgenommen werden können. Bur Zeit jedoch lag bas Betreten bes Landes außer dem Bereiche jeder Möglichkeit; wer die tragende Scholle verlassen hätte, wäre abgeschnitten und verloren gewesen; nur unter dem Eindrucke der ersten Aufregung waren wir über unser Eisfeld dahingeeilt, obgleich wir wußten, daß unzählige Sprünge das Land uns unnahbar machten! Am Rande unserer Scholle angelangt, etwa vier Meilen von dem Schiffe aus und an fünfzehn Meilen von der nächst gelegenen Küste entfernt, spähten wir von einer Anhöhe aus nach den Gliedern, Bergen und Gletschern bes räthselhaften Landes. Seine Thäler dachten wir uns damals mit Weiden geschmückt und von Renthieren belebt, welche im ungestörten Genuß ihrer Freistätte weilen, fern von allen Feinden.

Iahrtausende waren dahingegangen, ohne Kunde von dem Dasein dieses Landes zu den Meuschen zu bringen. Und jetzt fiel einer geringen Schaar fast Aufgegebener seine Entdeckung in den Schooß—als Preis aussbauernder Hoffnung und standhast überwundener Leiden — und diese geringe Schaar, welche die Heimat bereits zu den Verschollenen zählte, war so

glücklich, ihrem fernen Monarchen baburch ein Zeichen ihrer Huldigung zu bringen, daß fie bem neuentbeckten Lande ben Namen

Raifer Frang Jofefe-Land

gab.

Mus eisernen Raffeeschalen hatten wir auf Ded mit rasch bereitetem Grog em hoch auf unfern Raifer getrunken und unfer Echiff beflaggt. Alle Sorge ichwand für jest, mit ihr auch bie paffive Gleichformigfeit unferes Lebens. Es gab feinen Tag, feine Stunde mehr, in welcher diefes geheimnigvolle Land nicht ausere Aufmerksamkeit vollig erfüllte, und die Frage, ob dieser oder jener Boriprung in nebelgrauer Ferne ein Berg, eine Insel oder ein Gletscher fei, beherrschte unsere Gespräche. Noch vergeblicher aber war unfer Bemühen, bas Rathfel von der Große bes vor uns liegenden Landes zu lofen. Bon ber zuerft gesehenen Berghohe (Cap Tegetthoff, — fein erstes Denkmat!) angefangen bis zu seinen umflorten Umriffen im Rordosten bejaß seine Front etwa die Ausdelnung eines Breitegrades; doch weil seine indlichsten Theile in großer Entfernung von uns lagen, so war es unmoglich, die topographische Configuration auch nur des Nachstgelegenen sich an nähernd zu verfinnlichen. Die Eisberge, die wir im Laufe der letten Wochen in wachsender Bahl angetroffen hatten, fanden in der Auffindung dieses Gebirgstandes nunmehr ihre fehr natürliche Erklarung und waren fur fich felbst ein Zeugniß seiner Ausdehnung und machtigen Begletscherung.

and August und Ansangs September trieben uns Nordwinde etwas nach Suben herab, so daß wir das Land in wechselnden Contouren von abnehmender Scharse erbitchen. Ende September aber wurden wir wieder nach Nordosten gesührt und erreichten 79°58 Nord, die hochste Breite, bis zu welcher der "Tegetthoff" unt seiner Scholle getrieben wurde. Auf die Ent fernung von zwölf Seemeilen erblickten wir jest eine Inselgruppe, die Hoch stetter-Inseln, vor uns. Deutlich erfannte man ihre Felszuge, und gunstiger als se vorher schien die Gelegenheit, das Land durch einen foreirten Warsch zu erreichen. Vielleicht war es die einzige und zugleich lehte Gelegenheit, die sich uns bot; denn unr zu begrundet war die Lessischtung, daß uns die Winde binnen kurzer Zeit wieder außer Sicht des Landes

138 Rene Lander.

treiben würden. Etwa sechs Mann verließen die Scholle des "Tegenhon" und vertrauten sich dem Zufall an, welchen die Bewegung des aufgeworsenen Eises barg. Ueberall lagen Bilder der Zermalmung: die Duwinde der letten Tage hatten alles Gis ans Land gedrängt, die dadurch entstandenen Pressungen den Umfreis unierer Scholle zerstampsi und diese selbst in hohem Maße verkleinert. Mit ungestümer haft eilten wir über die ächzenden Trümmerwälle tes treibenden Gises, und io groß war unser Eiser, daß wir selbst das wiederholte Einbrechen bes Einen oder Andern völlig unbeachtet ließen. Das Land wollte Zeder erreichen, das Land, das uns nichts bot, als die Gefahr des Abgeichnittenwerdens, die unfruchtbare Befriedigung unserer Ungeduld! Echon hanen wir etwa bie Hälfte des Weges zurückgelegt, und längst mar das Schiff unieren Bliden entichwunden: da fam Nebel, hällte alle Glieder des ragenden Gifes ein, und gleich hohen Bergen dämmerten seine Gerüste durch die trübe Luft. Und da wir auch vom Lande nichts mehr sahen, so blieb uns nichts übrig, als umzukehren und zurnd durch das dampsende und rasselnde Chaos ben Weg zum Schiffe zu iuchen. Eine geringe Hilfe nur war der Compaß: als wir innerhalb der Barrieren frischgebrochenen Eises uniere Spur verloren, war auch uniere Drientirung dabin, weil ne nicht von allgemeinen Richtungen abhing, sondern von der genauen Rennt: niß des Ausweges und desjenigen Pfades, der uns bis hierher geleiter hatte. Wir hatten eine falide Richtung eingeschlagen und dabei beharrt, obgleich Jubinal, der Pfadsinder, immer wieder bellend zurucklief und fich, im Robel zu einem Ungeheuer vergrößert, der Gefahr aussetzte, für einen Bären gehalten zu werden. Was alle Weisheit von uns Sechien nicht vermocht hatte, das gelang dem Instinct des Thieres: als wir ihm nach erichöpfenden Anstrengungen endlich uniere Kührung überließen, brachte er uns wirklich auf den alten Weg und nach dem Schiffe gurud.

## Barenjagden.

Charakter der Eisbaren - Normale Sorm der Barenzogd auf dem "Legeithoff" — Verifteitung der Bente - Die fianfigkeit der Barenbesuche ift nom Ansbrechen des Eifes abftängig — 45 Barenjagden Vorralh an frilden Steilch

eine der vorangegangenen Nordpol-Expeditionen hat eine so mans nigfache Berührung mit den Eisbaren erlebt, als die ofterreichisch ungarische. Wir haben sie als die nie raftenden Wanderer des Eismeers fennen gelernt, als Geschopfe, benen diefes felbst, in völliger Unabhängigkeit vom Lande, als Heimat gilt. Wir haben fie in ihren Winterhöhlen am Lande belauscht und die Raftlofig feit erfahren, womit der manuliche Bar felbst im Binter umberirrt und fo der üblichen Annahme eines Winterschlafes Hohn spricht. Kaum irgend ein anderes Thier gleicht ihm durch die Fahigkeit, den Hunger zu ertragen, fogar mahrend großer Anstrengungen. Gelbst in ungeheuren Entfernungen vom Lande stießen wir auf Baren; sie waren ganglich ohne Fett, offenbar wochenlang mit leerem Magen unter ben druckenbiten Rahrungsforgen umbergewandert Reine Entfernung icheint diefen Thieren zu groß; ihre Gewandtheit, über Hummods zu laufen, gleicht berjenigen, womit ein hafe über die Fluren fest. Wenngleich die Eisbaren befähigt finb, bas gange arktische Gebiet zu ihrem Jagdreviere zu machen, fo icheinen fie fich boch unter fich an gewisse Territorien ober Meerestheile zu binden. Der männliche Eisbar verläßt bas Weibchen bald nach der Paarungszeit und überläßt ihm die Sorge für die Familie; daher geschieht es auch, daß Rudeln fast immer nur aus bem Weibchen und ihren Jungen bestehen. Die Baarungszeit scheint nicht so fehr wie bei anderen

Thieren, an eine bestimmte Frist gebunden zu sein: sast das ganze Jahr hindurch begegneten wir sehr jungen Thieren.

Sieben und sechzig Baren haben wir erlegt und verzehrt, weit über hundert gejagt oder überhaupt angetroffen, und somit läge mir, wie jedem Anderen dieser Expedition die Bersuchung nahe, die eigenen dabei gemachten Ersahrungen über den Charafter dieser Thiere als comvetent anzusehen, fände ich mich nicht veranlaßt, die wideriprechendsten Wahrnehmungen, welche wir bei der zweiten deutschen Nordvol-Expedition in Grönland machten, dahin zu deuten, daß die Sisbaren der einzelnen arktischen Localitäten streng von einander verschieden sind, und zwar sowohl hinsichtlich ihrer Krast und Größe, als auch hinsichtlich ihrer Wildheit. Dies allein erklärt die sich widerstreitenden Berichte über ihren Charafter, welcher bald als seige, bald als wild und raubgierig geschildert wird. Traditionell hat sich die übertriebene Vorstellung ihrer Gesährlichkeit seit der Expedition von Bareng, 1596, erhalten, bei welcher zwei Mann von ihnen zerrissen und die Besahung selbst am Schisse wiedersholt ausgesucht und angegrissen wurde.

In Grönland hatten wir gelernt, sie hinsichtlich ihrer Angrisselust als unberechenbar auszufassen: einzelne fühne Angrisse auf Menichen hatten uns sehr vorsichtig gemacht, und ebenso trug ihre ungeheure Größe (7—10 Fuß) bazu bei, unsere Achtung vor ihnen zu steigern.\* Die Eisbären in dem Gebiete zwischen Nowaja-Semlja und dem Kaiser Franz Josefs-Lande waren hingegen nicht nur bedeutend kleiner als die grönländischen (5 bis 8½ Fuß), sondern die Jagd auf sie fand auch in der Regel in einer Weise statt, welche uns im vorhinein völlige Sicherheit verbürgte.

Fast alle Bären, mit Ausnahme jener, die uns auf den nachherigen Schlittenreisen zur Beute sielen, wurden vom Schiffe aus oder in dessen unmittelbarer Nähe gejagt, und dieser Umstand erklärt auch die große Besdächtigkeit und die vielen Umwege, womit sie sich der fremdartigen Ersscheinung des Schiffes näherten. Waren sie unter dem Eindruck unvers

<sup>\*</sup> Wrangel erzählt von. einem Eisbären, den er an der Nordfüste Sibiriens erlegte und dessen Gewicht er auf vierzehn Centner schätzte.

tennbarer Rengier arglos bis in seine Nähe gekommen, so empfing sie hier eine Salve oder ein Pelotonsener von Schüssen, wüstes Geschrei, Heraus sturmen der Besahung, und verwundet oder nicht, mochte ihr eitiger Rückzug in manchen Fällen nur die Folge der Ueberraschung sein. Ganz anders dagegen war ihr Verhalten auf Schlittenreisen, überhaupt in den seltenen Fällen, wo man ihnen allein begegnete; in diesem Falle geschah ihre Ansnaherung immer mit den Anzeichen eines bestimmten Programms.

Die große Sänfigkeit der Barenjagben mahrend des verflossenen Commers hat mich verantaft, ihnen ein besonderes Capitel zu widmen, um Unterbrechungen und Wiederholungen zu vermeiben. Go oft ein Bar fich in ber Nahe bes Schiffes zeigte, entstand ein allgemeiner Aufruhr, aus welchem erst mit der Beit ein gewisses herkommliches Borgeben fich bilbete, welches dem barauffolgenden Jagdverfahren als Rorm biente, jedoch niemals bis zum planmäßig geordneten Angriff fich entwickelte. Es ging babei folgendermaßen zu: die Wache ftampfte mit dem Juß auf das Deck, und wer fich im Inneren bes Schiffes befand, eilte auf biefes verabredete Beichen hinauf zur Jagd. Da nur Schiffslieutenant Wenprecht und ich eigene Gewehre befagen, fo mar zunachft ber Sturm auf bie fieben beften Buchien bes Gewehrstandes voll Gefahren. Mit gespanntem Sammer, wagrechtem Gewehrlauf, gitternb vor Aufregung und Beforgniß, ju fpat gu tommen, froch, wer eine Baffe erbeutet, auf Ded umber, bis er einen Plat gefunden hatte, ber eine gewisse Ueberlegenheit zu fichern schien. War der Bar bis auf eina 80 Schritte nabe gekommen, jo pflegte einer ber beffern Schüten fein Gewehr abzudruden, worauf bie Uebrigen seinem Beispiele folgten. In den meiften Fallen war der erfte Schuß enticheidend und alles Nachseuern von geringer Wirfung, sobald der Bar, nur leicht verwundet, fich zur Flucht wandte Dagegen reichte felten ein Schuft allem zu seiner Todtung bin; war er aber auch todt, es famen immer noch Rachzugter, welche seinen Tod ignorirten, um ihn aus unmittelbarer Rabe nodmals zu tobten. Darauf folgte bie Berlegung bes Baren. Der Lungenbraten und die vier Schenkel wurden für die gemeinschaftliche Tafel aufgehoben, die Zunge fiel bem Doctor anheim, bas Berg bem Roch,

das Blut den Scorbutkranken, das Rückgrat und die Rippen den Hunden, allein nicht eher, dis Jeder noch zuvor etwa ein Pfund Fleisch für seinen eigenen Gebrauch in Abrechnung gebracht hatte. Die der Gesundheit schädliche Leber wurde in das Wasser geworfen; das Hirn gehörte der Offiscierstafel, und das Fett wanderte in ein Faß, nachdem es vom Specke befreit, eingesalzen oder mit Alaun eingerieben und durch einige Wochen auf dem Eise liegend gebleicht worden war.

Gewöhnlich hatte das Aufbrechen oder die Erweiterung ber Spalten des Eises das Erscheinen von Bären im Gefolge. Dies war auch am 9. Juni mit einer Bärin und ihrem Jungen der Fall, welche sich unmittelbar unter das Schiff wagten; die Bärin wurde geschossen, ihr Junges aber hatte das traurige Lovs, verwundet zu entkommen. Mit anerkennens= werther Vorsicht benahm sich dagegen ein Bär, welcher dem Schiffe am 19. Juni nur bis auf 300 Schritte nahte, und ein paar Tage darauf zwei andere Bären, die, bis in die Nähe des Schiffes gekommen, durch die daselbst herrschende Unruhe mißtrauisch gemacht, wieder den Rückzug antraten, der auch trot der Verfolgung einiger Heißsporne gelang. Am 24. Juni war ein Bär bis in den nächsten Umkreis der Eisarbeiten vorgedrungen und erlegt worden. Wenige Stunden barauf erschien eine Bärin, der wir bis auf 300 Schritte Entfernung vom Schiffe aus entgegengingen. Sie kam auf Schiffslieutenant Weyprecht zu, und als dieser sein (Vewehr abgeseuert und gesehlt hatte, näherte sie sich ihm ungehindert und ohne Zögern bis auf etwa 15 Schritte. Ich befand mich zunächst hinter Abenprecht, welcher mit dem Laden seines Gewehres beschäftigt war, und tras die Barin in die Brust. Obgleich mit einer Explosionskugel stark verwundet, raffte sich das Thier dennoch sofort wieder auf und entlief über die tiesen Schneegruben und Hummocks, eine mächtige Blutspur zurücklassend. Das ganze Thier war durch das ausströmende Blut roth gefärbt. Wir eilten ihm nach, und da es wiederholt hinstürzte, vermochten wir es einzuholen und zu tödten. Die Länge der Bärin betrug 2 Meter 8 Centimeter, die des vorher erlegten Bären aber nur 1 Meter 75 Centimeter. Schiffsfähnrich Orel hatte das Glück, daß die Bären dem Schiffe sich gewöhnlich Ju nähern pflegten, wenn er die Wache hatte, und als einem geübten Jager entgingen fie ihm nur selten. So geschah es auch am 29. Juni Nachts, ols ein Bär dis auf wenige Schritte vom Schiffe sich herangeschlichen hatte; er wurde das Opfer seiner Neugier. Allerdungs hatte die Jagd des Einzelnen vor der in großer Gesellschaft den Bortheil der ruhigen Erwartung voraus; der larmende Empfang trug auch am 5. Juli die Schuld, daß ein Bar dem Schiffe nur die außerhalb der Schußdiftanz nahe kam und sich dann voll argwohnischer Bedenken entfernte.

Eine andere Begegnung nut einem Baren am 7. Juli mar ein lehrreiches Beispiel von ber ungeheuren Zahigkeit biefer Thiere und von ber Gefahrlichkeit, sich ihnen übereilt ober gar unbewaffnet zu nähern, wenn fie auch tobtlich getroffen zu sein icheinen. Der Ruf: "Gin Bar" hatte uns vom Mittagsmahl weggerufen; binnen wenigen Minuten standen eiwa zehn Schützen hinter ber Bordwand und einigen Gisgruppen vertheilt. Der Bar, wie stets in ber Richtung gegen ben Wind kommend, naherte fich langfam und uneutschlossen unter tausend Umwegen, für welche wir nur die nichtigsten Bormanbe entbeden konnten. Nur noch einen 50 Schritte entfernt, empfing er die Edjuffe vom Schiffelieutenant Brofch und ben Tirolern in die Bruft. Much in die Bordertagen getroffen, fiel er fofort bin und rollte fich brullend uber die Schneeflache fort. Als wir eilig zu ihm hinsprangen, schob er fich blutstromend, doch mit unglanblicher Schnelligfeit und Buth, einer Schlange gleich, durch tiefen Schnee bis gu einer Gisgruppe, hinter welcher ihm Saller gegenuberftand. Bon mir aus geringer Entfernung angeschoffen, wandte er fich blipidmell gegen mich, und obgleich er fich nur noch mit ben Hinterfüßen vorzuschieben vermochte, fam er mir doch brummend so nahe, daß ich haftig mein Gewehr abbrudte. Da biejes jedoch verfagte, fo juchte ich, burch Seitensprunge ausweichend, mich gurudzugiehen und es wieber gu laden. Co unerwartet rafch mar jedoch feme Bewegung, daß er mich einholte, bevor ich wieder schufibereit mar. Haller befreite mich aus dieser Berlegenbeit, indem er ben Baren aus ber Entfernung von ungefahr 60 Schritten burch ben Ropf ichog. Seine Lange betrug 2 Meter 30 Centimeter. Diefe Jagb tann ben Ginbrud ber Unficherheit bes Einzelnen anschaulich machen,

sobald er aus geringer Entfernung von einem anspringenden Bären über= rascht wird, weil es da unausführbar ist, selbst ein abgeschossenes Hinter= ladergewehr nochmals zu laden und in sichern Anschlag zu bringen. ungeheure Raschheit der Bewegungen des sonst so plump erscheinenden Thieres vereitelt das genaue Zielen, von welchem Alles abhängt. Seine geschickten Wendungen mussen den Angriff mit Spießen für Unerfahrne äußerst gefährlich machen; mit einem Messer ober einer Axt ist man einem Bären gegenüber fast wehrlos, mit einem Revolver sehr dem Zufall ausgesetzt. Unbesorgt dagegen kann man ihnen selbst einzeln begegnen, sobald man ein Gewehr besitzt, das man genau kennt, und mit welchem man sicher ist, einen Gegenstand von Kopfgröße auf die Entfernung von etwa 80 Schritten jedesmal zu treffen. Am nächsten Tage erscholl der Ruf: "Drei Bären aus Süb in Sicht!" Im Augenblicke war die Schlachtlinie hinter unsern natürlichen Eisverschanzungen gebildet. Die Annäherung der Bären geschah in einem Taumeln und Wälzen; selbst der Anblick der ausge= legten Bärenfelle schien sie nicht im geringsten zu befremden. Zehn Schüsse fielen zu gleicher Zeit; doch nur zwei Bären erhielten je einen Schuß, der dritte hingegen entkam unverwundet. Die verwundeten wurden getödtet; Haller, dem Flüchtling nachlaufend, erlegte auch diesen, und zwar in dem Augenblick, als er sich umwandte, um zu erfahren, warum seine Gefährten zurückblieben. Die Erlegten, eine Bärin mit ihren Jungen, besaßen die Länge von 1 Meter 80 Centimeter, 1 Meter 60 Centimeter und 1 Meter 30 Centimeter. Drei Tage darauf kam wieder ein Bär, allein er wurde verscheucht; am 13. Juli machte Klotz seinen Meisterschuß, indem er einen Bären in das Herz traf. Auf solche Weise nahm unser Vorrath an frischem Fleisch immer mehr zu; schon Anfang Juli ver= fügten wir über 27 Bärenschenkel, deren mittleres Gewicht, allein hinsichtlich des Fleisches, je etwa 30 Pfund betrug. Dreimal wöchentlich verzehrten wir je einen Schenkel, unser Bedarf war bis Ende August gedeckt. In gleicher Weise wuchsen die Vorräthe für die Hunde; hatte uns deren Erhaltung im Anfang des vergangenen Winters so schwierig geschienen, so waren sie jett durch Wohlleben verwöhnt. Beständig wuchs die Zahl der Gerüste neben dem Schiffe, auf welchen die Ueberreste von einem Duzend Bären für sie in der Sonne dörrten. Der Uebersluß aber, in dem wir schwelgten, brachte leider seine gewöhnlichen Begleiter mit sich: Nachlässigkeit und Berschwendung. Seitdem die Sonnenwirkung so groß war, daß die Tempesratur auch im Schatten den Gefrierpunkt überstieg, konnten unsere Vorräthe an Bärensleisch für längere Dauer nur durch Eingraben im Schnee vor Fäulsniß bewahrt werden. Dies geschah jedoch nicht immer mit hinreichender Sorgsfalt; an einem Tage entdeckten wir einen Verlust von 200 Pfund Fleisch, an welchem die Hunde und die Sonne in gleicher Weise Schuld trugen.

Doch war auch dieser Verlust bald wieder gedeckt. Am 1. August siel eine Bärin (2 Meter lang) nach einem furchtbaren Feuer; rührend war es zu sehen, wie ihr Junges herbeieilte, sie mit der Schnauze liebstosend, um sie mit allen Zeichen der Angst wieder aufzurichten und zusgleich die Hunde abzuwehren, welche sie voll Zudringlichkeit umringten. Noch einige Schüsse sielen, und auch das Junge lag todt neben der Alten.

Am 4. August fiel ein Bär durch Haller, ein zweiter am 6. wurde gefehlt, am 11. ein britter getroffen und getöbtet. Drei Tage barauf schwamm ein Bär durch einen nahen Gissee zum Schiffe hin; breite Klüfte übersprang er mit der Leichtigkeit einer Kate, schnaubend kam er auf uns Wir hatten uns vorgenommen, ihn ungehindert gewähren zu lassen, um seine Bewegungen zu studieren und zu erfahren, ob er es wagen würde, auf das Schiff selbst heraufzukommen. Allein ein Gewehr ging los; darauf folgten viele Fehlschüsse, und der Bär entkam. Am 17. August kam ein Bär, doch in die Flanke der Schützen, so daß nur zwei Mann und noch dazu in übereilter Weise feuern konnten. Der Bär hatte sich hoch auf seine Hinterbeine aufgerichtet, um das verdächtige Herumkriechen hinter dem Eis= wall zu studieren. Er wurde nur leicht in den Bauch verwundet und ent= sprang. Zwar traf ihn eine nachgesandte Kugel, so daß er sich wüthend im Areise drehte, doch ohne ihn zu hindern, abermals im Galopp davon= zueilen und durch eine der vielen Süßwasserlachen zu schwimmen, die uns umgaben. Etwa 600 Schritte weit war der Bär, eine breite Blutspur zu= rücklassend, im Zickzack entkommen, als ihm Haller den Weg abschnitt und ihn nach vier weiteren Schüssen hinstreckte. Aber er lebte noch, als ihn die Leute umwandten, ihn zu zerlegen; verdrießlich hob er den Kopf in die Höhe, und es bedurfte noch einer Kugel, um ihn zu tödten. Sofort, nachdem die vier Schenkel, der "Lungenbraten" und die Gerechtsame des Docstors und des Kochs abgeschnitten waren, stürzte die Mannschaft, wie immer, gleich Raben herbei, um von ihrem Rechte Gebrauch zu machen und von den Ueberresten so viel als möglich abzuschneiden, dis zulest die Hunde sich knurrend und drohend gegen uns versammelten.

Nicht selten machten wir von der Schlauheit der Robbenjäger Ge= brauch, Speck innerhalb eines offenen Feuers zu braten, dessen Geruch die Bären wie bekannt aus großer Ferne herbeizulocken pflegt. Um 20. August Nachts hatten wir auf diese Weise wieder zwei Bären herbei gezogen; doch schienen sie nur auf dem Durchmarsche begriffen, wandten nicht einmal ihre Röpfe nach dem Schiffe und beschämten so unsere hinterlistigen Ans schläge. Sechs Tage barauf wollte uns abermals ein Bär ignoriren, weßhalb wir ihm entgegengingen, doch ohne ihn einzuholen. Drei andere Bären, auf die wir stießen, wurden aus der übergroßen Entfernung von 130 Schritten angeschossen und entkamen, nur leicht verwundet. Bären, der Länge nach in die Lunge getroffen, vermochten gewöhnlich noch einige hundert Schritte zu laufen, bevor sie todt hinsanken, wie dies auch mit einem der Fall war, den wir am 4. September vom Deck aus erlegten. In der Regel verriethen Bärinnen, sobald sie in Gesellschaft ihrer Jungen auftraten, ein ungleich vorsichtigeres Zaudern in ihren Be= wegungen als ohne dieselben. Anders aber war das Benehmen einer Familie, welche mich am 11. September ihres Ungestüms würdigte. Ich hatte mich mit dem Hundeschlitten eine Meile weit vom Schiffe entfernt, um mich auf die Seehundsjagd zu einer Wacke zu begeben, längs welcher einige Jäger auf das Emportauchen der scheuen Robben harrten. Ihre Jagd erfordert einen Grad von weidmännischer Geduld, deren ich mich nicht rühmen konnte, und somit verließ ich meine Gefährten und zog dem Wasser entlang mit den Hunden weiter, um eine größere Strecke, als die eben besetzte, zu untersuchen. Die Seehundsjagd war bei den Hunden

sehr beliebt, man durfte sie aber dabei nicht aus den Augen lassen; denn sie waren fahig gewesen, mit dem Schlitten und den daraufliegenden



Drei Baren übertallen mich

Gewehren ins Wasser zu eilen, sobald einer der schwarzen Köpse über dem mit Eisschleim bedeckten Spiegel der Canäle sich zeigte. Ich hatte mich einer Gruppe von Hummocks genahert, als ich plöstich drei Baren 80 Schritte entsernt in vollem Lause hervordrechen und auf mich lossturzen sah. Flucht war unmöglich; sie hatte mit Preisgebung der Hunde geschiehen mussen; diese selbst geriethen über ihre Weimungsverschiedenheiten in Aufruhr, zum Gläck hatte ich hastig mein Gewehr erreicht, den Schlitten trop des Sträubens der Hunde umgesehrt und, auf den Unicen über eine Lehne ziesend, drückte ich mein Gewehr in dem Augenblick ab, als der größte der heranseilenden Baren nur mehr an 20 Schritte entsernt war. In die Brust und durch Zufall sehr glücklich in die Lunge getrossen, stürzte er brüllend hin und war augenblicklich todt. Die anderen zwei Bären aber ergrissen die Flucht und schwammen über den Canal zurück; alles Nachseuern und die Bersolgung durch die herbeiteilenden Jäger blieb vergeblich. Die Hunde

•:

aber stürzten wüthend auf die todte Bärin los und rauften ihr voll Zorn die Haare ihres Felles aus. Jubinal und Sumbu hörten nicht eher zu bellen auf, bis sie den auf den Schlitten gewälzten Bären (2 Meter 10 Centimeter) zum Schiffe gezogen hatten.

Die entflohenen Bären waren inzwischen zurückgekehrt, dem Transport ihrer Mutter aus einiger Entfernung folgend, und ohne sich durch die Schüsse der Jäger, die sie einzuschließen ausgingen, beunruhigen zu lassen, blieben sie im weitern Umkreise des Schiffes. In der folgenden Nacht kamen sie sogar dreist in dessen Nähe, und weil Sumbu, hoch vom Schiffe herabspringend, sie angriff, so eilten Orel und ich zu seiner Unterstützung her= bei und tödteten einen Bären, während der andere entkam. Aber auch da noch lief ihm Sumbu voll Frechheit nach, so daß wir uns gezwungen sahen, ihm drei Stunden lang zu folgen, bis wir den sich trennenden Spuren im Schnee entnahmen, daß dieser unverletzt nach dem Schiffe zurückgekehrt sei. Es war zwei Uhr Morgens, da wir uns wieder niederlegten. Kaum einge= schlafen, weckte uns Lusina mit dem Rufe: "Un orso!" Auf Deck tretend, sahen wir ein riesiges Thier 20 Schritte unterhalb vor uns. Eine Gewehr= salve machte, daß es hinstürzte; es raffte sich jedoch gleich wieder auf, um sich zu entfernen. Als wir auf das Eis hinabeilten und der Bär unser Rommen bemerkte, richtete er sich in ganzer Länge auf und erhob seinen Kopf. Etwa sechs Schüsse, aus nächster Nähe abgefeuert, hatten keine andere Wirkung, als daß der Bär sich fortschleppend einen mächtigen Blut= strom vergoß; erst nach neuen Anstrengungen gelang es, ihn zu tödten. Es war der größte aller Bären, die wir bisher erlegt hatten; seine Länge betrug 2 Meter 41 Centimeter (8½ Bremerfuß), die seines Kopfes 1/2 Meter, die seiner hinteren Tagen 1½ Fuß; er war so fett, daß der Querschnitt seines Leibes oder seiner abgerundeten Füße fast einen Kreis bildete.

Am 15. September entkam ein Bär ungefährdet, aber vier Tage darauf erschien ein anderer. Es war Nacht und bereits so sinster, daß wir den Umriß des etwa 70 Schritte entsernten Thieres nur undeutlich auszusnehmen vermochten und zielen mußten, ohne die Mücke des Gewehres zu sehen. Der Bär untersuchte zuerst Carlsen's Thrankochapparate, welche wir

nicht burch Fehlschüsse zerstören wollten; sobann erftieg er einen Giswall und beroch ein aufgestelltes Stativ. Gleichzeitig fielen vier Schusse, worauf



Barenjagden in der Macht

er verschwand. Wenprecht und ich gingen außer Bord zur Stelle, wo wir den Bären zuleht gesehen hatten; allein bevor wir noch den Eiswall erstiegen hatten, erblickten wir ihn halb ausgerichtet auf der Höhe. Er streckte den Kops vor, brummte uns wüthend an, ohne Zweisel bereit, auf uns zu springen. Allein in demselben Augenblick seuerten wir beibe je einen Lauf ab und trasen in so unmittelbarer Nähe trot der Tunkelsheit. Geblendet von der Fenergarbe des Gewehres, sahen wir nicht soson, daß der Bär zwar von dem Eiswalle herabgestürzt und verwundet, doch noch nicht todt war. Es herrschte heftiges Schneetreiben, dies begünstigte seine Flucht. Eine Strecke weit folgten wir ihm; doch die Gesahr, das durch die schnecersüllte Lust unssichtbare Schiff zu verlieren, veranlaßte uns, dalb davon abzustehen. Um 24. September, ebenso am 12. und 17. October war uns abermals ein Bär entkommen; am 6. October aber ward einer von 2 Meter 20 Centimeter erlegt, der neunundzwanzigste unserer bis-

herigen Jagdbeute. Am 27. October verließ ich das Schiff mit dem Hundesschlitten, und die geringe Größe, welche unsere Scholle zur Zeit noch besaß, bewog mich, das Gewehr zurückzulassen. In geringer Entsernung vom Schiffe stieß ich auf einen Bären, der jedoch nicht mich, sondern das Schiff mit hoch erhobener Schnauze betrachtete; so vermochte ich mit dem Gespann unbelästigt zu entsommen und die Besahung zu verständigen. Angezgriffen und verwundet, entlief der Bär und schwamm über einen Canal zu einer andern Scholle hinüber; allein hier stürzte er zusammen und ward durch einige weitere Schüsse getöbtet. Mittelst Tauen schafften wir ihn dann auf unser Gisselb herüber. Er war 1 Meter 90 Centimeter lang und hatte nichts im Magen; doch sein wenngleich mageres Fleisch kam uns sehr erwünscht, denn wir hatten inzwischen fast den gesammten Vorrath an frischem Fleisch aufgezehrt. Seitdem uns die Vögel verlassen hatten und die Seehundsjagd durch das Jungeis der Wacken meist vereitelt wurde, boten uns nur noch die Bären einige Entschädigung für diesen Abgang.

Am folgenden Tage wurde ein Bär bei vorgeschrittener Dämmerung verwundet; er entkam zwar, doch einige Leute, welche ihm etliche Stunden darauf folgten, fanden ihn an 1000 Schritte vom Schiffe entfernt in einer Blutlache liegend, mit einer Schußwunde zwischen den Augen. Er erhob sich beim Anblicke der Menschen, wurde jedoch sofort getödtet, abgezogen, geviertheilt und an Bord geschafft.

Am 30. October wurde ein Bär durch die Hunde verscheucht; am 31. October Abends wurden Brosch und Orel bei einer Beobachtung nächst des Schiffes von drei Bären überrascht, welche das ungestüme Herbeieilen der Mannschaft vertrieb.

Am 3. November Morgens kam ein Bär dem Schiffe bis auf 10 Schritte nahe und fraß von den ausgelegten Seehundsfellen. Er wurde gesehlt und entkam. Mittags erschien ein zweiter, sehr fetter Bär (Länge 2 Meter 37 Centimeter), welchen Brosch erlegte, Abends kam ein dritter, welcher der Wache nacheilte, als diese vom Ablesen der Thermometer nach dem Schiffe zurückkehrte. Einige Leute hatten den nachschleichenden Bären vom Deck aus beobachtet und erlegten ihn in dem Augenblicke, als die Wache

der unerwünschten Gesellschaft voll Schreck ansichtig wurde. Am 4., ebenso am 10. November wurde je ein Bär verscheucht, am 18. November ein anderer gesehlt. An demselben Tage kam jedoch noch ein zweiter Bär (2 Meter 36 Centimeter), der erlegt wurde und wie gewöhnlich brummend zusammenbrach. Dagegen wurde einer, der sich dem Schiffe am 20. November Nachts bis auf 10 Schritte genähert hatte, abermals gefehlt, so daß er entkam.

So zahlreich uns die Bären während bes verflossenen Sommers und Herbstes durch ihre Besuche erfreut hatten, so selten wurden diese in dem folgenden Winter; namentlich verlief der Monat December, ohne daß wir auch nur eines einzigen ansichtig wurden. Erst im zweiten Theil ber Winternacht wurden ihre Besuche wieder häufiger. Am 10. Jänner Mittags verließ Orel, obwohl gewarnt durch ein nahes scharrendes Geräusch, unbewaffnet das Schiff, um die Thermometer nächst desselben abzulesen. Als er sich am Fuße der Schneestiege befand, die auf das Eis hinab= führte, sah er plöglich einen Bären auf sich zueilen; rasch entschlossen, schleu= derte er ihm sofort die Lampe entgegen und entfloh auf das Schiff. Hier übergab ihm Zaninovich ein Gewehr; Drel drückte beide Läufe auf den Bären ab, der inzwischen bis zur Stiege gelangt war. Der erste Schuß machte keinen Eindruck auf ihn; der zweite jedoch streckte ihn nieder, und als er sich wieder aufraffte, fielen noch etliche Schüsse von Seite der herbeigeeilten Leute, so daß der Bär zusammenbrach und unter krampfhaftem Bittern und Strecken verschied. Er war 2 Meter 30 Centimeter lang und sehr fett, sein Magen jedoch völlig leer. Da es zu jener Zeit selbst Mittags noch so dunkel war, daß man das Ende eines in Anschlag gebrachten Gewehres nicht sehen konnte, so fanden die Jagden in jener Zeit stets aufs Gerathewohl statt; die Richtung, wohin man das Gewehr abdrückte, wurde ebenjo sehr durch das Gehör, als durch das Gesicht bestimmt. Erst am 6. Februar rief uns ein Gestampfe wieder vom Essen hinweg auf Deck. Wir sahen einen Bären, der noch etwa 100 Schritte entfernt war und auf den unsere Hunde bereits losgestürzt waren. Auch der unerfahrene Toroßy war dabei; die harmlose Art, wie er dem Bären entgegenlief



und mit dem Schweise wedelte, zeigte, daß ihm der erste Bär, den er sah, seitdem er erwachsen, wie ein größerer Hund vorkam. Unter diesen Umständen wollte ich lieber den Bären als den Hund verlieren und drückte mein Gewehr auf eine Distanz ab, welche in der Regel wirkungslos bleibt. Allein diesmal war es ein Verdienst des Zufalls, daß der Schuß das Rücksgrat des Bären zerschmetterte und dieser, von den Hunden verfolgt, sich mühssam zurückziehend schon nach 100 Schritten zusammenbrach.

Die Hunde waren den Bären gegenüber so frech geworden, daß sie alle Vorsicht verschmähten. Am 20. Februar waren wir auf das übliche Signal der Wache auf Deck geeilt und erblickten unsere Hunde unter der Schneestiege, wie sie durch ein standhaftes Gebell einem Bären zu tropen wagten, der sich ihnen im Laufe bis auf 20 Schritte genähert hatte. Wir zögerten zu feuern, weil die Hunde und der Bär sich in einer Schußlinie befanden, und erst als Sumbu sich erstaunt umwandte und fragend zu uns heraufblickte, drückten wir die Gewehre ab. Der Bär, in den Hinter= theil getroffen, drehte sich mehrmals und entlief, einen Blutstrom ver= gießend; nach etwa 500 Schritten stürzte er, von zehn Kugeln getroffen, zusammen. Gegen die Hunde wehrte er sich bis zum letzten Augenblick; aber wenn er sich umwandte, um Sumbu oder Pekel zu vernichten, die ihn in die Beine bissen, waren diese längst wieder außer dem Bereiche seiner Taten. Der Bär war 2 Meter 30 Centimeter lang und sehr fett; in seinem Magen fand sich noch etwas Seehundsspeck; die Beute war uns sehr willkommen, da wir schon seit längerer Zeit kein frisches Fleisch mehr hatten.

## Der Herbst und das erste Betreten des Pandes.

Witterung. — Freiragen des Schiffes im Eise. — Einstellung der Befreiungsarbeiten. — Beginn der Rückzugsgedanken. — Abnehmendes Tageslicht. — Die Vögel verlassen uns. — Nordlichter. — Windrichtung und Schneefälle. — Erneuerung der Eispressungen. — Düstere Aussichten. — Wir treiben in die Nähe des Landes. — Wir betreten die Wilczek-Insel. — Landexcursionen der nächsten Tage.

er Herbst des Jahres 1873 war ungewöhnlich mild, wenngleich stürmisch und trübe. Bis zum 20. September sank das Thermometer täglich um einige Grade unter Null, es fiel noch etliche Male Regen; erst der Ausgang des Monats enthielt die tägliche Mini= maltemperatur von —8 bis — 12° R., wodurch die mittlere Monatstemperatur bis auf — 3·3° R. herabsank. Der milde Charakter dieses Herbstes stand vielleicht im Zusammenhang mitzeinem ungewöhnlichen Zurückweichen der Eisgrenze im Süden; möglicherweise war cs aber auch nur eine Folge offenen Wassers, das während des Dahin= treibens der Schollen vielleicht nahe von uns unter Land sich gebildet hatte, und dieses wurde um so wahrscheinlicher, da das Land selbst nur selten sichtbar war und schwere Massen schwarzblauer Wolken, wie sie sonst jüdlichen Breiten eigenthümlich sind, in der Regel darüber hingen. Häufige Schneefälle hüllten unsere Umgebung wieder in das intensive Weiß des Winters; es erschienen Nebensonnen als die gewöhnlichen Vorboten des Schnectreibens, welches das Schiff mit hohen Schneewehen umringte. Schon Anfangs August hatten die zahllosen kleinen Seen auf dem Eise während der Nacht sich überbrückt, und mit Ende dieses Monats trugen sie uns auch während des Tages. Krachend zersprang ihr Spiegel, sobald die Temperatur plöglich um einige Grade fiel, während der Effect der Zusammenziehung sich im Schiffe durch häufige "Schüsse" äußerte. Die Wacken
waren mit Eisschleim überzogen, an ihren Rändern umsäumten sie tragfähige Decken. Das Schiff ragte nun sast gänzlich unbedeckt aus
dem Eise; sein Achtertheil lag sieben Fuß über der natürlichen Wasserlinie, etwa vierzehn Fuß hoch erhob sich der Rumpf über die umgebende
Schneesläche. Um die Communication mit dieser zu erleichtern, waren wir
genöthigt gewesen, hohe Treppen aus Eisstusen zu seinen beiden Seiten
aufzuführen.

Seit dem 7. September waren die Arbeiten zur Befreiung des Schiffes eingestellt; das kleine nunmehr überfrorene Bassin am Vordersteven, das Ergebniß monatelanger Anstrengungen, gewährte uns für etliche Tage den bescheidenen Vortheil des Eislaufes.

Die Erfahrungen bes vergangenen Sommers hatten mächtig bazu beigetragen, alle jene Gründe zu bestärken, welche uns mit Rücksicht auf die Gesundheitsverhältnisse und die geringen Erfolge eines längeren Verweilens bestimmen konnten, unser hilfloses Fahrzeug im folgenden Sommer zu verslassen und die Rückkehr nach Europa mittelst der Schlitten und Boote zu versuchen.

Wenn wir unsern nur mehr geringen Vorrath an Citronensaft bes dachten, so blieb uns über diese Nothwendigkeit kaum ein Zweisel mehr; es erwachte in uns nur die Besorgniß, ob wir dis dahin im Stande sein würden, das räthselvolle Land im Norden zu erforschen. Als die Arbeiten im Freien aufgehört hatten, wuchs wieder die Zahl unserer Kranken; Krisch, Becerina, Fallesich und Palmich litten durch den ganzen folgenden Winter hindurch mehr oder minder an Scorbut, der bei dem Ersten als Folgeübel auftrat, bei den Uedrigen die ausschließliche Krankheit bildete. Feuchtes Wetter, hervorgebracht durch periodisches Steigen der Temperatur, war stets die Veranlassung seines Umsichgreifens.

Die Rückkehr nach Europa binnen Jahresfrist zu versuchen, war daher, wenngleich noch nicht officiell in unser Programm aufgenommen, doch schon jetzt als unvermeidlich zu betrachten. Der Transport unserer Boote über

erweichte Schneelager schien mittelst breiter Schleifen leichter ausführbar, als mittelst der sich tief eingrabenden Schlitten; aus diesem Grunde wurden die Vorarbeiten schon jetzt begonnen. Am 2. September war eine solche Schleife fertig geworden; ihre Mängel lagen nur in der Unzulänglichkeit des verfügbaren Materiales. Sine Probesahrt beiguter harter Bahn ergab zwar, daß der Schlitten dem neuen Transportmittel noch immer weit überlegen sei; doch galt ihre beabsichtigte Verwendung bei dem bevorstehenden Rückzuge einer Jahreszeit, in welcher das Sis von schuhtiesen Lagern lockeren Schnee's bedeckt ist.

Das Tageslicht erbleichte immer mehr; am 9. September ging die Sonne schon um 81, Uhr unter, zum ersten Male wieder wurden die Sterne in der Nacht sichtbar. Bereits von der Mitte September an brann= ten auch die Lampen die ganze Nacht hindurch wieder in unseren Wohn= räumen; unsere Umgebung und Existenz, wenngleich niemals belebt durch wechselnde Bilder oder Ereignisse, nahm abermals die tiefe Einsamkeit tes bevorstehenden Schattenreiches an. Die Bögel wurden seltener, obgleich sie uns noch nicht gänzlich verließen, so lange es noch offenes Wasser in der Nähe gab; Taucher und Alken waren jedoch bereits verschwunden. In langen Reihen geschaart, zogen sie nach Süden, und wenn sie durch das Tauwerk des Schiffes schwirrten, so fühlten wir die Ueberlegenheit des kleinen Thicres gegen uns Menschen und gegen unser Schiff, das seine Schwingen nie mehr erheben sollte. Etwas Niederbeugendes lag in diesem Vergleich der Chumacht des Herrn der Schöpfung mit dem Nimbus seiner großen Erfindungen gegen das leichtbeschwingte Thier. Nur Eismöven, die gemeine graue, die breitschwänzige Schmaroper- und die Raubmöve hielten noch bei uns aus; einmal schossen wir auch eine rosenfarbige, die sonst nur in Nordamerika und Island heimisch sein soll. Am 28. Sep= tember hatten wir den letzten Schneezeisig erblickt. Am 22. September wurde das erste Nordlicht in diesem Jahre bemerkt, und sein Licht fiel in dem folgenden Winter nicht mehr bloß auf die vergänglichen Formen des Eismeeres, sondern auch auf das ferne Franz Josefs=Land, uns damit die beruhigende Gewißheit gebend, daß wir noch nicht außer Sicht

desselben getrieben waren. Am 5. October trat auch der Vollmond zum ersten Male wieder klar über den Horizont.

Ende September hatten wir dahintreibend, wie bereits erwähnt, nahezu den 80. Breitegrad erreicht, und obgleich wir auch des Tags über nur wenige, besonders vorgeschobene Dertlichkeiten des Landes in dürftigen Umrissen erblickten, so war doch die unscheinbarste Klippe, welche aus großer Ent= fernung über das Eis emportauchte, hinreichend, uns Alle auf Deck zu rufen. Der vergangene Winter war mehrentheils durch Windstille oder schwache Brisen und geringere Schneefälle charakterisirt; der nunmehrige brachte stürmisches Wetter und Schneefälle in Fülle. Die Winde kamen vorherrschend aus Nord, und da sich diese nördlichen Winde durch ihre überlegene Stärke und durch langdauerndes Schneetreiben auszeichneten, so gewannen wir den Vortheil der Schnechärtung. Im October herrschten Nordostwinde vor; sie wechselten mit Nordwestwinden, welche erst im Anfang des November überwiegend wurden, während die erste Hälfte des December wieder unter Nordostwinden verlief. Der zweite Theil dieses Monats war von Windstille erfüllt und von ihrer gewöhnlichen Begleitung, großer Kälte. Ein beständiges Fallen der Temperatur fand während dieser drei Monate statt; die Mittel derselben waren: —14°, —21-2°, -– 23° R.; ihre Maxima erreichten, wenngleich nur für einige Stunden, -3° (2. October), -6'2° (17. November), -10° R. (21. December); ihre Minima: — 23° (19. Dctober), — 31's° (20. November), — 34° R. (16. December). Mitte December fiel die Temperatur jogar sechs Tage lang täglich unter — 30° R.; doch herrschte während so niedriger Temperaturen gewöhnlich Windstille.

In der zweiten Hälfte October hatten die anhaltend nördlichen Winde unsere Scholle wieder nach Süd und West getrieben, und in dem Maße, als wir uns dem Lande näherten, vergrößerten sich die Zerstörungen aller Eissfelder im Umkreise, weil sie mit den unverrückbaren Barridren des Landes in Berührung kamen. Auch unsere eigene Scholle, seit dem Ausgang des September dem allgemeinen Drängen und Pressen des Eises ausgesetzt, hatte sich stetig verkleinert. Am 1. October näherte uns ein scharfer Ostnords

oftwind dermaßen dem Lande, daß wir inmitten des Bereiches der Zerstörung geriethen. Unser Eisfeld zersprang, und so rasch verringerte sich sein Umfang durch den beständigen Druck, daß die Entsernung vom Schiffe zum Schollenzand, welche am 1. October nach Süden hin noch 1300 Schritte bestragen hatte, sich am 3. October nur mehr auf 875 Schritte belief, am 6. October sogar auf 200 Schritte herabsank. Schritt für Schritt nahte die Bewegung des Eises; weithin sah man von den Wasten aus nichts mehr, als ein emporgethürmtes Chaos von Bergen und Thälern, nur unsere kleine Scholle war noch ein Stücken ebene Fläche. Aber auch sie ward mehr und mehr verschlungen durch den unaufhaltsam näherrückenden Wall prasselnder klirrender Eisstücke, der sich unter beständigem Donner zu uns heranwälzte.

Und auch diese kleine Ebene zitterte, jede ihrer Bewegungen fand in dem Schiffe den treuesten Wiederhall. Am 15. October, als der Schollen= durchmesser nach allen Richtungen hin nur mehr wenige hundert Schritt betrug, vernahmen wir zum ersten Male wieder das im Holzwerk des Schiffes dahinlaufende Anacken und Anistern, welches jo aufregender Natur ist, da es die Erwartung auf ein plötliches Aufbrechen des Gises bis zur Unheimlichkeit spannt. Wiedergekehrt waren die Tage beständiger Auf= regungen; der Bereitschaftszustand wurde erneuert, Jedermann füllte seinen Rettungssack, und wenn wir vor der pochenden Gewalt des vorrücken= den Walles standen, sein Geheul vernahmen und sahen, wie das bebende Eis in concentrischen Sprüngen am Schollenrande wich, sich erhob und hinübertrat in die klirrenden Reihen unserer Dränger, so stand ein Bild ichwerer Kämpfe für die kommenden Tage der Finsterniß vor unserem Auge. Und was mochte das Ende sein? Das Land, nach dem wir uns gesehnt hatten, lag vor uns, aber eine Qual war sein Anblick geworden; unerreich= bar schien es zu bleiben, an seinem unwirthlichen Gestade mußte wohl unser Schiff in dem Kampfe, der ihm nahe bevorstand, zu Grunde gehen. Wohin dann? Viele Pläne wurden laut; allein alle waren gleich unaus= führbar, nur unter dem Wunsche entstanden, sich dem Reiche der Zermalmung zu entziehen. Sie waren unausführbar, ob sie nun der zeitigen Flucht vom

Schiffe weg, mit allem Fortschaffbaren nach dem nächsten Lande hin, galten, oder dem Eingraben in einen feststitzenden Eisberg.

Dieser Art waren die Aussichten, als wir am 31. October einer vorsgeschobenen Landmasse von geringer Höhe auf die Entfernung von etwa drei Meilen nahe getrieben waren und uns in einem Umkreise von Eisbergen befanden, deren sich leicht zehn von ansehnlicher Höhe zählen ließen. Die Berge, oder wir selbst, oder beide Theile trieben sehr rasch dahin, wie die Peilungen zeigten. Trieben die Berge, so mußten sie alle Eisfelder zersplittern, die ihnen im Wege standen; die Schönheit ihres Anblicks wurde von der Gesahr ihrer Nachbarschaft überwogen. Wir befanden uns nunmehr in 79°51' nördlicher Breite und 58°56' Länge. Hier, genau in der Länge der Admiralitäts=Halbinsel Nowaja=Semlja's und zwar nach Norden zu Osten mit dem Schiffe anliegend, sollten wir hafenlos den Winter verbringen.

Am 1. November Vormittags (— 22° R.) sag das Land im Dämmer= lichte in Nordwesten vor uns; die Deutlichkeit seiner Felszüge verkündete jett zum ersten Male, daß es erreichbar sein müsse, ohne durch zu langes Ausbleiben die Rückehr zum Schiffe zu gefährden. Alle Bedenken schwanden; voll Ungestüm und wilder Aufregung kletterten und sprangen wir über das zu Wällen gethürmte Eis nach Norden. Die Wälle bestanden aus bis fünfzig Fuß hohen Barrièren erst jüngst emporgepreßter Gisstücke, die zer= schlagenem Zucker ähnlich da lagen, und wovon einzelne Stücke bis eine Kubikklafter groß waren. Daran stieß eine zwei Meilen breite Fläche von Jungeis, dessen Salzdecke, ungebrochene Lage und geringe Mächtigkeit von nur sechs Zoll bewies, daß noch kurz vorher offenes Wasser vorhanden gewesen sei. Solche Wacken, mögen sie sich nun unter Land oder im Gise selbst bilden, entstehen zu allen Jahreszeiten; hier aber hätte ihre geringe Erstreckung dem "Tegetthoff" nur dann eine Schiffahrtschance, jene des Küstenwassers, geboten, wenn er frei und durch irgend eine Macht 21/2, Monate vorher wäre dorthin versetzt worden. Ueber diese Fläche jungen Eises rannten wir jett dem Lande zu, und als wir auch den Eisfuß überwunden hatten und es wirklich betraten, sahen wir nicht, daß es nur Schnee, Felsen und fest= gefrorene Trümmer waren, die uns umgaben, und daß es kein trostloseres

Land auf der Erde geben könne als die betretene Insel; für uns war sie ein Paradies, aus diesem Grunde exhielt sie den Namen Wilczek-Insel.

So groß war unsere Freude, das Land endlich erreicht zu haben, daß wir seinen Erscheinungen eine Aufmerksamkeit schenkten, die sie sonst nicht verdient hätten. In jeden Felsspalt sahen wir hinein, berührten jeden Block; über jede Form und Contour, die tausendfach und überall jeder Riß bietet, waren wir entzückt; großmüthig nannten wir die vereisten Hänge seiner Einschnitte Gletscher! Reine Frage aber lag uns im ersten Moment näher, als die seiner geologischen Beschaffenheit, und es war eine jeltsame lleberraschung, hier ganz genau dasselbe Gestein anzutreffen, das wir während der zweiten deutschen Nordpol-Expedition auf den Pendulum-Inseln kennen gelernt hatten. Dieses bestand aus Dolerit, und sein Säulen= bau verlieh den Gestaden der Wilczek-Insel eine wunderbare Aehnlichkeit mit den Ufern von Griper Roads und Shannon (C. Philipp Broke). Unbeschreiblich dürftig war die Begetation; sie schien nur auf wenige Flechten beschränkt, nirgends zeigte sich das erwartete Treibholz. Auch Spuren von Renthieren oder Füchsen hatten wir erwartet; allein alles Nachforschen blieb vergeblich, das Land schien ohne lebende Geschöpfe zu sein. Darauf erstiegen wir eine Felsenhöhe am südlichen Saume der Insel, von wo aus wir das Eismeer gegen Süden hin und zwar noch einige Meilen über das Schiff hinaus überblicken konnten. Es liegt etwas Erhabenes in der Einsam= keit eines noch unbetretenen Landes, wenngleich dieses Gefühl nur durchunsere Einbildung und den Reiz des Ungewöhnlichen geschaffen wird, und das Schneeland des Poles an sich nicht poetischer sein kann, als Jütsand. Wir waren aber für neue Eindrücke sehr empfänglich geworden, und ber Goldrauch, welcher am südlichen Horizont einer unsichtbaren Wacke entstieg und sich als wallender Vorhang vor die mittägige Himmelsglut breitete, besaß für uns denselben Zauber wie eine Landschaft Ceylon's. Auch die Hunde theilten unsere Freude; voll Gifer und bellend sprangen sie von Stein zu Stein, von Cap zu Cap.

Wie schmerzlich war es uns jetzt, daß wir dieses Land nicht einige Wochen vorher erreicht hatten, um es selbst auf die Gefahr hin, das Schiff Tagen untergegangen; das mittägige Dämmerlicht der nächsten Tage gestattete nur geringe Excursionen vom Schiff aus, welche unser Berlangen, den Bau und die Gliederung des Landes kennen zu lernen, nicht befriedigen konnten, und dis zum nächsten Frühjahre war nur zu sehr zu befürchten, daß die fortgesetzen Nordwinde uns längst wieder außer Sicht desselben treiben würden. Nach Süden dehnte sich eine blaugraue Eisebene aus, die, gegen den Horizont hin immer dunkler werdend, jenseits des fernen Schiffes eine große Wacke enthielt, deren gelbem Spiegel wallende Dämpfe entstiegen. Darüber hinaus drängten sich die Reihen der Schollen in dunklen Linien parallel an den Gesichtskreis, welchen der südliche Himmel in einem intensiven Carmin überragte.

Ueber einen glasartig beeisten Trümmerhang waren wir bergan in das Innere dieser kleinen vorgelagerten Insel gegangen, um einen freien Blick nach Norden hin zu gewinnen; doch ohne unsere Absicht zu erreichen, kehrten wir endlich um, da mit der Dauer unseres Ausbleibens vom Schiffe die Besürchtung wuchs, dieses könnte wegtreiben und uns in der Einöde zurücklassen. Am solgenden Tage gingen wir wieder nach dem Lande, und so groß war der seierliche Eindruck dieser Tage und Ereignisse, daß Carlsen, der alte geprüste Eisfahrer, seinen Olassorden unter dem Pelze an die Brust hestete, um unsere Expedition und seine norwegische Heimat zu ehren. Wir erbauten eine sechs Fuß hohe Steinphramide auf der Wilczeks Insel und ließen eine unserer Flaggen an einer Stange sestgebunden darin zurück.

Am 3. November zogen Etliche von uns schon um acht Uhr Morgens aus — es war noch ganz finster — um einen Gletscher zu erreichen, den wir im Norden der Wilczek-Insel jenseits einer zugefrorenen Meerenge wahrsgenommen hatten. Drei Hunde begleiteten uns mit einem kleinen Schlitten. Da solche Ausflüge in der beständigen Besorgniß geschahen, vom Schiffe abgeschnitten zu werden, so erfolgten sie stets in größter Hast, und wenn wir zurückkehrend den "Tegetthoff" wieder fanden, so beglückwünschten wir den Verlauf unseres Wagnisses. Ueber eine matte silbergraue Schneesläche waren

wir an diesem Tage dahmgecilt, einzelnen rosigen Dammerlichtern zu, welche refractionsbewegt darüber schwebten. Es waren Eisberge, die wie Juwelen glühten, und die wir für die lange Abbruchswand unseres Zieles, des Gletschers, hielten. Aber erst nach Stunden kam sein wirklicher Saum zum Vorschein,



Manderungen nach bem Canbe im Moadlicht

nachdem das Schiff langst unsern Blicken entschwunden war Schon vorher, als wir das Ostende der Wilczef Insel erreicht hatten, begann Schneetreiben, und oberhalb seiner wallenden Schleier sahen serne Terrassengebirge in trüben Umrissen jengeits einer breiten Einfahrt herüber, welche wir querüber zu passuren im Begriff standen. Ein weißes Band tauchte im Diten ploplich vor uns auf; es war der Gleticherabsturz, unser Ziel. Sein hoher Abschwung war mehr und mehr eingesunken, und als wir ihn nach vierstundigem Mariche endlich erreichten, überraschte es uns, daß seine Neigung nur zwei bis drei Grad betrug. Seine Hohen mußten daher in großer Entsernung liegen. An seinem linken User zog eine Seitenmoräne in die Tiese. Als wir nach dem Schisse zurucksehrten, erlosch der rosige Abendickein in dem hoheren Gewolf; daraus begann es hinter dem Riesenleib des Gletschers heller zu werden und schwarz hob sich dessen Laum vom leuchtenden Himmel ab. Tann bliste ein Strahl des Mondlichts über den dunkten Bogen herüber,

und nun stand dieser selbst als riesengroße emporsteigende Leuchtfugel da, die den oberen Gletscherrand durch einen Silberschimmer von der stahls blauen Nacht trennte. In allen Sistümpeln irrte das Mondlicht glitzernd vor uns her; blitzend fiel es von allen Schneefugen, und weil das Knarren unserer Schritte in dem Schnee die einzige Bewegung in der seierlichen Mondstille war, so schien es uns, als seien wir die einzigen Menschen auf der Welt.

Es war schon völlig finster, als wir den Umkreis des Schiffes wieder betraten, wo der wackere Carlsen, mit Gewehr und Walroßlanze zu jedem Strauße gerüstet, uns entgegenkam. Bei einer Excursion am 6. November (—25° R.) gelangten wir bis zur Nordwestecke der Wilczek-Insel und übersschritten zumersten Wale während dieser Expedition den achtzigsten Breitesgrad. Mit Sehnsucht blickten wir nach dem fernen Hauptland hinüber, das, vom Wonde hoch überragt, in seinem kalten matten Silberlicht sich vor uns ausdehnte, und in den wenigen Dämmerungsstunden eines Tages unerreichsbar war.

Unbeschreibliche Einsamkeit lag über diesen Schneegebirgen, welche ber Dämmerungsbogen im Süben und der Mond gleichmäßig schwach erleuchteten. Wenn das Strandeis nicht durch Ebbe und Fluth ächzend und klingend gehoben wurde, der Wind nicht scufzend über die Steinfugen dahinsstrich, so lag die Stille des Todes über der geisterbleichen Landschaft. Wir hören von dem feierlichen Schweigen eines Waldes, einer Wüste, selbst einer in Nacht gehüllten Stadt. Aber welch ein Schweigen liegt über einem solchen Lande und seinen kalten Gletschergebirgen, die in unerforschlichen duftigen Fernen sich verlieren, und deren Dasein ein Geheimniß zu bleiben schien für alle Zeiten. Es war selbst Mittags so dunkel, daß das Ablesen eines Compasses von großer Theilung Anstrengung erforderte, die Lage der Sonne unter dem Horizont sich auf fünfzehn Grad Abweichung im Azimuth nicht mehr genau bestimmen ließ.

Auch am 7. November (—23° R.) fand noch ein Ausflug statt, und zwar nach der Südwestseite der Wilczek-Insel; doch hatten alle diese Anstrens gungen nicht das gewünschte Resultat, uns über die Configuration selbst der nächstliegenden Theile des Landes aufzuklären; bis zum Frühjahre hin

verblieb daher Alles, mit Ausnahme der Südseite der Wilczek-Insel, ein räthselvolles Geheimniß. Nur das hatten wir zu erkennen vermocht, daß das Eis im Süden von Cap Tegetthoff noch jüngst aufgebrochen war, während es die Sunde im Osten davon als ebener alter Plan erfüllte. Auch in der folgenden Zeit geschah es noch, daß sich Sprünge und Wacken südlich des Schiffes öffneten; doch hatten sich schon Ende October die letzten Möven über ihnen gezeigt.

## Die zweite Winternacht.

Sonnenuntergang und Dammerung. — Der zweite Winter ohne Beschwerde. — Einsamkeit. — Mäuse. — Sinsterniß. — Ausstüge nach der Wisczek-Insel. — Schneestanbfall und Schneetiese. — Raste. — Mitte der Winternacht. — Auf Deck. — Die hunde. — Weihnachten und Neujahr. — Unser Winterleben. — Scorbut.

as Land hatte sich inzwischen noch dichter in seinen Schnees mantel gehült und die Falten seiner Schneewehen über seine rauhesten Felsglieder gebreitet. Das Licht nahm fortwährend ab. Nur zuweilen geschah es noch, daß die hohen Abstürze der Gletscher durch das dämmernde Bleigrau der Atmosphäre in einem gedämpsten Rosa zu uns herüberglühten. Brachen dann an den ersten kalten Tagen neue Wacken auf, so quoll eine Frostdampsschichte über die Eisssläche, das Schiff und alle Gegenstände waren im Augenblicke dicht umwoben von flaumigen Gebilden, selbst die Hunde waren weiß bereift. Mittags standen wir auf Deck und starrten in die Sonne, wenn sie umringt von glühenden Abendwolken hinabsank hinter den schwarzgezackten Saum der Hummocks. Doch es war nicht mehr die lebenspendende Sonne,\* nicht mehr wie ehedem erglänzte die eisige Wildniß unter ihr in gräßlicher Helle, — eine

<sup>\*</sup> Am 5. October betrug ihre mittägige Höhe nur mehr wenig über 5 Grab, am 4. October wenig über 2 Grat.

Sonne war es, die der alternden Natur ihr stetig erblassendes Licht zu spenden schien, aber nach einer großen Wandlung aller Dinge einst schöner als je in dem ewigen Raume leuchten werde. Am 22. October trat ihr durch Refraction gehobenes Bild als halbe Scheibe zum letzten Mal über den Horizont. Der ganze sübliche Himmel war ein Feuermeer über den kalten, starren Reihen ewigen Gises! Leichte Strati schwebten wie glühende Segel über dem Gestirn dahin, das eine lange blendende Fackel entsendete. Dann zogen düstere Wolkenschaaren, rings den Lichtkreis verhüllend, heran, das lange Reich der Nacht begann und die Ginöbe rings um uns sank zurück in die Starrheit des Winters. Ein sahles Dämmerlicht von Blaß und Roth war zurückgeblieben, ihr Bogen ward täglich niedriger; Wandelnde hatten keinen Schatten mehr, immer klagender zog der Wind durch das Gisgewirre, kälter und sinsterer wurde es, und wieder wölbte sich der weite Dom der Nacht in träumendem Ernst über die einsame Stätte, die unsere Heimat geworden.

Dessenungeachtet war die Erwartung von Erfolgen und unsere nicht weiterhin bedrohte Existenz Grund genug, daß dieser zweite Winter sich von dem vorangegangenen sehr vortheilhaft unterschied. Wenngleich auch diesmal geistige Thätigkeit das einzige Mittel war, die lange Periode der Finsterniß zu überwinden und wir Eremiten gleich im Achtertheil des Schiffes in unseren kleinen Cabinen saßen, so war es doch eine Zeit, die uns lehrte, daß Thätigkeit an sich, selbst ohne den Genuß, hinreichen könne, Menschen glücklich und zufrieden zu machen. Die drückende Borstellung einer ruhmlosen Rückfunft, die, beständig gegenwärtig, uns den ersten Winter so furchtbar gemacht hatte, war nicht mehr vorhanden, wohl aber die Hoffnung — sie nahm mit jedem Tage zu — es möchte uns im Frühjahre vergönnt sein, das Schiff zu verlassen und zur Erforschung des Landes aus= zuziehen. Unbeschreiblich wohlthätig war der Einfluß eines guten Buches, wie stets in Lagen der Abgeschlossenheit, oder wenn Gefahren unsere Denkungsweise klären. Nirgends kann ein Buch so gewürdigt und in allen Eindrücken mitempfunden werden, als in solcher Isolirtheit; diesen Vortheil unserer Situation auszubeuten, stand uns eine große Bibliothek wissenschaftlicher Werke, Polarliteratur und Classiker zur Verfügung. Auch



Abjdieb ber Sonne im gweiten Jahre

|     |   | ·  |   |   |
|-----|---|----|---|---|
|     |   |    |   |   |
|     |   | •• |   |   |
|     | • |    |   | • |
|     |   | •  |   | • |
|     |   |    |   |   |
| • • |   |    | • |   |
|     |   |    |   |   |
|     |   |    |   |   |
|     |   |    |   |   |
|     |   |    |   |   |
|     |   |    |   |   |
|     |   |    | • |   |
| •   |   |    |   |   |
|     |   |    |   |   |
|     |   |    |   | • |

die umfangreiche Weltgeschichte Weber's hatten wir an Bord, und lag auch ihr Inhalt unseren Bestrebungen ferner, als der vieler anderen Bücher, so gereichte sie uns im ersten Winter doch zum großen Troste durch die Geschichte edler Beispiele und die erhabene Beurtheilung der Thaten Dahingegangener. Was erst soll ich sagen von den unsterblichen Werken der großen Dichter! Thne die stete Wiederkehr der Gesahr, wie solche unseren ersten Winter überreich erfüllte, wäre die lange Nacht dem Thätigen ein glücklicher Zustand materieller Sorglosigkeit und geistiger Regsamkeit.

Nur zuweilen machte sich die Einsamkeit unseres Lebens fühlbar, eine Einsamkeit, die, weil sie mit Mehreren getheilt wurde, nur im Hinblick auf die ührige Menschheit galt; wir selbst lebten in beständiger Gegenwart Aller, und man weiß es ja, daß es erträglicher ist, immer allein zu sein, als nie allein zu sein. Andere waren mit Eskimo's in Berührung gekommen; Roß\* hatte in der Gesellschaft eines gezähmten Lemmings gelebt, Hayes in der eines Fuchses; mehrere dieser Thiere waren die beständigen Gäste auf der "Germania" in Grönland, und Kane hatte ein Rabe zur Verfügung gestanden, der die Nähe des Schiffes nie verließ. Wir waren ärmer als alle Andern; wir geboten nur über zuchtlose Mäuse. "Panem et circonses", hielt die Mannschaft bei guter Laune. Ihre Tafel war besser bestellt denn vordem, als wir noch die Möglichkeit eines dritten Winters im Auge hatten und zu großer Sparsamkeit gezwungen waren; für Spiele sorgten die Mäuse. Sie verstanden es jedoch nicht, unsere Sympathie zu erwerben; ihr ganzes Trachten war nur auf Zerstörung gerichtet. Carlsen hatten sie einen Shawl und zwei Paar Strümpfe, Fallesich einen Shawl, Klot einen Handschuh gefressen, einigen Anderen die Strümpfe aufgetrennt oder verschleppt. Scherzweise nahmen wir an, daß sie im Raum damit eine Abwehr gegen die Condensation der Feuchtigkeit trafen. Ueberall liefen sie ungenirt herum, hinter allen Kisten saßen sie wohlgenährt und in großer Bahl. Mit dem Fallen der Temperatur hatten sie sich immer mehr aus dem Raume zurkkfgezogen, um in die Wohnung der Mannschaft zu übersiedeln.

<sup>\*</sup> Derselbe hatte im dritten Sommer vier Füchse, drei Hasen und zwölf nordische Mäuse, gezähmt, an Bord.

Sie wurden gefangen aufs Eis gebracht, wo die klugen Thierchen vergeblich bestrebt waren, sich vor der Kälte zu retten, indem sie sich in den Schnee einscharrten. Schon nach wenigen Minuten waren sie erfroren, wurden sie nicht vorher von den Hunden gefressen.

Schon die letten drei Wochen des November brachten uns ununter= brochene Finsterniß, weil der Himmel fast unausgesetzt bedeckt und das Wetter schlecht war; so geschah es, daß unsere Umgebung, obwohl aus unzähligen Eisklippen bestehend, den Eindruck einer dusteren und ununterbrochenen Fläche gewährte. Bereits am 31. October waren die meisten Sterne des nächtlichen Himmels schon um drei Uhr Nachmittags sichtbar, um vier Uhr herrschte wirkliche Nacht. Am 16. November war selbst Mittags auch großer Druck nur mit Mühe lesbar; am 18. November vermochte man von dem Titelblatte von Vogt's Geologie nur schwer die großgedruckten Worte: "Lehrbuch, Geologie, Petrefactenkunde" und "Carl Vogt" auf die Entfernung einer Spanne zu erkennen, am 13. December Mittags bei klarem Wetter war von diesem Titelblatte gar nichts mehr les= bar, von Ritter's geographisch-statistischem Lexikon nur noch das Wort: "Ritter's", und zwar nur, wenn man das Buch gegen den Mond hielt, welcher zur Zeit im letzten Viertel stand. Am 5. November fand eine totale Verfinsterung des Mondes statt; er sank darauf für längere Zeit unter den Horizont, erst am 29. November kehrte er zunehmend wieder. Er beleuchtete jett eine Wacke, welche sich zwanzig Minuten süblich vom Schiffe gebildet hatte, und an deren hochaufgeworfenen Rändern das Eis nie zur Ruhe kam. Sie war etwa zwei Meilen breit, sehr lang und erhöhte unsere steten Besorgnisse, daß unsere Scholle durch Nordwinde wieder nach Süden treiben würde. Am 4. December erreichte der Mond in diesem Winter die höchste Declination; dann wurde es wieder finster, denn während seines Abnehmens war er gewöhnlich verschleiert.

Ich hatte darauf gerechnet, die wenigen Tage der Wiederkehr des Vollmondes zu einer mehrtägigen Wanderung nach dem Hauptlande hin zu benützen; doch das Wetter war Anfangs December so unbeständig, daß ich es nur bis zu einem wiederholten Besuche der Wilczek-

Insel brachte, und selbst diese geringen Wanderungen, welche bei —30° R. und leichtem Winde stattfanden, waren mit der Gefahr begleitet, das Gesicht zu erfrieren oder die Hand, sobald ich, wie sonst, in leichten Wollhandschuhen vor einem Lampenlicht zu zeichnen versuchte.\*

Bei einer solchen Excursion, die ich am 7. October mit den beiden Tirolern nach dem Lande hin unternahm, beging ich die Unvorsichtigkeit, ihnen in Anbetracht der tiefen Temperatur etwas zu viel Rum zu geben, und bemerkte diesen Fehler erst dann, als Haller von der deutschen Orthographie zu sprechen anfing. Nichts beschäftigte ihn so sehr, als die Frage, warum das Wort "und" nicht mit einem t geschrieben werde. Klot allein, der seit einiger Zeit schwermüthig geworden, behielt die unwandelbare Fassung des Philosophen; erst als wir zum Schiffe zurückgekehrt waren, erregte sein erhabener Gebankenaustausch mit Haller die Bewunderung und das Befremden der Zurückgebliebenen. Dann nahm er händedrückend Abschied von seinen Genossen, gleich Themistokles, Sokrates und Burnet, bevor sie in die Verbannung zogen, und verschwand mit dem Gewehr innerhalb der Trümmerreihen des Eises. Erst nach zwei Stunden hörten wir in der Cajüte davon; sofort beeilten wir uns, ihn aufzusuchen. In einzelne Trupps vertheilt, durchsuchten wir nun auf einige Entfernung hin den Um= freis des Schiffes, beständig gewärtig, ihn verwundet oder erfroren hinter einem der Eishügel anzutreffen; wir glaubten, daß Heimweh und der Gegensatz des jahrelangen thatenlosen Stilllebens am Bord des "Tegetthoff" mit dem beschwerlichen, aber in seiner Art genußreichen Gebirgsleben, woran er von Jugend auf gewöhnt war, ihn zu einer Handlung geistiger Störung geführt haben möchten. Zum Glück fanden wir ihn endlich, aber nicht so wie wir besorgt hatten, sondern würdevoll wie immer, schweigsam sich dem Schiffe nähernd.

Auch in diesem Winter machten wir die Beobachtung, daß selbst die klarsten Nächte getrübt wurden durch einen seinen Schneestaubfall, durch

\* 3ch benüte diese Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, daß ich die weit größeren Originale sämmtlicher Illustrationen dieses Buches an Ort und Stelle, also stets nach der Natur gezeichnet habe, und daß sie nachher in Europa keine Aenderung mehr erfuhren.

den man die Himmelskörper wie durch einen Gazeschleier sah, der selbst im Lichte des Mondes nur schwach flimmerte und eigentlich nur durch ein Prickeln auf der Haut konnte wahrgenommen werden. Die Beständigkeit dieses Niederschlages trug nicht wenig dazu bei, das Werk der normalen Schneefälle und des Schneetreibens zu fördern, welches Hülle auf Hülle für unsere Umgebung brachte und ihr Umformen zu einem beständigen Begrabenwerden unseres Schiffes machte. Und obgleich die Region der größten Schneefälle weiter im Süden liegt, so beobachteten wir doch Anfangs März eine Schneeschichte von stellenweise 12 Fuß Tiefe rings des Schiffes; ihre normale Tiefe konnte nicht unter 4 Fuß geschätzt werden. 11m den "Tegetthoff" selbst aber lagerte sich sein täglich wechselndes Chaos von Schneewehen und Thälernk; im Beginne des Frühjahrs hörte das Schiff auf, aus der stetig steigenden Schneedecke hervorzuragen, obgleich es selbst im zweiten Winter vorne noch immer 113/4 Fuß und achter 41/2 Fuß tauchte.\* Oft war aber auch die Luft von einer unbeschreiblichen Menge treibenden Schnee's erfüllt, und wenn der abnehmende Wind, sich zum Wehen vermindernd, die wallende Fluth sinken ließ, so fiel uns die Stille unserer Umgebung auf. Nur das Schiff begann noch zu knarren, unruhig zerrten die Taue eine Zeitlang, oder es rasselten die Masten; zuletzt war es nur mehr ein banges Seufzen, wenn der Wind durch die Seiten der "Wanden" strich, dann wieder Stille um uns und ruhiges Eisgeflimmer, beschattet vom wallenden Silberflor der Nebel.

Die Kälte nahm stetig zu, durchdrang alle ungeheizten Räume.\*\* Spalten und Bersten des Holzes im Schiffe wechselte mit dem des Eises außerhalb; das untere Tauwerk, im Sommer straff gespannt, wurde wieder schlaff; fast alle Flüssigkeiten, die nicht unter besonderem Schutze aufbewahrt waren, nahmen eine feste Form an.

Am 23. November wurden sämmtliche Spirituosen des Schiffes bei einer Kälte von  $-26^{\circ}$  K. ausgesetzt. Nach  $1^{1}/_{2}$  Stunden waren alle noch

- \* Sein ursprünglicher Tiefgang mar 13 Jug.
- \*\* Am 24. November betrug die Temperatur im Schiffsraume —8° R.; schon seit einem Monate war die Propellerage sestgefroren und nicht mehr zu drehen.



Millag am 21. Derentber 1873.

|   | • |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | • |   | • |   |   |   |  |
|   | · |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | • |  |
| • | - |   |   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | ٠ |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | - |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |

flüssig. Darauf sank die Temperatur bis auf — 28° R. und nach weiteren  $2^{1}/_{2}$  Stunden erstarrten Wachholderbranntwein, Gin und Maraschino, nach weiteren fünf gefroren auch Kümmel und Bonekamp of Magebitter, während Rum und Cognac keine Veränderung erlitten. Sin anderes Mal gefror eine Mischung von 2 Theilen Alkohol und 1 Theil Wasser erst bei — 35° R. und Cognac bei — 38° R. Die gleichmäßig tiefe Temperatur hatte die Eisbildung seitdem so vermehrt, daß selbst das Bassin offenen Wassers, das wir im vergangenen Sommer freigesägt hatten, nun wieder mit einer mächtigen Decke überbrückt war, deren Stärke am 3. Jänner  $3^{1}/_{2}$ , am 20. Jänner sogar  $6^{1}/_{2}$  Fuß betrug.

Der 21. December, die Mitte der langen Polarnacht, welche diesmal 125 Tage dauerte, war endlich erreicht. Obgleich wir auch an diesem Tag noch immer erkennen konnten, wo Süden lag, so hatte doch jede Dämmerung \* aufgehört, und sechs Wochen umgab uns ununterbrochene Finsterniß. Eisige Nacht lastete über der Einöde; das Auge irrte durch die wesenlose Finsterniß unwillkürlich zu den Sternen, welche Tag und Nacht in unverminderter Helle schienen, während die Schneefelder die Dunkelheit des nächtlichen Himmels besaßen. Eine menschliche Figur war selbst auf geringe Entfernung unkenntlich geworden. Um das Schiff zu zeichnen, mußte ich mich vor dieses in der Richtung des geringen mittägigen Dämmerungs= bogens stellen und es durch einige Fackeln erleuchten lassen. Wandernde waren wie mit Blindheit geschlagen. Ging man auf eine anscheinend hohe Gebirgskette zu, über deren Einsattlung ein glühender Punkt, z. B. der Jupiter, schwebte, so stolperte man sofort über einen schwarzen Giswall, anstatt, wie erwartet, nach einer Wanderung von Stunden zu einem hohen Berg zu gelangen; und wenn man ihn, den ferngemeinten Sattel, erstieg, stand ber Planet fast im Zenith. Erst später, als die rothe Sichel des zunehmenden Mondes aufging, strahlenlos und phantastisch, trat etwas Dämmerung ein.

Die Sonne stand am 7. December 12 Grad und am 21. December selbst Mittags  $14^{1}/_{2}$  Grad unter dem Horizont. Selbst von Alpengipfeln von

<sup>\*</sup> Richt im astronomischen Sinne genommen, nach welchem die Dämmerung erst dann völlig erlischt, wenn die Sonne 16° unter dem Horizont steht.

120.000 Fuß Höhe, wie Plinius sie bachte, ober von jenen des Kaukasus, dessen Höhen nach der Vorstellung des Aristoteles sogar dis 230.000 Fuß emporreichen sollten, — selbst von solchen Bergeshöhen aus hätten wir sie nicht gesehen. Noch lange nachher brachte uns die Abnahme der südlichen Declination keine Verminderung der Dunkelheit; am 27. December war die Sonne erst um 20 Minuten gestiegen, sie brauchte noch sechzehn weitere Tage, um dem Horizont einen Grad näher zu rücken.

Auch auf Deck war es immer einsamer geworden. Das Mißtrauen, womit wir der im Gise eingetretenen Ruhe begegneten, hatte uns veranlaßt, das Schiff abermals nur zur Hälfte mittelst des Zeltes zu überspannen, und so wurde es, der täglichen Reinigung ungeachtet, die Lagerstätte von Schneewehen, welche, hart getreten, sich zu trügerischen Rutschbergen gestalteten. Aber auch sonst war der Raum zu freier Bewegung beschränkt, nicht allein durch das große Boot, welches zwischen den vorderen Masten stand, sondern auch durch das Maschinenhaus, den Bereitschaftsproviant, die mit Spiritus gefüllten Kisten — ein Gesundbrunnen für die Wache — durch die Kurbel der Pumpe, durch den Stand der mit explodirenden Kugeln geladenen Gewehre, durch Hundeställe u. s. w. Alle Treppen — Schneestufen — waren in Folge vergossenen Wassers vergletschert; um sie ungefährdet mit schnee= bedeckten Sohlen zu passiren, hätten wir sie sämmtlich polstern mussen. Bei schlechtem Wetter pflegten auch die Hunde noch unter dem Zelte zu stehen und es trop der Finsterniß sehr übel zu nehmen, wenn man ihnen auf den Fuß trat, oder ein mißbilligendes Brummen zu erheben, wenn man sie von ihrem Lieblingsplatze vertrieb: dem unmittelbaren Lichtkreise der Lampe. Ja es gab Stellen unter Deck, wo nur ihre Freunde sicher waren, nicht zerrissen zu werden. Sumbu hatte nämlich die Gewohnheit angenommen, hinter einem Faß zu lauern und auf den arglos Dahinwandelnden hervor= zuspringen; und Jubinal, sich einen Knochen von seinem Mahle aufzuheben und ihn Mittags vor der Eingangsthür in das Stiegenhaus zu verzehren. Die Mannschaft sah sich bann genöthigt, so lange auf Deck zu warten, bis der Weg zur Tasel wieder frei war. Lukinovich, der unersättliche Bettler, der Mann mit wenig Verstand und vielen Wünschen, stand gewöhnlich

4

in einer Zeltnische, bereit, den Kommenden mit einer Bitte zu überfallen. Auch der Harpunier kam wohl noch hinzu, um über das Versiegen seiner Lichtquelle zu klagen, da ihm mit dem Bootsmann monatlich nur eine Flasche Petroleum zur Versügung stand, oder um die selrene Gelegenheit zu benühen, mit Einem oder dem Andern norwegisch zu sprechen. Carlsen's Ausmerksamkeit galt übrigens vorzugsweise den Nordlichtern; er hielt sich persönlich verantwortlich für ihr "Gelingen", d. h. für ihre prächtige Entsaltung. Alles Sisen hatte er von seiner Kleidung entsernt, um sie nicht zu verscheuchen. Zu all diesem leuchtete das Decklicht spärlich;\* fremdartig glühte das Flämmehen in einer Umgebung, wo Alles auf Erstarrung deutete. Sein rother Schein entzündete das seine Schneegestimmer, welches durch das Beltdach herabsank. Besonders in der zweiten Hälfte des Winters, als das Deck immer mehr vereinsamte, ward auch die Decklaterne, den Menschen gleich, immer schlastrunkener; ihr trübes Licht siel ungesehen auf hartgefrorrenes Segeltuch, beschneite Bretter, Schneewehen und geleerte Blechbüchsen.

Hier bewegten sich in der Regel auch Diejenigen von der Deckwache, welche in einem feindlichen Verhältnisse zur Kälte standen; in ihre sämmtsliche Garderobe gehüllt — nur die Augen waren unbedeckt — und wie eine Augel rollend, vermochte man in ihnen nur wandelnde Figuren zu erkenenen, nicht aber Personen. Wie Eulen bei Tage, verkrochen sie sich hinter einem windgeschützten Zeltlappen. So ein Wachmann bestand eigentlich nur aus einem glimmenden Pfeischen,\*\* beide leblos, ohne wechselseitig erzwungene Hispe.

Die Deckwache hatte das Wasserloch im Eise offen zu halten, auf Bärenüberfälle zu achten und bei den Ablösungen der auf dem Eise ausge=

- \* Im Maschinenraume gefror bas Petroleum schon am 26. November in der brennenden Lampe, so daß diese erlosch. Am 8. Jänner 1873 wurde Petroleum einer Temperatur von  $-34\frac{1}{2}^{\circ}R$ . in einer Schale ausgesett; es nahm eine schmalzähnliche Tichtigkeit an. Im Nebrigen begann es schon bei  $-18^{\circ}R$ . zu gefrieren. Weder Terpentinöl noch Salzsäure gefroren bei den von uns bevbachteten Kältegraden. Gewöhnliches Del aber wurde bei  $-30^{\circ}R$ . steinhart.
- \*\* Außerhalb des Schiffes wurden zerbrochene Zigarren geraucht denn der Frost bildete ein vortreffliches Deckblatt, sobald sie befeuchtet wurden.

setzen Thermometer zu assistiren. Nach zwei Stunden war ihr Dienst beendet; pfeilschnell schoß der Abgelöste gleich einem harpunirten Wal in das "Logis" hinab, — der Eine kam von Sibirien, der Andere ging nach Sibirien.

Eine gewöhnliche Erscheinung auf Deck war ferner Derjenige, welcher bas tägliche Quantum von Schnee zur Wasserbereitung herbeizuschaffen hatte. Obgleich das Schneedepot, in dem wir lebten, unerschöpflich war, so herrschte doch der Brauch, einen Vorrath von Schneedlöcken unter dem Deckzelt anzulegen, um bei schlechtem Wetter der Herbeischaffung entshoben zu sein. Einzelne aus der Wannschaft behandelten ihre Lieferungen mit der Gewissenhaftigkeit von Chemikern; indem sie den ungleichen Rückstand des Salzgehaltes im Sise oder Schnee beachteten, war es ihr Brauch, bevor sie eine Schneemine abzubauen begannen, vorerst Proben in die Rüche zu bringen und das Gutachten des Kochs zu hören. Beim Schneeholen benützten alle die Kräfte der Hunde; nach beendetem Dienste sahen sich die Letztern wohl oft entlassen, aber zu ihrem Erstaunen nicht auch ausgespannt. Ihre Geduld war endlich erschöpft, eines Tages fanden wir sämmtliche Zuggurten des Schlittens von ihnen abgebissen.

Für die Hunde begann mit Anfang December eine neue Aera. Außerhalb des Schiffes war ihnen ein großes Haus aus Schnee erbaut worden, darin ihre Hütten, strohgefüllte Kisten, mit den Namensausschriften, wohlgeordnet in einer Gasse standen. Die Winterquartiere der Hunde sollen stets auf dem Gise angelegt werden;\* der Ausenthalt unter dem Deckselt ist gesundheitswidrig und störend und wird bei einer größeren Anzahl sogar zur Unmöglichkeit. Ieden Morgen öffnete der Tiroler Haller das Schneehaus; den Kopf voraus, drangen die Hunde mit erhobener Schnauze durch die Pforte auf das Gisseld, um sofort zu — rausen. Kein Rus, kein Schlag, selbst nicht das Abseuern eines Gewehres trennte den Tigerknäuel; das Begießen mit Wasser bei einer Temperatur von — 30° R., ein bardazrisches Mittel, half nur bei der Jugend. War dies vorüber, so ging ihr nächstes Ziel dahin, irgend Iemanden, der inzwischen auf Deck getreten, zu überfallen und durch Heuchelei zu gewinnen. War es nicht zu dunkel, so

<sup>\*</sup> Die Estimohunde überwintern am besten völlig schutlos im Freien.

starrten sie den Erscheinenden zunächst aus der Ferne an, um ihn zu erkennen und seine Freigebigkeit zu prüfen. Wie lebendige Fragezeichen drehten sie spähend die Köpfe, weil die Rleidung selbst ihre besten Freunde oft unkenntlich machte. Hatten sie aber einen erkannt, so stürmten sie auf ihn



Defel, Sumbn und Jubinat.

zu, und mit der Eile des Neides boten sie alle möglichen Kunststücke auf, um ihn zu gewinnen. Da setzte es ein tolles Auswarten, Bellen, Husten, Webeln, Nasenreiben ab, das mit der einen Pfote geschah, während sie den begünstigten Nachbar mit der andern stießen; knurrend sprangen sie über einander, zerrten ihn an den Kleidern, dissen ihn in die Taschen, und stießen ihre Nasen bettelnd an ihm stumpf. Erschien dann eine andere menschliche Figur auf Deck, so waren die Heuchler alle wie weggeblasen; war nichts mehr zu erwarten, so ging es ans Jagen und Spielen. Ieder machte seinen Morgentrab, visitirte die Stellen, wo er gestern im Schnee ein Stück Brod versteckt, oder einen Seehund verscharrt hatte, und indem er den Schnee mit der Schnauze vorschob und wieder sorgsam glättete, versicherte er sich, schlau zur Seite blickend, der Abwesenheit von Zeugen.

Endlich nimmt ihr Ungestüm etwas ab, wir können sie einzeln beobachten. Der rothe Riese hier, der wie ein Bar seine gewaltige Tate reicht, trägt den Namen eines Gottes der lappischen Heidenzeit: "Jubinal" Sein bisheriges Leben umschlingt der Zauber der Sage. Ein sibirischer Israelit, so hieß es, hatte ihn aus dem Norden Asiens heimgebracht über den Ural. "Judinal" ist der Sieger in allen Schlachten, der Schlittens Unführer, und vier Mann zieht er auf ebener harter Bahn ohne Anftrengung.

In Bremerhafen hatte er am Tag vor der Abfahrt ein Schaf zerrissen. Jeben Sommer litt Jubinal an plötlichem Haarwechsel; er trug dann ein Kleid aus Segeltuch, das ihm die Matrosen gespendet hatten. Bop folgte ihm an Kraft am nächsten, übertraf ihn jedoch an Weisheit, Matotschkin an Schwermuth; stundenlang pflegte dieser sinnend auf gestapelten Kisten zu weilen und aufs Eis zu blicken. Bop und Matotschkin waren Neufundländer; der erste erlag der Kälte und Finsterniß im ersten Winter, der letzte ward von einem Bären fortgeschleppt und zerrissen. Zu den Neufundländern zählten ferner die Hündinnen "Nowaja" und "Semlja"; die erste kam schon im ersten Jahre um, die lette lebte noch; aber sie war ihrer Trägheit wegen vor dem Schlitten wenig verwendbar. Nur das eine Verdienst galt ihr unbestreitbar, die Mutter des hoffnungsvollen Sohnes "Toroßy" zu sein. "Toroßy" war, groß geworden, der Stolz der Expedition. Die Natur hatte ihn gesegnet mit allen Gaben, die sie sonst nur dem Eisbären verleiht. Er kannte keine andere Welt als das Eismeer, keine andere Be= stimmung als Schlittenziehen; schon seit dem Anfange dieses Winters hatte er sich diesem Berufe mit Eifer gewidmet. Im glücklichen Uebermuth seiner Unwissenheit wedelte er den ganzen Tag auf Deck umher; auf dem Gise ging er wedelnd den Menschen nach, wedelnd zog er den Schlitten, wedelte selbst dann noch, wenn ihm Sumbu sein Essen stahl, wedelte selbst vor dem Rachen eines Bären. Gillis, der fünfte Neufundländer, war der große Kämpfer, der unversöhnliche Teind "Jubinal's". Niemand an Bord liebte ihn, weil er die beiden Kapen umgebracht hatte, die wir von Tromsö als Spielzeug für die Hunde mitgenommen hatten. Sein Leib war mit Narben bedeckt; die Hälfte seiner Zeit verbrachte er im "Spital" der Tiroler. Den Menschen gegenüber war er zwar gelehrig, aber ein Augendiener; seine scheinbare Anstrengung vor dem Schlitten war nichts, als Heuchelei. Pekel, der Lappe, war der kleinste der acht Hunde. Vordem hatte er Renthiere am Nordcap und auf den Weiden des Tana-Elfs gehütet. Niemals zum Ziehen angehalten, war er sehr dick geworden. Sein Sinn war nicht hier im Eise, sondern bei der braunen Heerde, die fern im Süden am Fuß des Kilpis lagerte, was ihn sehr unverträglich machte, namentlich gegen Sumbu,

dessen Monat hindurch wurde er deßhalb mit seinem Hause auf eine hohe Eisklippe verbannt; als dies Haus jedoch der thauenden Schneestütze beraubt wurde, stürzte es mit seinem unglücklichen Bewohner in einen Eisse hinab.

Der verschlagenste Heuchler unter den Hunden aber, der stets unzu= friedene und doch scheinbar stürmische Freund, war Sumbu. Er war anfangs sehr entrüstet, als er sah, daß sich seine Collegen zum Schlittenziehen hergaben, der erste, welcher sich mit eingezogenem Schweif davonschlich und die verborgensten Schlupfwinkel aufsuchte, wenn er sah, daß die andern Hunde eingespannt wurden, und der, wurde er endlich hervorgezogen und eingespannt, sich sofort auf den Schlitten setzte, um sich ziehen zu lassen. Dann aber pflegte ihm keiner der Hunde schnell genug zu ziehen, und er war unab= lässig bemüht, sie durch sein Gebell anzuspornen. Mußte er durchaus selbst ziehen, so war er nicht mehr zu erkennen; er war dann kein Fuchs mehr, seine verfallene Fellmasse glich vielmehr einem gerupften Vogel. Sumbu war beständig in Bewegung, unerreichbar im Springen und Laufen, unerschöpflich in der List wie im Spiel. Jest trug er dem Zimmermann einen Reif, dem Heizer einen Beutel mit Nägeln oder eine Flasche fort, oder er legte sich glatt auf den Bauch nieder und die lange Schnauze vor sich hin in den Schnee. Näherte man sich ihm, so sprang er mit kapenartiger Behendigkeit auf; diese kam ihm auch zu statten, alle Mäuse zu fangen, die sich über das Deck wagten. Weder die Proviantdepots der Hunde, noch die Fleischdepots der Matrosen waren vor ihm sicher. Bären haßte er so grimmig, daß er wie ein Wolf zu heulen begann, wenn er während der Jagd auf sie angekettet war; kühn folgte er sonst ihrer Fährte, weithin allein und zwar bicht auf den Fersen. Wenn der Hundeaufseher Klotz zur Zeit der Fütterung seinen Bauch visitirte, begann er zu knurren, weil er fürchtete, satt zu scheinen; die Bärenfurcht Einzelner benütte er schalkhaft dazu, sie bellend auf das Eis zu locken, wo er sich im Schnee wälzte. Sumbu war ein langhaariger schwarzer Renthierhund und hatte auffallende Aehnlichkeit mit einem Fuchse; ich hatte ihn nach meiner zweiten Expedition aus dem Innern Lapplands

(1871) nach Wien mitgebracht.\* Sämmtliche Hunde wurden täglich einmal gefüttert, und zwar mit Bärenfleisch, Thran oder getrocknetem Pferdefleisch.\*\* Sie kannten die Stunde der Fütterung, und bevor sie nahte, waren sie schon versammelt. Regelmäßige Rationen erhielten nur die Neufundländer; Sumbu und Pekel waren schon vom ersten Herbst an der öffentlichen Milde empfohelen worden. Ucber Nacht wurden sie in das Haus gesperrt; stand Schneetreiben bevor, lagen sie, schon vorher in einen Knäuel zusammengeworsen, vor dessen Thüre. Das Hundehaus war etwa acht Fuß hoch; allein die ungeheuren Schneeverwehungen brachten es mit sich, daß man nach Berelauf weniger Wochen davon nichts mehr sah, sein Dach und das allgemeine Schneeniveau bildeten zuletzt eine ununterbrochene Fläche. Eine Zeitlang hielten wir durch tägliche Ausgrabungen einen Schacht offen, durch welchen die Communication mit seinem Innern stattsand; doch als im Februar ein Sprung im Eise quer durch das Haus stattsand und dieses mit Seewasser füllte, mußte es definitiv geräumt werden.

Ende December kehrte auch für uns Bewohner des Eismeeres die Zeit jener Feste wieder, welche die gesammte christliche Welt in Bewegung bringen — Weihnachten und Neujahr. Um sie gemeinsam und würdig zu begehen, hatten wir ein Haus aus Schnee erbaut, sein Inneres mit Flaggen geschmückt und mit einem Christbaum, der eigentlich nur ein hölzerner Igel oder ein spanischer Reiter war. Um sechs Uhr Abends waren alle Vorbereistungen zu Ende; die Schiffsglocke, trostlos hallend in die sinstere Nebellust, rief uns hinaus auf das Eis in die blendende Pracht unserer Schneehöhle. Hier sind die Mannschaft einige jener Ueberraschungen, womit sie das gezogene Los bescheerte: eine Partie Cigarren, Uhren, Messer, Holzpseisen, etwas Rum u. dgl., Geschenke, welche wir Freunden aus Wien, Pola und Hamburg verdankten. Höher im Werthe als alles Andere stand ein Stückehen Seise; ihr Anblick war sehr selten geworden. Darauf folgte das Festmahl, wie im vorigen Jahre; doch es war sozusagen Niemand mehr recht

<sup>\*</sup> Den Namen Sumbu, d. h. sanft, still, hatte ihm sein erster lappischer Herr gegeben, — sehr unverdient.

<sup>\*\*</sup> Von Letterem hatten wir 1400 Pfund aus Bremerhafen mitgenommen.

bei der Sache, zu lange schon waren wir abwesend von der Heimat, nur unsere Leiber waren noch gegenwärtig, der Geist jedoch war aus ihnen entstohen und weilte unter den fernen Freunden. Schlimmer noch als uns erging es J. Roß; er bemerkt bei seiner zweiten Ueberwinterung in einem ähnelichen Falle: "Wir waren gelangweilt durch den Mangel an Beschäftigung, an Veränderung, an Mitteln zu geistiger Thätigkeit und Nachdenken, und warum sollte ich es nicht sagen, an Geselligkeit." Unmittelbar daneben lag unser Gefährte Krisch krank darnieder an Scorbut und Lungenstuberculose!

Heiter verlief bagegen ber Sylvesterabend; immer begrünsbeter schien die Erwartung, daß das Jahr 1874 uns endlich die ersehnte Thätigkeit und die ehrenvolle Rücksehr nach Europa bringen müsse. Kaum hatte das neue Jahr\* begonnen, so klopsten auch schon die Gratulanten an den Cabinenthüren; Lukinovich erschien bereits um fünf Uhr Morgens, und den ganzen Tag hindurch, wohin man sich auch wandte, war man von Glückwünschenden umringt; auch hier war diese Beschäftigung nicht ganz ohne Erfolg.

Im Uebrigen verlief bieser zweite Winter nach wie vor ohne die furchtbaren Ereignisse des vorangegangenen. Dicht gedrängt lagen ringszum die Schollen, und befanden wir uns auch in keinem Hafen, um den Winter bequem zu überdauern, gleich einem Bären im Winterschlafe, so ließ uns die bisherige Stetigkeit im Eise dennoch hoffen, daß unsere Scholle auch fernerhin in der bisherigen Position verharren würde. Allerdings war auch diese Hoffnung ein Spielball des Windes; traten Nordstürme ein, so war es in hohem Grade wahrscheinlich, daß das Eis ausbrechen und auszeinandertreiben werde.

Das Leben, das wir jett im Innern des Schiffes führten, hatte aufgehört, irgendwie beschwerlich zu sein, und für jene, die selten ins Freie kamen, bestätigte sich der Satz, daß erheiternde Lectüre gesünder sei als Körperbewegung. An den nothwendigen Lebensbedürfnissen litten wir keinen

\* Für uns 1874 um ungefähr 3½ und 1873 um ungefähr 4 Stunden früher als in Wien. So groß war also der Zeitunterschied zwischen dieser Stadt und dem "Tegetthoff".

Mangel": Die mittlere Temperatur der Sichmäune wur in der **Roycl** - 1.5 ins -- 1.5° A.: Jaher bedarften wir fellig der famidenlangen S**illführ**n



In ber Cojale

halt am dem Schlight beichwertich ober gar gefährlich vorzustellen: denn selbst der lange Racht ist nur für Denjenigen düster, druckend und endstos, der durch Winsiggang Zeit gewinnt, die lange Last ihrer Stunden zu zahlten. Vinturlich gab es auch in diesem Winter einige der ichen früher genannten Uebelstünde, bei deren Nennung der Leser nur zu sehr geneigt ist, sich eine Ciehohte statt eines Zimmers vorzustellen. Schon am 16. Detober war das Schlight dermaßen frostbedeckt, daß wir selbst Mittags kann tesen konnten; schon vier Tage darauf waren wir genöthigt, unsere Lampen

\* In ben geringen Beränberungen, welche in ber Abnahme ober Berichlechterung unterer Umratthe lagen, gehörte es, bast unsere Autter verdarb, so daß wir die Wehlspeisen fortan mit Eshweinelett, ober Del und Sanerteig bereiteten. beständig in Brand zu erhalten und das Stylight einzubecken, wodurch die Cajütennacht noch vor der wirklichen Nacht eintrat. Mitte November begann die Condensation der Feuchtigkeit fühlbar zu werden; die großen Nägel der inneren Schiffswand und ihre eisernen Kniee wurden feucht und vereisten, die Bettdecken waren häusig an der Wand angefroren und mußten losgerissen werden, bevor man sich zur Ruhe begab. Doch was lag daran, da Alle vortrefslich schliefen und auch während des Tages eher über Hite als über Kälte zu klagen hatten? Minder glücklich war die Mannschaft; da wir nicht das Beispiel von Hayes und Anderen nachahmen konnten, den Inhalt des Raumes ans Land zu schaffen und diesen den Wohnräumen einzuverleiben, so herrsichte an Bord die Unbequemlichkeit der Uebervölkerung, und die Feuchtigkeit ward dadurch so vermehrt, daß einzelne Cojen völlig durchnäßt waren, weßhalb die Anwendung von Hängematten in künstigen Fällen sehr zu empfehlen ist.

Die Zahl der Scorbutkranken nahm erst gegen das Frühjahr etwas ab; ihr Zahufleisch erhielt wieder das frische, normale Aussehen, die allgemeine Schwäche, Schmerzhaftigkeit der Glieder, bleierne Schwere der Füße und Muthlosigkeit ließen nach, die scorbutischen Flecken entschwanden an ihrem Körper. Nur Vecerina lag fast unausgesetzt und mit gekrümmten Gliedern im Bett; heftige Kopfschmerzen waren bei ihm wie bei Krisch eingetreten, und wenn er dann und wann auf Deck erschien, so mußte er sich der Krücken bedienen. Pachtusow hatte sich bei seiner Ueber= winterung auf dem an Treibholz reichen Nowaja-Semlja der zweckmäßigen Maßregel bedient, seine Leute wöchentlich einmal in einer Hütte am Lande baden und zweimal die Wäsche reinigen zu lassen, wenn er auch nicht im Stande war, dadurch allein den Scorbut zu bekämpfen. Bäder befördern die Feuchtigkeit eines überwinternden Schiffes jedoch in solchem Maße, daß wir sie fast gänzlich einstellen mußten; die Bäsche konnte nur im Verhältniß zu unserm Vorrath gewechselt werden, da wir nicht im Stande waren, sie zu waschen und die Nässe unserer Wohnräume nicht, wie J. Roß, dadurch vermehren wollten, daß wir sie wöchentlich gewaschen und beim Ofen getrocknet hätten. Der Ausbreitung des Scorbutes konnte also nur durch

die Verbesserung der Ernährung gesteuert werden. Mehrere Centner getrocknete Erdäpfel und einige hundert Büchsen conservirte Gemüse waren für den zweiten Winter aufgespart worden; sie kamen jetzt in Gebrauch, was für uns um so wichtiger war, als der geringe Rest unseres ursprünglichen Vorraths von hundert Flaschen Limoniensaft, das wichtigste antiscorbutische Mittel, dem völligen Versiegen nahe war. Auf Anrathen unseres Arztes Dr. Kepes\* waren wir auch von der bisherigen Maxime der Polar= expeditionen, starke geistige Getränke zu vermeiden, abgewichen; schon seit dem Monat October hatte unsere Mannschaft täglich anderthalb Flaschen Branntwein erhalten. Wenn ich den periodisch schwankenden Gesundheits= zustand der Mannschaft des "Tegetthoff" mit dem auf der "Germania" während meiner ersten Expedition verglich, die fast gänzlich ohne innere Erkrankungen verlief, so konnte ich keine anderen Ursachen dafür auf= finden, als die geringere Widerstandsfähigkeit einiger von unseren Leuten, in Verbindung mit der moralischen Depression, welche unsere Lage erklärlich machte.

\* Nicht wenig schwierig ist bie Stellung bes Arztes in einem Klima, das ihm manche Mittel raubt, die er anderswo von der Natur erwartet. Hier sett sich selbst der Krankenwärter, wenn er vom Deck herabkommt, wie ein lebendiger Gisberg hin, thaut erst nach Stunden auf, und eine Landluft, bei welcher das Quecksilber gefriert, empfängt den schneeumwirbelten Reconvalescenten, sobald er ins Freie tritt. Zu diesen Uebeln kommt noch der Kampf für seine Diagnose, den er täglich zu bestehen hat, gegenüber den Privat-Heilmethoden. Da ist das aromatische Verfahren Carlsen's, die Cur mit dem sympathetis schen Blid, dort lassen die Aelpler einen erfrorenen Fuß "aufg'frieren" — beim Dfen und im Stiefel — "füscht kannt's'n berwuschen". Umschläge werben nur aus Gefälligkeit und nach langem Bögern gemacht. "Hiob" verweigert jede Medicin außer dem Wein, störrig begegnet er dem Rath bes Doctors; aber ruhig läßt er sich untersuchen und den siechen Leib wenden vom Magier Klot, welcher den Schmerz des Leidenden stoisch läugnet. Wenn diesen Aelpsern durch Zufall ein medicinisches Buch in die Hand fällt, und sie als Wärter am Krankenlager des Doctors im Rokytanski, Bamberger, im Virchow oder in Griesinger's Psychiatrie blättern, wenn sie in Dillinger's Receptirkunde ein Recept unterstreichen, von dem sie sich die beste Wirkung versprechen, ohne daß sie es lesen können! Sie bestehen auf ihrem gestampsten Glas und dem Spiritus= trunk gegen Magenschmerzen, verordnen 1/2 Pfund Schießpulver gegen Typhus, ob-

Raum irgend einer Krankheitsform ist der Polarfahrer so sehr ausgesetzt, als dem Scorbut, und sein Auftreten übt auf Alle den unheimlichsten Eindruck aus. Seine eigentlichen Ursachen sind noch wenig bekannt; dagegen sind die Mittel, ihn zu bekämpfen, so zahlreich geworden, daß er gegenwärtig nicht mehr so heftig erscheint, wie zur Zeit bes Barent, bessen wenngleich furze Sommerexpedition 1595 davon befallen wurde, oder zu der von Munk's Expedition, 1619, welche gänzlich ausstarb bis auf zwei. Bei Behring's Expedition, 1741, erfrankten unter 76 Mann 42 am Scorbut, 30 starben. Von den 70 Mann der Tschirikoff'schen Sommerexpedition desselben Jahres starben 20. Roßmyslow, der 1768—69 im Matotschfin = Schar über= winterte, verlor 7 Mann von 13. Lassinins' Expedition zur Erforschung der Lenamündungen, 1735, verlor bei ihrer Ueberwinterung 43 Mann von 52. Das Ueberhandnehmen des Scorbuts, dessen erstes Symptom bekanntlich in der Lockerung des Zahnsteisches besteht, ist mit dem Aufhören der Leistungs= fähigkeit einer Expedition gewöhnlich identisch. Lasarew, der 1819 zur Ueber= winterung und Erforschung Nowaja=Semlja's ausgesandt wurde, mußte noch im Hochsommer zurückkehren, da alle seine Leute am Scorbut erkrankt waren. Namentlich bei den Ueberwinterungen auf Nowaja-Semlja war ter Scorbut eine überaus feindselige Gewalt, die zahllose Opfer forderte. Allerdings waren diese Expeditionen in der Regel auf das dürftigste

gleich Klot selbst bekennt, es einst ohne Erfolg benütt zu haben; sie empfehlen serner Waschungen mit Lauge und einen Absud von Brombeerblättern gegen Kahlföpsigkeit, — Klot aber ist kahl wie Casar; eine Kampferspirituslösung wollen sie lieber innerlich als äußerlich angewandt sehen. Wenn da der Arzt aus dem Schlase erwachend so unsinnige Concilien hört, oder die studirende Einfalt sieht, verdankt er, vom Lachen überwältigt, seine Genesung nicht ihnen? Und welche Krankheit wäre zu heftig, um nicht sofort zu erlöschen, wenn der ernste Klot sich erhebt, würdevoll abgewandten Blides den Puls prüft und beifällig brummend constatirt: "Joa! die Zunge ist noch ganz gut, sie wackelt noch." Weche aber Demjenigen, bei welchem diese Leute in ihrer sanatischen Beharrlichkeit ungehindert mit der Anwendung ihres Heildem diese Leute in ihrer fanatischen Beharrlichkeit ungehindert mit der Anwendung ihres Heilversahrens durchdringen. Haller rieb einmal den Arm des schlasenden Doctors mit Alsohol ein und zündete diesen an; "im Schlaf zieht's eini und brinnt's aus". Welch' ein Triumph war's für ihn, als der ausgeschreckte Kranke nach einer Weile in den sansten Schlummer der Ermattung siel.

ausgerüstet; ihre antiscorbutischen Mittel bestanden fast nur in dem heils fräftigen Löffelkraut des Landes. Pachtusow verlor 1832—33, im Süden Nowaja-Semlja's überwinternd, von 10 Mann 3 am Scorbut; die ersten Anzeichen desselben wurden erst im März beobachtet, 1834—35 starben ihm 2 Mann. Bei der Expedition von Ziwolka und Mojsejew, 1838—39, nahm der Scorbut so überhand, daß schon im Februar die Hälfte der Mannsichaft erkrankt war und nebst Ziwolka selbst noch 8 von 28 Mann starben.

Parry sah Feuchtigkeit, besonders die des Bettzeuges, als den wesentlichsten Grund des Scorbuts an und bediente sich bei seiner Ueber-winterung auf der Melville-Insel monatelang des Sauerampfers mit großem Vortheil. Dem Biere legte er unter allen geistigen Getränken die größte antiscorbutische Wirkung bei; Bier und Wein vertraten bei ihm, wie bei den meisten englischen Expeditionen, die Stelle des Branntweins.

Der töbtliche Ausgang des Scorbuts pflegt nur übermäßigem Blutsverlust zu solgen, oder dann einzutreten, wenn die Krankheit in Wassersucht ausartet. Bei I. Roß' zweiter Expedition litten die Meisten mehr oder minder am Scorbut, und es zeigte sich, daß vegetabilische Nahrung, besons ders Mehl, wenig geeignet war, dagegen anzukämpsen. Dagegen betrachtete er den Nahrungszuschuß an Fischen und Robben als sein wirksamstes Gegensmittel; auch dem Thran schrieb er eine antiscorbutische Wirkung zu.

Limoniensaft, rohe Erdäpfel, sänerliches Obst (doch nicht mineralische Säuren), frische Gemüse und frisches Fleisch, Wein, Bierhese, Bewegung in frischer Luft und Heiterkeit haben sich nicht in allen Fällen als hinreichend erwiesen, sein Erscheinen zu hindern, oder auch nur besonders zu erschweren. So beachtenswerth sie auch als vorbeugende Mittel sind, so hört ihre Wirstung doch fast aus, ist die Krankheit einmal ausgebrochen. Der Limoniensaft muß im Zustande frischer Bereitung und gleich dem Essig möglichst concentrirt mitgenommen werden, weil er sich nicht nur nach dem Verlaus einiger Jahre, sondern auch durch Gesrieren zersetzt und unbrauchbar wird, wie dies bei jenem der Fall war, welchen J. Koß unter den aus Land geschafsten Vorräthen der "Fury" sand. Nach Kane soll auch der Genuß von Papaver nuclicaule antiscorbutisch wirken.

Dem Tabakkauen der Seeleute hat man wohl mit Unrecht eine antis scorbutische Wirkung beigelegt, dem unzureichenden Genuß von Wasser, dem Genuß gesalzenen oder gepökelten Fleisches, der Unreinlichkeit, und langandauernder Einwirkung strenger Kälte, oder großer Empfindlichkeit für diese eine dem Scorbut förderliche. Die Tropen ausgenommen, ist es eine Erfahrung, daß der Scorbut vorzugsweise dem Winter und Frühjahre angehört; unzweifelhaft ist es, daß dürftige Lebensweise sein Auftreten erleichtert. Es scheint, daß die Empfänglichkeit für den Scorbut unter den Bölkern der Erde überhaupt sehr verschieden ist, und daß weder zureichende vegetabilische noch animalische Nahrung dagegen ein vollkommenes Präservativ bildet. Die Eskimo's und selbst die Lappen, die nie oder selten vegetabilische Nahrung genießen, bleiben von ihm fast verschont; Mac Clure's Mannschaft hingegen wurde im zweiten Winter scorbutkrank, obschon sie wöchentlich dreimal frisches Fleisch erhielt. Steller erzählt, daß der Scorbut in Kamtschatka nur die Fremden befalle, nicht aber die Eingebornen, welche sich reichlicher Pflanzennahrung bedienen, und daß Scorbutkranke daselbst schon durch den Genuß der ersten frischen Fische des Frühjahres geheilt werden. Jansen, ein Walfischfänger, berichtet, daß der Genuß von einem gebratenen Walfischschwanz einen Mann, der schwer am Scorbut darnieder= lag, in wenigen Tagen völlig genesen machte. \*

\* Hinsichtlich bes Scorbuts konnte sich unser, obgleich noch junger, aber in jeder Hinsicht trefflicher Ardt Dr. Kepes reiche Ersahrungen sammeln. Stand ihm auch das alls gemein anerkannte Antiscorbuticum, Citronensast, nur in sehr geringer Menge zu Gebote, so bekämpste er den Scorbut dennoch mit Ersolg. Im ersten Winter hatten wir dreizehn Scorbutfälle, zwei mit Lerzbeutelwassersucht combinirt, und im zweiten Winter drei schwere Fälle. Dr. Keres hält dasur, daß Citronensast als Präservativum ausgezeichnete Tienste leiste, bei ausgebrochener Krankheit jedoch von geringer Heilwirkung sei. Temperatureinstüsse betrachtet er von großer Wichtigkeit. Bei naßkalter Witterung verschlimmerten sich die Krankheitssälle, bei kaltem, trockenem Wetter verbesserten sie sich. Bei scorbutischen Mundassectionen hält er das von Prosessor Villroth angegebene Heilversahren am zwedmäßigsten: die Wucherung mit der Scheere abzutragen und mit Salzsäure zu bepinseln.

## Vonnenaufgang 1874. Beschluß, das Schiff zu verlassen.

Abnahme der Sinsterniß. — Sonnenaufgang. — Beschluß, das Schiff nach Beendigung der projectirten Entdeckungsreisen zu verlassen, um nach Europa zurückzukehren.

hne Zweifel wäre ein ununterbrochener Winterschlaf ein Segen für den Polarfahrer; besonders nach Neujahr beginnt die Länge 📂 der Nacht fühlbar zu werden, namentlich am Nachmittage, ber profanen Tageszeit aller Zonen; selbst der Standhafteste verfällt da, selbst des Tages, wenn auch nur ein bis zwei Stunden, dem Schlafe. Nur allmälig verminderte sich die Dunkel= heit, und weil das Wetter häufig trüb war, geschah es, daß sie selbst durch den Vollmond Anfangs Jänner und Februar nur wenig gemildert wurde. Um 26. December vermochte man auf die Entfernung eines halben Schuhes erst den Titel der "Neuen freien Presse", aus Vogt's Geologie jedoch noch nichts zu lesen; am 11. Jänner war in demselben Buche selbst bei klarem Wetter nur das Titelwort "Geologie" zu erkennen und auch da nur, wenn man es gegen die mittägige Dämmerung hielt. In Andrée's "Geographie des Welthandels" war außer diesen Worten nur noch das Wort "Bibliothek" mühsam zu lesen. Am folgenden Tage war cs um neun Uhr Vormittags noch immer so dunkel, wie am 21. December Mittags.

Am 24. Jänner kehrte der Mond wieder; vier Tage darauf vers mochte man bei seinem Lichte endlich um Mittag den gewöhnlichen Druck der "Presse" wieder zu erkennen, die Thermometer zum ersten Male wieder ohne Licht abzulesen. Ihre Beobachtung ergab für den Jänner —19.6° R. als Monatsmittel, —1.7° R. und —36.7° R. als Extreme. Der Jänner verlief unter einem beständigen Wechsel hoher Temperaturen, dampferfüllter Luft, unter Schneetreiben, endlich Windstille mit großer Kälte, Vorgängen, welche das Aufbrechen des Eises nahe im Süden von uns herbeiführte. Südostwinde beherrschten die ersten Tage des Monats; am 2. Jänner stieg die Temperatur bis auf — 2° R., eine Stunde lang fiel sogar feiner Regen, überall begann es zu thauen, und am 8. Jänner vernahmen wir wieder das Geräusch des Eisschiebens. Von den wunder= baren Dämmerungsbildern und glühenden Farbeneffecten dieser Zeit vermag die Illustration des Titelblattes, einem Aquarell entnommen, welches ich am 8. Februar an Bord des "Tegetthoff" machte, leider nur den Grad der abnehmenden Dunkelheit zur Anschauung zu bringen, nicht aber das un= beschreibliche Feuer des mittägigen Himmels und dessen Reflex in einer vereinzelten Wacke, während über den Eisflächen noch die tiefen Schatten der scheibenden Nacht lagen und ein fast schwarzer Saum gegen Süben hin ben Gesichtstreis schloß.

Erst am 23. Februar Mittags begann ein helles Roth durch die walslenden Nebel zu glühen; es war der Vorbote der Sonne, die den langen Bogen der Nacht überwunden hatte, und deren Wiederschein nun den Frostdampf durchbrannte. Um 24. Februar aber erschien die Sonne selbst wieder am Horizont; elliptisch verzerrt und gehoben durch die Refraction, war sie schon um zehn Uhr Vormittags aufgegangen, und so übertraf ihre mittägige Höhe die Größe ihres Durchmessers. Zum ersten Male wieder lagen über dem Schnee jener zauberhafte Rosaton, jene lichtazurnen Schatten, die im hohen Norden selbst der dürftigsten Landschaft ein poetisches Aussehen verleihen. Die Wiederkehr des Lichtes war diesmal die Erlösung aus einer 125tägigen Nacht.\* Wit Spannung hatten wir dieser Wiederkehr geharrt und sie freudig begrüßt, wenn auch nicht

<sup>\*</sup> Parry's Winternacht 1819—20 auf der Melville-Insel mährte 84 Tage, jene von J. Roß im Boothia-Golf 50 Tage, die des Kane im Rennselner Hasen 113 Tage, die von Hanes 123 Tage. Im letten Falle waren jedoch nur die Gebirge des südlichen Horizonts daran Ursache, daß die Sonne nicht früher sichtbar war.

mehr mit dem Ungestüm des verstossenen Jahres. Damals hatte uns der Anblick der Sonne allein genügt, da wir das Gefühl hatten, gleichsam aus der Hölle erlöst zu sein; jetzt waren uns alle Sonnen der Welt gleichgiltig geworden, und die, welche wir vor uns hatten, galt uns nur als Mittel zum Zweck: zum langersehnten Antritt jener Schlittenreisen, deren Ziel die Erforschung des Kaiser Franz Josefs-Landes war. Der bloße Gedanke an die Möglichkeit neuer Entdeckungen versetzte uns in siebershafte Ungeduld, und mehr als je erhob sich die Besürchtung, das Schiff mit seiner Scholle könnte wieder dahintreiben, und die Ausführung unserer Pläne unmittelbar vor ihrem Antritt vereitelt werden.

Noch an demselben Tage hatten Schiffslieutenant Wenprecht und ich ben Beschluß gefaßt, das Schiff nach der Beendigung der projectirten Entdeckungsreisen zu verlassen und die Rückkehr nach Europa mittelst unserer Boote und Schlitten zu versuchen. Es bedurfte wahrlich nicht der Auseinandersetzung der zwingenden Ursachen, um Jeden von der unvermeidlichen Nothwendigkeit dieses Entschlusses zu überzeugen. Unbefreibar lag unser Schiff auf seiner eisigen Höhe, der Proviant reichte nicht mehr für ein weiteres Jahr aus; beredter aber als alles Andere sprach die drohende Besorgniß, daß unsere Gesundheitsverhält= nisse in einem dritten Winter sich noch mehr verschlimmern würden. Wenn wir die einst so reichhaltige, nun fast leere Apotheke und die wenigen Flaschen Limoniensaft erblickten, über welche wir noch verfügten, so mußten wir die Unmöglichkeit erkennen, länger in diesem Klima zu verweilen. Auch der traurige Ausgang der Franklin'schen Expedition stand uns als lehr-Allem Anschein nach hatte biese Expereiches Beispiel vor der Seele. dition die Rückfehr nach dem Süden ein Jahr zu spät, überdies geschwächt und in einer Verfassung angetreten, welche die Frage, ob ihr Vorhaben gelingen werde, im Voraus verneinen ließ.

Auch an manchen anderen Vorräthen begannen wir bereits Mangel zu leiden, wenn auch größere Sparsamkeit oder völlige Enthaltung diesen minder fühlbar gemacht hätten. So verfügte Jeder außer den für die Schlittenreisen bestimmten Segeltuchstiefeln nur noch über ein Paar Lederstiefel. Die Ausrüstung zu diesen Reisen erschöpfte unsern letzten Borrath an Wäsche und setzte unser Spiritusquantum auf das für die Rückreise unsentbehrlichste Waß herab. Zu diesen Bedenken kam noch das nicht sehr trösteliche Bild, welches der Doctor von dem Gesundheitszustand unserer Mannschaft entwarf, indem unter neunzehn Mann solgende Erkrankungen einzgetreten waren: Maschinist Krisch, Scorbut und allgemeine Tuberculose; Marola, Scorbut beginnend, die Folgen nicht mit Bestimmtheit anzugeben; Fallesich, Scorbut überstanden, aber fortwährende Neigung zum frischen Ausbruch: Vecerina, Scorbut mit vollkommener Unbrauchbarkeit der untern Extremitäten; Palmich, stete Neigung zu Scorbut und periodische, durch längere Zeit andauernde krampshaste Zusammenziehung der untern Extremitäten; Pospischill, ausgesprochenes Lungenemphysem; Haller, Neigung zu rheumatischen Schmerzen in den untern Extremitäten, bis zur völligen Unbrauchbarkeit gesteigert.

#### Das Mordlicht.

Neußere Erscheinung. — Bewegung. — Dauer, Leuchtkrast. — Aronenbildung. — Geräuschlosigkeit. — Wetteranzeichen, Nordlichter bei Tage. — Diesseits der Wolken. — Sarbeneffecte. — Einstuß auf die Magnetnadel. — Beobachtung der magnetischen Constanten durch Weyprecht, Brosch und Ores. — Die sichtbare Erscheinung des Nordlichts, Schilderung Weyprecht's.

n unvergleichlicher Pracht hatten die Polarlichter nun schon zwei Winter hindurch geleuchtet, doch nicht als divergirende, ruhige Strahlen, wie sie zeitweise selbst in unseren Breiten beobachtet werden. Ueberhaupt war die sichtbare Erscheinung des Nordslichtes durchaus von jener unterschieden, die wir im Verlaufe der letzten Jahre auch in Mitteleuropa wahrnahmen, und im Allgesmeinen stimmte sie mit der 1869—1870 in Ostgrönland beobachteten überein; nur daß ihre Intensität und Farbenpracht weit größer war.

Die Formen, in welchen das Nordlicht auftrat, sind nicht nur wegen ihrer Mannigsaltigkeit, sondern auch wegen ihres beständigen Wechsels schwer zu charakterisiren. Bald erschien es in der Form slammender Bögen mit glühenden Lichtballen, bald in der Form der Milchstraße, wenn sich der Besodachter in der Ebene eines Lichtstrahles befand, bald in jener irreguslärer Meridiane der Himmelskugel, oder in der vereinzelter, leuchtender Bänder und Lichtstellen am nächtlichen Himmel. Häusig pflegte eine dieser Formen sich aus der andern zu entwickeln; nur gegen Worgen herrschte in der Regel die letztgenannte Erscheinung vor.

Die Bewegung der Lichtwellen machte ben Gindruck, als seien sie das Spiel der Winde, und zuweilen glich das hastige Aufsteigen sich aufrollender Lichtballen dem heftigen Empordringen wirbelnder Dämpfe, wie sie etwa Genser entsenden mögen, nur daß sie gewöhnlich zur Form ungeheurer Flammen übergingen, von welchen sie sich nur durch ihre Durch= sichtigkeit und dunstige Berandung unterschieden. In manchen anderen Fällen glich das Nordlicht völlig einem permanent gedachten Wetterleuchten. Fast alle Polarlichter traten im Süden auf; ihre Sichtbarkeit währte vom September bis zum März, und während dieser ganzen Zeit waren sie für uns die einzige Anregung von außen, wenngleich selbst ihre ausgezeich= netsten Erscheinungen nie die Leuchtkraft des Vollmondes erreichten. Seltene Fälle ausgenommen, war dieselbe entweder nur so gering oder so vorübergehend, daß sie auf die Unterbrechung der langen Winternächte feinen erheblichen Einfluß ausübte. Flußartig, in leuchtenden Schlangenwindungen, eilte das Licht über das Firmament, und zwar sowohl von Ost nach West, wie von West nach Ost; kurz und plötlich war die Bildung der Krone (oder das Zusammentreffen der Lichtstrahlen in der Richtung der Inclinationsnadel), und häufig geschah diese Entwicklung mehr als einmal in einer Nacht. Ihre größte Intensität dauerte auch hier von acht bis zehn Uhr Abends. Die Erscheinung war nie von Geräusch \* begleitet.

<sup>\*</sup> Auf den Shetlands-Anseln und in Sibiren will man solches östers deutlich gehört haben; alle wissenschaftlichen Reisenden erklären sich jedoch dagegen. Franklin welcher zuerst an das Geräusch des Nordlichtes glaubte, hat sich selbst nachher vom Gegen-



Giepreffungen magtend eines Norblichte im Janner 1873.

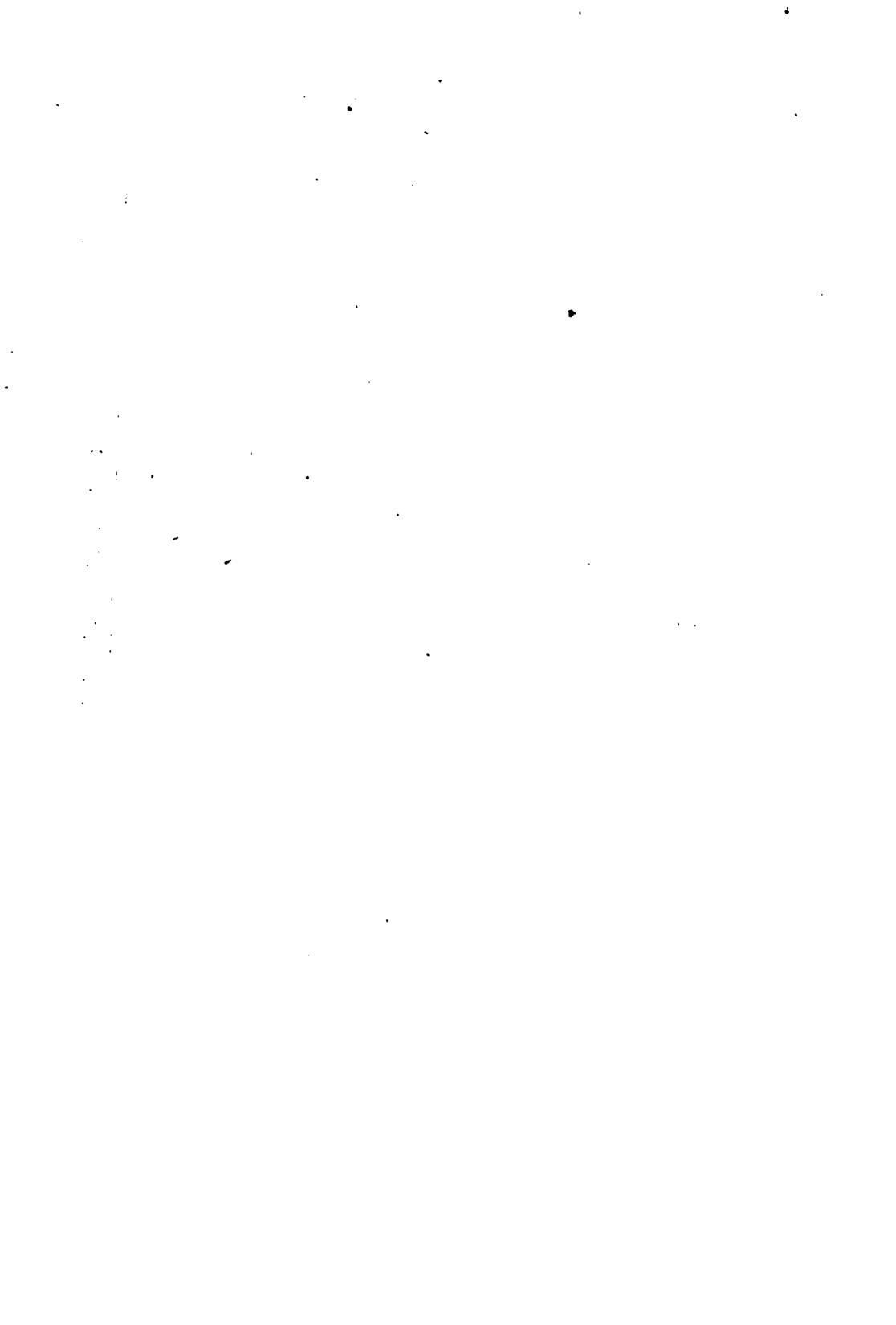

Die vorangehende Abbildung versinnlicht eine der charakteristischen Formen des Nordlichtes, welche wir zu beobachten Gelegenheit hatten. Die inneren Theile der Flammen sind gewöhnlich weißlichgrün, und ihre Ränder auf der oberen Seite roth, auf der unteren grün.

Prächtigen Nordlichtern folgte nicht selten schlechtes Wetter; dagegen konnten solche von geringer Höhe und Beweglichkeit als die Borsanzeichen von Windstille angesehen werden. Keine der bisher aufgestellten Theorien ließ sich mit dem sichtbaren Eindrucke der Polarlichter völlig in Einklang bringen; besonders unerklärdar war jenes Wallen und geballte Fortwälzen der Lichtwellen, gleich einer sturmbewegten Rauchsäule. Bennsgleich die Hauptursache des Nordlichtes in noch unbekannten elektrischen Borgängen zu bestehen scheint, so dürften doch die atmosphärischen Dünste eine große Rolle dabei spielen, und zu dieser Annahme veranlaßt nichts so sehr als sein Aussehen in allen Fällen, wo es eine systematische Anordnung aufgibt. Nordlichter bei Tage, das heißt: lichte Wolken, mit der den Nordlichtern charakteristischen Bewegung, wurden in mehreren Fällen mehr geahnt als wirklich beobachtet; denn der Uebertritt weißer Wolken in Nord-lichtform in die Nacht hinein ließ sich nicht sicher nachweisen.\*

Simmel diesseits der Wolken gesehen zu haben, denn leicht mochten uns beleuchtete Dünste innerhalb des Nordlichtes täuschen. Parry bemerkt über diesen Gegenstand: "Die Erscheinung, daß das Nordlicht hinter einer dunklen Wolke hervorzukommen scheint, ist sehr gewöhnlich; aber nicht immer ist es leicht zu bestimmen, ob wirklich eine Wolke da ist, oder nur eine Täuschung durch den Gegensatz des hellen Lichtes mit der dunklen Farbe des Himmels". Auch Back spricht sich in dieser Weise aus. Sternschnuppen

theile und zwar davon überzeugt, daß der verursachte Lärm von irdischen Borgängen herkam, und Wrangel, welcher nur selten, und meist nur Nordlichter von geringer Bogen- höhe sah, erklärte, daß es ihm nur so schien, als sei das Nordlicht die Ursache eines Geräusches gewesen.

<sup>\*</sup> Löwenörn und Andere glaubten bei klarem Sonnenlicht die Schwingungen eines intensiven Polarlichtes zu sehen.

passirten die Nordlichter, ohne irgend einen wahrnehmbaren Effect hervors zubringen, oder eine Veränderung zu erleiden. Charakteristisch war allen Nordlichtern eine schmutzig schwefelgelbe Farbe bei dunsterfülltem Himmel oder Mondschein und ihre Farblosigkeit bei klarem Wetter.

Sehr ungleich war der Einfluß der Polarlichter auf die Magnetnadel; denn während sie ruhige Lichtbögen wenig oder gar nicht afficirten, geschah dies bei unruhiger Entwicklung und raschem Aufschießen der Strahlen in hohem Maße, besonders wenn sie mit prismatischen Farben= effecten auftraten. Auch John Roß machte die Bemerkung, daß Nordlichter mit hochrothen Farben eine große Einwirkung auf die Magnetnadel besaßen, ging jedoch völlig von dieser Erfahrung ab, indem er annahm, daß die Nordlichter durch die Wirkung der reflectirten Sonnenstrahlen auf den ungeheuren Schnee= und Eixflächen, welche den Pol umgeben, hervorgebracht werden. Parry konnte 1820 weder auf die Magnetnadel, noch auf den Elektrometer eine Einwirkung des Nordlichtes beobachten. Im Laufe des Winters 1872—1873 geschah es, daß der Charakter der Nordlichter sich wesentlich ver= änderte, und nur ihre Färbung constant blieb. Sie hatten im Anfange vorzugsweise aus Bändern bestanden, die von Süden nach Norden führten; später kam es mehrentheils zu ausgebildeten Kronen und die Richtung dieser Phä= nomene war dann von Nord nach Süd. Während unserer Expedition geschah die Beobachtung aller Vorgänge des Nordlichtes und die der magne= tischen Constanten durch die Schiffslieutenante Wenprecht!, Brosch und Drel mittelst eines magnetischen Theodolits, eines Inclinatoriums und dreier magnetischer Variationsinstrumente. Die Bestimmung genauer Mittelwerthe für die magnetischen Constanten vereitelten die außerordent= lichen Störungen der Nadel. Beträchtlich war die Intensitätsverminderung derselben bei Nordlichtern. Die Declination betrug in 79° 51' nördlicher Breite und 58° 56' östlicher Länge von Greenwich 19½° Dst und die Inclination 82° 22'. Im Uebrigen war die Unruhe des Eises, welche sich auch noch im December 1873 durch ferne Pressungen äußerte, nebst den lang= wierigen Vorarbeiten, welche das Aufstellen magnetischer Instrumente erheischt, die Ursache, warum die genannten Herren die meisten dieser

Arbeiten erst vom Monate Jänner an regelmäßig auszuführen im Stande waren. Ihre Durchführung geschah von da an unter den schwierigsten Umständen mit bewunderungswürdiger Beharrlichkeit.

Die wesentlichen Erfahrungen, welche Schiffslieutenant Weysprecht aus der großen Zahl seiner Nordlichts und magnetischen Beobachtungen notirte, sind folgende: "1. Die magnetischen Störungen sind in dieser Gegend von ungewöhnlicher Größe und Häufigkeit. 2. Sie stehen im engsten Zusamsmenhange mit dem Nordlichte, und zwar sind die Störungen umso größer, je zuckender und rascher die Strahlenbewegung ist, und je intensiver die prissmatischen Farben derselben sind. Ruhig stehende regelmäßige Bögen ohne Lichts und Strahlenbewegung üben fast keinen Einsluß auf die Nadeln aus. 3. Bei allen Störungen schlug die Declinationsnadel gegen Osten aus, die horizontale Intensität nahm ab und die Inclination zu. Die sehr seltenen entgegengesetzen Bewegungen können nur als Reactionserscheinungen ansgesehen werden."

Trot der Unausführbarkeit, die sichtbaren Erscheinungen der so wechsels vollen Nordlichter zu beschreiben, glaube ich doch, daß es Schiffslieutenant Weyprecht in der folgenden Schilderung gelungen ist, ihre wesentlichen Vorsgänge in trefflicher Weise durch Worte auszudrücken.

"Dort im Süben, tief am Horizonte, steht ein matter Lichtbogen. Er sieht aus, als sei er die obere Grenze eines dunklen Kreissegmentes; allein die Sterne, die in ungetrübtem Glanze daraus hervorblicken, überzeugen uns, daß das Düster des Segmentes nur eine durch den Contrast hervorgerusene Täuschung ist. Langsam nimmt der Bogen an Intensität zu und hebt sich gegen den Zenith; er ist vollkommen regelmäßig, seine beiden Enden berühren sast den Horizont und schreiten gegen Ost und West vor, je mehr er sich hebt. Es sind keine Strahlen darin zu erkennen; das Ganze besteht aus einer ziemlich gleichsörmigen Lichtmaterie von herrlicher zarter Färbung; es ist ein durchsichtiges Weiß mit leichter grünlicher Betonung, dem Weißgrün der jungen Pflanze, die ohne Sonnenlicht im Dunkeln keimt, nicht unsähnlich. Das Licht des Mondes scheint gelb neben dieser zarten, dem Auge wohlthuenden Farbe, die mit Worten nicht zu beschreiben ist, welche die

Natur einzig den Polargegenden, den Stieffindern der Schöpfung, als Entschädigung gegeben zu haben scheint.

Der Bogen ist breit; er erreicht vielleicht die dreifache Breite des Regenbogens, und seine weit schärfer als bei diesem begrenzten Ränder stechen grell gegen das tiese Dunkel des arktischen Nachthimmels ab. Sein Licht durchschimmern in ungetrübtem Glanze die Sterne. Höher und höher steigt der Bogen, in der ganzen Erscheinung liegt eine classische Ruhe; nur hie und da wälzt sich langsam eine Lichtwelle von der einen Seite zur andern hinüber. Ueber dem Eise beginnt es heller zu werden, einzelne Sissgruppen sind zu erkennen.

Noch steht er entfernt vom Zenith, und schon trennt sich ein zweiter Bogen vom dunklen Segmente im Süden ab, dem nach und nach andere folgen. Alle steigen dem Zenith entgegen; der erste hat ihn jett schon übersschritten, senkt sich langsam gegen den Nordhorizont herab und verliert an Intensität. Ueber das ganze Firmament sind nun Lichtbogen gespannt; es stehen sieben zu gleicher Zeit am Himmel, aber ihre Intensität ist dann nur gering. Je tiefer sie gegen Nord herabgehen, desto mehr erblassen sie und verschwinden zulett vollständig; oft aber kehren sie alle über den Zenith zurück und erlöschen, wie sie gekommen sind.

Nur selten jedoch ist der Verlauf des Nordlichtes ein so ruhiger und regelmäßiger.

In den meisten Fällen existirt das schematische dunkle Areissegment der Lehrbücher gar nicht. Auf irgend einer Seite des Horizonts steht eine leichte Wolkenbank; ihre oberen Ränder sind beleuchtet, es entwickelt sich von da ein Lichtband, das sich ausbreitet, an Intensität zunimmt und gegen den Zenith hebt. Die Färbung ist die gleiche wie bei den Bogen, aber die Lichtintensität ist stärker. In ewig wechselndem Spiele ändert das Band langsam, aber ununterbrochen Ort und Gestalt. Es ist breit, und sein intenssives Weißgrün hebt sich wunderbar schön gegen den dunklen Hintergrund ab. Ietzt ist es in vielen Windungen in sich selbst verschlungen; aber sie versdech sich gegenseitig nicht, die innerste ist noch immer deutlich durch das Licht der andern hindurch zu erkennen. In undulirender Bewegung huschen

1

fortwährend Lichtwellen durch das Band in seiner ganzen Ausdehnung, bald lausen sie von rechts nach links, bald von links nach rechts; sie kreuzen sich scheinbar, je nachdem sie auf der vorderen oder rückwärtigen Seite einer Windung erscheinen. Jetzt rollt es sich wieder seiner ganzen Länge nach auf, es hat sich in graziöse Falten gelegt; fast scheint es, als treibe der Wind hoch oben in der Atmosphäre sein geheimnisvolles Spiel mit ihm, mit dem breiten, slammenden Wimpel, dessen Ende sich dort weit in der Ferne am Horizont verliert.

Das Licht wird immer intensiver, die Lichtwellen folgen sich rascher, an dem oberen und unteren Rande des Bandes treten die Regendogenfarben hervor, das glänzende zarte Weiß der Mitte ist unten von einem schmalen Streisen roth, oben grün, eingefaßt. Aus Einem Bande sind mittlerweile zwei geworden; das obere nähert sich immer mehr dem Zenith, jetzt beginnen Strahlen daraus hervorzuschießen, in der Richtung nach dem Punkte in der Nähe des Zeniths, gegen den der Südpol der freien Magnetnadel zeigt. Das Band hat ihn nahezu erreicht, und es beginnt nun durch kurze Zeit ein prachtvolles Strahlenspiel, dessen Centrum der magnetische Pol ist, ein Zeichen des innigen Zusammenhanges der ganzen Erscheinung mit den gesheimnißvollen magnetischen Kräften unserer Erde.

Um den Pol herum slimmern und flackern nach allen Seiten die kurzen Strahlen, an allen Rändern sind die prismatischen Farben zu sehen, kürzere und längere Strahlen wechseln mit einander ab, Lichtwellen umlausen in raschem Wechsel das Centrum. Was wir sehen, ist die Nordlichtkrone; sie tritt fast immer auf, wenn ein Band über den magnetischen Pol geht.

Aber schon nach kurzer Zeit ist diese Erscheinung vorüber, das Bandsteht nun auf der nördlichen Seite des Firmamentes; es senkt sich nach und nach und verblaßt, oder es kehrt wieder gegen Süden zurück, um das alte Spiel zu erneuern. So geht es Stunden und Stunden lang fort, ununters brochen wechselt das Nordlicht Ort, Form und Intensität; oft ist es auf kurze Zeit ganz verschwunden, um plößlich wieder da zu sein, ohne daß der Beobachter klar werden kann, wie es gekommen, wie es gegangen ist; es ist einfach da.

Oft zeigt sich aber das Band in einer ganz andern Form. Es besteht sehr häufig nicht aus bloßer Lichtmaterie, sondern aus einzelnen Strahlen, die, dicht aneinandergereiht, in der Richtung gegen den magnetischen Pol nahezu parallel zu einander stehen. In jedem Strahle wird durch jede der rasch auf einander folgenden Lichtwellen eine bedeutend größere Intensität hervorgerufen; die einzelnen Strahlen erscheinen dadurch in fortwährender hüpfender Bewegung, die beiden Ränder, grün und roth gefärbt, tanzen wellenförmig auf und ab nach dem Spiele der durchlaufenden Lichtwellen. Oft verlängern sich die Strahlen in der ganzen Ausdehnung des Bandes, sie reichen bis in die Nähe des magnetischen Poles und scheinen nahezu fest= zustehen. Sie sind scharf markirt, aber weitaus lichtschwächer als das Band selbst und liegen nicht dicht aneinandergereiht. Ihre Farbe geht mehr in das Gelbe; es scheint, als seien Tausende zarter Goldfäden vor das Firmament gespannt. Ueber dem Sternenhimmel liegt dann ein herrlicher Licht= schleier, unendlich durchsichtig; scharf zeichnen sich die Lichtfäden, aus denen er gewoben ist, auf dem dunklen Hintergrunde ab, seine untere Garnitur ist ein breites, intensiv weißes Band, das mit dem zartesten Roth und Grün eingefaßt und in den mannigfaltigsten Falten und Windungen in ununterbrochener langsamer Bewegung ist. Bioletter Nordlichtdunst liegt oft gleich= zeitig an einzelnen Stellen bes Himmels.

Es kommt vor, daß fast der ganze Himmel von einem solchen Strahlens wurfe überdeckt ist, bald mit, bald ohne die Erscheinung des Bandes am unsteren Rande. Oft sind es nur einzelne Strahlenbüschel, die stundenlang unsverändert dastehen; oft füllen sie einen ganzen Quadranten aus, nie reichen sie aber bis zum magnetischen Pol selbst.

Ein Sturmwetter ist im Erlöschen begriffen, unten auf dem Eise hat der Wind nachgelassen; aber die in raschem Fluge vorübertreibenden Wolken zeigen, daß es hoch oben noch immer sein Unwesen treibt. Ueber dem Eise wird es etwas licht, es steht ein Nordlicht hinter den Wolken, das den dünsnen Schleier beleuchtet und das Düster der Nacht mildert. Da und dort blinkt ein Stern; durch die Deffnungen sieht man stellenweise das dunkte Firmament und die Nordlichtstrahlen auf ihrer Jagd gegen den Zenith.

Immer dünner wird das Gewölf, nur mehr nebelartige Wolkenballen jagen vor dem Winde dahin. Auf allen Seiten stehen Nordlichtfragmente; es sieht aus, als habe der Sturm die Bänder in Fehen zerrissen und treibe sie nun ruhelos am Firmamente hin und her. Mit unglaublicher Naschheit wechseln sie Form und Ort; eines steht hier, jeht ist es dort; kaum ist es verschwunden, so taucht es an einer anderen Stelle wieder auf. Und auch durch diese Fehen jagen die Lichtwellen; in einem Augenblicke sind sie kaum zu sehen, im nächsten glänzen sie in vollster Intensität. Aber ihr Licht ist diesesmal nicht jenes herrliche Weißgrün, es ist ein schmuhiges Gelb; oft weiß man nicht, was Nordlicht und was Dunst ist; die vorübersliegenden beleuchteten Nebel sind kaum zu unterscheiden von dem Nordlichtdunste, der auf allen Seiten kommt und verschwindet.

Und wiederum eine andere Form. Den ganzen Tag haben sich schon Bänder jeder möglichen Gestalt und Intensität am Himmel herumgetrieben; es ist jetzt acht Uhr Abends, die Stunde der größten Nordlichtintensität. Für den Moment stehen nur einzelne Strahlenbüschel am Himmel; nur dort im Süden liegt dicht über dem Horizonte ein schwaches Band, das wir kaum beachten.

Auf einmal hebt es sich rasch, es breitet sich gegen Oft und West aus; bie Lichtwellen beginnen durchzuhüpfen, einzelne Strahlen steigen gegen den Zenith empor. Kurze Zeit hält es sich stationär, da kommt plötslich Leben hinein. Bon Oft gegen West jagen lebhaft die Lichtwellen durch, die Ränder färben sich intensiv roth und grün und tanzen auf und ab; schneller schießen die Strahlen in die Höhe, sie werden kürzer; Alles hebt sich, näher und näher kommen sie dem magnetischen Pole. Rasch und rascher folgen die Wellen auseinander; schon überstürzen sie sich gegenseitig, sie kreuzen sich, sie lausen übereinander weg; in wilder Jagd wetteisern die Strahlen, wer von ihnen zuerst den Pol erreicht; doch es sind nicht mehr einzelne Strahlen, es sind ganze Büschel, die gleichzeitig auf dem ganzen südlichen Firmamente in toller Hete emporjagen. Und jetzt haben sie den Punkt erreicht, den sie alle anstreben, und jetzt schießt es auf und ab nach allen Seiten, nach Nord und nach Süd, nach Ost und nach West. Gehen die Strahlen von oben

nach unten oder von unten nach oben? wer kann es unterscheiden! Um das Centrum herum leckt ein Flammenmeer; ist es roth, weiß oder grün? wer weiß es, es sind alle drei Farben zu gleicher Zeit. Fast bis zum Horizont herab reichen die Strahlen, der ganze Himmel steht in Flammen. Das Band ist zu einem Bogen geworden, der über den Pol läuft und auf beiden Seiten des Horizonts aufsteht; es ist ein feuriger Fluß geworden, in dem die breiten Lichtwellen mit rasender Geschwindigkeit von einer zur anderen Seite hinüberjagen. Die Natur führt uns ein Feuerwerk vor, wie es sich die kühnste Phantasie nicht herrlicher zu denken vermag. Unwillkürlich horchen wir auf, ein solcher Vorgang scheint uns undenkbar ohne Getöse; aber es herrscht lautlose Stille, nicht das leiseste Geräusch trifft unser Ohr. Ueber dem Eise ist es hell geworden.

Doch schon ist Alles abgeblaßt. Mit der gleichen unbegreiflichen Geschwindigkeit, mit der es gekommen, ist es auch wiederum verschwunden. Nur dort am nördlichen Firmamente steht jetzt ein Band; langsam hüpfen die Lichtwellen durch, über dem Sise hat die dunkle Nacht wieder Alles mit ihrem Schleier verhüllt.

Das war das Nordlicht des kommenden Sturmes, das Nordlicht in seiner vollen Pracht. Keine Farbe und kein Pinsel vermögen es zu malen, keine Worte vermögen es in seiner ganzen Großartigkeit zu schildern.

Und da unten stehen wir armen Menschlein und reden von Wissenschaft und Fortschritt und bilden uns etwas ein auf unsern Verstand, mit dem wir der Natur ihre Geheimnisse ablauschen; da stehen wir und schauen hinauf zu dem Räthsel, das uns die Natur da oben mit flammenden Lettern auf den dunklen Nachthimmel geschrieben hat, und können nur staunen und gestehen, daß wir im Grunde nichts wissen!"

# Schlittenreisen

zur

## Erforschung des Kaiser Franz Josefs=Pandes.

Andrang zu Schlittenreifen.— Das Wohlleben der letten Wochen.—Die letten Tage des Mafchinifien.

o unzweiselhast jedoch auch die Nothwendigkeit unserer Heimkehr war, die Entdeckung eines Landes mußte ihr vorsausgehen, von dem wir bisher nichts Anderes gesehen hatten, als wenige vorliegende Klippen. Bestand das Land, welches wir jenseits derselben in großer Verbreitung voraus=

zusehen geneigt waren, aus Inseln geringen Umfanges, oder aus weithin sich erstreckenden Complexen? Und jene weißen Hochslächen seiner Südspipken, waren es Gletscher? Niemand wußte darauf zu antworten. Nur darüber konnte kein Zweisel herrschen, daß die Wanderung oder das Stillliegen unserer Scholle eine, nach wie vor und zwar für jede Stunde unberechendare Größe sei, und daß Diejenigen verloren waren, welche sich nicht an Bord des Schiffes befanden, sobald die Scholle mit diesem weiter trieb. Am 1. März melbeten die Tiroler einen auf halbem Wege nach dem Lande entstandenen Sprung; die Gesahr des Abgeschnittenswerdens der bevorstehenden Schlitten-Expeditionen war das dominirende Thema aller Gespräche sowohl in der Cajüte, als auch im Mannschaftsraume. Erwogen wir jedoch die Bedeutung eines solchen erfolggekrönten Wagnisses für die Expedition und ihre Berechtigung zur Rückschr, so schward alles Bedeuten, und es gab Niemanden am Schiffe, der seine

Besorgnisse dieser Nothwendigkeit nicht untergeordnet hätte. Als Führer der Expedition am Lande hatte ich in der erwähnten Berathung vom 24. Februar folgendes Document verlesen, um die am Schiffe Zurücksbleibenden von meinem Plan hinsichtlich der Entdeckungsreisen in Kenntniß zu sehen. Dieses Document lautete:

"Die Theilnehmer der österreichisch=ungarischen Nordpol=Expedition sind Willens, das Schiff Ende Mai zu verlassen und nach Europa zurückzukehren. Da diesem Augenblicke jedoch noch eine, zwei, vielleicht drei Schlittenreisen zur Erforschung des Kaiser Franz Josefs-Landes vorausgehen sollen, so tritt die Nothwendigkeit ein, dieses Project und die sich daran knüpfenden Erwartungen in bestimmte Formen zu kleiden, um so gewagte Unternehmen für die Zurückbleibenden, wie für die Abreisenden, so wenig beunruhigend als möglich zu machen. Diese Formen sind: die Schlitten= reisenden zählen auf die Hinterlassung eines Rettungsapparates, welcher die Mittel ergänzt, über die sie selbst verfügen; sie zählen ferner darauf, daß die Deponirung dieser Gegenstände am Lande am ersten Tage ihrer ersten Reise schon beendet sei. Die Reisen werden im März beginnen, sechs bis sieben Wochen dauern, in der Zeit vom 10. bis 20. März ihren Anfang nehmen und die Richtungen derselben sich wenn möglich theilen: in eine Unternehmung längs der Küste des Landes nach Nord, in eine nach West. und in eine nach dem Binnenlande; jedesmal wird die Ersteigung eines dominirenden Berges den Abschluß bilden. Reihenfolge und Zeitdauer dieser Reisen sind unbestimmbar, selbst noch im Momente des jeweiligen Abgangs, und lediglich der Entscheidung an Ort und Stelle vorbehalten. Dies sei deßhalb erwähnt, um sowohl Besorgnisse, als auch irregehende Aufsuchungen fernzuhalten. Falls die Schlittenreisenden bei ihrer befinitiven Rückfehr das Schiff nicht mehr antreffen sollten, werden sie versuchen, sofort allein nach Europa zurückzukehren und nur unter den zwingenosten Umständen eine dritte Ueberwinterung erstreben, zu welcher ihnen das ans Land zu schaffende überzählige Material\* einigermaßen die

<sup>\*</sup> Es kam nicht zu diesem geplanten Transport des überzähligen Materials, weil es an Arbeitskräften fehlte.

Mittel böte. Es ist selbstverständlich, daß ich diese Reisen nicht bis in eine Zeit ausdehnen werde, welche der Mannschaft die gebotene Erholungsfrist vor der Heimfehr nach Europa verwehren würde und daß ihre Beendigung schon Anfang Mai eintreten wird."

Unsere Trennung war also nahe bevorstehend, und seitdem sie beschlossen, herrschte wieder rege Thätigkeit am Schiffe. Es gab keinen unserer Leute, der sich nicht für die verkündeten Reisen vorbereitet und seine Ausrüstung ergänzt hätte, obgleich sie wußten, daß mich außer den Tirolern nur noch vier Mann begleiten würden. Jeder wollte bei der Erforschung des unbekannten Landes sein, und es war umsonst, wenn ich ihnen erklärte, daß die mangelhafte Gesundheit des Einen, oder die zu große Kraft des Andern die Veranlassung ihres Zurückbleibens am Schiffe sei, damit das Reisen nicht fünstlich erschwert und das Gleichgewicht in der Vertheilung der Kräfte nicht gestört werde. Dieses Gleichgewicht bezog sich auf den bevorstehenden Rückzug nach Europa, welcher in drei Partien getheilt ausgeführt werden sollte. Trieb unsere Scholle mit dem Schiffe hinweg, während die Reisenden noch am Lande waren, so mußten sie für sich eine solche Rückzugspartie bilben, und wäre es auch für ihre geringen Kräfte unmöglich gewesen, die ungeheuren Gisfelder auseinander zu schieben, den Schlitten durch tiefen Schnee in so geringer Zahl anstatt mit verdoppelter Kraft fortzuschaffen, mit dem Boot zu beladen und alles das zu vollführen, wozu nachher die vereinte Kraftanstrengung von breiundzwanzig Mann gehörte, so war es doch im Principe unerläßlich, den Rettungsgedanken unter allen Fällen noch aufrecht zu erhalten.

Hatte die Entscheidung für unsere Zukunft und die Erwartung der bevorstehenden großen Ereignisse Aufregung in die Einförmigkeit unseres Lebens gebracht, so daß alles Andere diesem gegenüber in den Hintergrund trat, so bot uns die kurze Zeit, für welche unsere Vorräthe noch zu dauern hatten, Gelegenheit zu verhältnißmäßigem Wohlleben. Wir verfügten . noch über mehr als zweihundert Flaschen wirklichen Weines, welche wir für die Krankheitsfälle eines dritten Winters aufgespart hatten. Dreiundzwanzig Menschen tranken nun drei Monate an zweihundert Flaschen und rauchten

mit der Ausdauer von Schornsteinen an den noch vorräthigen Cigarren und dem erübrigten Tabak. Erdäpfel und conservirtes Gemüse, eingemachtes Obst waren sortan täglich auf unserem Tisch; auch die bisherige Diät in der Ausgabe des Rums hörte auf, überall brannten Lichter, und Jedermann besand sich unter dem Eindrucke des Reichthums und der Ueppigsteit. Niemand aber war reicher geworden als Lukinovich, den ich für seinen Fleiß als Flickschneider derart belohnte, daß sein "Sack" zum Platen anschwoll und sein Sinn zu kurzsichtigem Uebermuth.

Mitten in diese Zeit, in der wir Alle auf eine Weise auflebten, als sei eine drückende, Jahre hindurch auf uns lastende Gewalt plötlich gewichen, mitten in die Tage allgemeiner Regsamteit und neuer Pläne hinein siel bas traurige Ende unseres Gefährten Krisch.



Mafdinift Reifd.

Seit Beginn des Februar hatte seine Krankheit auflösende Fortschritte gemacht, sein Leib war mit Scorbutsleden bedeckt und der Bewegung unfähig geworden; aber noch immer belebte die Hoffnung baldiger Genesung unsern unglücklichen Genossen, dessen frühere Thätigkeit ein rühmliches Beispiel von Pflichterfüllung war. Im vergangenen Sommer bereits tödtlich erkrankt, hatte er nicht gesäumt, die beschwerliche Arbeit der Her-

stellung neuer Eissägen und Bohrer zu verrichten, um mit seinen abnehmenden Kräften noch zur Befreiung des Schiffes beizutragen. Als er von den bevorstehenden Reisen nach dem Franz Josefs-Lande hörte, richtete er sich auf, um mir die Versicherung abzuringen, daß ich ihn bestimmt dahin mitnehmen würde. Es ging aber unzweifelhaft mit ihm dem Ende zu, wenn= gleich nur langsam und unter der Folter der Schlaflosigkeit und des Schmerzes. Erst Anfang März erlöste ihn die Bewußtlosigkeit der ein= getretenen Agonie von dem Innewerden seiner Leiden, und die Thätigkeit seiner durch die Krankheit verzehrten Lunge äußerte sich fortan nur noch in einem unterbrechungslosen Röcheln. Immer seltener wurden die Delirien durch Momente geistiger Klarheit unterbrochen; Hilfe war unmöglich geworden, alle Sorgfalt unseres Arztes und der beständig anwesenden Wärter galten nur mehr der Erleichterung seiner letten Lebenstage. Ein trauriges, aber auch mitunter braftisches Bild bot die Stätte seines Krankenlagers, besonders wenn der scorbutkranke Fallesich die Wache hatte, oder der ihn ablösende Pospischill schwerathmig einschlief, der erwachte Kranke vergeblich seinen Namen rief und es sich bei Pospischill's Erwachen zeigte, daß derselbe noch gesund war.

Ergreisend aber waren die Aeußerungen der Religiöstität in dem Cultus des Todes. Am 9. März lag Krisch regungslos und im Zustande der Agonie auf seinem einsamen Krankenlager. Lukinovich hatte Wache bei ihm, und weil er glaubte, daß Krisch im Begriffe sei zu sterben, so begann er, um dem wenngleich Bewußtlosen, doch noch Lebenden die Pforten der Ewigkeit zu eröffnen, eine Stunde lang in der fanatischen Weise seiner südlichen Heimat mit lauter Stimme zu rusen: "Gesu, Giuseppe, Maria, vi dono il euor e l'anima mia!" Wir waren zugegen, und in unseren Cabinen beschäftigt, wagten wir es nicht, eine Handlung zu unterbrechen, deren Absicht zwar Frömmigkeit, deren Wirkung aber Grauen war. Unwillfürlich sagten wir uns, so stirbt man am Nordpol, allein und wie ein Irrlicht erlöschend, ein einfältiger Matrose als Klageweib, und draußen harrt des Dahingegangenen ein Grab aus Eis und Steinen, und nicht einmal die verborgene Wohnstätte im dunklen Schoß der Erde — die Gruft!

Die letzten Lebensgeister des Unglücklichen stritten noch immer einen erbitterten Kampf mit dem Tode,\* ein Kampf, der um so trauriger war, weil er seine Erlösung verzögerte.

### Schlittenreisen im Allgemeinen.

Der Schlitten das Mittel geographischer Entdeckungen im hohen Norden. — Reiseregeln. — Route. — Jahreszeit. — Bahn. — Reisedauer. — Reisewetter. — Depots. — Zugkräste. — Vortheil des Reisens mit hunden. — Ausnahme des Candes. — Instrumente.

ie Entbeckungsgeschichte bieses Jahrhunderts lehrt, daß der Schlitten vorzugsweise das Mittel geographischer Forschungen im hohen Norden ist, und weil diese zur Zeit noch immer die Hauptaufgabe der Polarezpedition bilden, so ist es von großer Wichtigkeit, einen Gegenstand mit möglichster Genauigkeit zu beschreiben, der den Nachfolgern das System des jeweisligen Vorgängers als Ausgangspunkt oder als Norm überliefert. Aus diesem Grunde will ich nachfolgend nicht allein darzustellen suchen, was uns durch Schlittenreisen zu erreichen gelang, sondern auch, wie wir es erreichten, will in alle Einzelnheiten der Schlittenreisen eindringen, nicht um ihre Uebelstände als solche hervorzuheben, sondern um zu zeigen, wie man sich während derselben möglichst zu schützen vermag.

Jede Schlittenreise setzt die gesicherte Lage des Schiffes in einem Hafen voraus. Reisen von einem Schiffe aus, das seine Sommersahrt noch nicht beendet hat, sind als höchst gewagt zu vermeiden, Reisen von einem im Eis eingeschlossenen Schiffe aus, im Princip absolut zu verwerfen. Selbst ihr glückliches Gelingen darf nicht zur Nachahmung an-

\* Dr. Kepes hatte diesen Ausgang seit einem Jahre vorhergesagt; noch bevor er selbst (zwei Wochen lang) schwer erkrankte, und wir täglich befürchten mußten, ihn zu verlieren.

spornen. Schlittenreisen dienen im Allgemeinen zur Erforschung unbekannter Länder; sie bedingen das Vorhandensein einer Küste, längs deren festanliegendem Gise ihre Vollführung geschieht, und ihren meridionalen Verlauf, wenn es sich um die Erreichung des Nordpols handelt. Entlang der User des Landes, sinden sie doch auf dem zugefrorenen Meere statt; niemals gestatten sie das Verlassen desselben und das Aufsuchen landsernen Packeises. Das Ueberqueren von Gletschern, selbst nur geringer Neigung, macht sie sehr gefährlich; wird ihre Route aber durch eine Landstrecke gehemmt, deren Ausdehnung den Begriff eines Tragplates überschreitet, so wird ihre Fortsetzung zur Unmöglichseit. Die Unebenheit des Landes und seine selbst im Winter unzureichende Schneebedeckung erklären dies von selbst. Die größte mit einem bergan zu ziehenden Schlitten auf längere Dauer noch überwindbare Neigung beträgt etwa 2—3 Grad.

Die günstigste Jahreszeit für Schlittenreisen richtet sich nach dem Klima der einzelnen arktischen Localitäten und der Eignung der Mannschaft im Ertragen tiefer Temperaturen während des Nachtlagers, endlich des Schneetreibens während des Marsches.

Bei einer Expedition von mehrjähriger Dauer ift es rathsam, mit den ausgedehntesten Schlittenreisen schon im ersten Jahre zu beginnen, weil die Widerstandsfähigkeit der Europäer im Ertragen der Rälte eher abs als zunimmt. I. Roß sagt beispielsweise, daß seine Leute beim Eintritt des dritten Winters unfähig waren, Beschwerden zu ertragen, namentlich das Reisen im Sise. In allen Fällen wird diesenige Jahreszeit als die geeignetste für Schlittenreisen zu betrachten sein, in welcher die Schneestürme entweder nachgelassen, oder noch nicht begonnen haben, während selbst einer sehr tiesen Temperatur eine gesunde und abgehärtete Mannschaft weit leichter Trot bietet. In der Regel erfüllt der Herbst diese Bedingungen am vollsommensten, und ich verstehe den Sinwurf nicht, den Hapes hinsichtlich dieser Jahreszeit macht, indem er von dem Uebel der Nässe spricht, die dieser Jahreszeit in Wirklichseit doch gar nicht angehört. Herbstreisen sind im Gegentheile sowohl in klimatischer Hinsicht, als auch betress der Bahn solchen im Frühjahre vorzuziehen; nur müssen sie der rasch abnehmenden Tageslänge wegen

zeitig genug begonnen werden. \* Der Winter vereitelt jede Schlittenreise wegen seiner Finsterniß; das Frühjahr erschwert sie durch das sich nachsschleppende Kältemaximum des Jahres. Der Sommer macht sie entweder durch das Ausbrechen des Landeises unmöglich, oder er hemmt und verseitelt ihre Aussührung durch die Umwandlung der Schneebahn in Schmelzewasser und Schneesümpse. Nächst dem Herbste eignet sich nur noch das Frühziahr zu dem gedachten Zweck, und zwar die zweite Hälfte des Monats Wärz, der ganze April und ein Theil des Mai, obgleich sowohl Lyon (1822), als auch Kane den März der Stürme wegen als noch sehr gefährlich betrachteten.

Nächst dem klimatischen Moment kommt die Beschaffenheit der Schneebahn in Betracht, deren Eignung von dem härtenden Einflusse bes Winddruckes und anhaltender Kälte abhängt. Diese darf sich jedoch nur innerhalb —15° dis —25° R. bewegen, weil größerer Frost die Glätte der verdunstenden Schneeoberfläche in die Rauheit einer mit scharfstantigen Arnstallen besäeten Ebene verwandelt und dem Hinweggleiten des Schlittens die Reibung einer Sandsteinsläche entgegensetzt, so daß dieser sich an den geringsten Hindernissen stemmt. Schnee von elsenbeinartiger Glätte kommt übrigens selten vor; nur zu oft wechselt er mit tiesen Lagern seinen Schneepulvers, in die man bis zum halben Schenkel einbricht, oder mit meilenbreiten Barrieren von Hummocks (Eishöcker), welche entweder ungeheure Umwege, oder den mühsamen Einzelntransport des Geräthes auserlegen.

Die Dauer einer Schlittenreise ist abhängig von der Marsch= fähigkeit der Theilnehmer und von der Quantität des mitgenommenen Proviants. Ihr Erfolg wird jedoch durch die Ebenheit einer harten Schneebahn bedingt, und diese setzt wieder den vorangegangenen Wechsel stark differirender Kältegrade und Schneestürme voraus.

Während der Reise selbst bilden 15—25 Grad Reaumur unter Null die angenehmste Temperatur; für abgehärtete Individuen pflegen

<sup>\*</sup> Ich bin durch Erfahrung davon überzeugt, daß Herbstreisen sowohl in Grönland als auch im Franz Josefs-Lande denen des Frühjahrs an Zweckmäßigkeit voransgehen.

auch die Nächte ohne Unbequemlichkeit zu sein. Schneeftürme dagegen, selbst ihre gelindere Form, das Schneetreiben, werden bei dieser an sich mäßigen Temperatur ebenso zur Pein, als zur Gefahr. In der That gibt es unter den Vorfällen während einer Nordpol-Expedition keine schwerere Probe der Standhaftigkeit, als die, einen Schlitten bei 20—30° R. unter Null treibendem Schnee entgegenzuziehen.

Das im Winterhafen verweilende Schiff bildet die einzige Zufluchts= stätte von Land-Expeditionen in allen Fällen, wo auf das Zusammentreffen mit Eskimo's nicht mit Bestimmtheit zu zählen ist. Das Land selbst aber bietet außer der Zufälligkeit des Jagdglückes, auf das man sich nie absolut verlassen darf, keinerlei Hilfsmittel der Existenz. Diese Isolirung der Schlittenreisen bedingt das Mitschleppen des gesammten Lebensapparates. Der schwer beladene Schlitten wird dadurch wahrlich zu einem Schiff der Wüste; sein Verlust zieht den Untergang Aller nach sich. Um seine Last zu erleichtern und bennoch die größtmögliche Reisedauer zu erzielen, bedient man sich in vielen Fällen der Anlage von Lebensmitteldepots längs des zurückzulegenden Weges. Sie geschieht entweder durch vorangehende kleinere Reisen, oder durch Zurücklassung eines Theiles des vom Schiffe aus mitgenommenen Proviants, oder aber durch Vergraben der Jagdbeute, durch das en cache-Legen des Wildes der Pelzjäger und Indianer. Der Gefahr der Zerstörung solcher Depots durch Gisbaren oder durch das Aufbrechen des Eises kann man jedoch nur durch die sorgfältigste Wahl der Dert= lichkeit einigermaßen vorbeugen. Das Eingraben der Lebensmittel etwa vier Fuß tief im Schnee zwischen schroffen Felszügen und zwar in einiger Höhe über dem Meeresniveau, oder das Aufhängen der Proviantsäcke an unzu= gänglichen Felswänden ist hiezu vielleicht die geeignetste Beise. Die Wahl eines erhöhten Punktes sichert einigermaßen gegen Bärenbesuche; es ist jedoch auch dann nicht rathsam, auf das Wiederfinden der Depots mit solcher Zu= versicht zu bauen, daß die Möglichkeit der Rückkehr nur von ihrer Unverlett= heit abhinge. Als nothwendige Vorsicht empfiehlt es sich vielmehr, für den Fall ihrer Zerstörung stets eine geringe Quantität von Lebensmitteln in Reserve zu behalten. Bleiben solche Depots unversehrt, und sind sie in

hinreichender Menge angelegt worden, so vermag die Reisedauer, welche für den Fall der einfachen Belastung nur etwa 30-45 Tage beträgt, mehr als verdoppelt zu werden. Oft werden Depots für Frühjahrsreisen schon im Herbste angelegt; natürlich ist dann ihre Erhaltung sehr zweifelhaft.

Bur Fortschaffung bes Schlittens bedient man sich entweder ber Menschen oder der Hunde, und zwar entweder gemeinschaftlich oder außeschließlich. Renthiere haben sich für den gedachten Zweck unbrauchbar gezeigt, obgleich Versuche dieser Art durch Parry und Nordenstjöld wiedersholt stattsanden.\* Ein Renthier vermag zwar binnen drei Tagen zwei Breitegrade ziehend zu durchlausen; doch ist es nicht im Stande, solche Anstrengungen ohne längere Rasten zu wiederholen und Lasten sortzuschleppen, wie eine längere Reisedauer sie voraussetzt. Wer selbst mit Renthieren gereist ist, kennt außerdem die unberechendare Launenhaftigkeit dieser Thiere, ihr störrisches Wesen und die Schwierigkeit ihrer Ernährung. Nur dem Einsgebornen leisten sie einen oberstächlichen Gehorsam; der Fremde aber ist unfähig, sie seinem Willen zu unterwersen. Verrichten Männer allein den Dienst des Schlittenziehens, vermindert sich zwar die Gefahr unvorhersgesehener Zwischenfälle, aber ebenso die Raschheit ihrer Fortschritte. Bei einer Reise von einmonatlicher Dauer und guter Bahn bilden zehn Seeseiner Reise von einmonatlicher Dauer und guter Bahn bilden zehn Seeseiner Reise von einmonatlicher Dauer und guter Bahn bilden zehn Seese

\*Parrn spricht sich gegen die Verwendung von Renthieren, auch gegen jene von Hunden besonders nachdrücklich aus, wenn es sich um eine Reise über eine Auseinanderfolge von abgetrennten Eisschollen handelt. Er sagt: "Bernunft ist dann eine kaum weniger entbehrliche Eigenschaft, als Kraft und Thätigkeit, um über einen solchen Weg zu kommen. Die beständige Nothwendigkeit, abzustoßen, oder die Boote aus dem Wasser zu ziehen (welche Operation wir acht- dis zehnmal, ja einmal sogar siedzehnmal in einem Tage machten), dies allein wäre Grund genug, nicht von andern Geschöpsen als von Menschen abhängen zu wollen; denn es würde gewiß mehr Zeit und Arbeit verlaugen, die Thiere in und außer die Boote zu schäffen, als ihre in der Zwischenzeit geleisteten Dienste, oder schließlich ihr als Nahrung gebrauchtes Fleisch auszuwiegen im Stande wären. Dies wird um so auffälliger, wenn man berücksichtigt, welche Last von Futters verdient es erwähnt zu werden, daß man in Mesen mis." Hinsichtlich des Futters verdient es erwähnt zu werden, daß man in Mesen mit Erfolg den Bersuch gemacht hat, außerlesene Renthiere an Brodsost zu gewöhnen.

meilen das durchschnittliche Maximum eines Tagesmarsches, eine Wegstrecke, welche sich jedoch mit der Verlängerung der Reisedauer beträchtlich versmindert. Die Vereinigung von Menschen und Hunden beschleunigt das Vorsdringen; ihre ungleiche Schnelligkeit ermöglicht ihre Trennung, nebst gleichzeitiger Ausführung getrennter Unternehmungen, und ihre Wiederverseinigung nach ihrer Beendigung. Hinsichtlich der Wannschaft ist es rathsam, erprobte Bergsteiger von großer Körperkraft zu engagiren, weil solche Wänner Dienste zu leisten im Stande sind, zu denen der Seemann bekanntersmaßen in der Regel ebenso wenig Eignung als Neigung besitzt.\*

Reine Form des Reisens aber erreicht in Hinsicht der Resultate iene mit Hunden allein;\*\* denn in demselben Maße, wie sie die größtmöglichen Tagesmärsche gewährt, verringert sich das mitzuschleppende todte Gewicht. Dazu kommt ihre widerspruchslose Thätigkeit; sie äußern keine Besorgnisse, vermögen bei gleichzeitigen Anstrengungen länger Hunger zu ertragen, trinken und rauchen nicht, weder Spiritus zum Schneesichmelzen, noch ein Zelt oder Schlassack wird für sie mitgenommen, auch alle übrigen Kleinigkeiten nicht, welche zu den nothwendigen Bedürfnissen des Menschen gehören. Im äußersten Nothfalle endlich können sie sogar zur Nahrung dienen. Da aber ein starker Hund, sogar für eine längere Reise, das Doppelte von dem fortzuschaffen vermag, was er selbst zur

- \* Aus diesem Grunde hat auch die neueste englische Nordpol-Expedition zwei Gletschersteiger mitgenommen.
- \*\* Parry dagegen zieht Renthiere bei zusammenhängendem Landeise vor. Er sagt: sie seien ihrer Stärke, Folgsamkeit (?) und ihrer abgehärteten Gewohnheiten wegen gewiß am geeignetsten für derlei Reisen. Für den Fall, daß das Biel einer solchen Unternehmung der Nordpol selbst wäre, empsiehlt er schon gegen Ende April aufzubrechen, "wenn das Eis noch weniger gebrochen ist und der Schnee an der Oberstäche viel härter als zu einer vorgerückten Jahreszeit". Er sett dabei voraus, daß eine solche Expedition zur Erreichung des Poles an der nördlichen Küste Spithergen's überwintert habe, und fügt hinzu, daß dies "die Energie der Mannschaft wahrscheinlich einigermaßen schwächen dürste und es auch sast unmöglich wäre, sich dort Futtervorrath für eine Anzahl zahmer Renthiere zu verschassen, genügend nur um sie am Leben zu erhalten, geschweige denn in erträglichem Zustande, sur die Tauer des ganzen Winters".

Nahrung bedarf, so fällt dieser Ueberschuß dem Menschen anheim, der ihn begleitet. Dieser ist dadurch in die Lage gesetzt, die Zeit seines Ausbleibens vom Schiffe in gleicher Weise zu verlängern. Sieht man auch von Parforcereisen ab, wie sie Engländer, Amerikaner\* und Russen im Eise wiederholt mit vielen Hunden unternahmen, so tritt selbst die Verwerthung einer geringeren Zahl von Hunden so augenscheinlich hervor gegen das Reisen mit menschlichen Zugkräften, daß ich die nachfolgende Methode des Reisens dringend empfehlen möchte.

Sie besteht aus zwei Hundegespannen mit je zwei bis vier starken Neufundländern, wovon das eine der Führer selbst, das andere der gewandteste Mann der Expedition leitet. Jeder Schlitten kann mit dem Anfangsgewichte von 4 — 7 Centnern belastet sein, d. h. mit Proviant für 30—50 Tage, zu dem die Jagd nur einen geringen Zuschuß zu liefern braucht. Tagesmärsche von 16 Meilen im Mittel sind auf diese Weise mit Leichtigkeit zu erzielen, besonders wenn die Begleiter ihren Gespannen vorangehen. Dadurch können Wegstrecken von 5-800 Meilen erreicht werden, während sich durch menschliche Kräfte nur 300, höchstens 500 Meilen zurücklegen lassen. Reisen dieser Art setzen aber viele Erfah= rungen voraus, so daß sie nur Männern empfohlen werden können, welche mit dem Leben in arktischen Wüsten völlig vertraut sind, ich meine nicht die Existenz auf dem Schiffe, sondern die Strapazen und Vorsichtsmaßregeln, welche die Entfernung von demselben zur Zeit der größten Kälte erheischt. In allen Fällen, wo der Zweck einer Reise nicht darin besteht, einer gegebenen Küste entlang zu wandern, sondern der Erreichung hoher Breiten oder der Erforschung eines noch unbekannten Landes im Allgemeinen gilt,

\* Hapes erzählt, daß er auf einer Reise einmal mit zwei Schlitten, deren einer mit sechs, der andere mit neun Hunden bespannt war, in 3½ Stunden dreißig Seemcilen (357 Schritte in der Minute) zurückgelegt habe, und sagt, daß es selbst für ein gewöhns liches Hundegespann eine Spielerei sei, vierzig Meilen auf einer gewöhnlichen Eisbahn zurückzulegen. Wie groß der Werth dieser Thiere für arktische Entdeckungen überhaupt ist, zeigt auch sein freimüthiges Bekenntniß, daß er ohne sie durchaus nichts hätte machen können. Wrangel gibt die Geschwindigkeit eines sibirischen Hundegespannes mit sechs bis zwölf Werst in der Stunde an.

Die Aufnahme desselben wird dadurch ungemein erleichtert, besonbers wenn man nicht unterläßt, die Besteigung dominirender Berge so
oft zu wiederholen, als die Orientirung es erfordert. Ein solcher Borgang
sichert nicht nur vor Umwegen, er bietet auch die einzige Möglichkeit,
mit dem zu erforschenden Lande immer wieder in Berührung zu kommen
und den Charakter seiner Binnendistricte kennen zu lernen. Die Aufnahme
soll entweder durch ein trigonometrisches Netz geschehen, dessen Basis von
den Zurückbleibenden im Umkreise des Schisses gemessen werden kann, und
dessen wichtigste Dreieckspunkte den zu ersteigenden Bergspitzen angehören,
oder nur durch die Bestimmung der geographischen Breite und Länge. Die
Bereinigung beider Methoden ist natürlich die empsehlenswertheste, während
mittägige Breitenbestimmungen durch die Meridianhöhe der Sonne in Berbindung mit Compaspeilungen ein slüchtiges Versahren charakterisiren.

Nach Maßgabe des beabsichtigten Genauigkeitsgrades kommen auf Schlittenreisen daher folgende Instrumente zur Verwendung: ein kleines Universalinstrument, ein Sextant mit künstlichem Horizont, ein Taschenschronometer und ein Peilungscompaß nebst einem Bootscompaß leichter Construction, ferner ein Weingeists und ein Quecksilberthermometer und zwei kleine Anerorde.

#### Ausrüftung einer Schlittenreise.

Präcise Sorm und Sorgsalt. — Schlitten. — Rarren. — Zugordnung. — Rochmaschine. — Brennmaterial. — Zelte. — Schlassack. — Gewehre, Munition. — Instrumentenkiste. — Proviant. — Rest der Ausrüstung. — Boote. — Schleisen. — Rleidung. — Hunde.

ie Ausrüstung einer größeren Schlittenreise bedarf einer Umsicht und Kräcision, welche nur die Ersahrung gewährt, und die durch mangelhafte Borkehrungen oder Sorglosigkeit sehr gefährdet werden könnte. Ist man weiter vom Schiffe entsernt, genügt das Naß-werden der Zündhölzchen, das Ausrinnen oder der Berlust einer Spirituskanne, ein Zeltbrand, welchen die Unvorschtigkeit der Köche Tag für Tag sehr wahrscheinlich macht, serner die Marschunfähigkeit mehrerer Reisenden, die Aushebung eines Proviantdepots durch Bären, oder das Ausstechen des Meeres, die furchtbarsten Berlegenheiten herbeizusühren. Als erster Grundsatz der Ausrüstung gilt die Vermeidung alles dessen, was, die Instrumente ausgenommen, nicht absolut zum Lebensbedarf gehört, und die vollkommenste Form des gesammten Reisegeräthes. Die Abweichung von dieser Regel hat unter Anderm den traurigen Ausgang der Franklins Expedition mit verschuldet. Mac Clintock schildert die Ueberlast der unnütz mitgenommenen Dinge.

Aber selbst die Unterlassung des anscheinend Geringfügigen kann den Erfolg einer Unternehmung vereiteln. Mojsejew's Schlittenreise an der Küste Nowaja Semlja's, 1839, hat dies erwiesen; sie scheiterte schon nach wenigen Tagen durch die Schneeblindheit sämmtlicher Theilnehmer, entstanden durch Mangel an Schneebrillen. Sieht man von jenen Schlittenreisen ab, welche die russischen Entdecker der sibirischen Eismeerküsten gewissermaßen mit

•

dem Aufgebot der gesammten Nomadenbevölkerung, aller Hunde und Rensthiere Nordasiens im vorigen Jahrhundert unternahmen, und von deren Folgen das erschöpfte Land seitdem sich nicht wieder erholt hat, gehört das Berdienst ihrer Organisation vorzugsweise den Engländern zu. Parry und J.C. Roß haben jene Reihe von Erfahrungen begonnen, welche durch Mac Clintock den Abschluß einer gewissen Bollstommenheit erhielten. Sie dient allen Unternehmungen dieser Art gegenswärtig noch als Norm und befähigt eine an Strapazen gewöhnte Mannschaft, selbst während der furchtbarsten Kälte, Bochen lang ohne den Schutz aller der Hilssmittel zu verbringen, welche ein Schiff in solchen Einöden noch zu bieten vermöchte.\*

In dem Nachfolgenden will ich versuchen, das Ausrüstungsmaterial für eine Schlittenreise mit hinreichender Ausführlichkeit zu beschreiben. Die ungleiche Dauer und der wechselnde Charafter der Jahreszeiten, sowie die Form des Reisens bedingen die Mitnahme von dreierlei Schlittengattungen; der kleinste derselben wird von Hunden, die beiden größeren werden von Menschen gezogen. Die Ausen dieser verschiedenen Schlitten unterscheiden sich durch die Dimensionen von 6, 8 und 11 Fuß in der Länge und durch  $1\frac{1}{2}$ , 2 bis  $2^3/_4$  Joll in der Breite\*\*; die Höhe ihrer Ständer schwankt zwischen 1 bis  $1\frac{1}{2}$  Schuh, ihre Maximaltragfähigkeit zwischen 7, 12 und 20 Centnern. Die Schlitten sollen aus vorzüglichem Sschenholz gebaut sein, die Kusen an beiden Enden in einen sansten Bogen verlausen und die Höhe der zu belastenden Ebene noch etwas überragen, damit sie bei tiesem

- \* Ich benütze diese Gelegenheit, um eine Pflicht der Dankbarkeit zu erfüllen, indem ch hinzufüge, daß wir unsere Ausrustung für Schlittenreisen in jeder Hinsicht den erprobten Rathschlägen des Admirals Mac Clintock entnahmer, und daß wir das glückliche Gelingen derselben zum großen Theile diesem Umstande zuzuschreiben hatten.
- \*\* Breite Schlittenkufen erleichtern den Marsch durch tiefen Schnee ungemein. Am 7. März 1874 brachten wir eine bestimmte Last mit einem Schlitten mittlerer Größe bei mäßig tiesem Schnee kaum von der Stelle, während sie nachher auf dem großen breitztufigen Schlitten mit Leichtigkeit sortgeschafft werden konnte; dasselbe erreichten wir, als wir ein Paar lappische Schneeschuhe unter die Rusen des ersteren banden.

\*

Schnee nicht versinken. Die Verbindung der beiden Kusen durch die zu belastende Ebene soll nicht durch eine Holzsläche, sondern durch zwei starke Stirnbretter, durch ein Geslecht von Stricken und vier Querhölzer geschehen, welche mit den vertical stehenden Ständern des Schlittens correspondirend und durch Riemen an diese befestigt sind. Die Ständer sollen nicht quer, sondern der Kusenlänge nach in diese eingelassen werden, damit sie nicht als Pflüge wirken. Schrauben sind mit Vorsicht und vorzugsweise nur an der Verkleidung der beiden Schlittenhörner und des Trägers zu verwenden. Dieser Träger dient zur Anhängung der Gewehre, noch mehr zur Steuerung und zum Schieben des Schlittens; er muß daher von solcher Festigkeit sein, daß er die größte Kraftäußerung eines Mannes zu ertragen vermag. Die Kusensläche sämmtlicher Schlitten soll nicht eben, sondern gesattelt, mit Stahl besohlt und sorgfältig vernietet sein, damit die Schrauben nicht schon nach einigem Gebrauche hervortreten.

Reisen mit Karren sind nur über ebene Flächen schneefreien Landes ausführbar, wie dies bei Parry's Bereisung der Melville-Insel, 1820, geschah, und in derartigen Fällen ist es rathsam, sich nicht kleiner Räder, sondern solcher von etwa fünf Fuß Durchmesser zu bedienen.\*

Die Zugordnung Schlittenreisender ist aus der beigefügten Zeich= nung zu entnehmen.



Sugordnung bei 7 Mann und 3 hunden.

Es ist nothwendig, daß Diejenigen vorangehen, welche an größere Schritte gewöhnt sind, und daß Die, welche minder emsig im Ziehen sind, die Mitte bilden, damit ihr Eifer beständig in Wahrnehmung trete; denn es ist ein Verbrechen, weniger zu ziehen, als man ißt. Niemand aber soll sich an dem Mittelseil festhalten, weil dies die gesammte Kraftäußerung schwächt.

\* Wir selbst verfügten über solche Räder, welche mit Leichtigkeit an den Schlitten zu einem Karren verbunden werden konnten; sie kamen jedoch niemals zur Verwendung, weil die Bedingungen ihres Gebrauches fehlten. Die zweckmäßige Construction der Kochmaschine ist ein Gegenstand der größten Wichtigkeit; sie soll bei intensiver Entwicklung von Wärme deren Entweichen möglichst verhindern. Die beigefügte Zeichnung stellt einen Apparat dar, welcher diese Bedingungen in hohem Grade erfüllt.



Die Rochmaschine.

A ist das innere Gehäuse, B die Spiritusbüchse mit dem Füllraum einer Flasche und sieben in Blechrollen eingesetzten Dochten, C ist der mit einem Deckel geschlossene Kochkessel, D der äußere Mantel und E ein schneegefülltes Casserol mit einem beweglichen Griff, welches, über die Deffnung des Mantels gestellt, die aufsteigende Wärme, die sonst entweichen würde, zum Schmelzen des Schnee's verwerthet. Auf dem Marsche wird, soll gekocht werden, dieses Casserol innerhalb des Mantels verwahrt, und der gesammte Apparat mit einem Sack überdeckt. Die Kochmaschine besteht aus Gisenblech; ihre Formen mussen aus einem Stücke gepreßt, nichts an ihr darf gelöthet sein, damit sie keiner Zerstörung und das Zelt keiner Feuersgefahr durch das Ausrinnen des brennenden Spiritus ausgesetzt sei. Die Kochmaschinen einer Expedition sollen dreierlei Größen besitzen, für zwei, sechs und acht Mann; dies setzt einen Inhalt der Kessel von drei Viertel Maß, zwei und ein Viertel und drei Maß voraus. Die größte Gattung der von uns benützten Maschinen bedurfte drei Viertel Pfund Spiritus, um Schnee von etwa 20 bis 24 Grad unter Null in drei Maß kochendes Wasser zu verwandeln. Es ist des geringeren Alkoholverbrauchs wegen vortheilhafter, sich des Eises als des Schnee's zum Kochen zu bedienen.

Das geeignetste Brennmaterial bildet Alfohol von möglichster Reinheit\* und Stärke; sein Transport geschieht am besten in Fässern von etwa zwanzig Maß. Nächst Alkohol ist Stearin wegen seiner Heizkrast am meisten zu empsehlen, nach diesem Thran; jedoch bilden Rauch und Unreinlichkeit im Zelte sast unerträgliche Uebelstände. Petroleum darf seines gesundheitswidrigen und gefährlichen Charakters wegen nicht zur Verwendung gelangen, und die Benützung von Holz und Kohlen widerräth schon das Mißverhältniß zwischen Wärmeproduction und Gewicht. Die erste Verwendung des Spiritus geschah auf Parrn's Nordreise 1827, während er 1820 und Lyon noch 1822 sich des Holzes und der Kohlen bedienten.

Das Uebernachten auf Schlittenreisen geschieht entweder in Schneeshöhlen oder in Zelten; in letterem Fall entscheiden es die klimatischen Verhältnisse, ob man zur Baumwolle oder zur Segelleinwand greise. Auf jeden Fall muß der Boden des Zeltes aus einer Kautschuktecke gebildet werden. Es ist ferner unerläßlich, die Wände zwei bis drei Fuß vertical zu stellen, damit der innere Raum nicht jeder Bewegungsfähigkeit entbehre, und die geschlossene Stirnseite doppelt zu machen, weil sie der jeweilig herrschenden Windrichtung entgegengesett werden muß. Der Zeltzeingang ist mit Haken und Ringen sorgfältig zu verschließen und darf nicht bis auf den Boden hinabreichen. Die Aufstellung eines Zeltes mittelst je zwei etwa acht Fuß langen und an der Stirnseite des Zeltes zu kreuzenden Stangen bildet die einfachste und sicherste Form der Errichtung. Auch bei Schlittenreisen bedient man sich, wenngleich nur vor dem Winde, eines kleinen Segels mit großem Vortheil; eine der Zeltstangen kann als Mast, ein Bergstock als Raae verwendet werden.

Die Reisegesellschaft verbringt die Nacht in einem gemeinschaftlichen Schlafsack, in welchem sich unter Umständen einzelne kleine Wollsäcke befinden. Dieser Sack kann bei Temperaturen bis —20° R. aus einer starken Decke bestehen; bei größerer Kälte jedoch muß er aus Büffelfell sein,

<sup>\*</sup> Unreiner Spiritus steigert die Qual für die Augen, jobald sich dessen Temperatur. dermaßen erhöht, daß er in Dämpfen entweicht.

und damit er während der Nacht nicht abgestreift werde, ist es nothwendig, ihn in seiner halben Länge einzuknöpfen. Die Verwendung von Schaffellen ist zu widerrathen, weil sie ungleich schwerer sind als Büffelselle und rasch vereisen, da sie reichlich Feuchtigkeit anziehen. Der Schlafsack bleibt stets im Zelte verwahrt und wird mit diesem auf den Schlitten gepackt, damit er mit dem Schnec so wenig als möglich in Berührung komme. Fällt die Temperatur unter 30° R., leiden die Reisenden auch in einem solchen Schlafsack empfindlich durch den Frost, weßhalb es anzuempfehlen wäre, eine aufzublasende Gummimatraße von drei die vier Fuß Breite derart unter den Sack zu legen, daß nur die Beine der Schläser der kalten Schneedese ausgeseßt sind.

Trei doppelläusige Lefaucheur-Gewehre\* mit Rugelläusen und ein Revolver bilden eine zureichende Bewassnung, und selbst in einer Gegend, wo Zusammenstöße mit Eisbären zu dem Alltäglichen gehören, sind drei Patronen per Tag ein genügender Munitionsvorrath. Er soll aus explodirenden Augeln und solchen mit Stahlspitzen bestehen. Schrotpatronen sind auf Schlittenreisen entbehrlich, weil der Charakter solcher Unternehmungen die Bogelsagd nicht zuläßt. Bei großer Kälte ist jede Bewegung des Hahns mit Behutsamkeit auszusühren, weil das spröde Metall leicht zerbricht. Auch geschieht es häusig, daß der Hahn sich nicht auf der Ruherast erhält. Die Gewehre dürfen nicht eingesettet werden, widrigenfalls, namentlich bei plumpen Schlössern, es vorkömmt, daß der gespannte Hahn nicht abgedrückt werden kann. Um die Gewehre zu ersgreisen, ohne die Hände zu erfrieren, bedient man sich zur Jagd leichter Wollhandschuhe.

Die Instrumenten=Kiste, auf dem Vordertheile des Schlittens besestigt, enthält nebst den Instrumenten für die geographische Aufnahme und Ortsbestimmung, dem Anerord=Barometer und Thermometer, die Zündhölzchen (schwedische) und die Patronen, beide in kleine Blechbüchsen abgetheilt und sorgfältig gegen Nässe verwahrt, ferner einige Nägel und

<sup>\*</sup> Dieses Sustem scheint auf arktischen Reisen bas geeignetste unter ben hinterladern zu sein.

Schrauben, die Windschirme der Reisenden, ein Nähzeug, sämmtliche Löffel, etliche Reserveschuhsohlen aus Filz, die Upotheke (Frosttinctur, Sisenchlorid, Vittersalz, Atropinsalbe, Charpie), Zeltbürste, Zeichensbuch, Flagge, leichtes Tauwerk u. dgl. Eines der Thermometer kann an der Außenwand der Schlittenkiste neben dem Feldstecher und der Axt ausbewahrt werden; das Taschenchronometer hingegen ist von dem Führer unmittelbar am Leibe zu tragen, damit es nicht in Folge der Kälte stehen bleibe.

Der Proviant bildet den untersten Theil der Schlittenladung. Im Verhältniß zum Verbrauche an Bord des Schiffes, muß er für jeden Mann um mindestens ein halbes Pfund per Tag vermehrt werden, so daß etwa zwei und einhalb bis zwei und drei Biertel Pfund feste Nahrung auf einen Mann und die gleiche Quantität auf einen starken Hund entfallen. Mac Clintock rechnet bei Schlittenreisen zwei und einhalb bis drei Pfund Nahrung per Kopf, für Estimohunde dagegen nur ein Pfund Pemmikan per Tag; Hayes berechnet den Bedarf an Hundefutter für zwölf Tage und vierzehn Hunde auf dreihundert Pfund (also fast zwei Pfund täglich), für achtund= dreißig Tage und fünfzehn Hunde mit achthundert Pfund, und hält dafür, daß anderthalb Pfund für Eskimohunde zu wenig seien, wenn sie großen Austrengungen unterworfen werden. Meine Erfahrung geht dahin, daß schon eine geringe Verminderung dieses Nahrungsquantums die Fähigkeit, große Kälte und Anstrengungen zu ertragen, herabsetzt und schon nach wenigen Tagen bei Menschen wie bei Hunden ein Schwächegefühl herbeiführt, welches die unangenehme Empfindung des Hungers noch überbietet. Parry machte 1827 auf seiner Schlitten= und Bootreise die Erfahrung, daß zehn Unzen Zwieback und neun Unzen Pemmifan nicht genügten, den Mann bei Kraft zu erhalten. Er sagt: "Nütlich mag es sein zu wissen, daß unsere tägliche Ration an Vorräthen, obgleich sie vorerst einige Tage srüher am Bord des Schiffes ausgeprobt und dann als genügend betrachtet war, sich durchaus nicht als genügend zeigte, die Kräfte von Menschen zu erhalten, welche beständig in freier Luft leben, der Kälte und Nässe für mindestens zwölf Stunden des Tages ausgesett sind, gar selten den Luzus eines warmen

Mahles haben und jene Art von Arbeit verrichten, die eben unsern Leuten bestimmt war". Ehe wir zum Schiff zurücksehrten, waren unsere Kräfte beträchtlich geschwächt, ja schon sehr bald, nachdem wir in das Eis einsgesahren, nahmen die physischen Kräfte der Mannschaft immer mehr ab, obgleich sie in den ersten Wochen nicht den Anschein hatten, unter irgend einer besondern Beschwerde zu arbeiten. Diese Kräfteabnahme, welche wir hauptsächlich dem Mangel an hinreichender Nahrung zuschrieben, wurde schon nach vierzehn Tagen bemerkbar, und zwar bei dem Heben der Brodsäcke und anderer schwerer Lasten. Ich zweisse nicht, daß einige der Matrosen, welche angesangen hatten zu kränkeln, zwei Wochen später ernstlich krank geworden wären. Um unsere Kräfte zu erhalten, wäre eine Vermehrung der Lebensmittel um ein Drittel unvermeidlich gewesen."

Es ist des leichtern Ueberblickes wegen räthlich, den Proviantbedarf für je eine Woche in einzelnen Säcken abzutheilen und den folgenden Sack erst dann zu öffnen, wenn der erste leer geworden. Auch ist es angezeigt, den Inhalt der letzten Säcke etwa um den fünften Theil des Normalgewichts zu vermehren, weil Hunger und Kräfteabnahme sich sonst in lästiger Weise steigern. Der Proviant besteht aus boiled deef, Hartbrod, Fleischertract, Chocolade, Grütze, Erdswurft, Zucker, Reis, condensirter Wilch und Kassee. Die zwei letztgenannten Nahrungsmittel üben gleich dem Thec, namentlich Worgens, eine unbeschreiblich belebende Wirkung aus, ermögslichen die angestrengtesten Wärsche und wirken am längsten gegen den großen Feind solcher Reisen: den Durst. Pemmikan\* und Fett dagegen dürsen

\* Namentlich den Pemmikan hat man oft bisher als ein Universalmittel betrachtet; sein consequenter Genuß sett indeß eine vorzügliche Berdauungskraft voraus. Die Bereitung des Pemmikan stammt von den Indianern Nordamerika's; er dient dort gegenwärtig sowohl den Pelzjägern als auch den Colonisten als Nahrung und wird in Südamerika, in ähnlicher Beise erzeugt, Fasajo genannt. Durch das Dörren des Fleisches wird dessen Gewicht auf ein Bierzel herabgesett. Reines Muskelsleisch (in Amerika das Hinterviertel des Bisonochsen) wird am Feuer oder besser noch in der Sonne getrochnet und klar gestoßen, dis die Fleischtheilchen etwa die Größe einer halben Linse erreicht haben, zu einem Drittel oder Biertel seines

während sehr tiefer Temperaturen nur im beschränkten Maße genossen werden, da sie dieses Uebel am meisten befördern. Aus demselben Grunde sind Mehl, Hülsenfrüchte, Erbswurst, geräuchertes Fleisch ent= weder ganz zu vermeiden, oder doch nur im Nothfalle zu verwenden, weil sie viele Flüssigkeit zu ihrer Auflösung bedürfen. Die Erfahrung, . daß wir im Winter im Allgemeinen mehr kohlenstoffhaltiger Nahrung bedürfen als im Sommer, und die Theorie, je kälter ein Land, desto mehr Kohlenstoff muß seine Nahrung enthalten (Früchte als Nahrungs= mittel des Südens nur etwa 12, Thran dagegen 66 — 80 Procent [Liebig]), gilt wohl für feste Wohnsite und für den Vorgang auf einem Polarschiffe, nicht aber, und zwar aus den angegebenen Gründen, für Schlittenreisen. Weil frisches Fleisch unter allen Umständen die kräftigste Nahrung abgibt, so darf die Jagd nicht dem Zufall überlassen werden. Um das Gewicht zu erleichtern, pflegt man alle Conservespeisen, mit Ausnahme der Milch, ihrer Blechbüchsen zu entledigen und in kleinen Säckhen zu verwahren. In allen Fällen, wo man sicher sein kann, Treibholz aufzufinden, möchte ich, gleich Back, auch getrocknete Nudeln ober Maca= roni anempfehlen. \* Ebenso ist starker Thee von großer Wichtigkeit, obgleich wir anfänglich wenig auf ihn hielten. Eine tägliche kleine Ration Rum ist für eine längere Schlittenreise, besonders bei sehr tiefer Temperatur, fast unerläßlich; schon Franklin (1819) und John Roß (1829) erklärten sich dafür, wenn sie gleich der Ansicht waren, daß sein Genuß in der Zeit müßigen Lebens den Scorbut auf dem Schiffe befördere. Der augegebene

Gewichtes mit geschmolzenem Schweinesett vermengt, sestgestampst und in ledernen Schläuchen, besser noch in Blechbüchsen, luftdicht ausbewahrt. Er ist sosort auch roh genießbar, besser als Bestandtheil einer Suppe. Vor Nässe und Schimmelsbildung muß er bewahrt bleiben. Man pflegt dem Pemmikan auch den Zusatz von jungen Sprossen oder Hafermehl, Meerrettig, getrockneten Beeren, Rosinen und dersgleichen zu geben, um ihn schmackhafter zu machen. In Europa erzeugt, ist er sehr theuer; wir zahlten für 1300 Pfund 1300 Thaler.

<sup>\*</sup> Sie bedürfen längere Zeit zum Kochen, ihre Verwendung setzt daher einen Zuschuß an Brennmaterial voraus.

Proviant entspricht nicht ganz den Anschauungen früherer Polarfahrer; Pachtussow und Ziwolfa versahen sich zu ihren Schlittenreisen (1835) mit folgenden Borräthen: Salzsteisch, Gerstenmehl, Grüße, Zwieback, Butter, Thee und Zucker; Parry's Ausrüstung, 1827, bestand in Pemmikan, Weizenmehl, gezuckertem Cacaopulver, Zwieback und dreihundert Pfund concentrirten Rums; Hapes zog getrocknetes Fleisch und Nindsteischsuppe (Fleisch, gemengt mit Möhren und Zwiebeln) und Kartoffeln dem gewöhnlichen Pemmikan vor.

Der Rest ber Ausrüstung umfaßt Folgendes: ein mit starkem Rum gefülltes Fäßchen, Blechtöpfe, welche den Reisenden bei der Mahlzeit dienen, einen Trichter, eine Gummiflasche, den täglichen Spiritusbedarf abzusapfen, eine Schneeschaufel und ein Stativ. Die beigegebene Abbildung stellt einen Schlitten dar, welcher für eine längere Reise beladen und gepackt ist.



Der Befaftete Schlitten,

u Schaufel, b hunbeschlitten, i Aochmaschine, a Spiritustifte, t Trichter, a Gummiftasche, r Proviantsche, • Schlittensegel, m Belt und Schlaffade, n. z Stativ und Beltftangen, k Juftrumententifte, t Felbstecher Agt, Thermometer.

Wiederholt hat man versucht, Boote-auf Schlittenreisen mitzusnehmen, um nicht durch das Ausbrechen des Eises vom Schiffe abgeschnitten, oder im Vordringen gehindert zu werden. Für solche Fälle empfehlen sich weder Boote aus dünnem Metall noch Holz, sondern nur solche aus Leder, Kautschuf, oder wasserbichter Segelleinwand. Aber selbst wenn ihr Holzsgeripp noch so leicht ist, erreicht das Gewicht solcher Boote, schon bei der Tragsähigkeit sur zwei bis drei Mann, die Last von dreis bis vierhundert Pfund; dieser Gewichtszuschuß und die Schwierigkeit des Aufladens sind

für eine Schlittenreise so empfindlich, daß das Boot gewöhnlich schon in geringer Entfernung von dem verlassenen Schiffe hinterlegt wird, wie dies bei Kane's und Hapes' Reisen über den Smith=Sund geschah. Ganz anders verhält es sich bei Reisen, welche zu gleichen Theilen auf dem Gise und im Wasser, oder vorzugsweise in diesem ausgeführt werden sollen. In solchen Fällen sind Boote von solcher Größe und Tragfähigkeit erforderlich, daß die gesammte Mannschaft und das Gepäck auf einmal fortgeschafft werden können. Die Fangboote der norwegischen Gismeerfischer empfehlen sich für diesen Zweck am besten und dienen für sieben bis acht Mann; nur bei großen Strecken tiefen Schnee's eignen sie sich nicht, weil ihre Fortschaffung fast die doppelte Mannschaftszahl verlangt. Der Transport solcher Bovte über das Eis geschieht bei guter, ja selbst noch bei mittelmäßiger Bahn mittelst Schlitten von der größten der beschriebenen Gattungen; nur bei sehr tiefem Schnee bedient man sich mit Vortheil der Schleifen. Diese sollen in drei niedrigen Kufen bestehen, welche durch parallel an diese befestigte und an beiden Enden aufgebogene Bretter eine Fläche herstellen, die das tiefe Einsinken der Last in den Schnee verhindert.

Barry hat auf seiner Schlittenbootreise nach dem Nordpol das System mehrsach zusammengefügter lappischer Renthierschuhe zum Transport des leichteren Gepäcks angewandt; doch dürften für diesen Zweck unter allen Umständen Schlitten vorzuziehen sein. Mustergiltig, wie die meisten Erfahrungen Parry's, war dagegen die Construction seiner Boote. Im Innern waren sie geräumig und mit einem flachen Boden\* versehen: auf beiden Seiten des Kiels angebrachte Kusen machten sie zum Fortziehen über das Sis geeignet. Das Gewicht jedes dieser Boote betrug fünfzehn Centner; sie waren zwanzig Fuß lang und sieben Fuß breit. Die Spanten (Innenhölzer, "Rippen") waren einen Fuß von einander entsernt und bestanden aus starkem Eschen= und amerikanischen Rußbaumholz vom Duerschnitt eines Zolls zu einem halben Zoll. Zwischen je zwei Spanten besand sich ein Halbspant, das ist ein Spant, der nicht bis oben reichte und

<sup>\*</sup> Es versteht sich von selbst, daß diese Boote nicht zum Befahren der offenen See bestimmt waren.

von geringerer Dimension war. An der Außenseite waren die Boote mit einer getheerten Decke von Makintosh's "water-proof" bekleidet. Darüber solgte eine sehr dünne (3/16 Joll) Bekleidung aus Fichtenholz, eine Platte von starkem Filz, endlich eine Eichenplatte von derselben Dicke wie die der Fichte. Das Ganze war sest und sicher mit eisernen Klammern von außen an das Gerüste befestigt. Die Boote waren von bewunderungswürdiger Elasticität und geeignet, selbst stärkeren Druck ohne Schaden zu erleiden. Die Verwendung von Rädern bei diesen Booten erwies sich als unaussührbar. Zwei Ofsiciere und zwölf Mann bildeten die Besatung je eines derselben.

Boote auf dem Kiele über längere Strecken von Eis zu schleppen, ist ganz unthunlich. Eine wohlausgerüftete Nordpol-Expedition soll nie ermangeln, über eine Anzahl sorgfältig construirter Schleifen, möglichst leichter und doch widerstandsfähiger Boote von etwa zwanzig Fuß Länge mit Masten und Raaen aus Bambusrohr 2c., mithin über einen vollständigen Rückzugs-apparat zu versügen, weil sie die Möglichkeit, das Schiff zu verlieren, immer im Ange behalten muß.

Besonderer Sorgsalt bedarf die Kleidung der Reisenden; denn wochenlang haben sie alles Ungemach der arktischen Witterung zu ertragen. Viel Wollwäsche und leichte Pelze erfüllen diesen Zweck am besten. Die Wäsche soll dicht auschließen, doch nicht so, daß sie dem Kreislauf des Blutes hinderlich wird; die Pelzröcke dagegen müssen weit sein und bis zum halben Schenkel reichen.

Es wäre eine irrige Anschauung, die Bekleidungsweise nordischer Nomaden zu acceptiren, weil unsere Industrie uns befähigt, ihre Hilfsmittel zu übertreffen, während unsere geringere Eignung für die Strenge des arktischen Klima's uns daran hindert, ihre Genügsamkeit nachzuahmen.\* Während

\* Die Ramtschadalen schlasen auf ihren winterlichen Schlittenreisen obdachlos und ohne Feuer, indem sie wie Lögel auf einer Sprosse im Schnee hoden. Brangel erzählt von den Jakuten, welche man in Sibirien "eiserne Menschen" nennt: "Unzählige Mal habe ich sie gesehen bei —20° R. und darunter in freier Luft ganz gemüthlich schlasen, während der armselige Sannajach (Rock) vom Rücken herabgeglitten, das nächtliche Feuer schon längst verlöscht und der ganze fast unbedeckte Körper des Schläsers mit dicken Eis-

Bauchbinde genäht ist, zwei starke Tuchhemben, 1—2 wollene Unterhosen, eine starke Tuchhose (mit Seitenschluß), ein Paar gewöhnliche Fäustlinge und eine leichte Capuze allen Temperaturen gegenüber völlig aus. Wind jedoch, besonders wenn er sich bis zum Schneetreiben steigert, und die Schlasenszeit erheischen mit Capuzen versehene Pelzröcke, zwei Paar Wollhandschuhe und ein breites Nasenband aus Flanell, welches an der Capuze eingeknöpft wird. In derselben Art besestigt man auch den Windsschum aus starkem Leder, der dazu dient, das Gesicht gegen die Windseite vor dem Erfrieren zu schüßen. Gesichtsmasken aus Flanell, mit Ausschnitten sein Rase und Wund, sind von geringem Werth, weil sie binnen wenigen



Reiferofinm bei Wind und großer Ratte

Stunden völlig vereisen; zur Erleichterung der Respiration verrichtet ein über den Mund gezogener Shawl kalkem Winde gegenüber die besten Dienste. Beil selbst der kürzeste Bart auf einer Reise durch den ausgeathmeten Wasserdampf geradezu vergletschert, ist es nothwendig, ihn völlig abzuschneiden.

Die nebenstehende Figur stellt das Aufgebot aller Mittel dar, die man gegen den Frost anzuwenden vermag. Es ist jedoch selbstverständlich, daß sich über die Bekleidungsweise auf Reisen keine allgemeinen Regeln aufstellen lassen, weil sie von der Widerstandssähigkeit der Individuen und der

reife überzogen war". Ber allen indianischen Stämmen der Pelzlander ist es üblich, fich beim Schlasengehen, setost unter freiem himmel und ber einigen Kältegraden, ganz zu entstleiben. I. E. Roß sah die Eingebornen nachst bem Cap horn nacht gehen, zur Zeit, da die Erde noch schneckedeckt war, und krietzef in diesem einherwaten. Nach Dr. Richardson sollen sich die Erech-Indianer um Emmberlandshouse im britischen Rordamerika Gesicht und haare mit weichem Fett oder Mart bestreichen und glauben dadurch vor Kälte gesicht zu sein.

jeweiligen Witterung abhängen. In Fällen, wo die Temperatur nur fünfzehn bis zwanzig Grade unter Null beträgt, genügen selbst Nachts ein Leibchen, ein Tuchhemd, eine wollene Unterhose, ein Pelz, eine Tuch-hose, ein Paar Handschuhe und ein Paar Strümpfe; nur die Empfindlichen bedürfen noch ein Paar Büffelselsocken. Helmartig gestrickte Hauben aus Schaswolle reichen Nachts in fast allen Fällen als Kopsbedeckung aus. Handschuhe, welche nicht zum Zeichnen oder dem Umgang mit Instrumenten dienen, sollen aus Schaswolle gewirkt und an den Fingern mit Flanell besetzt sein. Ebenso sollen die Strümpfe an den Fersen und Zehen mit Flanellkappen verstärkt und thunlichst trocken erhalten werden, weil nasse Füße das Erfrieren bei großer Kälte geradezu unvermeidlich machen.\* Die Strümpfe müssen daher vor dem Schlasengehen gewechselt, die seuchtsgewordenen während der Nacht auf der Brust getrocknet werden.

In Hinsicht des Pelzwerkes ist die Wahl von Büffelfell oder Wasch= bärenfell (Schoppen) am meisten zu empfehlen; kein anderes Kleid übertrifft jedoch das aus Vogelbälgen (Eiderenten), seine Brauchbarkeit ist gleich groß im Sommer wie im Winter, während des Marsches, als auch während der Raften, und nur bei einem Nachtlager von dreißig bis vierzig Grad unter Null muß es dem Pelzwerk weichen. Schafs- und Wolfsfelle sind zu schwer; das sonst so warme, überaus leichte Renthierfell eignet sich deßhalb nicht, weil es beim Naßwerden sofort enthaart und bei starkem Gebrauch einen Winter nicht überdauert. Die geeignetsten Pelze dieser Gattung liefern im Herbst erlegte junge Renthiere. Polarreisende, die der Belze entbehrten, haben sich weiter Ueberzüge aus leichtem Segeltuch bedient, um gegen Schneetreiben geschützt zu sein, welches die Kleidung durch= dringt und steif macht. Auch wir haben diesen Versuch einmal gemacht, doch ohne uns von den erwarteten Vortheilen zu überzeugen. Auf Parry's zweiter Expedition sollen seine Leute die nach innen gekehrten Pelze direct am Körper getragen und diese Bekleidungsweise wärmer, als mit vorangehender Wollwäsche gefunden haben. Ich halte dafür, daß dies auf einem

<sup>\*</sup> Bei J. Roß' zweiter Expedition mußte einem Manne der Fuß amputirt werden, weil dieser auf einer Schlittenreise durch das Anziehen eines nassen Strumpfes erfroren war.

Irrthum beruht. Werden die Pelze während des Marsches getragen, versmindert sich ihre Vereisung und Gewichtszunahme, wenn man sie mit den Haaren bald nach innen, bald nach außen anzieht, weil die darin angesammelte Feuchtigkeit sofort zu leicht entferndaren Frostblüthen an den Spitzen der Haare sich verdichtet, sobald sie mit der kalten Luft in Berührung kommt. Nur die Lappen und Kamtschadalen bedienen sich ihrer Pelze stets mit den Haaren nach außen, und einige Eskimostämme tragen doppelte Pelze, deren Haare nach innen und nach außen gekehrt sind. Kommen Tuchkleider in Verwendung, so sollen sie eine glatte Oberstäche besitzen, damit sich der treibende Schnee nicht so leicht kestsete. Alle Knöpfe sollen groß sein, weil erstarrte Finger großer Knöpfe sich leichter bedienen, als kleiner.

Die Fußbekleidung Schlittenreisender besteht in Segeltuchstiefeln, mit Flanell gefüttert und mit einer starken Filzplatte breit gesohlt. Es ist nicht räthlich, diese Sohle durch ein Geflecht aus Tauen zu verstärken, weil der Stiefel dadurch die erste Bedingung verliert, gegen die Gefahr des Erfrierens zu schützen: die vollkommene Biegsamkeit. Aus demselben Grunde ist auch deren Einfassung durch Kautschuküberzüge verwerflich. Lederstiefel sind bei Schlittenreisen nicht zulässig, weil sie, bei tiefer Temperatur völlig unbiegsam, das Erfrieren der Füße unvermeidlich machen, einmal ausgezogen, nicht mehr angezogen werden können und bei Anwendung einiger Gewalt zerbrechen. Sämmtliche Stiefel sollen so groß und ihre Schäfte so weit sein, daß man sie mit Bequemlichkeit über die Beinkleider anziehen fann; insbesondere sollen die Segeltuchsticfel, weil sie bei Frost leicht ein= schrumpfen, so weit sein, daß sie aufänglich leicht über drei Paar starker Woll= strümpfe benützt werden können. Die Eskimo's, Lappen, Kamtschadalen, die Bewohner von Aljaska und andere nördliche Nomaden tragen getrocknetes Gras von Cyperaceen in ihren Fußbekleidungen; auch für Schlittenreisen wäre dieses Verfahren zu empfehlen, würde es nicht Fellschuhe erheischen, worin ein Europäer nicht im Stande ist, längere Märsche zu ertragen, ohne entzündete Füße davonzutragen.

Weil in den arktischen Regionen die Condensation der Feuchtigkeit zu Gis ein unausgesetzt zu bekämpfender Feind ist, so sind alle Stoffe zu ver-

meiben, welche Feuchtigkeit aufzunehmen lieben; bahin gehört vor Allem bas Futter der Röcke, Taschen zc. aus Baum- statt aus reiner Schafwolle. Gummikleider hingegen dürfen in keinem Falle benützt werben, weil sie die Ausbünftung des Körpers verhindern.



Coropy im Dienft.

Werben einige Hunde in Semeinschaft mit Menschen zum Ziehen eines großen Schlittens benüßt, soll man sie in der Weise einspannen, wie es die vorangegangene Zeichnung versinnlicht. Der Hundeschlitten wird auf dem rückwärtigen Theile des Hauptschlittens quer überlegt und befestigt. Sollen die Hunde dagegen für sich allein und zwar im Schritte verwendet werden, so spannt man sie paars und gliederweise mittelst zweier Taue an. Ieder Hund aber soll nur an einem einzigen Seile ziehen, weil sonst eine beständige Berwirrung der Stricke unvermeiblich ist. Mehr als vier Hunde können nicht mehr paarweise hintereinander eingespannt werden, sondern nur nebeneinander.\* In diesem Falle müssen die Zugleinen lang sein und den stärtsten und gelehrigsten Hunden, welche die Mitte bilden, einen Borsprung gewähren. Die Auswahl der Hunde muß mit Berücksichtigung ihrer besondern Berwendung geschehen; denn während ein Estimohund durchaus laufen will und bei schweren Lasten gleichmäßige Anstrengung scheut, gibt sich ein Neufundländer auch dazu her, im Schritt zu ziehen. In den Hudsonsbais

\* Das Berühren der Leithunde oder das Berühren des Schnee's mit der Beitsche genügt, um ein abgerichtetes Gespann nach rechts oder links zu lenken. An der Rolpma spannt man je zwei und zwei Hunde por einander, die Tschuktschen, die östlich davon anssäug sind, hingegen vier in eine Reihe. Die Estimo's pslegen nach Hapes ihre Hunde jeden zweiten Tag zu füttern.

Ländern betrachtet man Baftarde von Wölfen und Hunden als die geeig= netsten Zugthiere der Art, weil sie die gewöhnlichen Hunde an Kraft und Muth übertreffen. Echte Neufundländer sind am meisten zu empfehlen, nach ihnen die den Wolfscharakter verrathenden Hunde der Eskimo's und der sibirischen Flüssebewohner. Doch sind diese schwer zu erhalten. Estimohunde aber, obgleich über alle Beschreibung raublustig, gefräßig und bösartig in Folge harter Behandlung und mangelhafter Ernährung, bieten nebstihrer Ab= härtung den Vortheil, daß sie einen entweichenden Bären mit großer Geschicklichkeit so lange festhalten, bis der Jäger herannaht, ihn zu tödten. Nur dann, wenn eine Expedition der Gelegenheit entbehrt, sich Hunde der genannten Art zu verschaffen, ist es räthlich, solche aus Europa mitzunehmen. Sie sollen stark und abgehärtet sein, langes Haar und Unterwolle besitzen. Es kömmt dabei weniger auf die Reinheit einer bestimmten Race, als darauf an, daß sie friedlich zusammenleben, weil der Kampf großer Hunde untereinander erst mit der Vernichtung der Unterliegenden endet. Die Europa nächsten Nomadenstämme, welche sich der Hunde zum Schlittenziehen bedienen, sind die Ostjaken in der Umgebung von Obdorsk; weder Lappland\* noch das nördliche Rußland bietet eine mit gleichem Vortheil verwendbare Hunderace. Die des europäischen Rußland fand nur bei der Expedition von Ziwolka und Mojsejew, 1839, auf Nowaja-Semlja, doch nur geringe Verwendung, und es scheint nicht, daß sie die gehegten Erwartungen rechtfertigte.

Auf Schlittenreisen pflegen die Hunde im Freien zu übernachten; gewöhnlich werden sie angepfählt, damit die Witterung eines Thieres sie nicht verleite, davonzulausen. Wir selbst aber gönnten der geringen Zahl, die uns begleitete, ein kleines Zelt von unbedeutendem Gewicht. Hunde, deren Pfoten nicht von Jugend auf durch angestrengte Märsche im Eise abgehärtet wurden, bekommen leicht wunde Füße, welche während der Reise nicht mehr heilen; der Verschlimmerung der Wunden wird nur dadurch vorgebeugt, daß man sie täglich mit Collodium oder Branntwein wäscht und mit Flanelkappen verbindet, wie dies mit Jubinal während der folgenden Reise geschah. In

<sup>\*</sup> Die Hunde Lapplands, theils dem Fuchs, theils dem Spit ähnelnd, sind meist u klein.

Fällen, wo ein Hund durch Ziehen übermäßig erschöpft wurde, pflegte man ihm, nach dem Brauch der sibirischen Völker, am Schwanze oder an den Ohren etwas Blut zu lassen.

## Die erste Schlittenreise.

Ivellen. — Reiseantritt. — Beginn der Ausnahme. — Bethürmtes Eis. — Offene Meeresstellen. — Die Inseln Hall und Mac Clintock. — Irregehen im Nebel. — Mittagsraft. — Cap
Tegetthoff. — Die Sorm der Bärenjagd auf Schlittenreisen. — Anzeichen des Schneetreibens. —
Schneetreiben bei — 26° R. — Besteigung des Cap Tegetthoff, 2600 Suß. — Jestlager bei großer
Rälte. — Erkältender Einfluß des Landes. — Cap Berghaus. — Harter Schnee. — NordenskjöldSjord und Sonklargseischer. — Cap Littrow. — Wüsserstorff-Berge.

ie vorangegangenen Bemerkungen über die Ausrüstung bei Schlittenreisen werden dem Leser vielleicht ein klares Bild davon verschafft haben, wie man im Stande ist, wochenlang in hoche nordischen Wüsten zu wandern. Sie werden auch die Mannigsaltigsteit der zu überwachenden Vorgänge gezeigt haben, deren gefahrslose Durchführung von der Sorgsalt des Führers besonders in dem Falle abhängt, wenn er über eine Wannschaft verfügt, die den sorglosen Zustand der Bevormundung liebgewonnen hat und der Ausmerksamkeit entbehrt, die meine Begleiter auf den folgenden Reisen auszeichnete.

Ich gehe zur ersten Schlittenreise über, deren Zweck die vorläufige Drientirung in dem für uns noch geheimnisvollen Lande war, sowie die Recognoscirung einer Route zur Erforschung seiner Ausdehnung nach Norden hin und die allgemeine Kenntniß seines Binnengebietes. Als nächstes Ziel betrachtete ich die Besteigung jener hohen Gebirge (Cap Tegetthoff), welche wir vor Monaten zuerst erblickt hatten, und deren

Erreichung den letten Herbstercursionen der Entfernung halber mißlungen war. Die Reise wurde erst mit Beginn des Monats März angetreten; denn, wie erwähnt, war die Sonne am 24. Februar wiedergekehrt. Nur selten war sie zu Ende dieses Monats sichtbar; ein trüber Wasser= himmel herrschte gegen Süden, die einzigen erfreulichen Boten des Frühjahrs waren einige Bögel, die sich wieder in unserer Nähe zeigten. Der Schnee aber nahm unter dem Ginfluß der trüben Luft eine besorgniß= erregende Weichheit an; erst die anhaltenden Nordostwinde der ersten Märztage vermochten ihn wieder zu härten. Als der Wind nachließ, fiel auch die Temperatur, und obgleich der Anfang des März wegen des ihn häufig charakterisirenden Kältemaximums des Jahres als eine für Reisen noch wenig geeignete Zeit angesehen wird, durchbrach unsere Ungeduld dennoch alle Bedenken; am 9. März stand einer unserer großen Schlitten zu einer einwöchentlichen Unternehmung gepackt da. Seine Belastung bestand in einer größeren Quantität von Lebensmitteln, von denen ein Theil zur Anlage von Depots diente. Verbraucht wurden: 39 Pfund Hartbrod, 5 Pfund Pemmikan,\* 16 Pfund boiled beef, 6½ Pfund Fett, 1 Pfund Erbswurst, 1, Pfund Salz und Pfeffer, 6 Pfund Reis, 2 Pfund Grüße, 5 Pfund Chocolade, 5 Maß Rum, 1 Pfund Fleischertract, 2 Pfund condensirte Milch, 8 Maß Alkohol. Das übrige Gepäck bestand in den oben beschriebenen Gegenständen. Unsere Bewaffnung bestand in 3 Hinterladern und 100 Patronen, von denen 40 verschossen wurden.

Zu meiner Begleitung hatte ich sechs Mannund drei Hunde (Gillis, Toroßy und Sumbu) gewählt; doch gehörten die Männer nicht sämmtlich zu den geeigneten, weil ich diese für die große Reise nach Norden schonen wollte. Nur die beiden Tyroler Haller und Klotz waren bei Fußreisen von ause dauernder Kraft, weniger Lufinovich und Cattarinich; Pospischill und Lettis

<sup>\*</sup>Für die Hunde hatte ich im Laufe der letten Wochen 265 Zollpfund gedörrtes Bärenfleisch in feine Stücke schneiden lassen, welches ihnen während der Schlittenreisen als Futter dienen sollte. Allein wider Erwarten weigerten sie sich, davon zu genießen, und als sie selbst nach viertägigem Fasten noch standhaft blieben, sah ich mich gezwungen, nachzugeben und Hartbrod für sie mitzunehmen.

aber schienen dem Falstaff'schen Corps entnommen zu sein. Im Ganzen gebot ich während dieser Reise über ein Lungenemphysem (Pospischill), einen Herzfehler (Lukinovich), einen chronischen Gelenksrheumatismus (Haller) und eine Disposition zu allgemeinem Katarrh der Luktwege (Lettis). Da die Temperatur während der Reise völlig unerwartet siel, so folgt daraus abersmals, wie sehr zwingende Nothwendigkeit die Leistungsfähigkeit erhöht.

Am 10. März Morgens verließen wir das Schiff, und die "Flagge der Schlittenreisen", die jo lange über meiner Coje befestigt gewesen, flatterte nun in einer frischen Brise aus Nordwest. So sehr hatte mich dieses "Endlich" nach jahrelangem Hinwarten erregt, daß ich die Nacht vorher nicht zu schlafen vermochte; sowohl die Auszichenden als die Zurückleibenden hatte eine Aufregung ergriffen, als gälte es der Eroberung Peru's oder Ophir's und nicht kalter schnecbedeckter Länder. Mit unbeschreiblicher Freude begannen wir das harte Automatentagewerk des Schlittenziehens, anfangs maskirt, wie die Genossen der heiligen Brüderschaft, bis Jeder von uns dem rauhen Gebläse gegenüber sein temperatives Gleichgewicht fand. Als wir uns durch die Eishöcker im Norden des Schiffes Bahn gebrochen hatten, und über die ebene Fläche des im letten Herbste entstandenen Landeises dahinzogen, jahen wir einige mit großer Eile herannahende schwarze Punkte hinter uns. Es waren unsere übrigen Hunde; hartnäckig bestanden sie darauf, die Reise mitzumachen, und es bedurfte List, Gewalt und einiger Schüsse, sie zur Umkehr nach dem Schiffe zu nöthigen. Meine Begleiter erklärten sich das Benehmen der Hunde damit, daß der Tod des Maschinisten bevorstehe; dies sei die Veranlassung, daß die Thiere nicht mehr auf dem Schiffe bleiben wollten.

Da unser Schlitten nur mit etwa sechs bis sieben Centnern beladen und die Bahn gut war, so erreichten wir die ungewöhnliche Marschgeschwindigkeit von hundert Schritten in der Minute. Nach zwei Stunden passirten wir das südwestliche Cap der Wilczek-Insel, in deren Nähe ein einstürzender Gisberg das Gis einige Tage vorher in beträchtlichem Umkreise zersichmettert hatte. Ein anderer Gisberg, gesormt wie eine halb entblätterte Rose, bot uns eine windgeschützte Mittagsrast (—21° R.). Seinen

schimmernden Leib umgaben die Lichtbögen von Nebensonnen. Die Sonne selbst stand auch Mittags noch so tief, daß eine Breitenbestimmung nur sehr unsichere Resultate gegeben hätte. Ich zog daher vor, die Aufnahme und unter einem die geographische Ortsbestimmung des Franz Josess-Landes schon auf dieser Reise durch ein Netz von hochgelegenen Oreieckspunkten zu beginnen, für welche die Messung einer Basis nachgetragen werden konnte. Die Besteigung hoher Berge gehörte demnach schon aus diesem Grunde zu dem Programme der Unternehmung.

Indem wir den Marsch fortsetzten und das Schiff unseren Blicken entschwand, verlor die Bahn ihren bisher ebenen Charakter und nahm den eines aufgeworfenen Chaos aus Eis an; Abends (-22° R.) erreichten wir einen hohen Felsvorsprung der Wilczek-Insel. Gestrandete Eisberge ragten daraus hervor; an ihrem Leibe brach sich die Eisdecke des Meeres, zitternd und ächzend, durch die schwellende Fluth. Dicht am Strande war das Eis in klirrender Bewegung, und als wir den Eisfuß überschritten, brachen drei Mann zu allgemeiner Bestürzung tief in einen überwehten Spalt ein; die ganze Nacht hindurch vernahmen wir in unserm auf dem Lande aufgeschlagenen Zelte ruheloses Prasseln und Platen. Am folgenden Tage, dem 11. März, in der Morgendämmerung (—20.5° R.) aufbrechend, erblickten wir gegen Süden einen Wasserhimmel, und als wir eine Anhöhe erstiegen, nahe vor uns das offene Meer, nicht als breite Wasserstraße, sondern als mit Jungeis bedeckte Wacke. Schwere Dämpfe entstiegen einzelnen noch offenen Spalten, und die Jungeisflächen empfingen die glühenden Farben des anbrechenden Tages. Nur dicht unter der Küste der Wilczek-Insel zog sich gethürmtes Gis mit den Spuren jüngster Pressungen als schmales Band dahin, und weil wir dafür hielten, die Wilczek-Insel sei für belastete Schlitten unpassirbar, so begannen wir die mühselige Wanderung längs ihrer felsigen Küste.

Der malerische Charakter des Weges fand nicht ungetheilt die verdiente Bewunderung; denn er zwang uns zu großer Anstrengung, um den Schlitten über die Eishöcker fortzuschaffen. Mehrmals mußte die Last abgeladen, oder ein unbesiegbares Hinderniß abgegraben werden. Auch das Betragen der

Hunde war nicht ganz ohne Tadel. Das Sichumwenden eines meiner Begleiter, das Vorbeifliegen eines Vogels genügte ihnen, um im Ziehen aus= zusetzen, und diese Nachlässigkeit durch den Vorwand des Erstaunens zu entschuldigen. Wenn in solchen Fällen auch Klotz für einen Augenblick nach= ließ, sich bis aufs äußerste anzustrengen, so blieb der Schlitten sofort stehen. Wir drangen hindurch zwischen Eisbergen, die der Frost in klaffende Theile zerspalten, und in deren Peripherie ein beständiges Bersten sich vernehmen ließ, verursacht durch die zunehmende Kälte. Nach mehreren Stunden endlich traten wir auf eine freie Ebene hinaus, und schritten quer über den sanften Abfall einer schneebedeckten Landspipe; aufgerollt vor uns lagen nun die schroffe Bergfront der Hall-Insel und die langen Gletschermauern der Insel Mac Clintock.\* Unser Curs lag klar gezeichnet vor uns; er lief in nordwestlicher Richtung über eine schneebedeckte Fläche älteren Gises nach dem Cap Tegetthoff hin. Bald jedoch erhob sich Nebel, schwamm als dichte Fluth über die weite Eisfläche und verhüllte Alles dermaßen, daß wir die Reise nur mittelst des Compasses im Zwielicht fortzusepen vermochten. Kleine Eishöcker, welche die monotone Ebene überragten, dienten zur Drientirung; doch so groß war die Schwierigkeit, eine bestimmte Route im Rebel einzuhalten, daß wir gezwungen waren, nach etwa je vierhundert Schritten zu halten und sie neuerdings, indem wir einen größeren Compaß einstellten, zu corrigiren, wobei wir uns stets überzeugten, daß wir zwanzig bis vierzig Grade im Azimuth von der wahren Linie abgewichen waren. Ja, in etlichen Fällen betrug dieser Fehler sogar neunzig Grad! Dazu fiel Schnee, die Luft noch undurchsichtiger machend, und so geschah es, daß ein Bär uns ungesehen nachzuschleichen vermochte. Er wurde erst in geringer Entfernung bemerkt; der Nebel verlieh ihm die Größe eines Ungeheuers. Behend ergriffen wir die Gewehre; eines derselben ging durch die Voreiligkeit eines Jägers los, und der Bär verschwand, ohne durch eine Blutspur eine Verwundung zu verrathen. Wir haben jedoch öfter die

<sup>\*</sup> Oberhalb der Sonne war ein zweites verschwommenes Bild derselben wahrzunehmen, keine Refractionserscheinung, sondern der sichtbare Theil einer durch Dünste meist verdeckten Sonnenfackel.

Wahrnehmung gemacht, daß selbst schwer getroffene Bären keine solche Spur zurückließen; es wird nämlich behauptet, daß ein verwundeter Bär sich selbst zu verbinden pflege, indem er seine Tate mit Schnee auf die empfangene Wunde drückt. Das Zusammentreffen von Bären und Menschen zeigt stets, wie ungleich ihre wechselseitigen Eindrücke sind. Bei dem Bären ist es ein ausgesprochenes beharrliches Staunen; lebt er doch hier ohne Feind, als König dieser Einöden, wie das Walroß im Meere. Bei dem Menschen, besonders dem Einzelnen, ist das Sicherheitsgefühl minder groß, wenngleich das Beunruhigende einer Bärenjagd eigentlich nur darin liegt, daß man sich sagen muß, ihr Ausgang entscheidet, ob der Jäger den Bären, oder der Bär den Jäger verzehren wird.

Mittags war es diesmal, wie in allen künftigen Fällen, unser Brauch, für eine Rast von ein bis zwei Stunden das Zelt aufzuschlagen und ein Mahl aus gewärmtem boiled beef u. bgl. einzunehmen. Es zeigte sich dabei, in welchem Nachtheil eine ungeübte Mannschaft gegenüber einer erfahrenen ist; das Kaffeekochen Morgens, die Zurüstung zum Marsche, das Abbrechen des Zeltes und Aufladen des Gepäcks sind Berrichtungen, wozu die lettere eine bis zwei, die erstere aber drei bis vier Stunden bedarf, und das geringste Schneetreiben reicht hin, ihre ganze moralische Kraft hinwegzublasen. Als wir das Zelt verließen, stand der Bär wieder vor uns; er verschwand jedoch abermals, als wir zu den Waffen eilten. Im Verlaufe der nächsten Stunden kamen wir an einigen Eisbergen vorbei, welche die Form ungeheurer Tafeln hatten, und als der zunehmende Wind den Nebel für Augenblicke durchriß, erblickten wir die Felshöhen von Cap Tegetthoff hoch und nahe über uns. Dann begann heftiges Schneetreiben, das uns gerade entgegen blies; es war eine seltsame Scene, als Pospischill, der rückwärts an den Trägern des Schlittens bedienstet war, seinen Plat verließ, mich um Rath zu fragen, wie er sich vor dem Erfrieren zu schützen vermöge. Der Bär war uns indessen unausgesetzt gefolgt, öfters durch heftige Schneeböen unseren Blicken entzogen, in so ausgiebigem Schritt, daß er sich bald zur Seite, bald in unserm Rücken, dann wieder vorne befand, und dieses Umkreisen auf etwa zweihundert

Schritte Entfernung immer erneuernd, hielt er den Kopf beständig gegen uns gewandt. Nur dadurch, daß wir unseren Weg unbekümmert fortsetzten, hofften wir seine Dreistigkeit bis zum Angriffe zu steigern und uns in den Besit seines Fleisches zu setzen. Als er jedoch plötlich auf uns unter dem Winde zulief, gaben wir die scheinbare Gleichgiltigkeit auf; wenige Augenblicke darauf hatte Jeder die ihm angewiesene Bereitschaft zu seinem Empfange angenommen. Sie bestand diesmal und auch nachher stetsdarin, den Schlitten, einer Brustwehr gleich, quer über die Linie, in welcher der Bär einherkam, zu schwenken, worauf Jedermann sich seiner Zuggurte entledigte, die Tyroler und ich die Gewehre ergriffen und kniend über den geladenen Schlitten hinweg in Anschlag brachten. Das Recht des ersten Schusses wechselte ab; Jeder zielte auf den unteren Theil des Schädels und drückte erft dann ab, wenn der Bär schon nahe auf uns zukam. Ein Anderer hatte inzwischen die Distanz von dreißig Schritten gegen den Bären hin abgeschritten und einen Handschuh, darauf ein Stück Brod, in den Schnee gelegt. Die Hunde wurden auf die dem Bären entgegengesette Seite des Schlittens geschafft und mit dem Segel überdeckt, das unmittelbar nach dem Halten war fallen gelassen worden. Von den übrigen vier Mann hielten zwei die Hunde, ein dritter nahm den Revolver zur Hand, und der Bierte versah sich mit einigen Patronen für den ferneren Jagdbedarf. Nach beendeter Aufstellung sprach und regte sich Niemand mehr. In der Regel fand die Unnäherung des Bären, unmittelbar nachdem er uns erblickt hatte, in ununterbrochenem Laufe statt; selten geschah es zögernd und im Zickzack; gewöhnlich hielt er für einen Augenblick an der Stelle, wo das Brod lag. In diesem Momente fielen drei Schüsse rasch hintereinander, und fast stets lag der Bär, in den Kopf und in die Lunge getroffen, todt am Boden. Ein furchtbares Geheul drückte nun das Mißvergnügen der Hunde aus, daß wir ihnen die Jagd verheimlicht hatten; denn weil die Annäherung der Bären immer unter dem Winde erfolgte, so entging sie ihrer Witterung. Un= gestüm zerrten sie an den Zugleinen, und wenn wir sie losließen, stürzten sie auf den erschlagenen Gegner und zerrauften sein Fell. Waren wir danit beschäftigt, ihn zu zertheilen, setzten sie sich aufmerksam zu uns,

sahen mit gespitzten Ohren zu, tauchten die Zungen in die rothe Lache des noch rauchenden Blutes und verschlangen ihnen zugeworfene Stücke seines Fleisches mit eifersüchtiger Gier, während sie es einzeln, d. h. ohne Beisein der anderen, verschmähten. Es war ein Weibchen von sechs Fuß Länge, das wir erlegt hatten; das beste Fleisch, die Zunge und etwas Thran wurde abgeschnitten, und der Marsch dem immer heftiger treisbenden Schnee entgegen fortgesetzt. Einer der Leute hatte sich bei der Zertheilung des Bären tief in den Finger geschnitten, und da selbst die Anwendung von Eisenchlorid nicht hinreichte, die heftige Blutung zu stillen, so sahen wir uns gezwungen, schon um sechs Uhr Abends das Zelt aufzuschlagen.

Alls wir es am 12. März Morgens wieder verließen (—26° R.), war Alles ringsum eine roth wallende Wüste, und die treibenden Schneesluthen, welche uns die nahen Felshöhen verbargen, trasen uns wie unzählige stechende Pfeile. Ein solches Schneetreiben, wenn es gleich das Reisen ungemein erschwerte, konnte jedoch nicht mit den grauenhaften Schneestürmen verglichen werden, die wir in Grönland erlebt hatten, und mit welchen es nur die Vorzeichen seines Beginnes gemein hatte: starke Refractionserscheis nungen, klammende Nordlichter, grellblaue scharfkantige Vergslächen, völlige Windstille und eine trübe, schwüle Luft.

Regungslos lagen schwere Dunstmassen vor dem gelbgrauen Nebel des Firmaments mit der phantastischen Symmetrie der Nebensonnen, der sichern Botschaft schlechten Wetters; nur an wenigen Stellen brach das Licht noch grell hervor. Diesmal hatte das Unwetter seine größte Heftigkeit erreicht. Aus jeder Eiskluft sandte der Wind sein gebrochenes Contingent zu der rasenden Schneefluth, die, frei von allen Hemmissen, ihre Schleier in rothen Flammenlinien heulend dahintrug über die schattigen Eiskolosse, um in der Höhe vor der trübe hindurchglühenden Morgensonne in rauchige Wirbel zu zerfasern. Ueberall in den krystallenen Ruinen und Kesseln häufte der brausende Wind tiefe Wehen seinen Schneepulvers, über die Kämme des Eises zog er ungestüm hinaus, — Milliarden blipender Nadeln. Immer dichter wurde die jagende Schneefluth; als Wolke zog sie dahin, verlöschte

die Sonne, und innerhalb dieser tobenden Hülle gab es nur noch eine Steigerung, den wüthenden Anfall einzelner Böen.

Indem wir das schneeverwehte Zelt abbrachen, war jeder Gegenstand, der in den Schnee siel, sofort von seinen. treibenden Wellen begraben. lleberhaupt gibt es auf arktischen Reisen keine härtere Probe der Standschaftigkeit, als die, ein solches Schneetreiben zu überwinden und den Marsch sortzusetzen bei gleichzeitig tieser Temperatur. Etlichen meiner Begleiter, die an die surchtbare Rauheit eines solchen Wetters noch nicht gewöhnt waren, erfroren sofort die Finger, weil sie das Einknöpsen der Windschirme und Nasenbänder und das Schließen ihrer Röcke unbedachter Weise, erst nachdem sie das Zelt verlassen, zu beenden suchten. Unsere Segeltuchstiefel wurden steinhart; jeder stampste mit den Füßen, um sie vor dem Erfrieren zu schützen.

Unter solchen Umständen fand auch die Bepackung des Schlittens ohne jene Präcision statt, welche allein vor Verlusten schützt, und die während des Weges zu vereiteln, der Ausmerksamkeit des an den Schlittenträgern schies benden Mannes vorbehalten ist. Schon daraus sprachen Uebereilung und Verwirrung, daß die Spirituskanne und die Steigeisen zusammengebunden waren, der Proviantsack offen am Schlitten lag u. dgl. Endlich war Alles bereit; der Marsch begann, schneebereift und zusammengeschrumpst zogen Männer und Hunde dahin, die Hunde mit gesenktem Kopf und eingezogenem Schweif, von Schnee starrend, nur die Augen waren noch frei.

Ein momentanes Nachlassen bes Windes belehrte darüber, daß der gestrige Marsch durch den treibenden Schnee uns viel zu weit nach Süden geführt hatte und Cap Tegetthoff jett genau im Norden vor uns liege. Dieser Richtung galt nun unser Weg, und weil der Wind noch immer aus Nordwesten kam, mußten wir auch auf die Verwendung des Segels verzichten. Dieses Gehen gegen den Wind, welches die Voranziehenden am härtesten empfinden, hatte zur Folge, daß sich fast Alle die Nase erfroren, auch der Tyroler Klot, und es war schwierig, ihn zu überzeugen, daß er sie mit Schnee reiben müsse, weil sie nicht ihm allein, sondern gleich den übrigen

sieben Nasen und vierzehn Füßen Jedem von uns angehöre und unter allgemeiner Ueberwachung stehe.\*

Als wir näher unter Land kamen, ließ die Heftigkeit des Schneetreibens etwas nach, und nach Berlauf von zwei Stunden trat Windstille ein. Nahe vor uns lag jett das schroff absallende Plateau Cap Tegetthoff, von dessen Höhe ein Basaltgang klippenreich gegen Often heradzog, um mit zwei einzelnen Pfeilern von etwa zweihundert Fuß Höhe zu enden. Wir erreichten sie kurz vor Mittag; eine unter günstigen Umständen ausgeführte Breitenbestimmung gab ihre Polhöhe mit 80° 6′ N. B. Die schwache Fluth vermag das Baieis kaum zu heben oder zu sprengen, daher sammeln sich die Schmelzwasser des Frühjahres am Saume dieser Küsten zu kleinen Seen. Dicht unter einem der beiden Thürme, welche in schwie Saulen eines völlig aphanitischen Basalts ausgebaut sind, schlugen wir das Zelt auf, und während der Koch Bärensleisch zum Mittagmahl bereitete, lagerten wir in den Sonnenstrahlen dicht unter den Felsen, um die eisstarrenden Rleider trocknen zu lassen.

Um ein Uhr brachen die Throler und ich zur Besteigung des Cap Tegetthoff auf. Die Zurückleibenden aber vertrieben sich die Zeit, indem sie sich die Füße abwechselnd mit Schnee rieben, besonders jene von Lettis, der uns die unangenehme Ueberraschung vorbehalten hatte, seine Füße seien bereits seit drei Stunden erfroren und entbehrten jedes Gefühls. Eine Stunde lang marschirten wir auf dem mit einem zarten Azurblau beschatteten Schnee unterhalb der langen Klippenreihe des Basaltganges, und eine zweite Stunde im Sonnenlicht immer steiler hinan über rosig gefärbte Schneehalden, zwischen "candirten" Felsen hindurch, bis zum höchsten Punkte

<sup>\*</sup> Im Medigen war auf solchen Reisen nichts so sehr geeignet, die persönliche Sorgfalt zur Erhaltung der Marschsähigkeit zu erhöhen, als die Eröffnung, daß einem Marschunfähigen die Erbauung eines Hauses aus Schnee bevorstünde, in welchem er zurüdbleiben könne, ausgestattet mit allem Comfort, zu welchem Schnee überhaupt noch hinreiche, — überdies mit einem Gewehre, einer kleinen Kochmaschine, einem Stück des gemeinschaftlichen Sackes und seinem Proviantantheil, daß er somit in einer Weise zurückleibe, in der er sich der größten Ungenirtheit erfreue.

eines wellenförmigen Plateau's. Selten war eine Bergbefteigung von größerem Interesse, als diese, weil sie in einem noch völlig unbetretenen Lande stattsand. Haller und Klot waren geborne Bergsteiger, und ich hatte die Höhe von 10.000 Fuß während meiner Aufnahmen in Tyrol wohl



Cap Cegefifoff.

hundertmal überschritten, ohne daß unsere Erwartung je fo fehr auf ben Anblick vom Gipfel aus gespannt gewesen mare, als nun. Die Ersteigung ging nicht ohne Schwierigkeiten ab, sondern es bedurfte der außerordentlichen Gewandtheit ber beiden Tyroler, die felbft in biegsamen Segeltuchstiefeln fähig waren, schroffe Gishange hinanzuklimmen. Als wir ben Gipfel betraten, war es drei Uhr Nachmittags und die Temperatur auf — 28° R. gefallen (beim Belt gleichzeitig --- 25° R. und beim Schiffe --- 23.3° R.); eine vergleichende Barometerbeobachtung ergab 2600 Fuß Höhe. Wider Erwarten erwies sich die Aussicht beschränkt; besonders nach Norden hin war die mit ungähligen Eistruftallen erfüllte Luft jo undurchfichtig und finfter, daß ichon die nahe Bulcangestalt des Cap Berghaus wie durch einen dichten Klor erschien, und eine Art Höhenrauch alles Entferntere verhüllte. Im westlichen Binnenlande lagen Nebel, und rothe Dunstbante hullten das Gismeer im Guben ein. Nur unter ber Sonne blitten einige schmale Streifen offenen Baffers. Rach zwei Stunden hatte ich alles Bahrnehmbare gezeichnet und einige Puntte im Azimuthalwinkel bestimmt; bann kehrten wir nach bem Belt gurud. hier fanben wir Lettis und Cattorinich bamit beschäftigt, mit Schnee die Hände des Lukinovich zu reiben, der sie durch das Reiben an Lettis' Füßen erfroren hatte.

Außer dem Winde macht nichts die Kälte so empfindlich, als Mangel an Bewegung; daher hatte das fortgesetzte Fallen der Temperatur die Zurückgebliebenen ungleich mehr belästigt, als uns; selbst der wunderbare Glanz der rosigen Schneegipfel war nicht im Stande, ihr strenges Urtheil über das Franz Josefs-Land zu mildern. Anstatt des fertigen Abendmahls zur festgesetzten Stunde und ohne Spiritusverbrauch, empfing uns der rathlose Koch, der über rauchenden Spänen und Stücken gerösteten Bärenspecks brütete, und erst nachdem ich eine Flasche Alkohol bewilligt, erhielten wir das Nachtmahl. Dann begaben wir uns in den gemeinschaftlichen Sack zur Ruhe. Doch bald begannen wir, und zwar immer Mehrere, zu zittern; bei dem mit einem Lungenemphysem behafteten Pospischill nahm dies den Charafter des Fiebers an, obgleich er täglich zweimal Thran erhielt. Als ich das Zelt verließ, um nach den Thermometern zu sehen, hatte sich das Quecksilber des einen bis in die Kugel zurückgezogen und war gefroren, der Weingeist eines andern\* zeigte 33 Grade unter Null. Ein heißer Grog, wozu eine ganze Flasche starken Rums verwandt wurde, glich diesen Uebelstand aus, da er die Körpertemperatur jedes Einzelnen um ein bis zwei Grad steigerte, die es, da der Sack vor raschem Entweichen der Wärme bewahrte, möglich machte, in tiefen Schlaf zu versinken, den nur die zunehmende Feuchtigkeit unserer Kleider beeinträchtigte.

Am 13. März brachen wir um sechs Uhr Morgens auf; die Sonne war noch nicht aufgegangen, das Weingeistthermometer zeigte fast 35 Grade unter Null, und ein Hauch vom Lande her wehte schneidende Kälte entgegen. Selbst auf dem Schiffe betrug die gleichzeitige Tempes ratur 30.. Grade unter Null, eine gewöhnliche Differenz, welche dem erkältenden Einstusse des Landes zuzuschreiben ist. In Grönland beobachteten wir einst noch viel größere Abweichungen dieser Art; sie

<sup>\*</sup> Eines dieser Thermometer war bis auf —  $28^{\circ}$ , und das andere bis auf —  $55^{\circ}$  getheilt.

zeigten, wie schroff bie klimatischen Momente einander oft in großer Nähe gegenüberstehen.



Schneefchmelgen maftrend einer Raft

Cap Berghaus war unfer Riel. Bon feinem Gipfel aus war ein ziemlicher Ueberblick über die Landvertheilung unter bem achtzigsten Grade zu erwarten. Lange schon vor Aufgang der Sonne erhielten die harten Schneefluren bas fahle Grün ihres Widerscheines; nur die Eisberge im Norden blitten im Lichte matten Silbers und zeigten rasch wechselnbe Umriffe in der wallenden Luft. Aus Williarden bligender Schneekrystalle bestand die Bahn; allein so groß war deren Härte, daß der Schlitten nur schwer und freischend über sie hinwegglitt, und nach brei Stunden hatte uns die Austrengung des Ziehens jo ermubet, daß wir hielten, den Schlitten abluden und etwas Schnee schmolzen, um seine Rufen mit Waffer zu befeuchten. Sofort bildete fich eine Eisrinde, die fein ferneres Dahingleiten jo lauge erleichterte, bis auch diese Schichte, etwa nach einer Stunde, wieder abgerieben war. Gine breite Einfahrt, von malerischen Gebirgen umringt — Nordenskjöld «Fjord — hatte sich zur Linken geöffnet, und weil ein großer Gletscher ben Hintergrund biefes Fjords bildete, jo schlugen wir die Richtung nach Westen ein, um die Erscheinungen dieses hochnordischen Eisgebildes ju ftudiren. Auch schienen bie ihn umgebenden Gipfel das Cap Berghaus für unseren Zweck vollkommen zu ersetzen.

Je mehr wir in den Fjord eindrangen, desto tieser wurde eine Schichte seinen Schneepulvers, welches die Winde in diesem Kessel abgelagert hatten. Mittags erreichten wir die hohen Abstürze des Sonklar=Gletschers und schlugen unser Zelt bei einem Eisberge auf.

Nachmittags standen die Tyroler und ich auf einem Berge, Cap Littrow, bessen Höhe mittelst des Anerords mit 2500 Fuß gemessen wurde, und von wo aus wir nicht allein die Gebirge der Hall-Insel, jondern auch die im Osten vorgelagerten Inseln erblickten. Kein Wind= hauch regte sich, die Luft war klarer als sonst; trot der tiesen Tempe= ratur von — 35° R. konnte ich, ohne im mindesten durch Kälte zu leiden,\* durch drei Stunden arbeiten, zuerst, wie gewöhnlich, den Umkreis zeichnend, sodann die Winkel sowohl im Azimuth als auch in der Höhe messend. Bon Südwesten bis Nordosten ragten die Gipfel entsernter Gebirge über die Höhenzüge des Vordergrundes herüber; sowie uns dieser Anblick durch die Gewißheit befriedigte, daß dieses nach unserem Monarchen benannte Land von großer Ausdehnung sein müsse, so steigerte sich auch unsere Ungeduld, das Geheimniß seiner Größe, Gliederung und Beschaffenheit sobald als möglich kennen zu lernen. Für jetzt waren die Wüllerstorff = Berge die äußerste Grenze des Erkennbaren, und ihre drei Gipfel flammten in dem ununterbrochenen Alpenglühen der tiefstehenden Sonne über den schattigen Säumen des in breiten Terrassen herabstei= genden Sonklargletschers. Dief zu unseren Füßen ergoß er sich mit einer meilenlangen Absturzwand in die gefrorene Bai des Nordenskjöld-Fjords.

Um acht Uhr Abends waren wir beim Zelt zurück, nachdem wir vorher noch die Vorbereitungen zur Bevbachtung des Vorrückens dieses Gletschers getroffen hatten. Sumbu und Toroßy hatten uns auf diesem Wege begleitet; sowohl bergauf als auch bergab mußten wir sie aus Seil binden, und wir selbst überwanden die ungeheuere Steilheit des Vergkegels nur

<sup>\*</sup> Die große Ungleichheit des Mältegefühles findet in dem folgenden Abschnitt nähere Erwähnung.

durch Stufen, welche der vorangehende Klot mit unvergleichlicher Sicherheit hieb. Während ber folgenden Nacht fiel die Temperatur bis auf 37° unter Null (-35° am Schiff), und ich glaube nicht, daß wir sie ohne einen Grog ganz ohne störende Zufälle überstanden hätten. Wir tranken ihn, als wir uns dicht gedrängt und vermummt im Sacke befanden; er war glühend heiß und so stark, daß er uns unter anderen Umständen mehrere Tage lang arbeitsunfähig gemacht haben müßte. Dessenungeachtet verlief die Nacht sehr peinlich, erschwert durch feuchte Kälte und frostbereifte Kleider; einmal sahen sich fast alle Bewohner des Zeltes genöthigt, ins Freie zu treten, selbst Sumbu vergaß seine sonstige Henchelei; denn das Vorrecht, im großen Zelte zu schlafen, behnte er bahin aus, sich in den Sack des noch beschäftigten Koches zu drängen und zu brummen, als ich mir die erfrorne Nase mit einer Mischung von Jod und Collodium rieb. Aus Mitleid versuchten wir den Hunden dann und wann etwas Wasser zu geben; allein sie zeigten keine besondere Freude darüber und fragen während des Mariches beständig Schnee.

## Kälte.

Sonnenansgang am Sonklargletscher. — 40.5 Grade R. unter Rull. — Plychologische Erscheinungen der Ralle. — Beobachtete Ralleextreme. — Einfluß der Ralte auf den menschlichen Rörper im Allgemeinen. — Einfluß der Ralte auf die Atmosphäre und das Land. — Schallfortpflanzung. — Einfluß der Ralte auf die körperlichen Sunctionen. — Rallegefühl auf Reisen. — Widerstandsbedingungen gegen die Ralte. — Erfrierungen. — Wiederbelebung erfrorener Blieder. — Durft als Solgeübel der Ralte. — Ein Nachtlager bei 39 Braden unter Rull. — Rückkehr zum Schiffe. — Tod des Maschinisten Krisch und sein Leichenbegängniß.

er Tag der größten Kälte aber, die wir während der Expedition übershaupt erlebten, war der 14. März. Schon um sechs Uhr Morgenssstanden die Tyroler und ich auf der Höhe der Absturzwand des Sonklar-Gletschers. Die Uebrigen waren im Zelt zurückgeblieben, um es vom Schnee zu reinigen und ein kleines Lebensmitteldepot in einem nahen Eisberge zu vergraben.

Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Nur ein gelblicher Schein hinter dem düsteren Gletscherbogen der großen Salm-Insel verrieth ihre Nähe; eine glühende Fackel eilte ihr voraus, wie die Lichtsäule eines brennenden Kamins. Dann kam die Sonne selbst, zuerst noch blutroth und randlos durch die Dünste glühend, und mit ihrem gewöhnlichen Gefolge bei großer Kälte, den Nebensonnen. Die hohen Schneegebirge hatten den zarten Rosaton ihres Lichtes empfangen; immer mehr senkte er sich auf die Gbene des Gises herab, und als der Sonnenball endlich klar durch die Frostnebel brannte, war Alles ringsum in Flammen. Da sich die Sonne selbst Mittags nur wenige Grade über den Horizont erhob, so erhielt sich dieses wunderbare Colorit den ganzen Tag hindurch, und die Berge, deren

Ratte 249

ichroffite Wande selbst schundliche Gewebe von Frostblumen umhullten, bekamen durch diesen Schummer ein wahrhaft glasernes Aussehen. So gedampft dieses Licht zuerst auch war, und so glübend dann, es stand immer mehr im grellen Gegensobe zu der starren Wirklichkeit und dem Froste.



Mil Dem Sontlar Bfellder

Das Weingeistthermometer war bald nach bem Betreten des Gletichers bis auf 40; Grade Runter Nall gefalten,\* und ein leichter Zephnrstrich von dem hohen Janern des Landes herab An einem europaischen Morstage wäre er ohne zweisel sehr behaalich gewesen; hier aber gesahrdete er die unerläßliche Arbeit des Zeichnens und Messens dermaßen, daß ich, obgleich unter dem Windichus der ihrolischen Garde arbeitend, alle Augenblicke genothigt war, die schmerzhaft erstarrten Hande mit Schnee zu reiben.

Wir hatten etwas Rum mitgenommen; kneend empfing Jeder seinen Theit davon, indem wir ihn in des Trinkers Rachen hinabichatteten, ohne dessen Nand mit dem Metallbecher zu berühren. Troß seiner Stärke ichnen dieser Rum alle Kraft und Füisstatet verloren zu haben; sein weichmack glich dem unschnloiger Milch, und seine Consistenz war nicht geringer als die von Ihran Das Brod war so hartgefroren, daß man unter

<sup>\*</sup> Das Majimiam be, von mir a. f brei Bolat Er pediavnen beobachteten Ralte

250 Rafte.

der Befürchtung, die Zähne zu zersprengen, sich blutig biß, um es zu verzehren. Wehr eine Strafe, als ein Genuß war der Versuch, Cigarren zu rauchen, weil sie durch die zolllangen Siszapfen des Bartes immer wieder erloschen und so oft man sie aus dem Munde nahm, vereisten. Selbst die kürzesten Pfeisen waren eingefroren. Glühend fühlten sich die Instrumente an; die Wirkung glühenden Sisens übten auch die Medaillons aus, welche etliche meiner Vegleiter auf der Brust trugen.

Die Erscheinungen der Kälte, welche wir während dieser Reise zu beobachten Gelegenheit hatten, und die ich mir unmittelbar nach ihrer Wahrnehmung notirte, verdienen vielleicht eine kurze Unterbrechung dieser Reiseschilderung. Uralt ist der Schauerbegriff vom scythischen Winter, und daß die Verzichtleistung auf Zonen, wo die Menschen erstarren, ebenso weise ist, wie das Aufgeben jener, wo sie versengt werden. In psychologischer Hinsicht hat man mit großer Uebertreibung angenommen, daß ein heißes Klima die Menschen sinnlich und feig mache, ein kaltes hingegen tugendhaft und tapfer. Andere wieder, besonders Polarfahrer, waren mit Recht der Ansicht, daß Kälte einschüchternd wirke und die Willenskraft lähme. In der That aber ist die Kälte ein doppelzüngiger Versucher; so sehr sie die Willensfraft zuerst erregt, so rasch folgt ihr die Erschlaffung, sie drängt nur an= fangs zur Bewegung, dann aber zur Kuhe. Personen, welche diesem Widerstreit längere Zeit ausgesetzt waren, machen immer den seltsamen Eindruck der Trunkenheit. In Folge des Zitterns und der Steifheit ihrer Kinnladen sprechen sie nur mit großer Austrengung. Sie verrathen Unsicherheit in ihren Bewegungen, in ihren Handlungen und Gedanken die Abgestumpftheit des Schlafwandelnden. Auch die meisten eireumpolaren Thiere bergen sich nach Thunlichkeit vor dem Ungeheuer des Frostes; die einen, indem sie auswandern, die andern, indem sie in geschützten Höhlen in Winterschlaf verfallen. Die Fische, die man in den kleinen Süßwassertümpeln des Landes trifft, frieren mit diesen gänzlich ein und erwachen erst wieder mit deren Aufthauen.

Mit 28—30° R. Eigenwärme tritt der menschliche Körper der furchtsbaren Kälte nordamerikanischer und sibirischer Einöden entgegen, deren

Extreme Back im Fort Reliance am 17. Jänner 1833 mit —44°R., Hapes am 17. März 1861 mit — 44½°R., Neverow in Jakusk am 21. Jänner 1838 mit —47.2°R., Kane mit —-45°R., Mac Clure im Jänner 1853 mit —47°R., J. Roß 1831 mit — 39°R. und Parry 1821 mit — 38.6°R. notirt hat, während die tiefste, in unsern Alpenländern bise her beobachtete Temperatur nur —25°R. beträgt. Troß der Schwierigskeit, die äußersten Kältegrade zu bestimmen, dürften noch tiesere Temperasturen der Luft schwerlich jemals beobachtet worden sein.

Um die Wirkung einer außerordentlich tiesen Temperatur auf den menschlichen Organismus zu versinnlichen, ist die Vorstellung eines ihrem Einflusse unbekleidet ausgesetzten Menschen eigentlich der günftigste Ausgangspunkt. Bei dreißig bis vierzig Grad Kälte würde ihn sofort ein Nebelhof umgeben, dessen Ränder unter gewissen Voraussetzungen die Regenbogenfarben besäßen. Es bedarf keines Hinweises, daß die rapid hervordringende und mit der trockenen Atmosphäre erst allmälig sich ins Gleich= gewicht setzende Körperfeuchtigkeit und ihre sofortige Sichtbarkeit in der kalten Luft die Ursache dieses Nebels wäre, daß seine Abnahme im Verhältniß zur Körperwärme geschähe und mit dieser durch den Tod des Erfrierens gänzlich erlösche. Die Kleidung ist dazu bestimmt, diesem doppelten Verlust an Wärme und Fenchtigkeit, der Hauptursache des furchtbaren arktischen Durstes, soviel als möglich entgegenzuwirken. Aber selbst in dem Zustande der Bekleidung gewährt ein Häuflein Menschen, einer so tiefen Tem= peratur ausgesett, einen eigenthümlichen Anblick. Ziehen sie im Marsche dahin, so entströmt der Hauch qualmend ihrem Mund, eine Dunsthülle feiner Eisnadeln umringt und verhüllt sie fast bis zur Unsichtbarkeit: auch der Schnee, über den sie schreiten, dampft die Wärme aus, welche er vom Meere unterhalb empfängt. Die unzähligen Giskrystalle, welche die Luft erfüllen und die Klarheit des Tages bis zu einer graugelben Däm= merung dämpfen, üben ein unausgesettes flüsterndes Geräusch aus; ihr feiner Schneestaubfall, oder ihr Schweben als Frostdampf ist zugleich die Ursache jenes durchdringenden Feuchtigkeitsgefühles, welches bei großer Rälte um so fühlbarer wird und durch die, offenen Meeresstellen entströ-

menden Wasserdämpse immer neuen Zuschuß erhält. Bei alledem herrscht in der Atmosphäre eine unbeschreibliche Trockenheit,\* die mit dem Feuchtig= teitsgefühl in grellem Widerspruche steht. Schwere Wolfen sind un= möglich; den Himmel bedecken nur Dünste, durch welche der Mond und die Conne, von einem Hofe umringt, blutroth hindurch glühen. Riederschläge von Schnee in unserem Sinne hören auf; seine Krystalle nehmen mit ber Kälte eine fast unsichtbare Kleinheit an. Das Land, der eigentlich e Herb der Kälte und das beständige Spiel der Refraction, empfängt Dämpfe und Schneefälle und alle Feuchtigkeit als Condensator im großen Maßstab; seine frostzersprengten Glieder verhüllen sich, erst im April tritt die Farbe seiner Wände wieder durch die verdunstende Eishülle. Boben im engeren Sinne war auch hier überall, wo er durch den Schnee zum Vorschein kam, hartgefroren wie Metall, und die tiefe mittlere Jahres= temperatur des Franz Josefs-Landes von etwa 13°R. unter Null macht es wahrscheinlich, daß er noch in mehr als tausend Fuß\*\* gefroren war. Große Kälte, Windstille und klarer Himmel\*\*\* sind vereint Eigenschaften des arktischen Continentalbinnenlandes. Je mehr man sich jedoch der See nähert und sich sein Einfluß vermindert, desto seltener wird diese llebereinstimmung. Leichte Brisen treten selbst bei 30° R. unter Rull auf, \*\*\*\* die Luft wird immer minder durchsichtig.

Balle.

Exist bekannt, daß die Schallfortpflanzung in den Polarregionen wir un sehinderter stattsindet, als bei uns. Bei großer Kälte konnten wir existalt beobachten, wie Gespräche, mit gewöhnlicher Stimme geführt,

- \* Diest serfallt in dürre Staubtheilchen. Minder lästig war dieses oben erwähnze Gerit gefrahl auf grönländischen Schlittenreisen durch die geringere relative Lufts bie bei bafelbit.
  - \*\* 3- Butust, dessen Jahresmittel -9° R. ift, beträgt diese Tiefe mabrickeinkm nie bereit Just.
- \*\*\* & Sezimen gelingt es nicht setten den Durchgang der Trabanien des Furuer der die bei Persen sedems wie in den Steppenlandern Hochasiens, mit bloßem Auge wuhrerer hinen
- and Parish ().

auf mehrere hundert Schritte deutlich gehört wurden. Auch Parry und Middendorff erklärten, daß die Stimme bei kaltem Wetter weiter als sonst vernehmlich sei. Diese Schallfortpflanzung scheint in jenen Gebieten auch dadurch erleichtertzu werden, daß ihre unebenen Eismassen und Schneepolster derselben geringere Hindernisse bieten, als die Gardinen unserer Wälder und die Teppiche der Begetation. Auf hohen Bergspißen unserer Breiten sinden sich außer intensiver Kälte manche Momente der Polarnatur vereint, und doch ist es eine Thatsache,\* daß man Flintenschüsse daselbst kaum zu hören vermag. Die Kälte arktischer Regionen allein ist jedoch kaum als Bedingung dieser Erscheinung zu betrachten, weil letztere, wenngleich minder auffällig, auch im Sommer beobachtet werden kann \*\*; es scheint dagegen, daß der Feuchtigkeitzgehalt der Luft von entscheidendem Einflusse ist.

Felsenhart wird der Schnee, seine Oberfläche nimmt die körnige Beschaffenheit des Zuckers an; dort, wo er in massigen Wehen liegt, sind diese wogenartig und scharf berandet, der Schritt wiederhallt auf ihnen wie Trommelton. Auch alle übrigen Gegenstände verdichten ihre Consistenz. Das Eis wird klingend hart; Holz erhält eine erstaunliche Dichtigkeit, zersplatt und ist mit einem Messer so schwer zu bearbeiten wie Bein; Butter, in den Tropen immer flüssig, wird steinhart; Fleisch muß gespaltet und Que chilber kann als Kugel geschossen werden.\*\*\*

Wirkt die Gewalt der Kälte in solcher Weise auf leblose Dinge, wie viel mehr noch beeinflußt sie die lebenden Organismen, und die menschliche Willenskraft. Sie vermindert den Gang des Pulses, die körperliche Empfindung, die Fähigkeit der Bewegung und die des Ertragens großer

- \* hier allerdings sehr leicht erklärbar.
- \*\* In Grönland hörte ich einmal ein mit gewöhnlicher Stimme geführtes Geschräch von Börgen und Copeland auf achthundert Schritte Entfernung. Die Genannten stellten über die Fortpslanzung des Schalles bei großer Kälte Bersuche an; dasselbe geschah schon vorher durch J. Roß; im letteren Falle gestatteten die unregelmäßigen Ergebnisse jedoch nicht, bestimmte Schlüsse daraus zu ziehen.
- \*\*\* Wie dies durch J. Roß geschah, und zwar durch ein zolldicks Brett. Der Gesirierpunkt des Quecksilbers liegt bekanntlich bei 32° R. unter Rull (— 31 1/2° J. Roß), variirt jedoch nach Waßgabe seiner Reinheit von 32° bis 34° R.

Strapazen. Unter allen Sinnen nehmen Geschmack und Geruch am meisten an Schärfe ab, weil sich die Schleimhäute im Zustande einer beständigen Congestion und Uebersecretion befinden; nach längerer Dauer macht sich auch eine Abnahme der Körperkraft bemerklich. Wird Jemand einer hoch= gradigen Kälte plötlich ausgesett, so athmet er unwillfürlich durch die Nase und schließt den Mund; denn im Anfange wirkt die kalte Luft beklemmend und stechenerregend auf die Athmungsorgane. Die Augenlider vereisen jelbst bei Windstille, und damit sie sich nicht schließen, mussen wir sie öfter vom Eise befreien. Nur der Bart ist weniger mit Eis bedeckt, als sonst, weil der rauschend \* ausgeathmete Hauch sogleich als Schnee niederfällt. Schneebrillen beschlagen durch die Ausdünstung des Auges und werden schon bei dreißig Grad unter Null so undurchsichtig, wie frostbereifte Fenster. Am empfindlichsten aber drückt sich das Kältegefühl bei bewegungslosem Verweilen nach einiger Zeit durch das Erkalten der Fußsohlen aus, mahrscheinlich wegen der reichlichen Endverzweigungen der Nerven. Nervöse Abspannung, Apathie und Schlafsucht sind die Folge, und dies erklärt den gewöhnlichen Zusammenhang des Rastens und Erfrierens. In der That ist es für eine Reisegesellschaft, welche eine große förperliche Leistung bei einer sehr tiefen Temperatur zu vollführen hat, die erste Bedingung, so wenig als möglich stehen zu bleiben, und in der intensiven Durchkältung der Fußsohlen während des Mittagsrastens ist auch der Hauptgrund zu suchen, warum Nachmittagsmärsche die moralische Kraft in so hohem Maße erschöpfen. Große Kälte verändert die körperlichen Ausscheidungen, gleichwie sie das Blut verdichtet, während die vermehrte Ausscheidung von Kohlensäure das Nahrungsbedürfniß erhöht. Die Secretion des Schweißes hört gänzlich auf; die der Schleimhaut der Nase und der Bindehaut des Auges dagegen wird permanent vermehrt, der Urin nimmt eine beinahe hochrothe Farbe an, der Harndrang wird erhöht; aufangs tritt Stuhlverstopfung ein, welche fünf und selbst acht Tage lang anhält und in Diarrhöe übergeht. Eine interessante Wahrnehmung ist auch das Bleichen der Bärte unter diesen Ginflüssen.

<sup>\*</sup> Rauichend in Folge der Bewegung der mit Eistrnstallen erfüllten Luft.

Das Kältegefühl, das wir in unserer Vorstellung mit dem Begriffe einer bestimmten Temperatur unter dem Gefrierpunkte verbinden, ist nicht mit jenem identisch, welches arktische Fußreisende selbst im strengsten Frühjahrsfroste empfinden, weil die Kleidung ihre Widerstandsfähigkeit erhöht, Windstille und Bewegung die tiefsten Temperaturen leicht er= träglich machen, und das subjective Wärmegefühl sich mit den Zonen ändert, in denen wir leben. Das Kältegefühl ist im Winter und Sommer ungleich, weil Nahrungsbedarf und Wärmeproduction des Körpers mit der Kälte wachsen. Ihre Eindrücke sind ferner bei gleicher Temperatur indi= viduell, selbst für die nämlichen Personen von wechselnder Größe, und auch von localer Wandelbarkeit; so kommt es, daß man den Frost bald an der Stirne ober dem Kinn, oder vorzugsweise in den Extremitäten empfindet. Fünfzehn bis zwanzig Grad unter Rull bilden bei Windstille in der Regel das angenehmste Reisewetter in den arktischen Regionen. Hunger erhöht das Kältegefühl in Folge der verminderten Wärmeerzeugung \*; ebenso wird es durch Mangel an Schlaf in Folge von Nervenerregung gesteigert.

Die Widerstandsfähigkeit gegen die Kälte ist daher abhänsgig von der Festigkeit des Willens, von körperlicher Abhärtung und Gewöhsnung an Strapazen, von Gesundheit, Bewegung, trockener Luft und Windstille. Nächst Weichlingen leiden rheumatische Personen durch sie am meisten.

Fette Personen ertragen die Kälte, der nicht leitenden Schichte wegen, die sie umgibt, in der Theorie besser, als magere oder proportionirte; in der Wirklichkeit aber stehen sie ihnen nicht selten nach. Scherzweise könnte man auch voraussehen, daß Neger den Vorzug vor Weißen verdienen, weil sie als lebendige Schwarzkugelthermometer einer größeren Aufnahme der directen Wärmestrahlung fähig sind. Das Schwarzkürben der Gesichter, oder das Bestreichen des Körpers mit Fett\*\* ist ein Experiment, das wohl nur von

<sup>\*</sup> Rach Lichtenfels' und Fröhlich's Beobachtungen an sich selbst vermindert sich die Rörperwärme nach zwanzig- bis einundzwanzigstündigem Fasten um einen Grad Celsius.

<sup>\*\*</sup> Das Bestreichen des Gesichtes mit Fett wäre dagegen mit Bortheil anzuwenden, wenn es bei einer Reise von langer Dauer und beständig großer Kälte das Zerspringen der Haut verhindern jollte.

256 Ralle.

jenen empfohlen werden kann, die nie in die Lage kommen, es versuchen zu müssen. Der einzige künstliche Schutz gegen Kälte besteht in sorgfältiger Kleidung und in der Bekämpfung der Condensation der Feuchtigkeit. Alle Kleisdungsstücke pflegen durch sie steif zu werden, wie Blech; wer seinen Pelz auszieht und für kurze Zeit auf den Boden legt, kann ihn nicht wieder anziehen; wollene Fingerhandschuhe werden durch die Condensation der Hautausdünsstung zu undiegsamen Panzerhandschuhen, welche die warme Hand beständig aufthaut, daher die Reisenden die Finger aus ihren frostbereisten Hüllen gerne zur Faust zurückziehen, oder sich, mit Ausnahme der Jagd, der Fäustlinge bedienen.

Die Gefahr des Erfrierens erheischt unausgesette Gegenwehr. Besonders fällt die Nase dem Polarfahrer zur Last. Kaum ist sie als gerettet zu betrachten, so erfrieren die Hände, die sie soeben mit Schnee gerieben, oder die Fußzehen, die selbst während des Marsches häufig bewegt werden müssen, um nicht zu erstarren. Die Ohren dagegen sind völlig durch die Capuze vor dem Frost geschützt. Der Eintritt des Erfrierens eines Gliedes wird durch dessen Unempfindlichkeit ausgedrückt und besteht bekanntlich in dem Zurücktreten oder Stauen des Blutes in den Capillaren. Ohne rechtzeitige Hilse steigert sich dieser Zustand bis zu vollster Sprödigkeit und Härte. Geringere Frostschäden überwindet man durch Reiben mit Schnee; bei großer Kälte aber tritt zuweilen das prickelnd wiederkehrende Gefühl erst nach einstündigem Reiben ein. Unter allen Umständen bildet gefrierendes Wasser, auch mit dem Zusat von etwas Salzsäure, das vorzüglichste Belebungs= mittel, und beim Eintauchen eines unter sehr tiefer Temperatur erfrorenen Gliedes pflegt sich basselbe sofort mit einer Eisdecke zu überziehen. Unter langsamer Steigerung der Wassertemperatur thaut das erfrorene Glied allmälig auf. Je länger Personen ununterbrochen einer tiefen Temperatur ausgesett sind, desto größer wird ihre Empfindlichkeit für dieselbe; ihre Nasen, Lippen und Hände schwellen an und erhalten eine pergamentartige Haut, welche zerspringt und den geringsten Windhauch schmerzhaft empfinden läßt. In manchen vernachlässigten Fällen aber erhält sich das violette Colorit einer erfrorenen Nase oder der Hände, und alle Versuche

es zu verscheuchen, mißlingen. Frostschäden höheren Grades pflegen sich gegen bloße Schneereibungen unveränderlich zu verhalten und erst nach tagelangem kalten Bade zu weichen. Blasenbildungen und das Anschwellen des betreffenden Gliedes, andauernde Empfindlichkeit und leichtes Wiederserfrieren sind die Folgen davon; in manchen Fällen erhält sich diese Empfindlichkeit gegen Temperaturwechsel noch nach Jahren. Bei hochgrabigen Erfrierungen ist die Amputation eines Gliedes unverweidlich.

Räfte.

Ist die Wiederbelebung eines erfrorenen Gliedes eingetreten, so bedient man sich nach den Erfahrungen des Dr. Kepes mit Vortheil einer Mischung von Jod und Collodium (zehn Gran auf eine Unze), um die stets darauf folgende Entzündung zu mildern.\*

Es ist sonderbar, daß ebenso sehr große Hige als große Kälte das Hauptübel sowohl der Wüsten= als auch der Polarreisen erzeugen, den Durst; auch der Wind trägt durch die Steigerung der Verdunstung dazu bei. Noch bemerkenswerther ist es, wie rasch sein demoralisirender Einfluß sich steigert, sobald sein Dasein durch Einen der Reisegesellschaft einmal ausgesprochen ist. Gewohnheit dagegen vermag ihn erfolgreicher zu bekämpfen, als den Hunger. Manche suchen sich durch den Genuß von Schnee zu helfen; aber es ist eine dringende Regel der Enthaltsamkeit, es zu ver= meiden, sobald seine Temperatur beträchtlich unter den Schmelzpunkt sinkt. Entzündungen des Rachens und der Zunge, rheumatische Zahnleiden, Diar= rhöe 2c. sind die Folgen, wenn sich die Mannschaft einer solchen nur momentanen Abhilfe unbedacht überläßt. Sie ist in der That völlig illusorisch, weil es unmöglich ist, so viel Schnee, z. B. einen Kubikfuß, zu essen, als zu hinreichender Wasserverwandlung erforderlich wäre. Schnee von 30—40 Grad unter Null erzeugt jedoch ein Gefühl im Munde gleich dem glühenden Metalls und erhöht den Durst, anstatt ihn zu milbern, durch Entzündung der betreffenden Schleimhäute. Selbst die Eskimo's ziehen es daher vor, lieber den höchsten Grad von Durst zu leiden, als Schnee zu essen, und nur die Tschuktschen pflegen ihn mit großem Behagen als Nachtisch zu

<sup>\*</sup> Ein bekanntes und sehr bewährtes Mittel gegen Frostschäden ist eine Auslösung von Ferrum sesquichloratum crystallisatum in gleichen Theilen Basser.

258 Rafte.

ihren stets talt genossenen Speisen zu verzehren. Bei uns murben Schneesesser während bes Marsches ebenso als Weichlinge betrachtet, wie sonst nur Opiumesser. Im Uebrigen vermindern sich Ratarrhe\* aller Art auf jeder Polar-Expedition, und selbst die Anlässe der Verfühlung, welche die Kälte auf Reisen und der plögliche Temperaturwechsel am Schiffe bieten, verlaufen ohne störende Folgen; ob dies vielleicht durch eine Veränderung des Ozonsgehaltes der Luft veranlaßt wird, wäre zu erforschen. Doch zurud zur Reise.

Wir hatten ben Sonklar Gletscher überquert, seine geringe Neisgung von 1° 6' gemessen, und wenn wir von einer Anhöhe aus die günstigste Route zum Vordringen nach Norden erwogen, so schien kein Weg geeigneter, als der über seinen fast spaltenfreien Rücken. Vergeblich aber spähten wir nach den geträumten Paradiesen des Binnenlandes; sie hatten nur in dem Bunsche bestanden, uns das langentbehrte Land möglichst geschmückt zu denken. Der wahre Charakter des Kaiser Franz Iosesse Landes, soweit er hier und auf den beiden solgenden Schlittenreisen erforscht werden konnte, bildet den Inhalt des solgenden Capitels. Die nachsolgende Beichnung stellt einen mannshohen Schneeblock am Fuße des Souklars



Gletschers vor, welchem Windwehen eine Art von Fächersorm gegeben. Nachmittags kehrten wir nach Besichtigung ber zur Messung der Gletscherbewegung ausgesetzen Pflöcke nach dem Zelte zurück und traten dann den Rückweg zum Cap Tegetthoff und die Hemreise an Gin leichter Wind siel
uns dabei in die Flanke; er war so schmerzhaft, daß er uns zu einem be-

<sup>\* 3</sup> Roft fagt. "Den Binter hatten die Einwoh ier von Holfemborg in Bestgrontand für die gefündeste Jahreszeit, da im Sommer ihre Hanptubet, Lungenkrantheiten und Ratarrh, vorherrichen."

Källe. 259

ständigen Kampfe nöthigte, um nicht irgend einen Körpertheil zu erfrieren. Schwer und freischend zog der Schlitten über den harten Schnee hinweg; mit doppelter Last schien er beladen.

Noch schlimmer war das Nachtlager unter den Klippen von Cap Tegetthoff, wie die Nacht überhaupt den härtesten Theil solcher Reisen bildet. Glücklich ist der zu preisen, welcher durch das Ziehen so ermüdet ist, daß er rasch einschläft. Wie stets, gruben wir zuerst eine Vertiefung in den Schnee und lockerten ihn soviel als möglich, damit er seine Eigenschaft als einer der schlechtesten Wärmeleiter zur größten Geltung bringe.

Kurze Zeit nach dem Betreten des Zeltes hingen dessen Wände voll Reisblumen; wir waren sämmtlich eisbedeckt, an Einigen von uns aber schien nur mehr die Zunge in Thätigkeit und noch ihre frühere Beweglichkeit zu besitzen; ebenso schienen sie auch all ihr bewegliches Gut, Messer, Strümpse, Handschuhe bereits verloren zu haben, Alles, bis auf ihren Plat im Zelte. Das Bärensleisch nahmen sie mit der Lebhaftigkeit Chlorosormirter ein, und als sie in den starren Panzern ihrer erst allmälig thauenden Kleidung schlasen sollten, erwachten sie, um die Gegenwart der Kälte unablässig zu constatiren, obgleich Niemand da war, der daran zweiselte.\*

Neununddreißig Grad stand das Weingeistthermometer unter Null (—36.5° am Schiff), und als die erwärmende Nachwirkung der stattgehabten Bewegung und des Abendessens vorüber war, begann das Kältegefühl sich in solcher Weise zu steigern, daß es wahrscheinlicher wurde, zu erfrieren als zu schlafen. Der Koch erhielt deßhalb wieder den Auftrag, einen starken Grog zu brauen; alsbald brannten sechs Spiritusssammen unter dem schneesgefüllten Kessel. Allein um Schnee von solcher Kälte rasch zum Kochen zu bringen, hätten wir diesen Kessel über den ausbrechenden Vesuv stellen müssen.

<sup>\*</sup> Solche Details werden nur zu dem Zwecke erwähnt, dem Leser ein Bild über das Leben in nordischen Schneewüsten zu geben, und pflegen in arktischen Reiseberichten übergangen zu werden. Es wäre indeßt ganz wider meine Absicht, dadurch Schlüsse zu veranlassen, welche dem Vergleich unserer südlichen Mannschaft mit irgend einer andern des Nordens ungünstig wären. Im Gegentheile hat sich dieselbe, unmittelbar nach einem anderthalbjährigen verhältnißmäßigen Wohlleben am Schiffe dem ärgsten Ungemach des Wetters ausgesetzt, sehr standhaft gezeigt.

15. März. Regungslos, gleich Erschlagenen, hatten wir geschlafen; schon um fünf Uhr Morgens brachen wir auf, um die zwanzig Meilen lange Strecke, die uns noch vom Schiffe trennte, ohne die Bein eines ferneren Nachtlagers im Schnee, in einer Tour zurückzulegen. Das Wetter war so klar, als bei einer Temperatur von — 38° R. überhaupt möglich, und vor einer leichten Brise aus Nord einhergehend, bedienten wir uns bes Segels mit solchem Vortheile, daß wir das sanft ansteigende Westende der Wilczek-Insel schon nach siebenstündigem Marsche erreichten. Auf der Höhe eines kubischen Felsvorsprunges hinterlegten wir ein zweites Lebens= mitteldepot; von hier aus erblickten wir mit einem Fernglas nach einigem Umherspähen das Schiff im fernen Eismeere, obgleich es nur mit seinen Raaen und Mastspißen hinter einem Eisberge hervorsah. Dieser tröstende Anblick verscheuchte die bisherige Besorgniß, daß es inzwischen wegge= trieben sein möchte. Es war bringend geboten, daß wir zum Schiffe zurückkehrten; Lettisk konnte sich schon seit einigen Tagen nicht mehr am Ziehen betheiligen, und marschirte seiner erfrorenen Füße halber in Schuhen aus Renthierfell. Auch Haller trug angeschwollener Füße wegen Fellschuhe; Cattarinich hatte sich das Gesicht erfroren und war lahm; Pospi= schill endlich, der seinen unauflösbar zusammengeschrumpften Pelz nicht mehr anzuziehen vermochte, hatte beide Hände dermaßen erfroren, daß ich ihn nach dem Schiffe vorausschickte, damit er der Hilfe des Arztes daselbst sobald als möglich theilhaftig werbe. Mit großer Anstrengung legten wir die letten sechs Stunden Weges zurück, und als wir eisstarrend (- 36:2° R.) in die rauhen Pässe der Hummocks im Umkreise des Schiffes eindrangen, kamen uns Wenprecht, Brosch, Drel und acht Matrosen entgegen, welche die Unfähigkeit Pospischills, zu sprechen und ihre Fragen zu beantworten, besorgt gemacht und veranlaßt hatte, zu unserer Aufsuchung auszuziehen.

Als ich in die Cajüte trat, hörte ich wieder das Stöhnen unseres unglücklichen Gefährten Krisch. Schon länger als eine Woche lag er ohne Bewußtsein da, noch immer währte sein Todeskampf. Erst am 16. März Nachmittags verkündete die plößlich eintretende Ruhe, daß er uns verlassen hatte! Am folgenden Tage wurde die Leiche in einen

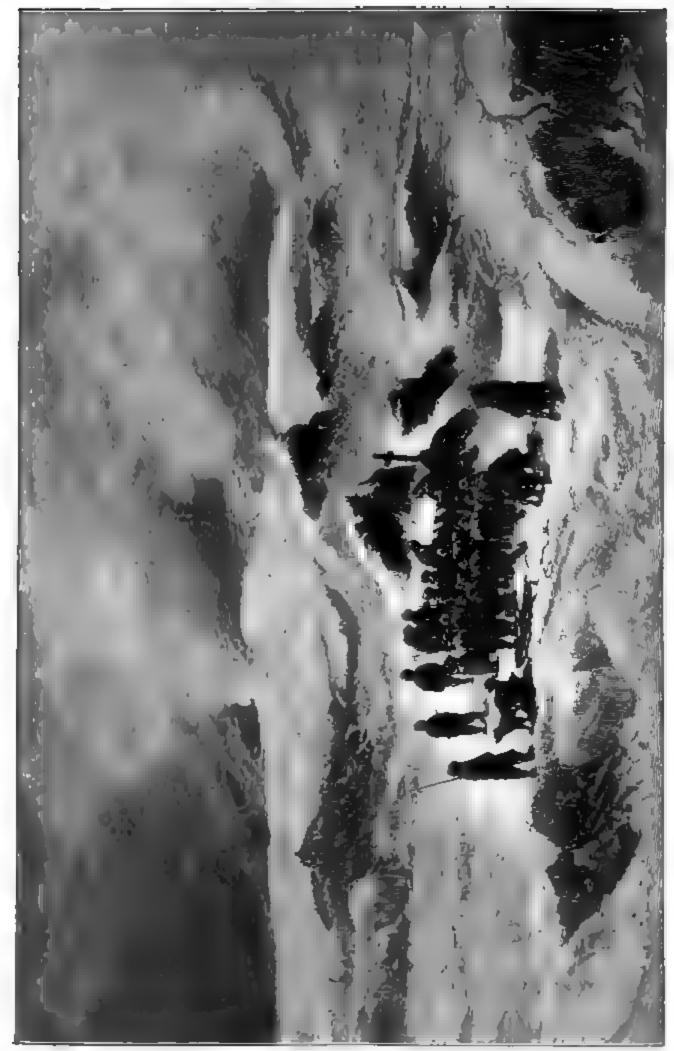

Begrabuit bee Mafdiniften Arifc auf ber Wilegeft. Infet.

• • • • • • . •

Sarg gelegt, auf Deck gebracht und die Flagge auf den halben Mast gehißt. Am 19. März (—20°6° R.) fand die Bestattung des Maschi= nisten in sein einsames Grab im hohen Norden statt. Ein trauriger Zug verließ das Schiff, einen Sarg in der Mitte, der, mit Flaggen und einem Rreuze bedeckt, auf einem Schlitten ruhte und nach den nächsten Strandhöhen der Wilczek-Insel gezogen werden sollte. Schweigend und gegen heftiges Schneetreiben kämpfend, zogen wir hinaus durch die trostlosen Schneegefilde, nach anderthalbstündiger Wanderung hinan zur Höhe der Wilczek-Insel. Hier, zwischen Basaltsäulen, nahm eine Kluft seine irdische Hülle auf, überragt von einem einfachen Holzkreuze — eine traurige Stätte der ewigen Ruhe inmitten aller Symbole des Todes und der Abgeschieden= heit, fern von allen Menschen — unnahbar irdischer Pietät und dennoch ehrenvoller, denn in einem Sarkophage, durch die unentweihbare Einsam= keit. Wir knieten im Umkreise des Grabes nieder, bedeckten es mit mühsam losgebrochenen Steinen, der Wind verhüllte es mit Schnee. Laut sprachen wir das Gebet für den Dahingegangenen, dem das traurige Loos beschieden war, nur die Zeit unserer Leiden zu theilen, nicht aber die des Erfolges und der Heimkehr. Dann trat die Frage vor uns auf, ob es uns selbst vergönnt sein würde, in die Heimat zurückzukehren, oder ob das Gismeer auch für uns die unerforschliche Stätte unseres Endes bilden sollte. Der Wind strich furchtbar über die starre Höhe hinweg, hüllte uns in dichte weiße Schleier ein; Etlichen von uns erfroren Gesicht und Hände, weßhalb wir es günsti= gerem Wetter vorbehalten mußten, das Grab unseres Gefährten auszubessern und mit einer Inschrift zu zieren. Nur mit großer Mühe fanden wir in der schneeerfüllten Luft den Rückweg nach dem Schiffe.\*

\* Bei solchem Wetter kann es geschehen, daß Wandernde das Schiff nicht wieder finden, selbst wenn sie nur 200 Schritt entfernt an demselben vorübergehen. Auch die Richtung des Windes vermag nur wenig zur Drientirung beizutragen, weil erstere zwischen den Eishöckern vielsach abgelenkt wird. Am 6. März gingen Haller und ich, bei —20° R. und heftigem Schneetreiben vom Lande zurücklehrend, stundenlang irre; nur Pekel, der uns vom Schiffe entgegen kam, führte uns zurecht.

zu lassen.

## Das Kaiser Franz Josefs-Pand.

Copographie. — Vergleich mit anderen arktischen Ländern. — Geologie. — Gletscher. — Länderhebung. — Ebbe und Sluth. — Degetation. — Creibholz. — Chierleben des Landes. — Chierleben des Meeres.

ndem ich der chronologischen Ordnung der allmäligen Erweiterung der Entdeckungen während der beiden folgenden Schlittenreisen vorsausgreise, ist es zur Erleichterung des Ueberblickes nothwendig, die Beschreibung des ganzen durch die Reisen bekannt geworsdenen Theiles des Kaiser Franz Josefs-Landes vorangehen

Das Land, in der nunmehr bekannten Ausdehnung fast mit Spitzebergen von gleicher Größe, besteht aus mehreren großen Complexen, — Wilczek-Land ist das östliche, Zichy-Land das westliche Hauptmassiv; beide sind von zahlreichen Fjorden durchschnitten und von vielen Inseln um-lagert. Eine breite Durchschrt — Austria-Sund — trennt diese Massen in ihrer Längenmitte, zieht vom Cap Frankfurt an gegen Nord und gabelt sich in 81° 40' N. B. unter Kronprinz Rudolfs-Land in einen breiten nordöstlich gerichteten Arm — Rawlinson-Sund — welchen wir bis Cap Budapest versolgen konnten.

Gine geschlossene Eisfläche breitete sich von Land zu Land auß; sie war zur Zeit unserer Reisen zum großen Theile nicht älter als ein Jahr, an vielen Stellen von Sprüngen und breiten Barrièren aufgeworfenen Sises durchzogen und mit zahllosen Eisbergen übersäet, deren gänzlicher Mangel im Nowaja-Semlja-Meere auf ihre Wanderung nach Norden

schließen läßt.\* Ueber diese Eisdecke ging unsere Bahn. So lange sie festlag, mochte sich jeder Fjord als Winterhasen eignen; wenn sie aber aufbrach, ließ sich längs den besuchten Küsten keine einzige Localität dafür sinden, da das Land jener kleinen tief eindringenden Buchten entbehrte, welche sich allein dafür empfehlen.\*\*

Die beigegebene Karte ist mit Benützung von fünfzehn Breitenbestimmungen, Compaspeilungen, Zeichnungen und einer Triangulirung entworsen, welche unter den gegebenen Verhältnissen allerdings nur von minderer Genauigkeit sein konnte.\*\*\* Die Berghöhen wurden mittelst des Anerords bestimmt. Durch die Schiffslieutenante Weyprecht und Brosch wurde eine Basis von 2170. Meter in der Nähe des Schiffes gemessen und mit den nächsten Landvorsprüngen trigonometrisch verbunden. Diese Arbeit bildete die Grundlage meiner Aufnahmen.

Es ist stets eine Maxime arktischer Reisenden gewesen, die gemachten Entdeckungen nach den Förderern ihrer Unternehmung, oder nach ihren Vorgängern zu benennen. Wenn auch die betretenen Länder kaum jemals in den Bereich materieller Bestrebungen der Menschen treten werden, so betrachtete ich die Benennung der einzelnen Objecte nach den Urhebern dieser Entdeckungen doch als die einzig dauernde Form für unsere Dankbarskeit gegenüber den einer Idee gebrachten Opsern. Die in der Karte ersichtsliche Benennung der Certlichkeiten geschah schon während der Reise und Aufnahme, sie diente dazu, um die einzelnen Lands oder Meerestheile von einander zu unterscheiden.

- \*Sibirien besitzt keine Gletscher am Meere und die Spizbergen's sind, wie es scheint, nicht groß genug, um hohe Eisberge zu entsenden. Sollten daher diesenigen, welche sich bei der Hope-Insel schaaren oder jene, welche man an der Nordküste Sibiriens trifft, nicht vielleicht vom Franz Josess-Lande stammen? Auch Barenz sah im August 1596 an der Nordküste Nowaja-Semlja's an vierhundert Eisberge.
- \*\* Dies schließt natürlich nicht aus, daß sich geeignete Binterhafen in den unbetretenen Sunden auffinden lassen, am wahrscheinlichsten in dem fjordreichen Markham-Sund.

<sup>\*\*\*</sup> Namentlich gilt dies von bem Gebiet im Norben von 81° 10'.

Da ich das Glück hatte, alle hocharktischen Länder im Norden des atlantischen Oceans zu betreten, so bot sich mir die Möglichkeit ihres Vergleichs unter einander und die Wahrnehmung der schroffsten Gegensätze selbst in unmittelbarer Nachbarschaft. Westgrönland ist bekanntlich ein hohes ein= förmiges Gletscherplateau, Oftgrönland ein großartiges Alpenland mit relativ reichem Pflanzen= und mannigfaltigem Thierleben; der Uebergang dieser Con= traste im Innern des Landes ist völlig unbekannt. Von Spithergen und No= waja-Semlja erhält man annähernd eine Vorstellung, wenn man sich ein Hochgebirge gleich jenem der Detthaler-Ferner, emporragend aus einem um neuntausend Fuß erhöhten Mecresniveau, denkt. Der Charakter beider Länder besitzt mehr Lieblichkeit, als arktische Strenge. Nur das Franz Josefs-Land zeigt den vollen Ernst der hocharktischen Natur; besonders im Anfang des Frühjahres schien es alles Lebens entblößt zu sein. Ueberall starr= ten ungeheure Gletscher von den hohen Einöden des Gebirges herab, bessen Massen sich in schroffen Kegelbergen kühn erhoben. Alles war in blendendes Weiß gehüllt; wie candirt starrten die Säulenreihen der -symmetrischen Gebirgsetagen. Wie bereits erwähnt, trat das Gestein nicht wie sonst mit seinem natürlichen Colorit zu Tage; selbst die schroff= sten Felswände waren in Eis gehüllt, eine Folge der vielen Nieder= schläge, der Luftseuchtigkeit und ihrer Condensation an den kalten Felswänden.

Diese Luftseuchtigkeit eines Landes, dessen Jahresmittel der Tempesatur etwa —13° R. beträgt, scheint auf seinen Inselcharakter zu deuten; denn sowohl Grönland als Sibirien zeichnen sich im Winter durch trockene Kälte aus, \* und es war auffallend, daß selbst nördliche Winde eine Vermins derung derselben für uns brachten.

In Folge ihrer ungeheueren Begletscherung und der sich häufig wieders holenden Plateauformen erinnern die neuen Länder lebhaft an Westgrönsland, durch das tiefe Herabreichen der Firngrenze aber noch mehr an das Victoria-Land am Südpol; im ersten Augenblicke schienen sie auch durch

<sup>\*</sup> Middendorff erzählt, daß er im Süden Sibiriens einen bei großer Rälte ins Wasser getauchten Handichuh über Nacht vollkommen trocken fand.

ihre vulcanähnlichen Formen mit diesem verwandt zu sein. Isolirte Gruppen von Regels und Taselbergen, wie solche dem Basalt eigenthümlich sind, bilden die Vergsysteme des Kaiser Franz Iosesse Landes, und nirgends waren Kettengebirge zu erblicken. Die Entstehung der erwähnten Verggestalten erstlärt sich nur durch Erosionss und Denudationswirkungen, indem selbständige Eruptionskegel nicht bemerkbar waren. Ohne Rivalität, sast alle gleich hoch, ragen die Verge der einzelnen Gebiete auf, im Mittel bis zu 2—3000 Fuß, im Südwesten bis zu etwa 5000 Fuß.

Die Massenhaftigkeit vulcanischer Formationen im hohen Norden und die Auflagerung sehr junger Schichten in den Niederungen der ersteren ist eine Ersahrung der neueren Nordpol-Expeditionen; in der That scheint eine mächtige vulcanische Zone von Ostgrönland über Island, Ian Mayen und über Spisbergen nach dem Franz Iosess-Lande zu reichen. Iedenfalls war die geologische Uebereinstimmung des letzteren mit Theilen von Nordostgrönland unverkennbar; auch dessen tert i ärer Braunstohlen sand stein kam vor, Braunkohlen selbst aber fanden sich nur in geringen Einschlüssen. Doch gehören sie deßhalb nicht minder zu den vielen Anzeichen, welche darauf hinweisen, daß das Klima der Polarländer einst zum mindesten ebenso günstig gewesen sein muß, wie in der Gegenwart dassenige mitteleuropäischer Breiten.

Die weitaus vorherrschende Felsart ist überall krystallinisches Massengestein, welches die Schweden Hyperstenit nennen, das aber mit dem Dolerit Grönlands völlig identisch ist. Dieser Dolerit des Franz Joses. Landes ist mittelkörnig, dunkel lauchgrün und besteht nach der gütigen Untersuchung des Prosessor Ischermak (Director des k. k. HoseMinesraliencabinetes in Wien) aus Plagioklas, Augit, Dlivin, Titaneisen und Eisenchlorit. Der Plagioklas bildet die Hauptmasse, obgleich er den Augit an Menge nur um weniges übertrifft. Die Krystalle des Plagioklases sind häusig ein Millimeter, zuweilen bis drei Millimeter lang. Sie bestehen bald aus dünneren, bald aus dickeren Lamellen, die wenigen Einsschlüsse lassen nichts Auffallendes wahrnehmen. Der Augit ist grünlichsgrau, zeigt keine Krystallumrisse, sondern bildet Körner, die oft ein Millis

meter lang und ebenso breit sind. Der Dichroismus ist merklich, die Absorpstionsunterschiede sind aber gering. Einschlüsse, die aus den übrigen Mineralien bestehen, sind häusig, ebenso kleine in die Länge gezogene Dampsporen. Der Dlivin bildet Körner, die kleiner sind als die des Augit, und nur selten einen Krystallumriß erkennen lassen. Diese Körner sind häusig mit einer Rinde umgeben, die aus einem dichten gelbbraunen Mineral (Eisenchlorit) besteht; oft sind sie auch von krummen Sprüngen durchzogen, die gleichfalls mit jenem braunen Waterial erfüllt sind. An Einschlüssen ist der Olivin sehr arm. Das Titaneisenerz tritt in länglichen Blättchen auf, oder füllt Zwischenräume der übrigen Minerale aus.

Dieser Dolerit zeigt in allen Stücken Aehnlichkeit mit manchen Dolezriten von Spizbergen; seine horizontal ausgebreiteten Decken, schroffe Tafelsberge bildend, erinnern lebhaft an die Amben Abessyniens und geben dem Lande eine eigenthümliche Physiognomie.

Nirgends vermochte man die in Grönland so gewöhnlichen Mandelssteine zu entdecken, und während das Gestein im Süden nicht selten aphanistisch und dadurch zu eigentlichem Basalte wurde, erwies es sich im Norden grobkörnig und nephelinhältig. Die übrigen Felsarten des Franz Iosisses Landes bestanden in einem weißlichen Sandstein mit kleinen grauen Quarzkörnern und einem weißen, thonigen und kalkarmen Bindemittel, serner in einem hellgrauen, sehr seinkörnigen Sandstein mit weißen sehr kleisnen Quarzkörnern und grünlichgrauen Chloritpartikeln, in einem gelbslichgrauen dünnplattigen Thonschiefer mit vielen weißen Glimmerschüppschen und kleinen kohligen Partikeln, welche zuweilen Pflanzentextur erkennen lassen. Das Gestein enthält auch Calcit und Limonit in seiner Bertheilung.

Aeußerst gering war endlich das erratische Auftreten fremder Gesteine (es fanden sich nur Quarzite und grüne Schiefer), soweit die Schlittenreisen mich in die Lage setzen, dies zu beurtheilen. Dagegen waren kleinere Stücke verkieselten Holzes nicht selten, welche in ihrem Innern noch eine kohlige Beschaffenheit wie Lignit zeigten.

Nach der Rückfehr von der Expedition hatte ich in London Gelegensheit, aus einigen photographischen Aufnahmen des spizbergischen Nordosts

landes durch Herrn Smith zu erfahren, wie sehr die Berge dieses Landes an jene des Kaiser Franz Josess-Landes erinnern. Professor Nordenstjöld, der berühmte Erforscher Spitzbergen's, welchen ich bei meiner Rückreise durch Schweden sprach, nannte das Gestein dieses Nordostlandes Hyperstenit; damit wäre auch die geologische Uebereinstimmung der neuen Länder mit Spitzbergen nahezu erwiesen.

Diese geologische Verwandtschaft ist aber, indem sich der topos graphische Charakter von Spisbergen durch Gillis-Land, König Carls-Land und Franz Joses-Land wiederholt, ein wichtiges Woment, welches anzudeuten scheint, daß wir es hoch im Norden Europa's, ähnlich den Erscheinungen im Norden Amerika's, mit einem ausgedehnten Inselscomplez zu thun haben. Gillis-Land und König Carls-Land sind vielleicht nur die östlichsten Inseln der Spisbergen-Gruppe, wenigstens scheint der ununterbrochene Zusammenhang der ersteren mit den neuentdeckten Ländern nicht sehr wahrscheinlich. Die sibirische Tundra des Taimprlandes ist mit einem erratischen Material, großen Blöcken von Granit, Spenit, Diorit, Gneis und Glimmerschieser überschüttet, und es ist nicht uns möglich, daß sie blockbeladenen Eisschollen ihre Ablagerung verdanken, welche in einer früheren Periode von noch unbekannten Ländern herabgeführt und auf dem damals noch unterseeischen Theile Nordasiens fallen gelassen wurden.

Einige der Inseln aus der Gruppe Spithergen-Franz Josefs-Land müssen von bedeutendem Umfang sein, weil sie die Träger ungeheurer Gletscher sind, wie nur die arktische Welt solche kennt. Ihre über hundert Fuß hohen Abstürze bilden den gewöhnlichen Saum der Küsten. Charak-teristisch für alle von uns betretenen Gletscher war ihre ins Graue spielende, seltener matt gründlaue Farbe und geringe Zerspaltung, ihr außerordentlich grobkörniges Eis, ihre geringe Moränen-entwicklung, ihr langsames Vorrücken, ihre anscheinend mächtigen Jahresschichten, ihre schon mit etwa tausend Fuß beginnende Firngrenze, während diese in Grönland und Spithergen erst bei zwei-, beziehungsweise dreitausend Fuß ihren Ansang nimmt, und hier fast

alles Land unterhalb dieser Höhenzone im Sommer schneefrei wird.\* Franz Josefs-Land hingegen scheint selbst im Sommer größtentheils unter einer Schneehülle begraben zu sein, welche nur Felswände und die Rücken und Ab-hänge einzelner Bergzüge unterbrechen.

Fast alle Gletscher reichen bis zum Meere herab. Ihre Zerklüf= tung ist selbst bei den schroffsten Neigungsverhältnissen geringer, als die in unseren Alpen, und in jeder Hinsicht nähern sich selbst die unteren Gletscher= gebiete des hohen Nordens dem Charafter unserer Firnregion. stimmung der Mächtigkeit der Jahresschichten war nur im unteren Theile ber Gletscher möglich, nicht aber in der gleichmäßig mit tiefem Schnee bedeckten Firnzone. Mit Sicherheit ließen sich ihre Begrenzungen jedoch auch bort nicht angeben. Ihre Dicke schwankte zwischen einem und anderthalb Fuß; sie enthielten feine zolldicke Bänder blauen Gises, welche mit schmalen Streifen weißen Gises wechselten, deren Wiederholung mit besonderer Rlarheit etwa nach Klafterbicke geschah. Im Ganzen war die Bänderstructur schwächer ausgeprägt, als dies bei den Alpengletschern der Fall ist, weil ein jäher Wechsel der Temperatur und der Niederschläge in so hohen Breiten ungleich geringer ist. Die Ogivenlinien traten selbst auf der Gletscheroberfläche nur an wenigen Punkten zu Tage, so daß sich , über ihre Form feine verläßlichen Schlüsse ziehen ließen.

Das Gletschereis war von weit geringerer Dichtigkeit, als dasjenige Oftgrönlands, und es scheint demnach, daß das Bewegungsmoment gegensüber dem Regelationsmoment vorwiegt. Selbst in der Tiefe der Gletschersenden besaß sein Gefüge zollgroße Körner bei dentlicher Ausscheidung, und besonders in der Firnregion nahm es einen ungemein porösen Charakter an. Es verräth die große Disposition des Klimas im Franz Josess-Lande zur Gletscherbildung, daß alle kleineren Inseln desselben blasen artig übergletschert waren, so daß ein Querschnitt durch dieselben ein regels

<sup>\*</sup> Malmgren dagegen schätzt die Höhenlage der Firngrenze im nördlichen Theile Spiße bergen's auf 1000 Fuß; in der südlicheren Hälfte beträgt sie nach Dunér und Nordenstjöld 1400 Fuß. In Jeland wurde sie bei fast 3000 Fuß und in der südlichen Hälfte Gröne lande nach Rint bei 2-3000 Fuß beobachtet.

mäßig flaches Segment ergeben hätte, und daß viele Eisströme, aus hohen Firnplateau's herabsteigend, sich über Berglehnen ausbreiten und nicht wie bei uns, ihrer Concentrirung in Thälern und Mulden bedürfen, um zu eigentlichen Gletschern zu werden. Troß dieser Beeinträchtigung ihrer Berticalzunahme fanden sich Gletscher, deren Dicke viele hundert Fuß beträgt (Middendorff-Gletscher), wie dies die Tiese der Spalten und die Höhe der Eisberge klar erwies. Der Dove-Gletscher, der größte von allen, die wir zu sehen Gelegenheit hatten, entzog sich leider durch seine Entsernung von unserer Reiseroute der Möglichkeit näherer Erforschung.

Die Verdunstung der Gletscheroberfläche geschieht in den arktischen Regionen unter dem Einfluß des immerwährenden Tages mit großer Intensität; überall deuteten tiefe Rinnsale darauf hin, daß mächstige Schmelzwasserbäche ihre Oberfläche während des Sommers durcheilen.

Gine vergleichende Beobachtung von Lufttemperaturen im Innern der Gletscherspalten mit der Außentemperatur ergab jedes mal eine Wärmezunahme innerhalb der ersteren. Spuren winterlichen Abschmelzens der Gletscher durch die Erdwärme ließen sich nicht wahr nehmen, weil die Seiten und der untere Rand der Gletscher durch uns geheuere Schneelasten unzugänglich waren, und die Eiszapfen der Gletschersgewölbe und jene der äußeren Abstürze nur dem Schmelzwasser des versgangenen Sommers zugeschrieben werden konnten. Bei dem tief unter dem Gefrierpunkte stehenden Jahresmittel der Temperatur ist ein Abschmelzen durch die Bodenwärme übrigens auch kaum denkbar.

Die Plasticität der Gletscher war so groß, daß ihre durch Bergsvorsprünge getheilten Arme an ihrem Fuße wieder ineinanderslossen, ohne auch nur eine erhebliche Zerspaltung zu verrathen, oder tiese Thalrinnen zurückzulassen. Ihre Bewegung ließ sich nur in wenigen Fällen durch directe Messung beurtheilen, und diese überschritt nur einmal die Dauer eines Tages. Eine Beobachtung am Sonklar-Gletscher im Monate Märzsichen jeder Vorrückung zu widersprechen; erst die Wiederholung dieser Versuche, einige Wochen nachher, ergab für zwei Gletscherindividuen im Süden des Austria-Sundes das Tagesmittel der Bewegung von zwei Zoll.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die größte Bewegung der Gletscher in den arktischen Regionen etwas später als bei uns eintritt, vielleicht Ende Juli und Anfang August, weil die Periode der größten Schneeschmelze erst kurz vorher beendet ist, und daß sie im März und Anfang April ihr Minimum erreicht. Die sichtbaren Zeichen der Gletscherbewegung äußerten sich in der Ablösung von Eisbergen selbst im Monat März, häufiger noch im Monat Mai (am Simony-Gletscher), in der Zersplitterung der Meeresdecke an ihrem Fuß im Monate April (am Middendorff-Gletscher), und als Zeichen ihrer vorschreitenden Bewegung und seitlichen Ausbreitung mußte bas Vorkommen von Gletscherschutt (am Forbes-Gletscher) auch bort angesehen werden, wo zur Moränenbildung jeder Anlaß zu fehlen schien. Die geringe Häufigkeit und Mächtigkeit der beobachteten Moränenbildung ist durch die Festigkeit und den großen Widerstand zu erklären, welchen das doleritische Gestein der Verwitterung entgegensetzt, noch mehr aber dadurch, daß das Verhältniß der unbedeckten, dem zerstörenden Einfluß der Atmosphärilien ausgesetzten Felsflächen in der Gletscherregion zu jenem der Gis= und Firnflächen ein ungleich geringeres ist, wie beispielsweise in den Alpengletschern. Rother Schnee zeigte sich nur einmal und zwar im Mai auf den westlichen Ab= hängen des Cap Brünn, Gletscherinsecten (Gletscherflöhe) jedoch nirgends, obgleich sie in Grönland nicht selten waren. Gletscherschliffe der Felswände von zweisellosem Charakter vermochte ich nicht wahrzunehmen, so emsig ich auch darnach suchte. Es dürfte dies mit der geringen Entwicklung von Moränenschutt im Zusammenhange stehen.

Es ist bekannt, daß Nordostgrönland, Nowaja-Semlja und Sibirien im langsamen Emporsteigen aus dem Meere begriffen sind, ja die ganze nördliche Seite des Erdballs seit einer ungeheueren Reihe von Jahren sich in dem gleichen Falle befindet.\* Es war daher höchst interessant, Merkmale der Landerhebung auch an den Küsten des Austria-Sundes zu beobachten, nämlich schuttüberlagerte Terrassen mit organischen

<sup>\*</sup> Db dieses Emporsteigen ein wirkliches, oder ob nur, wie einige neuere Gelehrte wollen, ein schein bares, auf ein schon seit Jahrtausenden andauerndes Rückschreiten des Dceans gegen die Südhemisphäre zurückzuführen sei, möge hier dahingestellt bleiben.

Einschlüssen (Muscheln), welche die Küste gleich hypsometrischen Curven einfassen.

Ebbe und Fluth, welche das Baieis emporhebt und nur am Küstensaume zerbricht, ließen an denen des Austria-Sundes nur etwa zwei Fuß Fluthhöhe erkennen. Die Verhältnisse verwehrten die Beobachtung der Gezeiten in diesen hochnordischen Regionen, und Lütke hat die Linien gleischer Fluthwellen (Isorachien) in der Länge des Franz Josefs-Landes nur bis 76° N. B. ausgeführt.

Die Begetation des Landes erwies sich überall äußerst dürftig. Nicht die Kälte an sich, sondern ihre lange Dauer pflegt sie zu unterdrücken; sie steht tief unter jener Grönland's, Spitbergen's und Nowaja-Semlja's, und ihr Auftreten gleicht, dem Gesammteindruck, nicht aber der Species nach, jenem der Alpen in neun= bis zehntausend Fuß Meereshöhe, während diejenige Region, welche dem oftgrönländischen Begetationscharakter entspricht, etwa tausend Juß tiefer liegt. Weder jenes kümmerliche, sich kaum über den Boden erhebende Geslecht der Weiden und Birken der genannten Länder, noch ihre zahlreichen Phanerogamen vermochten wir anzutreffen. Zu den wesentlichsten Gründen dieser Pflanzenarmuth gehört auch das äußerst beschränkte Vorkommen von Erde; denn die Detrituslager des Landes gleichen in jeder Hin= sicht den dürftigen Schuttrücken einer sehr alten Moräne, welche nur da und dort von etwas Grün belebt wird. Wenn gleich die Jahreszeit, in welcher wir das Land besuchten, diejenige war, in welcher das Pflanzenleben sich erst zu regen begann, und die Abhänge noch großentheils Schnee überdecte, so boten doch selbst die günstigst situirten schneefreien Niederungen kein anderes Bild. Nirgends zeigte sich eine geschlossene Rasendecke von einigen Quadratsuß Umfang, die an unsere Gegenden erinnert hätte.

Schift ebene Flächen zeigten nur dürftige Gräser von Catabrosa algida Fries in blüthenlosen Büscheln, wenige Exemplare von Saxifraga oppositisolia und Silene acaulis, selten das Hornfraut (Cerastium alpinum) und den Mohn (Papaver nudicaule L.); häusiger waren dichte Polster von Moosen, nicht fructisicirende Rasenstücke von Bryum arcticum (?) Bruch und Schimper; dominirend aber waren die Flechten. Imbricaria stygia

Acharius, Barietät lanata, Buellia stigmatea Körber, Gyrophora anthracina Wulfen, Cetraria nivalis Acharius, Usnea melaxantha Acharius, Bryopogon jubatus Körber, Rhizocarpon geographicum Körber und Sporastatia Morio Körber, Barietät chalibeiformis, und die winterliche Umbilicaria arctica, welche wir in Grönland noch auf siebentausend Fuß Meereshöhe angetroffen hatten.

Diese Bestimmungen sind das Resultat einer sehr sorgfältigen Untersuchung, welche ich der Güte des Prosessor Dr. Fenzl, Director des botanischen Gartens in Wien, und des Prosessor Dr. Reichardt verdanke. Das Museum dieser Anstalt nahm auch die geringe Pflanzensammlung auf, welche ich nach Europa mitzubringen vermochte. Bon einigen Pflanzen waren leider nur noch zerfallene Wurzelbüschel vorhanden, so daß ihre Bestimmung unaussührbar blieb. Mit Pflanzensarben also kann die Natur sich dort oben nicht schmücken; sie kann nur durch ihre Starrheit imponiren und im Sommer durch ihr ununterbrochenes Licht, und gleichwie es Länder gibt, die durch das lebermaß, mit welchem sie die Natur gesegnet hat, dis zur Uncivilisirbarkeit erdrückt sind, so lag hier das andere Extrem vor uns: gänzliche Vernachlässigung, unbewohnbare Dürftigkeit.

Treibholz, meist älteren Datums, sam zwar gewöhnlich vor, boch nur in äußerst geringer Menge. Auf dem Strande von Cap Tyrol erblickten wir einmal einen sußdicken und mehrere Meter langen Fichten- oder Lärchenstamm, der wenig höher als die Wasserlinie lag, und vielleicht, gleich unserem Schiff, durch Winde und zwar von Sibirien her mochte angetrieben sein. Die aufgefundenen Holzsragmente, deren Astsstümpfe zeigten, daß sie nicht von Schiffen stammten, gehörten vorzugseweise unserer Fichte (Pinus pieea Du Roy) au, und die Stämme, von welchen sie herrührten, müssen aus den südlicheren Gegenden Sibiriens hergeslößt worden sein, wie dies die großen breiten Jahresringe beweisen.

Das Land ist, wie vorauszusetzen war, völlig unbewohnt; nirgends ließen sich Spuren einstiger Ansiedlungen auffinden. Es ist auch sehr zu bezweifeln, ob selbst Estimo's im Stande wären, daselbst ihren Lehense unterhalt zu finden; am ehesten noch an der Westseite der Wilczek-Insel, wo sich eine Wacke geringer Ausdehnung durch einen großen Theil des Jahres erhielt. Im Uebrigen finden sich die nördlichsten Ansiedlungen der Estimo's in Westgrönland und zwar in 78° 20' N. B.

Im Süden ist das Land mit Ausnahme der Eisbären\* und der wandernden Bögel auch fast ohne jedes Thierleben. Im Norden des 81. Breitegrades war der Schnee mit unzähligen frischen Spuren von Füchsen durchzogen, deren Füße sich deutlich in dem Schnee abdrückten, obgleich wir niemals Gelegenheit hatten, einen derselben zu sehen. Nur die Excremente\*\* dieser Thiere trasen wir einigemale, auf der Hohenlohe-Insel auch die eines Polarhasen. Die Vegetationsarmuth hindert das Vorstommen von Renthieren und Moschusochsen. Es ist jedoch nicht unmöglich, daß sich Renthiere in den westlicheren, unbetretenen Theilen des Landes befinden, und daß sich dessen Charakter dort dem von König Carls-Land und Spithergen nähert, wo diese Thiere herrliche Weiden sinden, welche ihr Fortkommen in Herden ermöglichen.

Von den großen Säugethieren des Meeres war außer vereinzelten Zügen von Weißwalen nur der Seehund (Phoca groenlandica und Phoca barbata) häusig; das Walroß sahen wir nur zweimal, auch da nicht dicht unter dem Lande. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, daß nur der Mangel offenen Landwassers uns daran verhinderte, es in der Nähe der Küsten zu beobachten; denn die Beschaffenheit und Tiefe des Meeresgrundes war kein Hinderniß seiner Existenz.\*\*\* Von den Fischen sahen wir nur die durch das Schleppnetz gewonnenen Gattungen Liparis gelatinosus Pullus und Gadus.

- \* Die Eisbären leben bekanntlich von Seehunden, diese von Crustaceen und Fischen, von diesen leben auch die Bögel; Bögel, ihre Eier und Lemminge bilden die Nahrung der Füchse, und nur die Polarhasen und Lemminge leben von dem dürftigen Angebote des Pslanzenwuchses.
- \*\* Prosessor Fenzl, welcher ihre Untersuchung unternahm, erklärte: "Sie rühren unzweiselhaft vom Polarsuchse her und bestehen aus den unverdauten Resten verzehrter Lögel, Flaumen, Federn und Anochen jüngerer Thiere, die er in ihren Nestern aufgesucht hat".

<sup>\*\*\*</sup> Muscheln und Scetang bilben bekanntlich feine Nahrung.

Die Bögel, welche wir in dem Gebiete zwischen Nowaja= Semlja und Franz Josefs=Land antrafen, waren folgende: die lang=

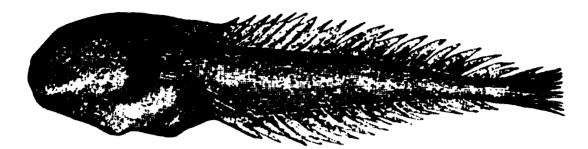

Liparis gelatinosus, Pall.

schwänzige Raubmöve (Lestris K.), die schwarze Raubmöve ohne die langen Schwanzsedern, die Bürgermeistermöve (Larus glaucus B.), die Eis- oder Elsenbeinmöve (Larus edurneus), welche sich nur in der Nähe des Eises aushält, die dreizehige Möve (Rissa tridactyla L.), die See-schwalbe (Sternamacrura N.), der Eissturmvogel oder Mallemuk (Procellaria glacialis), die rosenrothe Möve (Rhotostetia rosea), serner zwei Gattungen Alken (Uria arra P. und Uria Mandtii L.), Teiste (Grylle columba Bp.), Rotjes (Mergulus alle V.), Lummen (Mormon arcticus I.), Siderenten (Somateria mollissima L.), Schneeeusen (Strix nivea), isländische Strandsläuser (Tringa canutus) und Schneeeusen (Plectrophanes nivalis M.). Die meisten der hier angeführten Bögel\* kamen auch an den Küsten des Franz Josessandes vor.

An dieser Stelle mögen auch diesenigen Thierformen des Eismeeres allgemeine Erwähnung finden, welche, dem Meere im Süden des Franz Josefs-Landes durch das Schleppnet entnommen, entweder in der Originals sammlung\*\* des Dr. Kepes, oder durch zweinndsiebzig von mir aussgeführte Abbildungen mit nach Europa gebracht wurden. Den Profess

- \* Ich verdanke deren Ergänzung einer freundlichen Mittheilung des Schiffslieutenants Brosch. Die Bestimmung der Arten an Bord geschah mit Hilfe des Fritsch'schen Atlasses, welchen uns Graf Wilczek gütigst hinterlassen hatte.
- \*\* Das Geborgene bestand aus hundertzweiundzwanzig Fläschchen mit Thieren in Weingeist und in vierzig Fläschchen mit Grundproben. Eine Korallensammlung, von Wensprecht, und eine Algensammlung von mir angelegt, mußte am Bord zurückleiben.

soren Dr. C. Heller\* in Innsbruck und Dr. E. von Marenzeller \*\* in Wien verdankt die Expedition die Bestimmung derselben, und indem ich auf den aussührlichen Bericht dieser Herren in den Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien verweise, begnüge ich mich, ihre Beobachtungen hier mit dankbarer Anerkennung der mir durch sie gemachten Ausschlüsse im Auszug anzuführen.

Die Erforschung ber wirbellosen Fauna jenes Meeresstriches, den wir durchsuhren, war von dem Augenblick an, als der Lauf des Tegetthoff nicht mehr in unserer Gewalt stand, vielsach beschränkt. Bon dem treibenden Schiff aus und in Anbetracht dessen, daß sich kein Zvologe an Bord befand, konnte nicht mehr dafür geschehen, als daß Schiffslieutenant Weyprecht das Schleppnet während der Sommerwochen fast täglich versenken und durch mehrere Stunden gleich dem Schiffe selbst treiben ließ. Ein großer Theil der so erbeuteten Thiere wurde von mir sofort nach dem Leben gezeichnet. Es geschah dies theils in der Ansicht, daß hiedurch eine nachsolgende wissenschaftliche Untersuchung des gesammelten Materials gesördert werden könnte, theils damit im Falle des zufälligen oder nothwendigen Verlustes der Objecte wenigstens ein oberslächliches Bild der Thierwelt eines noch nicht untersuchten arktischen Gebietes erhalten bliebe. Die Folge rechtsertigte zum Theil letztere, bei Nordpolsahrten stets im Auge zu behaltende Vorausssetzung.

Von der in den arktischen Meeren durch zahlreiche Arten vertretenen Garnelen-Gattung fanden sich unter dem gesammelten Materiale vier Arten, nämlich: Hippolyte Payeri Heller n. sp., H. turgida Kr., H. polaris Sab. und H. borealis Ouc.

Die Hippolyte Payeri Hel., in 247 Meter Meerestiefe gefunden, zeichnet sich vor allen andern Arten aus durch einen kurzen Stirnrüssel, durch eine an der Oberfläche des Rückenschildes verlaufende ungezähnte

<sup>\*</sup> Crustaceen, Phenogoniden und Tunicaten. Nach Professor Heller's brieflicher Wittheilung fanden sich im Ganzen dreißig verschiedene Arten vor, wovon zweiundzwanzig zu der ersten Gruppe, drei zu der zweiten und fünf zu der dritten gehören. Als ganz neu wurden sieben Arten aufgeführt.

<sup>\*\*</sup> Spongien, Polypen, Echinobermen und Bürmer in circa achtundsiebzig Arten.

Längsleiste und durch den neungliederigen Carpus des zweiten Fußpaares; die Färbung ist schön rosenroth, die Augen blauschwarz.



Hippolyte Payeri, Hell.

Weiters fanden sich: Crangon boreas, Pandalus borealis Kr. 2c.

Berhältnißmäßig am stärksten unter den Crustaceen ist in den arktischen Gewässern die Gruppe der Amphipoden vertreten, die man häusig als Flohkrebse bezeichnet, weil viele von ihnen mit Hilse ihrer Hintersüße sich hüpfend bewegen. In dem Mitgebrachten sind els Arten enthalten, darunster Amathillopsis spinigera, eine neue von Professor Heller aufgestellte Gattung, ferner Cleidippes quadricuspis Hr., ebenfalls eine neue Art, fersner Acanthozone hystrix Owen, Acanthostepheia Malmgreni Goes., Stegocephalus ampulla Ph., Aceros phyllonyx Sars. Die Gruppe der Meerasseln (Isopoden) ist durch die interessante Munnopsis typica Sars durch Idothea Sabini Kr. und eine neue Art, Paranthura arctica, verstreten.

Aus der Gruppe der Asselspinnen (Phenogoniden) sind drei Arten vorhanden, wovon zwei neu sind.



Hyalonema longissimum, Sars (mit anhaftendem Bryareum grandiflorum, Sars).

Spongien waren nicht selten; boch mußte eine Reihe von Formen bes größeren Bolumens wegen zurückgelassen werden. Unter den Kieselsichwämmen nahmen an Massenhaftigkeit des Borkommens den ersten Rang ein, die beiden als Hyalonema boreale Loven und H. longissimum Sars bezeichneten Formen. Auch eine Art aus der Gruppe der hier so seltenen Hornschwämme liegt vor. Wehrmals brachte das Schleppnetz Actinien, Bryareum grandistorum Sars zu Tage, am 2. Juni 1873 aus einer Tiese von 210 Meter ein Exemplar der äußerst



Umbellula.

seltenen, erst in der allerletten Zeit genauer untersuchten Gattung Umbellula. Bor hundertzwanzig Jahren waren in benachbarten Gegenden zwei Stücke dieser ben Seefebern (Bennatuliden) zunächst verwandten Polypenstöcke gefunden und von Elis und Mylius beschrieben worden. Seitdem blieb dieses Thier verschollen, dis es von den Schweben (Gladansscredition) 1871 in der Baffinssdai und von den Engländern (Challengerscredition) 1873 zwischen Portugal und Madeira, wie zwischen Prinz Edwardsschiel und Rerguelenssand aufs neue angetroffen wurde. Es liegt nahe anzunehmen, daß unsere Umbellula mit der zuerst ausgefundenen, von Linne, 1758, als Isis encrinus bezeichneten Form zusammenfalle. Leider wurde dieses interessanteste der gesammelten Objecte an Bord des Tegetthoff zurückgelassen. So mag wenigstens die Wiedergabe der nach dem Leben gesertigten Abbildung einen Bergleich mit den aus anderen Localitäten bekannt gewordenen und verschieden benannten Formen ermöglichen.

Hobroidpolypen fanden sich in mehreren im atlantischen Ocean weit verbreiteten Arten. Neben den aus diesen Reeren bereits bekannten Seessternen (Asteriden) und Schlangensternen (Ophinriden), wurde auch der Korethraster hispidus Wyr. Thoms., eine von der BorcupinesExpedition



Korethraster hispidus, Thoms. Wyw.

zwischen ben Faröer- und Shetlands-Inseln entdeckte neue Gattung, angetroffen. Die Haarsterne (Crinoiden) sind durch zwei so weit nördlich noch nicht aufgesundene Arten repräsentirt. Auch ein Seeigel und mehrere Holo-



Nephthys longisetosa, Ocra-

thurien fanden sich unter der Ausbeute. Am reichsten ist die Sammlung an Borstenwürmern (Anneliden); ein Beispiel davon in der vorangehenden Figur. Sie enthält siebenundzwanzig, fast durchwegs der Fauna von Grönland und Spisbergen angehörige Arten. Dasselbe gilt von den vierzehn Arten Moosthieren oder Bryozoen. Strudelwürmer (Turbellarien) und Sprizen-würmer (Gephyreen) wurden vereinzelt aufgefunden.

## Die zweite Schlittenreise.

Befahr, das Schiff zu verlassen. — Versammlung der Reisemannschaft. — Ausbruch nach Norden. — Bepäck. — Theilnehmer. — Hemmnisse. — Salm-Insel. — Beschaffenheit des Eises. — Schneechurm. — Nässe. — Roldewey-Insel. — Winterhöhle einer Bärensamilie. — Lebensmitteldepot auf der Schönau-Insel. — Schneetreiben. — Verweisen im Jelte. — Bethürmtes Eis. — Besteigung des Cap Frankfurt, 2000 Suß. — Vögel. — Cap Hausa. — Eindringen in den Austria-Sund. — Wüsserstorssenge. — Spannung und Reiz des Entdeckens. — Abspannung durch breite Schneemüssen. — Bärenjagd. — Lebensmitteldepot in einem Eisberge. — Steinkreis. — Markham-Sund. — Cap Tyrol. — Schneetreiben. — Sumbu's Cod. — Offercap, 81° R. B. — Zwei Bärenjagden. — Die Rässe zersten Unserselbendig. — Rane-Insel. — Becker-Insel. — Undurchschichtigkeit der Atmosphäre. — Die ersten Unzeichen offenen Wassers. — Bärenjagd. — Erzherzog Rainer-Insel. — Der Rorden von Wilczek-Land. — Dove-Eletscher. — Cap Budapest. — Vordringen im Rawsinson-Sund nach Nord. — Unstrengungen ohne Krastöskonomie. — Bethürmtes Eis im Rawsinson-Sund. — Hindernischeit des Compasses. — Declinationsabnahme. — Bärenjagd. — Junehmende Schwierigkeiten durch die Eishöcker. — Verlassen des Rawsinson-Sundes.

## Der Austria=Sund.

ie vorangegangene Schlittenreise hatte mich in den Stand gesetzt, den Plan der großen Reise nach Norden zu entwersen; es war nicht nur ein Lieblingsproject von mir selbst, sondern beherrschte auch sonst das Interesse an Bord, wenn gleich die übrigen wissensichaftlichen Untersuchungen unbeirrt ihren ungestörten Verlauf nahmen. Schiffslieutenant Weyprecht und Schiffslieutenant Brosch setzen mit bewunderungswürdiger Ausdauer die mühselige Beobachtung der

magnetischen Constanten fort, maßen auf dem Eise nächst dem Schiffe eine Basis von 2170.8 Meter Länge, die dem trigonometrischen Verfahren der Aufnahme während meiner Reise als Grundlage diente; auch die meteorologischen Ablesungen nahmen nach wie vor ihren regelmäßigen Fortgang.

Das Wetter war seit einigen Tagen wieder schlecht; sein zuneh= mend stürmischer Charakter steigerte die unverscheuchbare Besorgniß, daß das Eis aufbrechen und unsere Scholle mit dem Schiffe wegtreiben könnte. Die Gefahr, es zu verlassen, um die Ausbreitung der neuen Länder gegen Norden\* zu erforschen, mußte daher mit der Dauer unseres Ausbleibens im wachsenden Verhältnisse stehen. Erst vor wenigen Tagen hatten wir uns überzeugt, daß das Meer fast bis unter die Westküste der Wilczek-Insel aufgebrochen war; ein schwerer Wasserhimmel lag nahe im Süben. Namhafte Entdeckungen waren jedoch nur von einer mindestens ein= monatlichen Reisedauer zu erwarten; das Wagniß war nicht zu vermeiden, und seinen ungefährdeten Verlauf dem Glücke anheimstellend, versam= melte ich die ausgewählte Mannschaft, um mich durch offene Dar= legung der Sachlage ihrer Entschlossenheit zu versichern. Ich erklärte ihr meine Absicht, soweit als möglich nach Norden vorzudringen, stellte ihr die Gefahr vor, abgeschnitten zu werden und wog die erregten Befürch= tungen mit Prämien auf. Für die Erreichung des 81. Grades garantirte ich ihnen zusammen 1000 fl., für die des 82. Grades 2500 fl.; nur das Verdienst sollte bei der Vertheilung dieser Summen maßgebend sein. Um mich aber auch des Stillschweigens der Leute zu versichern und die Mißstimmung unter der übrigen Mannschaft zu verhindern, zu der eine solche scheinbare Bevorzugung Aulaß gegeben hätte, ersuhren sie, daß sie dieser Prämie verlustig gingen, sobald Unberufene davon erfahren sollten. Auf mein Verlangen erklärten die Versammelten, der Gefahr, in welche sie gingen, niemals während der Reise zu erwähnen, und im Falle

<sup>\*</sup> Erst durch diese Tendenz nahm unsere, ursprünglich der Rordostdurchsahrt geltende Reise den Charakter einer Nordpol-Expedition an.

wir das Schiff bei unserer Rücklehr nicht mehr finden sollten, nur in sich selbst die Schuld eines solchen Ausganges zu erkennen; was die Prämie ans belangt, ist ein Geheimniß nie besser bewahrt worden.



Meinungsverfchiedenfieit der finnde uber die Befandlung junger Baren.

Darauf begann ein Paden, Schneibern, Zurüften an Bord, wie für einen Feldzug, und unter bem Zeltdache bes schneeumwirbelten Schiffes wurden die rostbedeckten Schlittensohlen zur Spiegelglätte geschliffen.

Bevor wir aufbrachen, ereignete sich noch eine interessante Untersbrechung unseres einsörmigen Lebens, herbeigeführt durch eine Bärenssamilie. Schon während unserer ersten Reise war ein Bär vom Schiffe aus erlegt und leider der kleine Pekel dabei am Halse verwundet worden. Am 19. März kam wieder ein Bär, ward aber nach einigen Fehlschüssen verscheucht; drei Tage darauf erschien eine Bärin mit ihren beiden Jungen, die, viel dunkler gefärbt als sie, mühsam nachtrollten. Es war unsgemein auregend, das Familienleben dieser Thiere zu beobachten; häusig hielt die Bärin inne, spähte mit erhobener Schnauze in der Luft und beleckte ihre Jungen, die mit großer Bärtlichkeit auf die Mutter hinaufkrochen

und sich in allen Dingen gleich jungen Pudeln benahmen, denen sie auch an Größe glichen. Auf siebenzig Schritte Entfernung fielen sechs Schüsse; die Bärin entlief etwa vierzig Schritte weit und fiel todt hin. Verblüfft über die Schüsse und das Benehmen der Mutter, saßen die kleinen Bären wie angewurzelt im Schnee, und erstaunt blickten sie auf die herbeis stürzenden schwarzen Gestalten, welche das Schiff ausspie. Eines der Bären= kinder ließ sich sogar von Pekel schütteln; erst als sie am Genick ergriffen und auf das Schiff getragen wurden, schienen sie Verdacht zu schöpfen. Auf= recht stehende Fässer wurden ihre Kerker; sie schrien und waren sehr un= geduldig, bis beide in einem Fasse vereinigt wurden. Sumbu allein begriff unsere plötlich erwachte Schonung gegen den Erbfeind nicht, kletterte auf das Faß, bellte stundenlang hinein, und die kleinen Ungeheuer er= hoben brummend die Tagen zu kindischen Drohungen. Gillis, nachdem er diesem Treiben eine Weile zugesehen, nahm sich als Sumbu's Gegner der Bären an und bereitete ihm eine schwere Niederlage. Uns aber waren die Thiere ein Gegenstand der Unterhaltung, und die Mannschaft berieth sich allen Ernstes, sie zum Schlittenziehen für die Rückreise nach Europa abzurichten. Einen wahrhaft komischen Eindruck machte namentlich das schlimme Männchen durch den Contrast des Sänglings und Raubthieres, seinen unbeholfenen Grimm und alle Eigenheiten der erwachsenen Stammesangehörigen. Er brummte und zischte Jeden an, der sich ihm nahte, setzte sich mit großer Prahlerei zur Wehr, und wenn es ihm gelang, über seinen Mitgefangenen steigend dem Gefängnisse zu entrinnen, so lief er mit der Gangart eines Affen dahin, gleich einer Angel über den Schnee rollend, — einer Augel, an welcher ein großer Kopf voll Kindlich= keit und Grimm, voll Drolligkeit und Ernst angewachsen war. Im Ganzen machte ihr Treiben den Eindruck, als ob erwachsene Bären unter die Herrschaft von Titanen gerathen wären. Sie fraßen alles, was man ihnen gab,\* Brot, Sauerkraut, Speck u. dgl. Eines Morgens aber hatten die kleinen Uebelthäter die Wache überlistet und sich geflüchtet. Allein

<sup>\*</sup> Tschudi erwähnt, man habe sowohl Land- als auch Eisbären ganz mit Hafer ernährt.

sie wurden eingeholt, getödtet, und gebraten erschienen sie auf dem Mittagstisch.

Am 25. März Abends waren unsere Vorbereitungen zur großen Reise nach Norden beendet, der Schlitten mit fast sechzehn Centnern beladen. Dieses Gewicht vertheilte sich in folgender Weise:

| Der große Schlitten wog 150 Zollpfund, | \              |
|----------------------------------------|----------------|
| Der Hundeschlitten " 37 "              |                |
| Der Proviant sammt Verpackung 620 "    | 1              |
| Das Zelt und die Schlaffäcke, Zelt=    |                |
| stangen, Bergstöcke 320 "              | )<br>)         |
| Alkohol und Rum 128 "                  | Jusammen       |
| Pelze und Pelzhandschuhe 140 "         | 1565 ZoApfund. |
| Instrumente, Gewehre, Munition,        |                |
| Schaufel, zwei Kochmaschinen,          |                |
| Zugleinen, kleineres Reisegeräth,      |                |
| das Hundezelt 2c                       | 1              |

Jeder der vier Proviantsäcke enthielt (für sieben Tage und sieben Mann berechnet): Boiled beef 51 Pfund, Brot 48 Pfund, Pemmikan 8 Pfund, Fett 7 Pfund, Fleischertract 2 Pfund, condensirte Milch 4 Pfund, Kaffee 2 Pfund, Chocolade 4 Pfund, Reis 7 Pfund, Grüße 3 Pfund, Salz und Pfeffer 1 Pfund, Erdswurst 2 Pfund, Jucker 4 Pfund, \* außersem einen Reservesack mit 20 Pfund Brot. Für die Hunde hatten wir Boiled beef mitgenommen; mit Sicherheit durften wir sowohl in Bezug auf sie als auch auf uns ein hinreichendes Ergebniß der Jagd voraussehen.

Die Reisegesellschaft bestand aus Schiffsfähnrich Orel, den Jägern Klotz und Haller, den Matrosen Zaninovich, Sussich, Lukinovich, mir und den Hunden Jubinal, Toroßy und Sumbu, die insgesammt an dem großen Schlitten zogen. Die einzelnen Obliegenheiten vertheilten sich wie folgt: Zaninovich besorgte die Packung und die Ausgabe von

<sup>\*</sup> Das vergrößerte Nahrungsbedürfniß der beiden letten Wochen würde in künftigen Fällen etwa folgende Steigerung der Provianttheile empfehlen: 51, 60, 5, 7, 2, 8, 6, 4, 10, 5, 1, 3, 6.

Spiritus und Rum, Haller die des Proviants; Klotz sorgte für die Hunde und Wassen, Sussidie für die täglichen Reparaturen, und Lukinovich diente Nachts als Windschutz nächst des Zelkeinganges. Der Ausbruch geschah am 26. März Morgens bei 17° R. unter Rull und Schneetreiben aus Nordwest und sand eine Strecke weit unter dem Geleite Schiffslieutenants Wenprecht und der übrigen Besatzung statt. Doch schon etwa tausend Schritte vom Schiffe entsernt, nahm das Schneetreiben so zu, daß wir unsähig waren, unsere nächsten Nachbarn zu erkennen und im Kreise umhergingen. Da es unmöglich war, die Reise mit Erfolg sortzuseten, bevor sich der Sturm legte, wäre die Rücksehr zum Schiffe ohne Zweisel das einsachste Auskunftsmittel gewesen. Dennoch zogen wir es vor, das Zelt, vom Schiffe aus gedeckt, hinter einer Eisgruppe aufzuschlagen und vierundzwanzig Stunden lang darin zu verbringen. Dabei bestand unsere einzige, obgleich unabsichtliche Beschäftigung darin, den Schnee aufzuthauen, der unsere Kleidung, namentlich die Taschen erfüllte.

Am 27. März (—15 bis 24° R.) setten wir die Reise bei schwachem Schneetreiben und zwar so zeitig fort, daß wir darauf rechnen durften, unsere Niederlage von gestern den Bewohnern des Schiffes zu verheimlichen. Als wir die südöstliche Spite der Wilczek-Insel erreichten und das Schiff unseren Blicken entschwand, nahm jedoch das Schneetreiben bei fallender Temperatur abermals derart zu, daß sich Sussich beide Hände erfror, und wir gezwungen waren, dieselben eine Stunde lang mit Schnee zu reiben. Nachdem wir von neuem aufgebrochen, geriethen wir sämmtlich in Gesahr, das Gesicht zu erfrieren, weil wir einem hestigen Winde entgegengingen. Der schwer belastete Schlitten nöthigte dabei zu solchen Anstrengungen, daß wir zum ersten Male in Schweiß gebabet waren.

Erst am 28. März (bis — 20.6° R.) trat Windstille ein, und indem wir über den öden Sund zwischen der Salm= und Wilczek=Insel nach Nordwesten zogen, erhob sich unsere Marschgeschwindigkeit auf achtzig Schritte in der Minute. Die Bahn, die wir hier und im weitern Verlauf der Reise verfolgten, bestand etwa zur Hälfte aus einzährigem Baieise, zum andern Theil aus älteren Schollen, die mit diesem zu einer geschlossenen

Decke verbunden waren. Da und dort erhob sie sich zu meilenbreiten Barrieren von Eishöckern, deren Entstehung den Pressungen unter Land zususchreiben war. Nachdem wir die Südwest-Spitze der Salm-Insel passirt, waren die Wüllerstorff-Berge, die wir bisher nur selten und in äußerster Ferne gesehen hatten, unser nächstes Ziel; von ihren Gipfeln aus hofften wir uns über den nach Norden einzuschlagenden Weg zu orientiren.

Mehrere Meilen vor uns lagen jett einige felsdurchbrochene Inseln, nur in matten Umrissen durch die immer trüber werdende Luft erkennbar; da sie fast in Nordrichtung lagen, gingen wir gerade auf sie zu. Wir kamen dabei an einigen Eisbergen vorbei, und an ihrer Südseite erblickten wir die ersten Anzeichen des Schmelzungsprocesses in diesem Jahre, frische Eiszapsen. Darauf trat Sübsüdwestwind ein, der die Temperatur allmälig bis auf -- 7° R. erhöhte, Nebel und dichtes Schneetreiben brachte. Schnee= verhüllt und mit einem großen Schlittensegel vor dem Winde laufend, geriethen wir, trop des Compasses beständig vom wahren Curse abirrend, bald unter die Gletscherwände der Salm-Jusel, bald unter festgefrorene Eisberge, oder trabten tief einbrechend durch Wind und wirbelnden Schnee. Zeitweise war der Wind so heftig, daß das Segel allein ausreichte, den schwer beladenen Schlitten dahinzuschieben, und ein Mann voran genügte, um ihn in jener Direction zu erhalten, die eine Signalpfeife von rückwärts angab. Nach sechzehnstündigem Marsche schlugen wir das Zelt auf; es geschah, nachdem der Wind zum Sturme angewachsen und ein Irregehen kaum noch abzuwenden war. Unsere Kleidung schien nur mehr aus Schnee zu bestehen; unsere Augen waren vereist, unsere Kräfte erschöpft. Mit Haft hatten wir das Zelt aufgestellt und uns in sein Inneres geflüchtet. Hier aber begann erst recht unsere Noth. Einer schabte die thauenden Schneerinden von der Kleidung des Andern ab, oder kehrte die mit thauenden Schneeballen gefüllten Hosentaschen um. Dreimal ward dieses Schaben und Kehren wiederholt, und als die Kochmaschine endlich angezündet war, begannen wir zu dampfen, und wünschten, wir hätten lieber Ursache, über Kälte zu klagen, austatt über Feuchtigkeit. Es war eine geringe Hilfe, daß ich ausnahms=

weise etwas Spiritus in einer offenen Schale brennen ließ, um unsere Hosen und Strümpse zu trocknen. Die Temperatur stieg im Zelt, 3 Fuß von det Flamme entsernt, dis auf  $+17^{\circ}$  A.; doch schon 20 Minuten nach dieser künstlichen Erwärmung siel sie wieder  $7^{\circ}$  A. unter Null. Früh (29. März, Palmsonntag) ließ der Wind nach, und die Außentemperatur stieg vorübersgehend sogar auf  $-3^{\circ}$ s A., so daß es im Zelte zu regnen begann, als wir unser Frühstück kochten. Während des solgenden Warsches bestiegen wir im Interesse der Aufnahme die selssige höhe der KoldeweysInsel, an deren Fuß wir das Zelt aufgeschlagen hatten. Das Gestein bestand aus Dolerit, darüber lagen dichte Gespinnste von Flechten (Cetraria nivalis) und in den Felssugen Silene acaulis.



Jagb anf einen Baren in der Winterfioffe

Bon der Höhe dieser Insel aus erblickten wir plötzlich, im Gesichtssfelde des Theodolit-Ferurohres, einen Bären, der, etwa vierhundert Schritte entfernt, Torogn ohne Sumbu's Hilse sicher erfaßt und zerrissen hätte. Gleich darauf war der Bär im Schnee verschwunden, und als wir zur Stelle kamen, sahen wir die Winterhöhle einer Bären familie. Sie bestand in einer Höhle, tief in den massigen Schnechang unterhalb einer Felswand eingegraben. Nur einmal noch war die Bärin selbst zu sehen; dann widerstand sie nuieren Lochungen, ihre gedeckte Anistellung

auf verlassen. Sbenso wenig hatten wir Lust, in ihre enge, finstere Wohnung auf dem Bauche kriechend einzudringen; nur Sumbu war frech genug, ihr dahin nachzusolgen. Aber auch er mußte Dinge gesehen haben, welche ihn veranlaßten, rasch zurückzukehren. Sodann konnten wir aus dem Auswersen von Schnee am Eingang der Höhle schließen, daß die Bärin sich damit beschäftigte, ihre Wohnung abzusperren. Es war das erste Mal, daß wir eine Bärensamilie in ihrem Winterquartier belauschten, und dadurch die geringen bisherigen Ersahrungen über den sogenannten Winterschlaf dieser Thiere vermehren konnten. Middendorff hält dafür, daß berjenige Bär nicht zur Winterruhe kommt, den in Folge unzureichender Fetthülle friert; nach Dr. Richardson überwintern nur die trächtigen Weibchen in einer Schneehöhle, während die nicht trächtigen und die Männchen weite Reisen über das Eismeer unternehmen, offene eisfreie Stellen auszusususchen.

Als wir weiter zogen, umgingen wir die durch schöne Säulenstructur ausgezeichnete und vom emporgepreßten Gise umgebene Schönau = Insel\*; innerhalb ihrer schroffen Wände vergruben wir ein Depot von Lebens= mitteln und Alkohol für zwei Tage, nebst einigen Kleidungsstücken vier Fuß tief in einem Schneehange. Wir konnten uns dabei die Gefahr nicht verhehlen, ein Depot angesichts der Höhle eines Bären anzulegen, und bedauerten sehr, nicht gleich dem Fuchse im Stande zu sein, die Fuß= spuren zu verwischen. Die Temperatur sankt gegen Abend auf —18.5° R., das beeiste Zelt war steif wie ein Bretterhaus. Am 30. März fiel die Temperatur bis auf —24° R.; heftiger Nordwind herrschte, als wir das Zelt verließen, und wallende rothe Schneefluthen umtobten uns, welche die aufgegangene Sonne immer mehr verhüllten. Schwerem Wind entgegen ist ber Marsch ohne Ausgiebigkeit und mit großer Gefahr des Erfrierens verbunden. Dies zeigte sich auch jett, als ich das Zelt zur Beschleunigung des Aufbruches wie gewöhnlich unmittelbar nach dem Frühstück hatte abbrechen lassen, und die Säumigen dem wilden Wetter unvollständig gekleidet gegenüberstanden. Der Eine half

<sup>\*</sup> Schönau bei Teplit in Böhmen, mein Geburtsort.

sich jetzt, indem er, seine Sturmadjustirung ergänzend, einen Strumpf mittelst eines Leibriemens um das Gesicht band, weil die erstarrten Finger ihm nicht mehr gestatteten, das Nasenband und den Windschirm einzuknöpfen; dort hatte ein Zweiter die Renthierschuhe anstatt der Stiefel angezogen, nachdem sein Versuch im Zelte mißlungen, sie mittelst der Hand zum Aufthauen zu bringen. Wieder Andere hatten ihre Stiefel verwechselt, und ich selbst war genöthigt, ein langes Tau um meinen Leib zu schlingen, weil ich meinen Rock nicht mehr zu schließen vermochte.

Ein solcher Zustand widerspricht der Reiseordnung und Sicherheit, artet gewöhnlich in ernste Uebelstände aus, und somit blieb nichts Anderes übrig, als das zusammengeschrumpfte Zelt wieder zu errichten und uns in den Sack zurückzubegeben. Allein seine Feuchtigkeit war inzwischen gefroren, und wir empfanden das Gefühl, als lägen wir zwischen zwei kalten Metallplatten. Frost und Langeweile machten diesen Aufenthalt sehr unbequem; Zaninovich breitete das Segel über uns aus und kehrte den Schnee von den Zeltwänden herab, — eine Arbeit, die nur dieser in jeder Lage ausgezeichnete Mann wegen seiner Standhaftigkeit gegen die Kälte verrichten konnte. Drel und ich bemühten uns vergeblich, die Zeit badurch zu kürzen, daß wir einen mitgenommenen Band von Lessing zu lesen versuchten; wir gaben es bald wieder auf, weil wir zur Einsicht kanien, in diesem Zustande nicht hinreichend denkfähig zu sein. Einige Entschädigung dafür ward uns geboten, wenn die Dalmatiner mit Klotz deutsch sprachen. Sie sahen sich gezwungen, dies zu lernen, weil Klot ber Schwäche fern war, ein italienisches Wort zu behalten oder auszusprechen. Es war ein schönes Deutsch, besonders wenn Klot darauf anwortete. Bei schiechtem Wetter versammelten sich die Hunde entweder dicht an der windgeschützten Seite unserer Behausung, ober sie blieben regungslos in ihrem Belt; ein stillschweigendes Nebereinkommen hatte unter ihnen für diesen Fall einen Landfrieden herbeigeführt. Sumbu hatten wir aus unserm Zelte vertrieben, da der bloße Verdacht, daß sich einer von uns bewegen oder gar rauchen wolle, für ihn hinreichte, zu brummen. Weil es ihm nicht gelang,



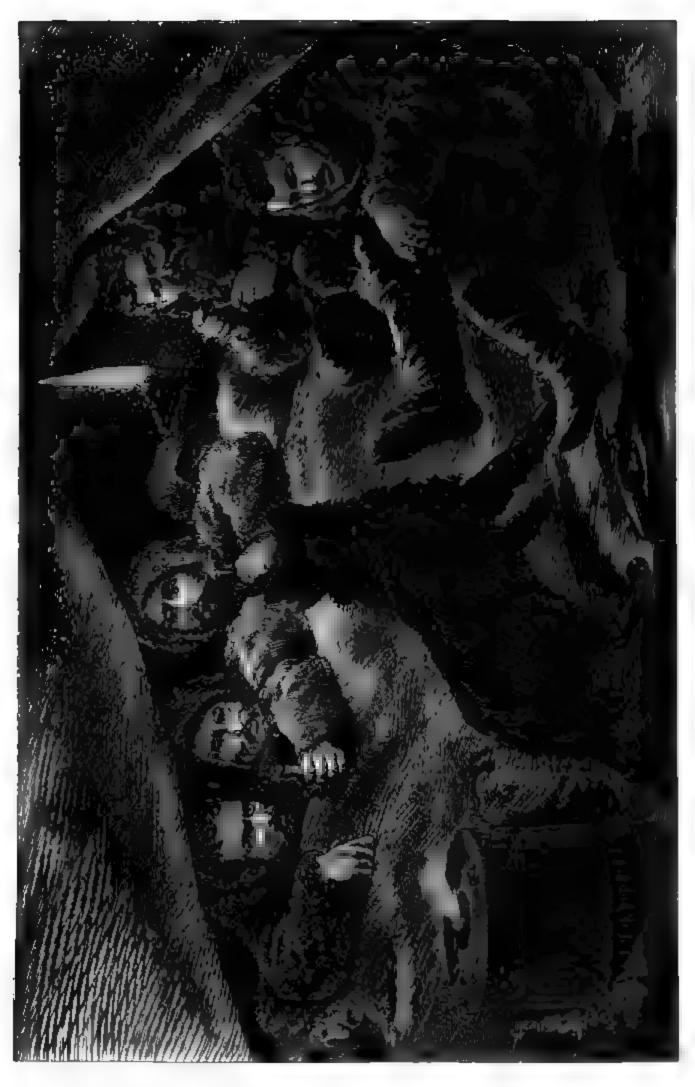

.

-

•

• .

•

•

sich in das Quartier der anderen Hunde einzuschmuggeln, so rächte er sich an uns, indem er so lange auf das unserige sprang, um uns mit einem Schneeregen zu überschütten, bis wir ihn wieder hereinließen.

Am 31. März setzen wir die Reise bei klarem Wetter (— 25·5° A.) nach Norden fort; Mittags machten wir stets eine kurze Rast, nahmen eine Suppe ein, und so oft die Sonne sichtbar war, wurde ihre Meridianhöhe mit dem Theodolit gemessen, alles sichtbare Land im Umkreise gepeilt und gezeichnet. In 80° 16′ N. B. kamen wir in eine breite Barrière ge thürmsten Eises; auf dieses folgte älteres Eis, dessen wogenförmige Obersläche viele Eisberge und hohe, schwarze Basaltklippen unterbrachen. Unsere Orientizung hinsichtlich des weiterhin nach Norden einzuschlagenden Weges war zu Ende. Zwar öffnete sich das Land vor uns zwischen Cap Frankfurt und den Wüllerstorssen; doch nur dann dursten wir in diese Einsahrt eindringen, wenn diese Landestrennung sich als eine nordgerichtete Durchsahrt erwies. Im entgegengesetzen Falle war es rathsam, die wenngleich weithin nach Osten streichende Küste von Wilczel-Land zu versolgen und nur im zwinzgendsten Falle über Gletscher zu wandern.

Aus diesem Grunde verließen Haller und ich den Schlitten. Forcirten Marsches eilten wir auf Cap Frankfurt zu, um uns von dessen Höhe aus für den ferneren Weg zu entscheiden. Drel\* aber und die übrige Mannschaft zogen mit dem Schlitten unter großen Anstrengungen zwischen Eisbergen und Hummocks hindurch weiter nach Nordosten. Cap Frankfurt ist eine 2000 Fuß hohe, gletscherumringte Ecke der großen Hall-Insel. Der geringe Niveauwechsel des Meereises am Fuße ihrer Wände deutete auf eine sehr geringe Fluthhöhe. Ihre Gletscherhochstäche fließt in den Markham: Sund und Nordenstsild-Fjord ab. Als wir den Gipfel betraten, sag alles Land in rosigen Abendnebeln; Bögelsscharen sier nisteten, erkannten wir ihre Unabhängigkeit von der Rähe offenen Wassers.

<sup>\*</sup> Es ist meine Pflicht, dankbar der wichtigen Dienste zu gedenken, welche derselbe der Erforschung der neuen Länder widmete.

Unsere Aufmerksamkeit galt aber vorzugsweise der Configuration des Landes, und wir waren entzückt, eine breite Einfahrt unter uns zu erblicken, die weithin und gerade nach Norden zu verlaufen versprach. Sie war mit Eis= bergen bedeckt und ließ sich bis zu den unbestimmten Umrissen eines fernen Vorgebirges (Cap Tyrol) verfolgen. Das Erreichen des 81. Grades auf der Ebene des eisbedeckten Meeres schien damit gesichert, und einige Winkel= messungen ergaben eine flüchtige Orientirung in diesen neuen Territorien. Die Kuste bes Wilczek-Landes zog in nördlicher Richtung fort und schien sich bann mehr und mehr nach Nordosten zu wenden. Fern und tief unterhalb bewegte sich ein schwarzer Punkt über die dämmernde Ebene des Gises gegen Norden zu; seine Vorrückung war nur dann zu erkennen, wenn ihn Eisberge für eine kurze Zeit plötlich verbargen und wiederbrachten. Orel war es mit dem großen Schlitten, und weder die Pracht der rothen Schneeberge, die in malerischer Anordnung unsern Standpunkt umringten, noch ihre rothen Dunstschleier, ober die Ginsamkeit der uns umgebenden Wüsten waren so ergreifend, als der Anblick dieses kleinen Punktes, der einige unbedeutende Menschenkräfte, nur durch den Willen mächtig, enthielt. Mit großer Anstrengung stiegen wir in unseren Segeltuchstiefeln die schroffen Eishalden hinab, zwischen Wänden hindurch, und eilten bei tiefer Dämmerung sechs Meilen weit über das höckerige Eis dahin, um unsere Begleiter wieder zu erreichen, von denen wir nichts mehr sahen, und deren Richtung wir nur von der Höhe des Berges aus nach den Gestirnen gemerkt hatten. Noch vor Mitternacht langten wir bei ihnen an, und unsere Mit= theilungen erregten außerordentliche Freude.

Am 1. April (bis 23° unter Null) drangen wir beim Cap Hansa in die neugesundene, mit schwerem Eis bedeckte Durchsahrt ein, welcher ich den Namen Austria=Sund beilegte. Je mehr wir uns der Küste von Wilczek-Land näherten, desto unzweiselhafter war es, daß die Wüllerstorss= Berge tief im Binnenlande lagen, und der Werth ihrer Besteigung nicht im Verhältnisse des Zeitverbrauches gewesen wäre. Die mittägige Breite betrug 80° 22′. Es kann nur wenig Spannenderes geben, als das Entdecken neuer Länder. Unermüdlich erregt das Sichtbare das Combinationsvermögen

über die Configuration, und die Phantasie ist rastlos beichäftigt, die Lücken des Unsichtbaren zu erganzen. So oft auch der nachste Schritt ihre Irrthumer



Cap Grankfurt, der Anftria Sund und die Bufferstorff Berge.

zerstort, ist sie dennoch sofort bereit, sie wieder zu erneuern. Hierin liegt der große Reiz der Schlittenreisen einer Nordpol Expedition, gegenuber dem monotonen Einerlei des Schifflebens; nur dann vermindert sich dieser Reiz, wenn man Tagreisen weit uber Schneewüsten zu wandern hat, deren Ufer in solcher Entsernung liegen, daß sie sich nicht hinreichend rasch verändern und dem Errathen des Kommenden keinen Spielraum lassen.

In solchen Fallen werden alle llebelstände ungleich sühlbarer. Man gewahrt, daß der Schlitten wahrend der frühen Morgenstunden, oder bei schwüler, bedeckter Luft schwerer sortzuschaffen ist, als gegen Mittag, weil die hart berandeten Krystalle der Schnecoverflache die glattende Berbunstung durch die Sonne noch nicht erfahren haben; das Ziel selbst schwint geradezu unerreichbar, weil der beschränkte Horizont des Reisenden bestandig zurückweicht. Bald pslegt sich der Turst einzustellen, ebenso die Langweile, die von einem Jugthierleben dieser Art überhaupt unzertrennlich ist und namentlich den geringen Borrath an Tabak rasch ersichopst. So war es auch hier; so oft wir für Augenblicke hielten, beeitten sich Alle, ihre kleinen Pfeisen zu stopsen, die jest nicht mehr, wie stüher, wahrend des Rauchens einstroren. Das geringe Wasserquantum aber, das

wir zuweilen während des Marsches bereiteten und mit Rum\* vermengt genossen, war nicht wirksamer, als ein Tropfen auf einer glühenden Platte.

Alog war an diesem Tage etwas unwohl ("verhist"), und curirte sich, indem er seine Rationauf einen Zug austrank, und dann nach Luft schnapspend ausries: "It wursch m'r n' Mogen aufriegeln, moan i". Auch die Hunde theilten diese Abspannung; mit eingezogenem Schweif und gesenktem Kopfschlichen sie dahin. Trot ihres sonstigen Sifers legten sie sich bei jedem Aufenthalte nieder, sahen entrüstet zu uns auf, sobald wir die Zuggurten wieder ergriffen, und wenn wir uns in Bewegung setzen, erhoben sie das rhytsmische Geschrei von Fröschen; so sehr hatten sie ihr Bellen vervollkommnet.

. Das Land zur Rechten war ein monotones Gewirre von Mulden und Terrassen paralleler Strandhebungen und nicht völlig mit Schnee bedeckt. Längs seines Verlaufes zogen wir von Eisberg zu Eisberg nach Norden. Gegen Abend bestieg ich einen derselben und machte die befriedigende Wahr= nehmung, daß der Austria=Sund mindestens noch bis zum Cap Tyrol reiche, als Orel mir von unten zurief, ein Bär komme directe auf uns zu. Mit der Ungeduld von Kannibalen erwarteten wir seine Annäherung; denn unschätzbar war uns sein Fleisch in Anbetracht der großen Anstrengungen und der unzureichenden Nahrung mit boiled beef. Haller und Klotz versprach ich das in Tyrol übliche Bärenschußgeld von je dreißig Gulden für den Fall einer glücklichen Jagd. Der Bär erhielt drei Schüsse zu gleicher Beit, blieb zuerst wie angewurzelt stehen und schleppte sich dann nach zwei weiteren Schüssen davon. Im vollen Laufe eilten wir ihm nach; unsere Patronen zu sparen, erschlugen wir ihn mit Gewehrkolben und erstachen ihn mit langen Messern. Dann bemächtigten wir uns fünfzig Pfund seines Fleisches, das, auf den Schlitten gelegt, sofort gefror, deponirten die gleiche Quantität von boiled beef in dem Eisberge,

<sup>\*</sup> Man erzielt den Vortheil der Kräftesteigerung ohne die Störung der nachsolsgenden Abspannung, wenn man nach seinem Genusse eine Strecke weit marschirt und einige Minuten rastet, sobald die Reaction eintritt. Franklin nennt (bei seiner Entdeckungsreise, 1819) nebst Munition, Tabak und Branntwein wesentliche Bedürfnisse, von welchen er sich nur höchst ungern entblößt haben würde.

nächst dem wir das Zelt aufschlugen, und gaben den Rest des Bären den Hunden preis.

Am 2. April (—19° R.) zogen wir neu gekräftigt einem heftigen Nordwind entgegen. Ich selbst verließ den Schlitten, um den Strand eine Strecke weit zu untersuchen. Er war zum großen Theile von Schnee entsblößt und zeigte die Einlagerung eines Braunkohlensandsteins in den Mulden des Dolerit. Neben spärlichen Treibholzresten siel mir ein Kreis großer Steine auf, welche in ihrer Aufstellung jenen glichen, die ich in Ostgrönsland bei verlassenen Eskimodörfern beobachtet habe. Doch weil sich keine bestimmteren Spuren einstiger Ansiedlungen entdecken ließen, mag wohl auch der Steinkreis nur als etwas Zufälliges gelten.

Dagegen klärte sich die Vorstellung von der Größe des Franz Joses Landes immer mehr, als sich der breite Markham Sund nach Westen hin öffnete, und wir die hohen Berge seiner sjordreichen Küsten ers blickten, die sich in malerischen Höhenzügen bis zum Cap Tyrol erstreckten. Ueberall waren Gletscher zu sehen; auch das Wilczek-Land verschwand unter einem Eisstrom, und nur der Insel Wiener-Neustadt\* gegenüber trat es noch in einzelnen Felshöhen — Cap Heller und Cap Schmarda — baraus hervor. Abends schätzten wir die gewonnene Breite auf 80° 42′.

Am 3. April (—  $16.6^{\circ}$  R.) erreichten wir fast Cap Tyrol. Sturmsähnliches Schneetreiben aus Süb hielt uns Nachmittags im Belt zurück, worüber Lukinovich nicht unzufrieden war, — er, der des Charfreitags wegen einen Rasttag erwartet hatte, er, dessen Augen immer im Himmel waren, der stets von Heiligen sprach und ihre Reihenfolge im Ralender zu nennen wußte, aber zu den Schneeessern gehörte und nicht besser zog, als etwa Falstaff gethan hätte. Am 4. April stieg die Temperatur bei fortsgesetzem Treiben des Schnee's aus Süden von —  $16^{\circ}$  bis auf —  $4^{\circ}$  R.; er sammelte sich in solcher Masse im Zelte, daß er mit der Schausel herausgeschafft werden mußte. Erst Nachmittags vermochten wir den Marsch fortzuseßen. Diese Zögerung hatte nicht der Kälte, sondern der Furcht vor Nässe gegolten, sich jedoch als nuglos erwiesen, weil das Schneetreiben

<sup>\*</sup> Der Militär-Akademie von Wiener-Neustadt verdanke ich meine Ausbildung.

abermals eine folche Beftigfeit erreichte, bag wir ziehend taum im Stande waren, die Borbersten zu erkennen. Der Marich fand wieder nach dem Compag und mittelft bes Segels vor bem Binbe ftatt. Beftandig irrten wir vom mahren Curfe ab, zwischen großen Tafeleisbergen hindurch brangen wir an dem unfichtbaren Cap Tyrol vorbei und aufs Gerathewohl ins Unbefannte ein. Jeben Augenblick fonnten wir erwarten, auf Land zu ftoffen, ober auf Spalte und offenes Baffer.



Smubn's Cob.

Derfelbe Tag brachte und einen wahrhaft schmerzlichen Berluft Sumbu's Tob. Zwer buftere Jahre lang war Gumbu burch feine Lift \* und feinen Uebermuth die fast einzige Quelle der Beiterkeit für uns

\* Das erfte Dal allein, und zwar vor einem unbetafteten Schlitten eingespannt, vermochte er fich faum weiter gut ichleppen. Erfennend, daß fich die Befreiung von demfelben nicht erwedeln ließ, benätzte Sumbu eine Stelle, wo die Schneebahn maßig auftieg, um stehen zu bleiben, er trug Bebenten, Beweise seiner Araft zu geben, beargwöhnend, ber Schlitten tonne fünftig fogar belaftet werben Alle Arglift machte ein Studden Bleifch ju Schanben, bem er entgegenzog, als er fich ungesehen glaubte.

gewesen. Mit einem gewissen Ehrgeiz war er bestrebt, den leichtsinnigen Toroßy im Ziehen zu übertreffen; rührend war es zu sehen, wenn er Abends erschöpft an der Stelle in den Schnee hinsank, wo man ihn ausgespannt hatte. Für solche Dienste — galten sie doch der Wissenschaft —fonnte es keine abschwächende Erwägung sein, daß sie nur von einem geringen Thiere geleistet wurden und der Anhänglichkeit\* entsprangen. Nahe war die Rückfehr, die Zeit, seine Bürde zu erleichtern. Er sollte nie mehr Lasten ziehen, Jahre der Behaglichkeit sollten ihm bevorstehen. Allein, gleich allen andern von unseren Hunden, erfuhr er niemals diesen Dank. Für das lebhafte Thier war es natürlich, daß er jedesmal außer sich gerieth, wenn er in der uner= meßlichen Einöde eines lebenden Geschöpfes ansichtig wurde. So auch jett. Sumbu riß sich vom Schlitten los, als eine Möve über ihn hinwegflog; dieser nacheilend, verschwand er sofort, ohne jemals wiederzukehren. Rein Warten und Rufen half; unsere Spur wurde trot des tiefen Schnee's rasch verweht, und es ist kein Zweifel, daß unser treuer Begleiter nach mehrtägigem Umherirren erschöpft den Hungertod erlitt, oder einem Bären zum Opfer fiel.

Nach einer Rast um Mitternacht brachen wir aus Zeitökonomie, ohne zu schlasen, schon am 5. April Morgens wieder auf (—6° R.). Das Wetter hatte sich gebessert; Klot trat zuerst aus dem Zelte, um "das Bieh einzuspannen", und erschreckte uns durch die Mittheilung, daß hohes Land unseren serneren Weg versperre. Doch als wir ihm ins Freie nachsolgten, bemerkten wir, daß Klot anstatt nach Norden nach Westen geschaut hatte, und das Zichy-Land sich zur Linken in Nordrichtung fortsetze, während das Wilczek-Land gegen Nordost hin abbog. Also zogen wir über die ungeheure Schneewüste weiter, welche das sonnenbeschienene Oster-Cap (81° 1') und das Cap Hellwald als fernste Aussichtspunkte überragten, und histen bei dem Ueberschreiten des einundachtzigsten Grades und des Oster-sonntags wegen die Flagge auf dem Schlitten auf.

Während des Marsches kam ein Bar aus großer Entfernung eilig auf uns zu; auf vierzig Schritte fiel er, von drei Schüssen in den Kopf

<sup>\*</sup> Sumbu und Pefel waren meine eigenen hunde.

getroffen. Die nachfolgende Abbildung stellt das auf Schlittenreisen beobachtete und schon früher beschriebene Jagdverfahren dar und zeigt bie schönen Formen von Cap Tyrol im Hintergrunde.



Des Offer-Cap und ber Siernen-Sund.

Benige Stunden darauf bemerkten wir eine Barin; fie war etwa vierhundert Schritte entfernt und schien eifrig im Schnee zu scharren. Wir fuhren unbefümmert weiter, bis fie Wind von uns befam, und, wie erwartet, saben wir fie sich plötlich umwenden, hoch aufrichten und bie Luft durchschnuppern. Dann tam fie auf uns zu, malzte fich etliche Male vor drei in Anschlag gebrachten Gewehrläufen ungenirt und behaglich am Rücken im Schnee, schob sich mit der Schnauze voran am Bauche vor, bis sie, auf fünfzig Schritt Entfernung tödtlich getroffen, regungslos umfiel. Darauf untersuchten wir bie Stelle, an welcher fich bie Barin noch furz vorher so beschäftigt gezeigt; wir fanben nicht Sumbu, wie wir befürchtet hatten, sondern einen halbverzehrten Seehund, unmittelbar daneben ein Loch im Gife. Es hatte nichts geholfen, daß sich die Robbe einen langen gewundenen Spalt geschaffen, um ungefährdet bas Baffer verlaffen und bahin zurudkehren zu konnen; die Barin war kluger noch als fie und hatte sie wahrscheinlich im Schlafe auf bem Gise überrascht. Wieder überzeugten wir uns, wie diese scheinbar so plumpen Thiere leicht hinwegichweben über ben Schnee, mahrend wir felbft auch ohne Schlittenziehen tief

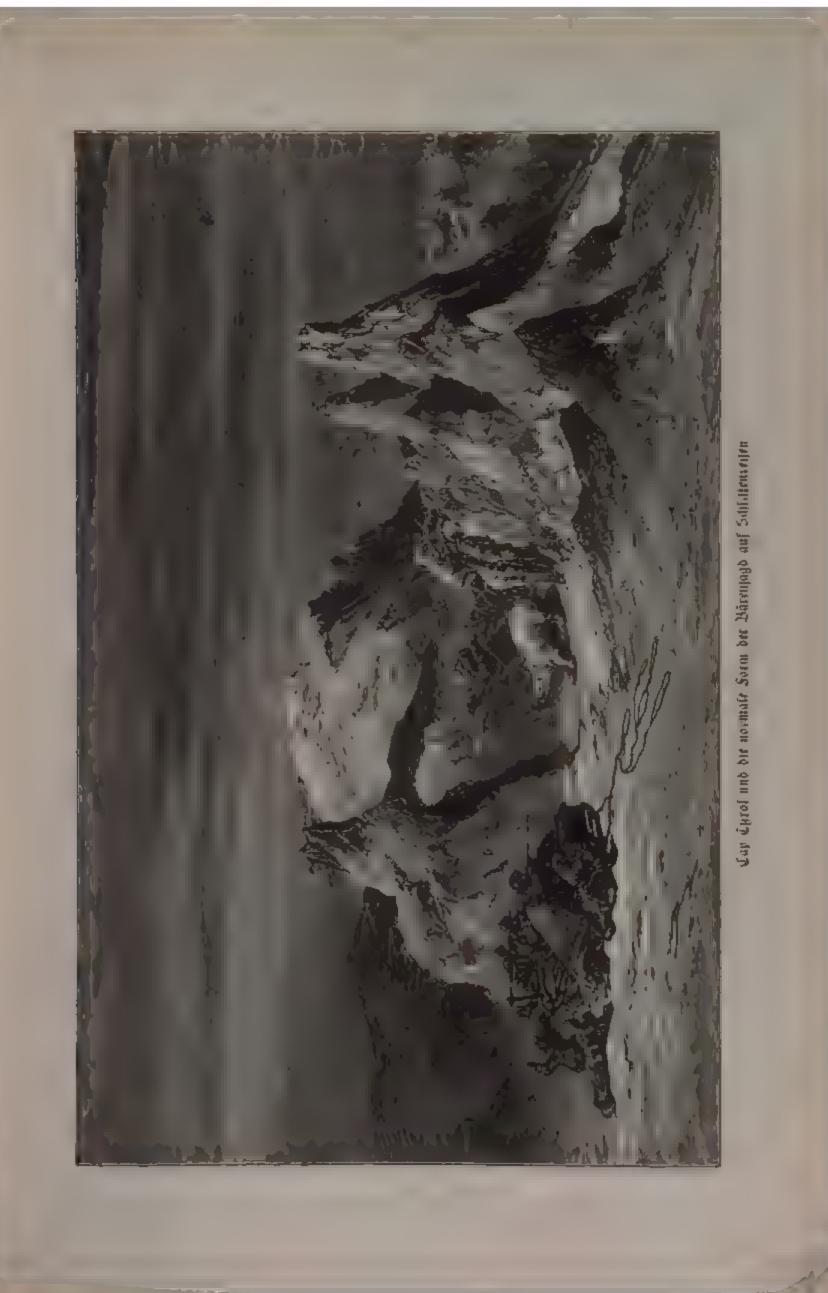

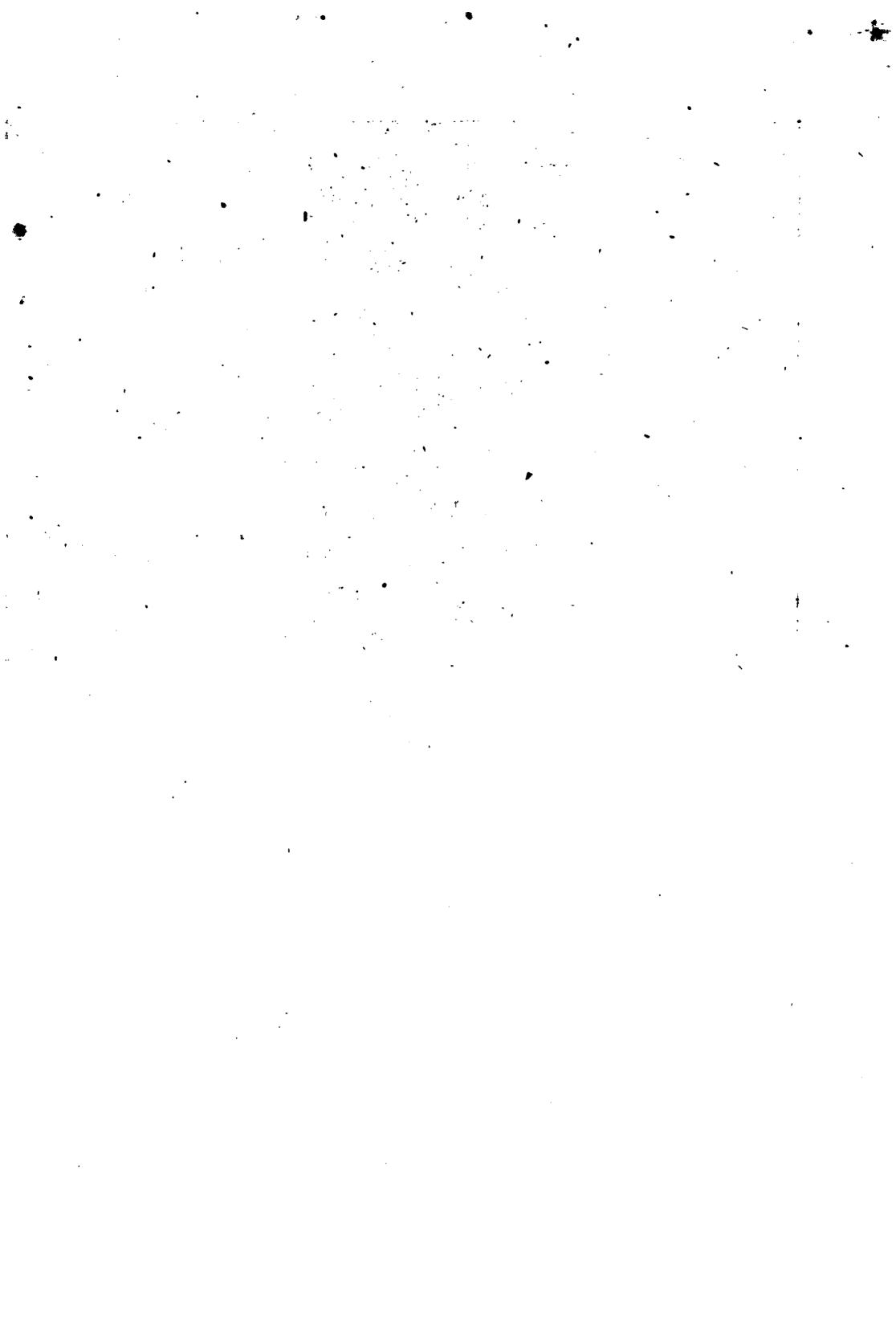

einbrachen. Bärensteisch bitdete jetzt vorzugsweise unsere Nahrung, schwer war der Schlitten schon damit belastet. Wir genossen es nach Belieben roh oder gefocht. Mangelhaft gelocht, besonders von alten Bären, war es noch schlechter als roh, eine wahre Kost für Moven, kaum geeignet für die



Beriftelnug von Barenffelich fur bie Mabigeit

Diat von Tenseln an den Fasttagen der Hölle. Auch sonst vermogen die Bolarländer den Feingeschmack nicht zu befriedigen; mit geringer Ausnahme sind ihre Producte für die Mahlzeiten der Menschen derb und thranig. Der Beisall, den sie dessenungeachtet sinden, entspringt nur der Noth In der That sind die oden Gestade der Polarländer die wahre Heimat des Hungers; nurgends werden alle Berechnungen des Reisenden vom Magen so sehr beeinflust als gerade hier. Nichts bleibt dier liegen oder "übrig". Die todten Geschöpse werden von den lebenden verzehrt, deren unausgesette Beschöpsigung das michiame Aussuchen der Nahrung ist. Auf drei Nordpol-Expeditionen habe ich nur äußerst selten Reste von Thierseichen gesehen, niemals die eines Baren oder eines Fuchses. Der Mensch, der sich in diese Busten begibt, muß dem Grundsat huldigen: alles zu eisen, nichts weg-zuwersen Unübertresstlich war darin Franklin; allein ich glaube, daß wir ihm

nur wenig nachgaben. Franklin und seine Leute (1821) fanden das Fleisch eines weißen Fuchses so wohlschmeckend wie das junger Gänse — ein Zeichen, wie sehr sie diesen Geschmack vergessen hatten. Füchse schätzten sie mehr als magere Renthiere, das Fleisch des grauen Bären nannten sie äußerst schmackhaft, während es die Indianer nur im Nothfalle essen; rohes Renthiermark galt ihnen als Delicatesse, aßen sie doch auch Thiere im Zustande der Verwesung. Auch Barent und seine Mannschaft waren recht bescheiden; Walfischsleisch verglichen sie mit Rindfleisch, das von Füchsen mit dem von Raninchen, Bären dagegen verabscheuten sie. Nur einmal genossen sie von der Leber eines solchen Thieres, in Folge dessen drei Mann schwer erkrank= ten; ihre Haut schälte sich vom Kopf bis zu den Füßen. Auch Kane war trop seiner Noth befangen; das Fleisch eines fetten Eisbären nannte er fast ungenießbar. Dunér sagt: "Wenn der Polarbär nicht kurz vor seinem Tode von einem halb verwesten Walroß oder Seehund gefressen hat, so ist sein Fleisch, obwohl etwas grob, doch schmackhaft und keineswegs der Gesundheit schädlich." Parry nennt Walfischsleisch so wenig genießbar, wie Walroßsleisch, nur das Herz des Walrosses läßt sich nach ihm noch essen. Das Fleisch junger Seehunde dagegen nennt er mürbe und wohl= schmeckend. Wir selbst verschmähten nichts, dessen wir habhaft wurden, eben= so wie J. Roß, nach welchem das Fleisch der Füchse jedes andere übertrifft, selbst das von Larus Tridactylus; Gissturmvögel allein finden seinen Beifall nicht, weil ihr Fett mit den Muskeln verwachsen ift.

Die fortgesetzte Nässe der letten Tage hatte unsere nur für große Kälte berechneten Segeltuchstiefel bereits gänzlich erweicht; Mehrere von uns hatten diese außerdem schon vertreten, Morgens waren sie sämmtlich gesroren und ihr Inneres zu einer Sishöhle umgewandelt, so daß wir sie über einer Spiritusflamme aufthauen und die Ferse während des Marsches mit einem Hammer immer wieder gerade klopfen mußten, oder wie Haller sagte: "So isch a Mittel mit Auskloggen".\* Sussich hatte sich aus seinem Tuchleibchen bereits ein Paar neue Stiefel gemacht. Es wäre indeß irrig zu glauben, lederne Fußbekleidungen hätten uns auf dieser Reise

<sup>\*</sup> So geht es burch Aufklopfen.

besser gedient; wir hätten sie gar nicht anzuziehen vermocht und in der steigenden Kälte der folgenden Wochen sicher die Füße erfroren. In gleicher Weise waren auch unsere Kleider gänzlich durchnäßt, und so oft die Temsperatur siel, starrten sie voll Eis. Um wenigsten litt ich dabei, weil meine Federkleidung das Durchdringen der Nässe am besten verwehrte.

Reine Gattung von Schnee sett dem Schlittenziehen solche Hindernisse entgegen, als jener, der sich dem Gefrierpunkte nähert und ballt. Solcher Schnee hemmte auch jett unser Vordringen, obgleich wir uns dis aufs Acuberste anstrengten. Drückende Schwüle herrschte; Firmament und Erde wurden plöglich sinster, und aus gewitterähnlichen Wolken siel ein greller Strom des Sonnenlichts auf die stolzen Regelberge der Kane-Insel. Schneefall, Windstille und heftige Böen wechselten darauf mit einander, und erst kurz ehe wir das Lager aufschlugen, ward es wieder hell. Im fernen Norden sahen wir dann zwei weiße Bögen — die Becker- und Erzherzog Rainer-Inseln, und die ausgedehnte Back- Einsahrt jenseits Cap Hellwald. Nur innerhalb der Sunde, welche diese Landestheile von einander schieden, dursten wir darauf zählen, unsere Reise ohne Umwege nach Norden fortzusesen.

Am 6. April, Oftermontag (7 bis 15° unter Null), gingen wir auf den öftlichen dieser beiden Bögen zu; allein die Atmosphäre war an diesem Tage ohne eigentlichen Nebel so seucht und undurchsichtig, daß ihre Existenz je nach der wechselnden Beleuchtung bald behauptet und bald bestritten werden konnte. Selbst da wir nur noch hundert Schritte von der Becker-Insel entsernt waren (81° 13' nördlicher Breite geschätzt), vermochte man das ansteisgende Land nur dem gemessenen Neigungswinkel, von 1° 7', zu entnehmen.

Dann zogen wir über den eisbedeckten Rücken der Insel; voll gesipannter Erwartung betraten wir ihre Höhe; eine unbeschreibliche Einöde lag nach Norden hin, trostloser anzusehen, als irgend eine, die ich je in der arktischen Region angetroffen. Schneebedeckte Inseln lagen darin; sie geswährten, wie die kleineren Eilande daselbst, den Anblick segmentartiger Bögen. Die sich dazwischen ausdehnende Eisdecke des Meeres artete in größerer Entsernung in ein Chaos von Trümmerhügeln und Eissbergen aus. Nur ein Anblick erfüllte uns mit großer Befriedigung,

bie ununterbrochene Fortsetzung und Nordrichtung des Austria-Sundes; hätten wir vergessen können, auf welche Weise unser Schiff in die Nähe des Franz Joses Landes getrieben, so wäre er uns damals als die wahre Straße zum Nordpol erschienen. Auch konnten wir nicht daran zweiseln, daß nahe im Norden von uns sich offenes Wasser befinden müsse; denn auf keine andere Weise ließen sich dessen Anzeichen in den letzten Tagen deuten: die große Feuchtigkeit und hohe Temperatur der Luft, die dunkle Farbe des nördlichen Himmels und die häusigen Züge von Alken, Tauchern, Teisten, grauen und weißen Möven, die von Nord nach Süd oder umgekehrt flogen.

Nachdem wir die Becker-Insel überquert hatten, zogen wir wieder auf dem Meereise weiter. Eine kurze Strecke lag es in rauhen Wogen, aus denen ein Eisbär plötlich auftauchte und auf uns zukam. Er stach goldgelb von den silberglänzenden Hügeln des Gises ab, und seine Annäherung geschah ohne jedes Bedenken. Auf dreißig Schritt erhielt er zu gleicher Zeit drei Rugeln; allein er entkam mit der für einen Schwerverwundeten bewunderungs= würdigsten Behendigkeit. Am 7. April (-13 bis 20° R., leichter Südwest= wind) hielten wir uns nahe der Erzherzog Rainer=Insel gegen Norden, wobei die harte Reisdecke der wiedergekehrten Kälte unsern Fortgang nicht wenig hemmte. Nur das klare, sonnige Wetter dieses Tages vermochten wir zu nüten, indem wir unsere Kleider trockneten, wobei Schlitten, Mast und Raa mit Pelzen, Schlaffäcken, Handschuhen u. dgl. bedeckt waren. Mittags wurde das Cap Beurmann nahezu erreicht, und unsere Breite betrug nach der beobach= teten Meridianhöhe 81° 23'. Die Polhöhe Morton's war somit überwunden; am Lande selbst übertraf uns nur noch Hanes um wenige Minuten.\* Erst um diese Tageszeit klärte sich der nördliche Horizont völlig auf und ent= rollte uns die schroffen Felszüge der Coburg-Inseln, hinter welchen erst jetzt hohe Schneegebirge in matten Umrissen auftauchten: das Krouprinz Rudolfs-Land.

Es hatte in dieser Breite den Anschein, als höre das Wilczek-Land plötzlich auf; doch als die Sonne die treibenden Nebel ver-

<sup>\*</sup> Wir freuten uns dieses Erfolges, ohne ihm Bichtigkeit beizulegen.

zehrte, sahen wir die glänzende Hochfläche seiner ungeheuren Gletscher (Dove=Gletscher) in einem fast ununterbrochenen Weiß zu uns herüber= starren. Nach Nordost hin ließ sich das Land nur bis Cap Buda= pest in nebelgrauer Ferne verfolgen. Dieser Anblick allein war es, welcher dem Totaleindruck des Landes, das heißt, dem topographischen Charakter Spitbergen's widersprach; benn Gletscher ungewöhnlicher Größe setzen ein ausgebehntes Hinterland voraus. Da es schien, als ob das Kronprinz Rudolfs= und das Karl Alexander=Land im Zusammenhange stünden, so verließen wir den Austria=Sund, bogen in den Rawlinson=Sund ein und gingen auf Cap Rath zu. Bei diesem Vorgebirge in etwa 82° nördlicher Breite angelangt, wollte ich den größten Theil der Mannschaft zurücklassen und den letten Theil der Reise nur noch mit dem Hundeschlitten und zwei Begleitern ausführen. Ueberall konnten wir darauf rechnen, tiefe Schneewehen im Striche der herrschenden Windrichtung hinter den Eishöckern zu treffen, welche zu Wohnungen auszuhöhlen für drei Mann das Werk einer Stunde gewesen wäre. Schon bei einer früheren Gelegenheit hatten wir gefunden, daß ein solches Nachtlager wärmer ist, als das leichte Gewebe eines Zeltes.\*

So groß aber auch unser Eiser war, die Entdeckungen soweit als möglich auszudehnen, so nahmen wir doch schon jett wahr, daß das Miß=

\*Hei einem solchen Ausfluge gruben wir zu Dreien eine Schneehöhle binnen 3/4 Stunden, und stellten den mit einem Segel überspannten schneebelasteten Schlitten als Dach über und. Zwischen zwei Pelzdeden und einer Gummidede war hinreichender Raum zum Schlasen: da wir den Eingang zumauerten und die Rochmaschine in Thätigseit setzen, erhöhte sich die Temperatur sosort; damit sie nicht so rasch wie durch ein Zelt entwich, genügte es, die obere Deffnung sorgfältig einzudeden. Der große Bortheil eines solchen Nachtlagers liegt in der Erleichterung des zu ziehenden Gepäcks. Besindet man sich in einer Gegend, wo das Zusammentressen mit Eisbären zu dem Autäglichen gehört, so muß vielleicht der Proviant und selbst die Hunde mit in die Höhle genommen werden. Im llebrigen empsiehlt sich diese Art des Reisens nur für ein bis zwei Mann, wenn sie allein mit Hunden wandern und die nöthige Fertigkeit zu solchen Arbeiten erlangt haben, und nur dort, wo man mit Sicherheit darauf rechnen kann, tiese und sesse Schneelager jederzeit anzutressen. Ihre Gesahr liegt in der Ueberraschung durch Schneessen, bevor man eine Stelle gefunden hat, die das Eingraben gestattet.

verhältniß zwischen Anstrengung und Erholung unsere Kräfte geschwächt hatte. Wir hatten täglich nur fünf Stunden geschlafen, waren die übrige Zeit marschirt, oder mit allerhand Arbeiten beschäftigt, und in dem= selben Maße, als sich die Tagesleistungen vergrößerten, war auch unser Appetit gewachsen. Der fortgesetzte Genuß des Bärenfleisches begann einigen unter uns nachtheilig zu werden; dagegen gefiel es den Hunden, sich fortan als die alleinigen Consumenten bes boiled beef betrachten zu dürfen. Beson= ders empfindlich fiel uns die Einschränkung des Brodverbrauchs; das da= durch herbeigeführte Uebergewicht an Fleischnahrung erzeugte Durchfall und Schwäche. \* In der That gibt es für ausgedehnte Schlittenreisen nichts Nachtheiligeres, als die Ueberanstrengung bei unzureichendem Schlaf. Nur die zwingenosten Gründe, unsere Reise derart zu beschleunigen, daß wir so= bald als möglich im Stande waren, nach dem vielleicht schon treibenden Schiffe zurückzukehren, nöthigten, von einer Norm abzugehen, die für eine längere Reise täglich sieben Stunden Marsch und zehn Stunden Schlaf voraussett. Weil dieser Grundsat während unseres Rückzuges nach Europa consequent beobachtet wurde, so kam es auch, daß er uns weit weniger be= schwerlich fiel, wir unsere Kräfte behielten, ja daß Etliche von uns in jener Zeit sogar eine stattliche Beleibtheit annahmen.

Am 8. April (—13.5° R.) setten wir unsere Reise wie gewöhnlich schon in den ersten Morgenstunden fort. Die Einführung, daß der Koch die Schläfer zehn Minuten vor der Ausgabe des Kaffees wecken mußte, und nur Derjenige als frühstücksfähig galt, dessen Reisetvilette vollsständig beendet war, hatte uns dahingebracht, unsere Marschbereitschaft sehr zu beschleunigen; nur die beiden Riesen Klotz und Sussich benahmen sich im Zeltlager noch immer wie unbewegliche Felsen. Unsere Bahn lief jetzt zwischen unzähligen Eishöckern dahin, deren Höhe bis vierzig Fuß erreichte. Ihre Thäler erfüllten tiefe Schneelager, und hohe Eisberge übers

<sup>\*</sup> Eine Wahrnehmung, die auch bei uns gemacht werden kann. Lillermé berichtet, daß im napoleonisch spanischen Kriege eine Heeresabtheilung, der er selbst angehörte, sechs bis acht Tage lang darauf angewiesen war, von Fleisch zu leben. Die Mannschaft wurde von Durchsall, Magerkeit und einer ganz erstaunlichen Schwäche befallen.

ragten das einförmige, je mehr wir in den Rawlinson=Sund vorrückten, sich immer wilder gestaltende Chaos. Das Eis glich jenem der Umgebung des Schiffs während des ersten Winters und deutete auf periodisches, viel= leicht sogar jährliches Aufbrechen; nichts berechtigte uns jedoch, daraus allein die Folgerung seiner Fahrbarkeit im Sommer abzuleiten. Im Uebri= gen theilt der Austria=Sund in Bezug auf die Schiffsahrt mit manchen Durchsahrten im Norden Amerika's den Nachtheil, daß er nicht hinreichend breit ist. Für Schlittenreisen hingegen ist er sehr zu empsehlen.

Eine Zeitlang bedienten wir uns des Segels; doch als der Wind nach Oftsüdost umsprang, drängte er den Schlitten vom wahren Curse nach West ab, so daß wir es sallen ließen. Schon jett waren unsere erfrorenen Nasen so empfindlich, daß wir uns dieses Windes wegen der Seitenschirme bedienen mußten. Dann kam Schneegestöber, mit grellem Sonnenlichte wechselnd, welches indeß nur geringe Strecken des bergigen Sises erleuchtete, das ferne Land dagegen verhüllt ließ. Mit großer Anstrengung brachten wir den Schlitten vorwärts; da und dort mußten wir eine Gasse graben, und oft liesen wir Gesahr, ihn zu zerbrechen. Beständig bewegten wir uns im Zickzack und in Irrgängen, woran die verworrene Lage des Sises und die geringere Verläßlichseit des Compasses in hohen Breiten gleiche Schuld truzgen; nur durch sehr sorgfältige Einstellungen der Nadel konnten die gewöhnzlichen Ablesungssehler von mehr als fünf Grad im Azimuth vermieden werden. Im Uebrigen schien es, als hätte die Declination der Magnetznadel, seitdem wir das Schiff verlassen, beträchtlich abgenommen.

Dann kam ein Bär, wie gewöhnlich unter dem Winde, auf uns zu; wir bemerkten ihn auf der Höhe eines der vielen Eishöcker dreihundert Schritte entfernt, und sofort war Alles zu seinem Empfange bereit. Der Bär ignorirte das auf dreißig Schritte ausgesetzte Brod, erhielt drei Schüsse in den Kopf, entlief noch siedzig Schritte, stürzte dann hin, erhielt abermals einen Schuß in den Leib, und weil wir ihn für todt hielten, so begannen wir seine Zertheilung. Alls ihm jedoch der Bauch aufgeschnitten ward, erhob er wüthend den Kopf, erfaßte den Kolben meines Gewehres und zerbiß und entriß ihn meiner Hand, bis ihn die Anderen erstachen. Der Bär (nachstehende

Abbildung, war fast acht Fuß lang, mithin von ungewohnlicher Größe. Dit Leichtigkeit hatten wir drei bis vier Zentner Fleisch von ihm abzu-



Berfegung eines Eisbaren.

schneiden vermocht; doch begnügten wir uns in Anbetracht der noch immer großen Schlittenlast mit sechzig Pfund. Der Rawlinson Sund war im Uebrigen nicht minder reich an frischen Barenspuren, wie der Austria-Sund; gewohnlich waren es nicht die einzelner Individuen, sondern ganzer wandernben Familien.

Die mittagige Breite ergab 81°38, und obgleich die nur matt durch die Wolfen dammernde Sonne einen Beobachtungssehler von einer bis zwei Minuten zuließ, so hatten wir doch die Polhohe von Hanes übertroffen, der im Smith Sund (1861) die bisher am Lande höchst erreichte Breite von 81°35' gewonnen hatte.\* Da wir zur Zeit noch keine Ahnung davon haben konnten, daß die amerikanische Expedition Hall's ein Jahr vorher bis

<sup>\*</sup> Parry bagegen hat im Meere nordlich Spipbergen's befanntlich 82° 43' N. B. erreicht.

82°9' am Lande und bis 82°22' zur See vorgedrungen war, so hißten wir während des nachmittägigen Marsches unsere Flagge auf. Der Charakter des Eises nahm jett eine Wildheit an, daß wir von einer Compaßeinstellung zur andern bis zu fünfundvierzig Grad irre gingen, beständig das Anlangen an offenen Spalten erwarteten und uns nicht verschehlen konnten, wie leicht sein loser Zusammenhang durch einen Sturm aufsgebrochen und unser Kückweg gefährdet werden konnte. Immer schwieriger wurde der Transport unseres Geräths; besonders war zu besorgen, daß die sortgesetzen schweren Erschütterungen die Blechkiste unseres Spirituszvorrathes zertrümmern würden. Zudem wirken die innerhalb der Hummocks zu überwindenden Schwierigkeiten deprimirender noch als Schneestürme, weil sie die Fortschritte sast ausheben; die Stimmung drücken sie schone

Am 9. April (-10.4° R., leichter Hauch aus Often) schleppten wir uns noch bis Mittags durch die Eishöcker fort. Als wir jedoch einen Eis= berg erstiegen und die Beobachtung machten, daß sich die Eishügel des Rawlinson = Sundes anscheinend endlos fortzogen, änderten wir den Curs nach Nordwest, um näher unter das Kronprinz Rudolfs-Land zu kommen, dessen edle Bergformen und mächtige Gletscher heute zum ersten Male klar im Sonnenlichte schimmerten. An seinem Küstensaum erwar= teten wir ebeneres Eis. Aber auch diese Hoffnung schlug fehl, unverändert blieb die Beschaffenheit desselben; so sahen wir uns genöthigt, den betretenen Sund nach Westen zur Hohenlohe-Insel hin zu überqueren und die weithin sichtbare Felspyramide des Cap Schrötter als denjenigen Punkt zu betrachten, wo sich unsere Expedition in das zurückbleibende Groß und in eine kleinere Partie trennen sollte, deren Aufgabe es war, über die Gletscher des Kronprinz Rudolfs-Landes weiter nach Norden vorzudringen. Die gefahrlose Gangbarkeit derselben schienen die Rälte und früher gemachte Erfahrungen noch zu verbürgen. Mittags betrug die Breite 81°37', Abends erreichten wir Cap Schrötter; — alle Anstrengungen der letzten Tage waren mithin erfolglos geblieben.

## Im äußersten Morden.

thohenlofie-Infel. — Cap Selber. — Unsere Crennung beim Cap Schrölter. — Dordringen über das Rronprinz Rudolfs-Cand nach Rord. — Verdienste unserer hunde. — Ihr Benehmen aus Reisen. — Geschaarte Eisberge vor dem Middendorff-Glelscher. — Zeltlager oberhalb eines Gletscherspalls. — Rlot marschunfähig zurückgeschickt. — hinabstürzen in eine Gletscherspalte. — Schwierige Rellung. — Vordringen an der Westküste von Rronprinz Andolfs-Cand nach Rord. — Das Askencap. — Rlimatische Veränderungen. — Vögelschaaren, Brutzeit. — Vermehrtes Chierleben. — Erwartung eines offenen Meeres. — Unsücherheit der Bahn. — Sänlen-Cap. — Candwasser. — Nachstager in einer Gletscherspalte. — Cap Germania. Cap Sligely, 82°5' R. Br. — Eine Polynja und ihre Schiffsahrlschancen. — Rönig Oscar- und Petermann-Cand. — Cap Wien. — Vegetationsarmuth

nmittelbar nach Anlangen am Cap Schrötter, dem Oftende der Hohenlohe-Insel, bestiegen wir die Höhe seines Felsgipfels. Er bestand aus einem schneesereien Trümmerhang mit spärlicher Begetation, und wir waren sehr überascht, daselbst die Excremente eines Polarhasen anzutressen. Der Anblick, den wir von hier aus genossen, sprach entschieden für die Nothwendigkeit unserer Trensnung. Die Gebirge des Kronprinz Rudolfs-Landes, durch einen mit ebenem Eise bedeckten Meeresarm von uns geschieden, waren so hoch (ktwa dreitausend Fuß), daß wir uns außer Stande sahen, anders als mit dem kleinen Schlitten darüber hinwegzukommen. Zudem hatte sich die Marschfähigkeit von zweien meiner Begleiter sehr vermindert; mehrtägige Ruhe war sür sie billige Rücksicht. Der Austria-Sund schien zwar noch weiterhin nach Norden zu verlausen; aber seine Westküsten bogen in den schrössen Bänden des Cap Felder und Cap Böhm nach links ab. Das

<sup>\*</sup> Dolerit, wie gewöhnlich.

blaugezackte Band des Gebirges, welches sie mit frischen sonnigen Schnees selbern überragte, verlor sich immer mehr in dem dunklen Streisen am nords westlichen Horizont und war nach unseren Erfahrungen nur als Wassershimmel oberhalb offener Meeresstellen zu deuten.

Orel erfreute mich durch seine Bereitwilligkeit, troß seiner entzündeten Alugen, an der Reise nach dem äußersten Norden theilzunehmen. Es galt daher nur noch, die Geeignetsten unter der Mannschaft dafür auszuwählen und die natürlichen Besorgnisse der Zurückbleibenden zu beschwichtigen. An den Fuß der Felsen zurückgekehrt, wo das Zelt bereits stand, fanden wir die Mannschaft an der sonnbeglänzten Wand nebeneinander aufgestellt, um sich zu wärmen — dem Grillenschwarm an der Mauer gleich zur Zeit der Kälte. Die Erfolge von Unternehmungen dieser Art, fern von der Beredsamkeit und Gewalt des Gesetzes, hängen zum größten Theil von dem guten Willen der Mannschaft ab, und wer sie befehligt, darf sich nicht begnügen, persönlich an allen Anstrengungen sich zu betheiligen, sondern muß auch in allen Fällen, wo es nicht der strengen Pflichterfüllung gilt, als theilnehmender Freund sich erweisen, damit das unwillkürliche Vertrauen sich bis zu dem Glauben an die Unfehlbarkeit des Führers steigere. In dieser und fast allen andern Hinsichten konnte es kaum ergebenere und ausdauerndere Männer geben, als jene, die hier in der Sonne lagerten, und zu denen wir uns nun gesellten, um die schwebenden Fragen zu entscheiden. Ich erklärte den Leuten meine ferneren Pläne, daß ich fünf bis acht Tage ausbleiben wolle, sie jedoch mit dem zur Hälfte durchsägten Schlitten allein nach dem Schiffe zurückzumarschiren hätten, falls ich binnen fünfzehn Tagen nicht in ihre Mitte zurückgekehrt sei, und daß der verfügbare Proviant für diese Bwecke hinreiche. Dann fragte ich jeden einzeln, ob er frei von Befürch= tung in dieser Büste zurückzubleiben vermöge. Die Antwort von Sussich war: "Se uno de lori resta indietro, mi non go paura";\* alle Uebrigen jagten dasselbe. Unter dem "uno de lori" aber verstanden sie Schiffs= fähnrich Orel und die beiden Tyroler, und zwar mit Rücksicht auf die überall herumstreifenden Bären. Klotz und Haller hatte ich freigestellt zu

ŧ

<sup>\*</sup> Stets Dialekt.

entscheiden, wer sich zu meiner Begleitung tauglicher fühle; Haller antwortete: "Klotz, da gehscht halt du; du bischt der bessere Mensch mit Ziehen und hartem Leben"; somit blieben Sussich und Lukinovich unter Haller's Befehl zurück.

Sie erhickten den Auftrag, sich nicht über dreihundert Schritte vom Cap Schrötter zu entfernen, gegen Bären in der Defensive zu verbleiben, die Zeit mit dem Trocknen ihrer Strümpse und dem Repariren zerrissener Stiefel zu vertreiben, zur Schonung derselben auf hölzernen Sandalen einherzugehen. Haller bekam als Gouverneur der Hohenlohe-Insel einen Taschencompaß, eine Taschenuhr, ein Anerord und ein Thermometer zu seiner Orientirung, außerdem unsere kleine Apotheke. Hatte es Dr. Repes vorher am Schiffe versucht, binnen einer Stunde einen Arzt aus mir zu machen, so beschränkte ich mich, diesen Versuch nunmehr bei Haller wiedersholend, auf zehn Minuten.

Am Morgen des 10. April (—12° R.) zerschnitten wir das Zelt; die eine Hälfte wurde auf den Hundeschlitten geladen, die andere mit ihrer offenen Seite dicht unter die Felswand geschoben. Bevor eine Karawane die Wüste betritt, läßt man die Kameele sich antrinken. Wir lebten ebenfalls in einer Wüste, Durst war ein beständiges Uebel, gern hätten wir das Beispiel der Kameele nachgeahmt. Nur Morgens gab es zu trinken, ein Pfund fast kochend heißes Wasser sür Jedermann. Es erinnerte an Kasser, denn zwei Pfund desselben wurden binnen 30 Tagen in 105 Maß Wasser ausgekocht.

Der Proviant wurde derart abgetheilt, daß er für die nach Norden Aufbrechenden, Schiffsfähnrich Orel, Zaninovich, Alok, mich und die beiden Hunde, auf acht Tage reichte; seinen wichtigsten Bestandtheil bildeten dreißig Pfund gestrorenes Bärensleisch. Die besonderen Ersordernisse unserer Reise, darunter ein Gewehr und ein Revolver, erhöhten die Schlittenlast auf drei bis vier Centner, und erwiesen abermals in welchem Nachtheil reisende Nenschen gegen reisende Hunde sind. Dessenungeachtet war es jest ihre Aufgabe, unsern Schlitten allein zu ziehen, und sie thaten dies über die solgende Schneesläche hinweg mit solchem Eiser, daß wir Nähe hatten, mit ihnen Schritt zu halten.

Ich habe die bisherigen Verdienste unserer Hunde noch nicht erwähnt, um dies jest um so nachdrücklicher zu thun und vor Allem zu constatiren, daß wir die Ueberschreitung des 82. Breitegrades nicht uns selbst, sondern nur der ausdauernden Kraft dieser treuen Thiere verdanken. Ueberall auf Erden ist der Hund der treue Freund des Menschen, und das nicht geringe Maß seiner Kraft und Einsicht weiht er seinem Dienste. Aber unter allen diesen Geschöpfen ist das Leben eines arktischen Schlittenhundes gewiß das beschwerdenreichste. Sein Zelt ist kaum der Vorwand eines Obdaches, sein natürliches Kleid deckt den größten Theil des Jahres hindurch dicker Reif; treibender Schnee verhüllt ihn gänzlich, zollhoch lagert sich derselbe auf seinem Fell, wenn er ihn auch beständig abzuschütteln sucht. Mühsam schöpft er Athem, Hunger nagt in seinen Eingeweiben, und die wunden Füße färben die Schneebahn gleich einer röthelbezeichneten Trace. Oft mussen diese armen Thiere bei großer Kälte im Schnee stille halten; bann heben sie immer so viele Pfoten, als es ohne umzufallen möglich ist, in die Höhe und wechseln sie unaufhörlich, um sie nicht zu erfrieren. Die beiden Hunde aber, die uns jett nach dem äußersten Norden begleiteten, gehörten zu den prächtigsten Geschöpfen, welche jemals zu ähnlichen Unternehmungen verwendet wurden, und wenn ich der großen Dienste gedenke, die sie uns hier wie nachher auf dem Rückzuge nach Europa erwiesen, so erfüllt es mich mit aufrichtigem Schmerz, daß ein so trauriges Ende ihrer harrte. Jubinal und Torogy waren Hunde von seltener Größe und Stärke. Bon den epide= mischen Krankheiten, welche die Hunde von Hayes und Kane heimsuchten,\* blieben sie verschont, und obgleich man bisher der Ansicht war, daß nur die Hunde der Estimo's und sibirischen Bölker sich für arktische Unternehmungen eignen, so haben die Erfahrungen mit unseren eigenen, zum größten Theile aus Wien mitgebrachten Hunden wider Erwarten erwiesen, daß sie kaum minder brauchbar seien, als diese.

<sup>\*</sup> Bei Kane starben die Hunde vorzugsweise in Folge fast ausschließlichen Genusses von Salzsteisch, bei Hapes in Folge einer über ganz Westgrönland verbreiteten Hundestrankheit. Seuchen dieser Art brechen nicht allein bei den Hunden der Eskimo's aus, sondern auch bei denen der sibirischen Völker. Middendorff erwähnt, daß wüthende Hunde niemals bei Letteren beobachtet worden seien.

Nur einen Fehler hatten unsere Hunde: sie waren nicht von Jugend auf an das Ziehen gewöhnt, sondern erst während der Expedition dazu abgerichtet worden. Diese Abrichtung gelang nicht so weit, um mit ihnen in einer beliebig zu wechselnden Richtung zu reisen, ohne daß ein Mann voranging, sei es nun, daß er mitzog, oder als Begwenser diente. Sich selbst übertassen, waren sie vor dem Schlitten die vollständigsten Küstenfahrer: ohne Beirrung gingen sie von Cap zu Cap, und befanden sie sich innerhalb einer weiten Ciessache und fern von auffallenden Land marken, so eilten sie entweder auf die Sonne zu, auf den Mond oder auf irgend einen auffallenden Stern. Mit Biderstreben zogen sie gegen den Wind, und mußten sie in Eishöcker eindringen, so erhoben sie ein misbilligendes Brunnnen. Burden sie ausgespannt, so war nahes Land das nächste Ziel ihrer Muße. Morgens und namentlich Abends wurden sie gesüttert. Dit Feingeschmackunterschieden sie Bärensleisch von dem verachteten



Marid zwifden Eisbergen am Saume bes Mibbenbo.ff-Bletifters.

Seehundfleisch, und wahrend fie stets, falls fie nicht sehr hungrig waren, die Nahe der Menschen vor jedem Aufbruche mit großer Sorgfalt vermieden, um dem Emspannen zu entgehen, gab es Riemanden, der den ganzen Tag hin-

durch eifriger zog, als unsere Hunde. Nur Sumbu hatte die Gewohnheit, auf den Schlitten zu springen, so oft dieser unter dem Segel dahin glitt, oder wenn er, vor den Hundeschlitten gespannt, bei der Passage über wirre Eistrümmer in der Luft hing und von dem viel größeren Judinal springend nachgetragen wurde.

Als wir uns den süblichen Vorbergen des Kronprinz Rudolfs-Landes näherten, geriethen wir unter zahllose Eisberge von hundert bis zwei= hundert Fuß Höhe, in deren Leibern es bei Sonnenenschein unaufhörlich fnisterte und knackte. Mit einer ungeheueren Mauer zog der Middendorf= Gletscher unübersehbar hin gegen Norden. Tiefe Schneelager und aufgebrochene Meeresspalten, die Folge ihrer Einstürze und ihres Umkippens, erfüllten die Zwischenräume. Immer häufiger geschah es, daß wir darin einbrachen und unsere Segeltuchstiefel und Rleider mit See= wasser durchnäßten. Aber der Anblick dieser Pässe zwischen den gigantischen Rolossen der Gletscherfragmente hindurch war nichtsdestoweniger so fesselnd, daß wir unsere Aufmerksamkeit fast nur der Höhe ihrer schimmernden Gestalten zuwandten, ja lange unverdrossen zwischen den Pyramiden, Tafeln und Klippen irre gingen. Erst als ich Klot voraussandte, um einen der Eisberge zu besteigen und uns dann durch seine Fußstapfen die Rich= tung einer ersteigbaren Stelle des Middendorff-Gletschers zu hinterlassen, kamen wir in eine freiere Gegend, und indem wir uns sämmtlich vor= spannten, überwanden wir, schneeüberbrückte Randspalten überschreitend, die Anhöhe des Middendorff = Gletschers. Sein unterer Theil klaffte in breiten Spalten auseinander, und es bedurfte nur einer geringen Bewegung des Gises, um die abgetrennten Theile als mächtige Gisberge des Zusammenhanges zu berauben. Weiterhist schien der Gletscher eben, spalten= frei, tropbem seine Neigung mehrere Grade betrug, ohne übermäßige Anstrengung nach Norden hin überschreitbar, sobald wir mit vereinter Krast am Schlitten zogen. Vorher jedoch wollten wir uns noch durch eine Rast und Mahlzeit stärken, und indem wir etwa vierhundert Schritte oberhalb bes Gletscherrandes arglos unser kleines Zelt aufschlugen, blickten wir mit Entzücken hinab auf die Halbkreise seiner Abstürze und auf die krystallene

Schaar der alle Embuchten erfüllenden Gisberge. Bahrend wir im Zelte fagen, machte mir Rlog bie fatale Mittheilung, bag er eigentlich nicht "ber beffere Menich" gewesen, daß fem Fuß bereits feit einigen Lagen eitere und



Cinbrechen in eine Glelicherfpafte and Bronpring Rudolls Cand

Nagelwurzel), jo daß er nur noch in Tellichuben zu geben vermöge. So verbrießlich auch biefer 3wischenfall war, es blieb nichts übrig, als Klop nach dem Abbrechen des

Beltes mit dem vierten Theil des Gepäckes nach der Hohenlohe Infel zurudzuschiden. Dit einem Sad beladen und bem Revolver gog er von dannen; bald war er in dem Laburinth der Eisberge unterhalb unferen Bliden entidhwunden.

Wir felbst jedoch hatten ben Schlitten wieber gepacht, die hunbe eingespannt und die Zuggurten umgenommen; aber fast im namlichen Augenblicke, als wir uns in Bewegung setzten, öffnete fich bie Schneebede unterhalb bes Schlittens, lautlos fturgten Baninovich, bie hunde und ber Schlitten binab, aus unbefannter Tiefe berauf jammerten Menschen und Hunde, - dies waren die für mich mahrnehmbaren Eindrücke bes furgen Augenblickes, in dem ich als Borangebender vom Seile guruckgeriffen wurde. Burücktaumelnd, ben finfteren Abgrund hinter mir erblidend, zweifelte ich feinen Moment, bag ich eben-

falls sogleich hinabstürzen würde; aber eine wunderbare Fügung stemmte den Schlitten in etwa dreißig Fuß Tiefe zwischen den Gisgebilden des Gletscherspaltes, und zwar genau in dem Augenblicke, wo ich durch den mit drei Centnern belasteten Zugstrang bis dicht an den Rand des Abgrundes geschlenbert wurde. Als sich der Schlitten festgeklemmt hatte, lag ich, vom straff gespannten und in den Schnee einschneidenden Seile regungslos an den Rand des Spalts gedrückt, auf dem Bauche. Die Situation war um so grauenhafter, als gerade ich, von den Anwesenden der einzige gegen die Gefahr der Gletscher Abgehärtete, unfähig geworden war, mich zu regen, und Zaninovich, als ich hinabrief, ich wolle mein Zugseil durchschneiden, mich beschwor, es nicht zu thun, weil der Schlitten sonst hinabstürzen und ihn tödten musse. Eine Zeitlang blieb ich so liegen und sann nach, was nun zu thun sei, wobei es mir vor den Augen flimmerte. Die Erinnerung daran, wie ich einst mit meinem Führer Pinggera in der Lombardie über eine achthundert Fuß hohe Eiswand des Ortlergebirges herabgestürzt und glücklich entkommen war, gab mir Zuversicht, ben unter solchen Umständen verzweifelten Rettungsversuch zu wagen.

Orel, vordem zurückgeblieben, war herangekommen, und obgleich er niemals vorher einen Gletscher betreten, so schritt der tapfere Offizier doch unerschrocken bis an den Rand des Spalts, legte sich auf den Bauch, sah in den Absgrund hinab und berichtete: "Janinovich ist auf einem Schneeabsat des Spalts, umringt von sinsteren Klüften, die Hunde hängen noch in den Zuggurten des sestgeklemmten Schlittens". Darauf warf er mir auf meine Bitte sein Messer, und zwar mit solcher Geschicklichkeit herüber, daß ich es leicht zu erlangen und damit das einzige Nettungsmittel zu ergreisen vermochte, daß ich nämlich die Zuggurte auf meiner Brust durchschnitt. Der Schlitten in der Tiese machte darauf noch einen kurzen Ruck und blieb dann abermals stecken. Ich selbst aber erhob mich, zog meine Segeltuchstiesel aus und sprang den etwa zehn Fuß breiten Spalt zurück. Ich hatte dabei Zaninovich und die Hunde gesehen, und rief dem Ersteren hinab, ich wolle zur Hohenlohe=Insel zurücklausen, ind zeute und Stricke zu seiner Rettung herbeizuschaffen, diese müsse gelingen, sobald er im Stande sei, sich vier Stunden lang vor

bem Erfrieren zu bewahren. Ich hörte noch seine Antwort: "Fate, nignore, sate puro!" benn waren Orel und ich verschwunden. Unbesorgt der Spalten wegen, über die wir vielleicht schritten, liesen wir den Gleischer hinab, und, obwohl unbewassnet, dennoch gleichgültig gegen die Eisbären, zurüd nach dem sechs Meilen fernen Cap Schrötter. Anr Ein Gedanke erfüllte und, die Nettung von Zauinvolch, der Berle unserer braven Mannschaft, die Nettung unserer hunde und des Gepäcks mit dem unersehlichen Gnte an Lebensbedarf und vor Allem dem Buche der Ansnahmen der nenentdeckten Länder. Aber anch abgesehen von der persönlichen Zuneigung sur Zaninovich, ergriff mich, angesichts meiner reichlichen Ersahrung im Hochgebirge, der Borwurf des unüberlegten Bereisens von Gletschern, und ich sand keine Beruhigung, selbst in der lieberlegung, das die ungesährdete Wanderung über grönländische Gletscher zu einem solchen Borgang zu berechtigen schein.

Solche Borwürfe trieben mich mit einer Unruhe und Eile vorwärts, daß Orel immer mehr hinter mir zurücklieb. Glühend erhitzt und in Schweiß gebadet, zog ich meine Federkleider aus und warf sie, meine Stiefel, Handschuhe und Shawl weg und lief in Strümpfen weiter durch den tiefen Schnee. Als ich das Labyrinth der Eisberge überwunden hatte, sah ich die Felspyramide des Cap Schrötter fern vor mir; — nur zur Hälfte ragte sie über den Horizont, zuweilen verhüllten sie wallende Nebel.

Das Gelingen meines Borhabens hing vom Wetter ab; trat Schneestreiben ein, und wurden die Fußtapfen im Schnee verweht, so war die Hohenslohe-Insel unauffindbar. Furchtbar einsam war's um mich her, umkreist von Gletschern sah ich mich allein; doch auch kein Bär ließ sich blicken. Endlich bemerkte ich Alog hinter einem Eisberge fern vor mir auftauchen, und so lange rief ich seinen Namen, dis ich ihn erreicht hatte, ohne ihn jedoch seinem Tiefsinn entreißen zu können. Aber als er mich erblickte, athemlos herbeieilend, kaum bekleidet und beständig rusend, — da entglitt ihm der Sack vom Rücken; aller Fassung baar starrte er mir entgegen. Als der abgehärtete Sohn des Gebirges ersuhr, daß Alles außer mir und Orel

<sup>\*</sup> Machen Sie, Berr, machen Sie!

im Gletscherspalt begraben sei, begann er zu weinen; denn in seiner Einsatt maß er die Schuld an dem Geichehenen sich selbst bei. So verstort war er, daß ich ihm das Versprechen abnahm, sich selbst kein Leid zuzusügen, und ihn seiner Schweigsamkeit überlassend, lief ich wieder weiter nach der



Blot rathfes

Insel. Unerreichbar schien Cap Schrotter; mit gesenttem Haupte trabte ich schrittzahlend durch den tiesen Schnee darauf zu; doch wenn ich nach geraumer Zeit emporsah, war es noch immer derselbe kleine schwarze Fleck am sernen Horizont. Endlich kam ich ihm nahe, erblickte das Zelt, woraus mehrere schwarze Bunkte hervorkrochen, sich neben einander ausstellten und den Schneehang herabliesen. Es waren die Jurückgebtiebenen. Wenige Worte und die Ermahnung, sich jeder Klage zu enthalten genügten, um sie zur Loslosung des zweiten Gletscherseites vom großen Schitten und zur Nettnahme einer der langen Zeltstangen zu veranlassen Ich stürzte über die Kochmaschine her, schmolz in wenigen Minuten etwas Schnee, um memen surchtbaren Turst zu stillen, und dann eilten wir alle, Haller, Sussid, Lukinovich und ich zurück zum Middendorsft Gletscher.

In vollkommener Auflosung befand sich unsere Expedition; Zelt und Proviant blieben unbewacht, Menschen und Hunde und alles Geräth über

eine ungeheure Büste weithin verstrent ober verschüttet. Dritthalb Stunden lang liesen wir zurück, und die Sorge um Zaninovich beslügelte meine Schritte so sehr, daß meine Begleiter kann im Stande waren, nachzukommen. Immer wieder mußte ich für Augenblicke halten, damit sie etwas Rum tranken. Gleich anfangs begegneten wir Orel, viel später Alog, beide strebten Cap Schrötter zu, Alog um dort zurückzubleiben, Orel, um rasch wieder nachzukommen.

Als wir unter die Eisberge nächst Cap Habermann kamen, nahm ich Stüd für Stüd meiner verstrenten Aleider auf, und als wir den Gletscher erreichten, banden wir uns ans Seil. Borangehend näherte ich mich beklommenen Herzens nach 4½ Stunden und einem zurücksgelegten Wege von drei deutschen Meilen der Stelle, wo der Schlitten verschwunden.

Ein schwarzer Abgrund gähnte vor und; kein Laut tonte aus seiner Tiefe, auch dann nicht, als ich mich auf den Boden hinlegte und hinabrief. Auerst vernahm ich das Winseln eines Hundes, dem die unverständliche Antwort von Zaninovich folgte. Rasch wurde Haller an dem Tau hinabgelassen. Er fand Zaninovich noch lebend, doch fast erstarrt in vierzig Fuß\* Tiefe auf einem schmalen Schneevorsprung des klaffenden Spalts, band sich los und Zaninovich ans Seil; wir zogen ihn mit großer Anstrengung herauf. Starr, sprachlos und stürmisch begrüßt, erschien er auf der Oberfläche des Gletschers, und um seine Lebensgeister anzuregen, gaben wir ihm etwas Rum. Es war ein schöner Beweis, wie sehr sich Pflichtgefühl und Disciplin selbst in solchen Lagen bewähren, daß das erste Wort des vom Tobe des Erfrierens befreiten Matrosen — nicht etwa eine Klage, — nein, nur der Dank und die Bitte waren, ich möchte ihm verzeihen, daß er, um den: Erfrieren zu entgehen, gewagt habe, etwas von jenem Rum zu trinken, der mit dem Gefäße vom Schlitten herab zu seinem Schneevorsprunge gefallen war. Dann band Haller die Hunde ans Seil. Die klugen Thiere hatten sich auf eine unbegreifliche Weise aus ihrer hängenden Lage über dem Spalte aus der Zuggurte befreit, und waren mit bewunderungswürdiger Geschick-

<sup>\*</sup> Sie wurden nachher gemessen.

lichkeit zu dem schmalen Absatz hingesprungen, wo Haller sie dicht an Zammovich geschnnegt fand. Erstauntich war es, wie leicht sie die offenbare Gesahr hinnahmen, oder wie groß ihr Vertrauen zu uns war; wie Zaniuovich nachher erzählte, hatten sie die ganze Zeit hindurch geschlafen,



Die Allarminning der bei der pobentol e Jufel Juruchgebnebenen

und er habe ängstlich vermieden, an sie zu stoßen, damit sie in den klaffenden Abgrund nicht noch tiefer hinabstärzten.

Einzeln zogen wir sie mit nicht minder großer Anstrengung den Spatt heranf; der Frende über ihre Rettung gaben sie dadurch Ausdruck, daß sie sich zuerst tüchtig im Schnee walzten und dann uns die Hand leckten. Darauf zogen wir Haller bis zur Tiese von dreißig Fuß empor, damit er die Taue durchschneiden konnte, welche die Ladung des seitgellemmten Schlittens besestigten. Einzeln schafften wir die Geräthe mit Hilse Orels herauf, der eben anlangte des ward aber zehn Uhr Abends, ehe wir die beruhigende lleberzeugung gewannen, daß nur entbehrliche Gegenstande in die unerreichbare Tiese des Spatts hinabgefallen seien.

Mitternachts hatten wir den Gleticher und die Region der Eisberge verlassen und das Cap Habermann erreicht Hier schliesen wir in Gesellschaft der Hunde jo ichlecht als moglich. Torofit besonders fuhr wur mit seinen zottigen Füßen, einem borstigen Piniel gleich, beständig ins Gesicht: wenn ich ihn barüber zur Berantwortung zog, so geschah basselbe Manöver, inbem er versuchte, es durch sein Webeln mit dem buschigen Reusundländerschweif wieder gut zu machen. Des Worgens (11.April, —13., R.) drachen wir zu einer Stunde auf, wo wir uns am liedsten niedergelegt hätten, um zu schlasen. Unser Durst war so groß, daß wir uns die Fähigkeit zutrauten, einen Bach auszutrinken. Haller, Sussich und Lukinovich waren noch während der Racht nach dem Cap Schrötter gegangen. Noch bevor sie uns verließen, bat mich Haller inständig, sobald als möglich zurückzukehren; dem das jüngste Ereigniß hatte nicht versehlt, beunruhigend auf die Vente zu wirken.

Im Uebrigen burften wir uns glücklich preisen, unsere Reise fast ohne jeben Rachtheil wieder fortsetzen zu können, wenn auch nicht mehr Aber ben verrätherischen Gletscher.

Ein weiter Umweg führte gur Bestillfte bes Rronpring Rubolphs-Lanbes, langs ber wir jest unfere britte Route nach Rorben einschlugen. Als wir Cap Brorot erreichten, wo die mittägige Breite mit 81° 45' beobachtet wurde, gewann der Tag eine wunderbare Rlarheit, und bas warme Sonnenlicht lag auf bem zerriffenen Eisbiademe ber Doleritberge. Ihre schroffen Felskronen, vor einem Monate noch mit schubbiden Eisrinden belegt, waren inzwischen völlig schneefrei geworden. Rach Nordwest sahen wir zuerst nichts als ben Eishorizont; selbst mit bem Fernrohre bes Theodoliten konnte ich mich nicht mit Bestimmtheit für bie Existenz von Land entscheiden, welches Orel's scharfes Auge in großer Ferne entbedt hatte. In ber That geschieht es in arktischen Regionen nicht selten, daß bie Dunstbanke bes Horizonts ben ausgesprochenen Charakter ferner Höhenzüge nachahmen, weil die geringe Höhe, bis zu der fie in der kalten Luft emporzusteigen vermögen, ihre scharfe Begrenzung veranlaßt; am gewöhnlichsten findet diese Verwechslung mit entlegenen Abflussen ungeheurer Gletscher ftatt. Dicht unter Land zogen wir zum ersten Male über wellenförmiges Glatteis nach Norben, in gehobener Stimmung durch bie wachsenbe Schönheit einer großartigen Natur und ben glücklichen Berlauf unseres gestrigen Abenteuers. Rur mußten wir bes Durftes wegen wieberholt halten, um etwas Schnee zu schmelzen\*, und geschah bies während bes Marsches, so glich unser Schlitten burch die der Rochmaschine qualmend entströmenden Dämpfe einem kleinen Dampfer, der Wind trieb die Flammen daraus hervor.



Haff unter Aronpring Rubolphs-Canb.

Dann kam wieder Schnee, das Eis selbst wurde immer bünner, Spalten durchzogen es; und als wir das imposante Alkencap erreichten, begann es in Lagen emporgepreßter Barrièren. Ein bestemdlicher Bechsel gab sich in der Natur ringsum kund. Dunkler Wasserhimmel erhob sich im Norden, und seine finstere Dunsthülle wälzte sich heran bis zu den schrossen Borgebirgen des Carl Alexander Landes. Unter der Sonne sammelten sich trübgelbe Dünste, die Temperatur stieg bis auf 10° R. unter Null, während sie am Schiffe gleichzeitig nur — 23° R. erreichte; die Bahn erweichte, geräuschvoll brachen die Schneewehen unter uns zusammen, und war uns schon vordem der Flug der Bögel aus Norden her aufgefallen, so sanden wir jeht alle Felswände des Kronprinz Rudolphs-Landes mit Tansenden von Alken, Tauchern und Teisten besett. Ungeheuere Schwärme erhoben sich, und alles Land, auf das die Sonne schien, belebte das leiden-

\* Schneemaffer war mithin zwei Jahre lang die fast ausschließliche Fluffigleit, bie wir zu uns nahmen, und da Reiner von uns einen Aropf betam, so bildeten wir die lebendige Wiberlegung der von Wanchen getheilten Anschauung, daß ber fortgesete Genuß von Schneemaffer es fei, der dies Uebel bei den Alpenbewohnern erzeuge.

schaftliche Schwirren der beginnenden Brutzeit. Ueberall zeinten fich Barenspuren, zahllos und besonders deutlich jene der Füchse; Seehunde lagen auf dem Eise. Doch sprangen sie stets ins Wasser, ehe wir ihnen auf Schußdiftanz zu nahen vermochten. Trop aller dieser Wahrnehmungen wäre es nicht gerechtfertigt, diese locale Erscheinung eines reicheren Thierlebens auf eine absolute Zunahme besselben gegen Norden überhaupt zu beziehen. Unter solchen Eindrücken war es eine verzeihliche Uebertreibung, daß wir unter uns die Rähe des offenen Polarmeeres verkündeten, und ohne Zweifel hatten alle seine einstigen Anhänger, waren sie mit uns nur bis hieher und nicht weiter gewandert, bessen Eristenz mit neuen Gründen erwiesen. Bei Aufzählung dieser beobachteten Einzelheiten bin ich mir bewußt, wie verführerisch sie für Jedermann klingen müssen, der noch gegenwärtig an die Oceanität des Poles zu glauben geneigt sein sollte, und wie wenig ihm der Anblick aller jener traurigen Bilder warnend zur Seite steht, die wir leider selbst auf drei Nordpol-Expeditionen erblickten. Das Rachfolgende wird zeigen, wie gering ihr Werth in Bezug auf diese veraltete Hypothese war.

Unfere Bahn war jest völlig unsicher; nur die Eisberge schienen das Eis der Baien noch in diesen festzuhalten. Ein starker Ostwind mußte es aufbrechen und uns den Rückweg wenigstens mit dem Schlitten abschneiden. Es gab keine winterliche Schollendecke mehr, sondern nur noch Jungeis, salzbedeckt, zolldick, bedenklich biegsam und überlagert von Trümmers wällen jüngerer Pressungen. Seehundslöcher durchbrachen es an vielen Stellen. Wir banden uns an ein langes Seil; abwechselnd ging einer von uns voraus, und unaufhörlich wurde die Eisdecke sondirt. Am Alkencap vorbei, welches einem riesigen bevölkerten Bogelbauer glich, folgten wir der Tepliger Bai, in der sich ein Gletscherstrom in mächtigen Stusen aus den hohen Gebirgen des Inlandes herabsteigend ergoß; Eisberge lagen eingesschlossen bes Inlandes herabsteigend ergoß; Eisberge lagen eingesschlossen, sahen wir erratisches Granitgeschiede auf seiner Obersläche und weit hinaus nach Westen hin das offene Weer. Nur am äußersten Horizont begann abermals Eis. In dem Maße, als die Eisdecke unseres Weges biegs

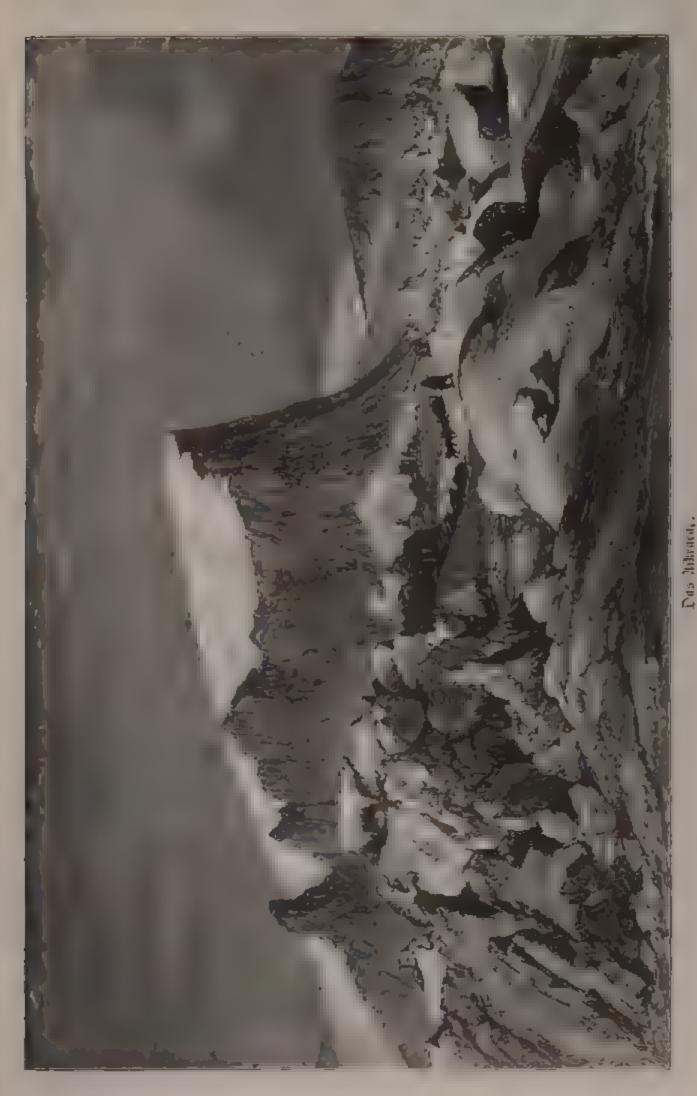

samer und dünner wurde\*, und wir beständig gewärtigten einzubrechen und verschlungen zu werden, nahm auch die Höhe und Berbreitung seiner aufsgeworfenen Barrièren zu, und weil die hohen Gletscherwände das Reisen über Land vereitelten, so blieb nichts übrig, als uns mittelst Art und Schausel durch seine wirren Lager Bahn zu brechen. Zuletzt half auch dies nicht mehr; nachdem unser Schlitten mehrmals reparirt, aber immer wieder zerbrochen war, und seine niedrigen Hörner sich überall sestklemmten, mußten wir ihn abladen, die Hunde ausspannen und alle Gegenstände einzeln transportiren. Der Abend war herangekommen. Vor uns lagen die zwei einsamen Felsthürme des Säulen cap. Hier begann das offene Landswei einsamen Felsthürme des Säulen cap. Hier begann das offene Landswei

Von erhabener Schönheit war diese ferne Welt. Von einer Anhöhe aus übersah man die dunkle Wacke mit den Perlen ihrer Eisberge; schwarze Wolken lagen darüber, durch welche die glühenden Strahlen der Sonne drangen, herab auf die blitzenden Wasser. Dicht über ihr glänzte ein zweites, nur matteres Sonnenbild; \*\* aus anscheinend ungeheurer Höhe traten die Eisgebirge von Kronprinz Rudolphs-Land in rosiger Klarheit durch die wallenden Dünste und Vögelschaaren durchzogen das stille Reich.

Nahe unter bem Säulencap betraten wir den abfallenden Gletscherssaum des Landes und zogen unser Gepäck mittelst eines langen Taues hinsauf. Während Orel das Nachtlager in einer Gletscherspalte besreitete und wie gewöhnlich seine meteorologischen Notizen und Peilungen beendete, stieg ich zur Höhe eines Berggrates empor, den Weg für den folsgenden Tag auszutundschaften. Glühend ging die Sonne in der prachtvollen Wildniß unter; ihre goldenen Linien durchbrachen die schwarzen Dunstbänke, und leichter Wind zog spielend weitgekrümmte Furchen in dem beweglichen Spiegel der dunklen Wacke. Nach Norden hin war jest kein Land mehr zu sehen, dichter Wasserhimmel verhüllte die Ferne. Nardige Felslager breiteten sich überall hin aus, und ein Vogel lief nahe vor mir darüber hin; anfangs hielt ich ihn für ein Schneehuhn, doch war es wahrscheinlich eine

<sup>\* 1/2</sup> bis 3/4 30a.

<sup>\*\*</sup> Wieder ein Theil einer Sonnenfadel.

Schnepfe. Es verbient bemerkt zu werben, daß wir im Berlaufe der zwei Tage, die wir unter dem 82. Grade in der Rabe dieses Wassers verweilten, niemals einen Walfisch erblickten.

Unmittelbar nachbem wir unser Rachtmahl mit geschlossenen Augen verzehrt hatten, sielen wir in Schlaf, größer noch als Müdigkeit und Durst war unsere Schlafsucht; die Hunde benützten diesen Zustand, mehrere Pfunde Bärensleisch und eine geöffnete Büchse condensirter Milch zu versichlingen, was sie nicht hinderte, uns am nächsten Morgen frech anzubellen.

Der 12. April (—11° R.) war der lette Tag unseres Bordringens nach Rord. Wenngleich nicht völlig klar, so war er doch heiterer, als die meisten seiner Borgänger. Aufbrechend vergruben wir, um gegen die überalt umherstreisenden Bären sicher zu sein, unser Gepäck in der Gletscherspalte, worin wir geschlasen. Dann schritten wir den unldenreichen Aulauf des Berglandes hinan, über den glitzenden Schneemantel seiner trümmerfreien Hochstächen hinweg, der Höhe des Küstengebirges (1000—3000 Fuß) zu.

Die Rebelfluth bes Horizonis war den Flammen der Morgensonne gewichen; das Land und die Gisreihen rings umber empfingen ben Biberschein der glühenden Heerschaaren des Himmels. Rur im Süden lag eine duftere Wasserfluth bis zu den finsteren Gestaden des Cap Felder. Je mehr wir dem Ruftenverlauf in der Höhe folgten, defto mehr wuchsen die Gebirge vor uns, ihre Gletscherströme und ungeheure in das Weer tauchende Stufen ju schweren Riesenmassen an. Eine Stunde vor Mittag erreichten wir den 1200 Fuß hohen Felsenvorsprung Cap Germania; hier machten wir eine Raft, und die Beobachtung ber Meridianhöhe ber Sonne ergab Die Breite von 81°57'. Dem Kuftenverlaufe nach Rordoft folgend, burchzogen wir, mit ben hunden ans Seil gebunden, das Firngebiet eines Gletschers, beffen Reigung und Zerklüftung uns zwang, ben Schlitten zurückzulaffen. Die zunehmende Unsicherheit unseres spaltenumringten Weges, Proviantmangel, häufiges Einbrechen und die Gewißheit, seit Mittag burch einen fünfstundigen Marich die Breite von 82° 5' erreicht zu haben, festen unferem fiebzehntägigen Bordringen hier endlich ein Ziel. Rur mit einem Boote waren wir im Stande gewesen, noch einige Seemeilen langs ber Rufte weiter zu reifen.

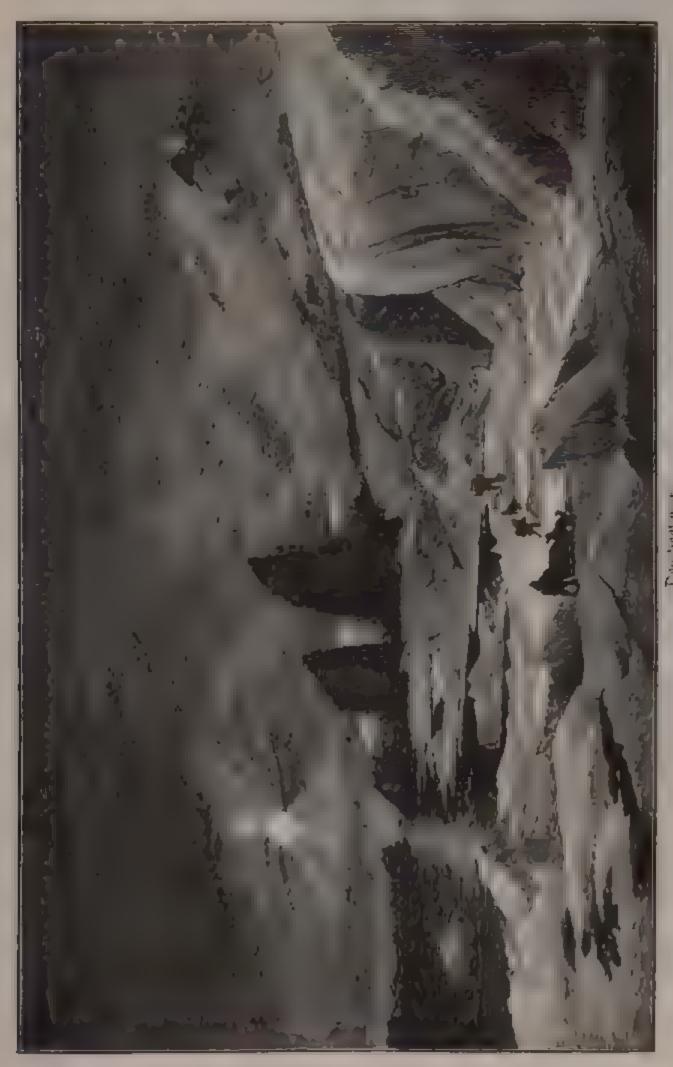

Das bottong

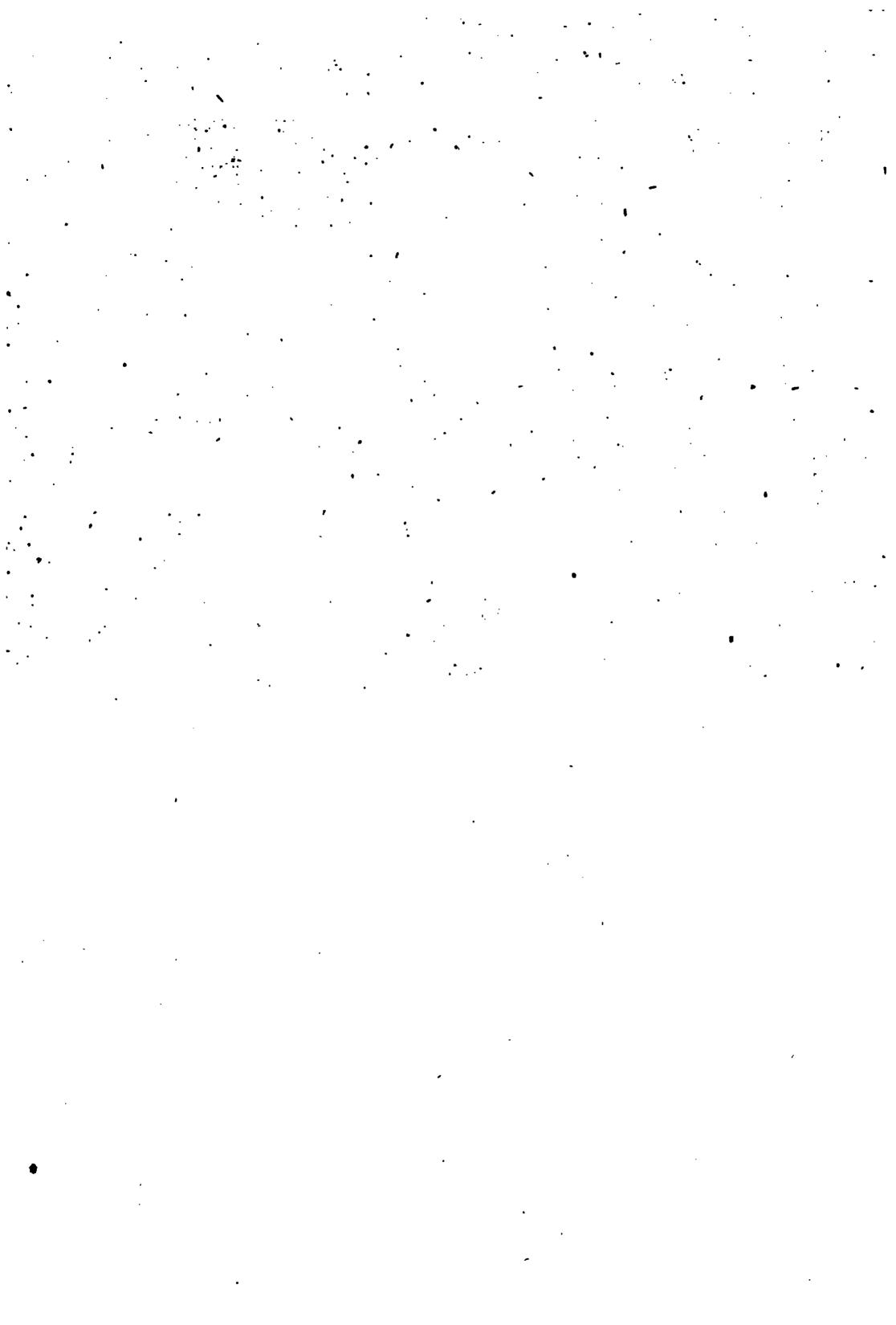

Wir befanden uns jest in etwa tausend Juß Höhe auf einem Borgebirge, dem ich als geringes Zeichen von Chrfurcht und Dankbarkeit für einen in der geographischen Wissenschaft hochverdienten Mann den Namen Cap Fligely gab. Das Kronprinz Rudolphs-Land jedoch zog sich in nordöstlicher Richtung nach dem Cap Sherard-Osborne fort; sein fernerer Verlauf oder Zusammenhang war nicht zu bestimmen. Der Anblick, welchen wir von dieser Höhe aus genossen, war in Bezug auf das vermeintliche offene Polarmeer einer jener Momente, deren befangene Würdigung die Beschaffenheit des innersten Polargebietes einst zum Gegenstande lebhafter Controverse gemacht hat. Da aber das Anlangen einer Expedition im äußersten Norden in den geringsten Einzelheiten des Beobachteten von großer Wichtigkeit ist, so will ich versuchen, mich so beutlich als möglich darüber auszusprechen, um an die Beobachtung offenen Wassers in jo hoher Breite alle Angaben zu knüpfen, welche dessen Bedeutung für die Schifffahrt einschränken. Für die Fort= setzung der Polarforschung gibt es keine größere Gefahr, als leichthin abge= gebene Aussprüche in Bezug des Wahrgenommenen. Sie führen tausend= fache Verwirrung herbei, stüßen morsche Hypothesen von neuem, und was das Schlimmste ist, sie bereiten den gläubigen Nachfolgern schwere Verlegenheiten und Schicffale.

Wir waren jest in der Lage, den Umfang des Küstenwassers unter uns zu überblicken; allein selbst unsere wenig sanguinischen Erwartungen er- wiesen sich als übertrieden. Kein offenes Meer war es, sondern eine rings von älterem Eise umsäumte Polynja), \* innerhalb welcher jüngere Eismassen in anscheinend mäßiger Dichtigkeit ausgebreitet lagen. Die geringe Ausdehnung dieses offenen Wassers macht die Karte ersichtlich; ihre Entstehung war den Ditnordost Winden zuzuschreiben, welche die vergangene Jahreszeit beherrscht hatten. Sah man selbst von dem nur augenblicklichen Hemmnisse des Jungeises ab, welches die Sprünge des Eises zur Zeit verband, so ließ sich mit Sicherheit nur behaupten, daß ein Schiff, an die Nordküste von Zichy-Land versetz, einige Meilen nach Norden oder Nordwesten hätte vordringen können, so weit etwa, als die

<sup>·</sup> Offene Meereaftelle.

Durchfahrten im Treibeise für unseren hohen Standpunkt and erkennbar waren. Go wenig ein solches jedoch gegenwärtig im Stande war, den hundert Meilen langen Anstria-Sund zu besahren, so wenig hätte seiner höher im Norden etwas Anderes geharrt, als Padeis; denn eine geschlossene weise Fläche begrenzte den Horizont. Da ich nur das wirklich Beobachtete berichten will, so enthalte ich mich jeder Combination über die Fahrbarteit und Beschasseit derzenigen Nordmeere, wie über die Ansdehnung derzenigen Länder, die noch Niemand gesehen hat, und bezunge mich mit der Angabe, daß das sactisch Beobachtete, hier vom Cap Fligely ans, ebensowohl gegen die Theorie eines offenen\*, wie gegen jene eines völlig geschlossenen Bolarmeeres spricht.

Näher liegend, als alle biefe Fragen, war uns jedoch ber Aublid' blaner Alpenfäume im Norden; zum Theil dasselbe Land, welches Orel schon gestern wahrgenommen, und das nunmehr in bestimmteren Umrissen vor uns lag, das König Decars und Petermanns Land \*\*, dessen bergiges Westende noch jenseits des 83. Breitegrades liegt. Nicht würdiger glandte ich meinen Dant gegen Cesterreichs Hauptstadt und ihre Opserwilligkeit für die Wissenschaft ausdrücken zu können, als durch die Bezeichnung desselben mit dem Namen Cap Wien, und für die Mitglieder der Expedition knüpft sich daran die Erinnerung, wie sehr diese Stadt

- \* Meine personlichen Muthmaßungen barüber habe ich in einem andern Abschnitte niedergelegt. Ich würde mich von ganzer Seele bes Gegenbeweises freuen sobald er in ber That besteht. Für jest aber muß ich mich der Borte des Abmirals Mac Clintock noch aus vollem Herzen anschließen: "Die Ersolge der englischen Rordpol-Expedition werben vorzugsweise durch die Schlittenreisen herbeigeführt werden." Sollte es dagegen den wackeren Rännern Englands, die jest im hohen Rorden weilen, gelingen, ben 83., 84. oder 85. Breitegrad mittelst Schiffes zu erreichen, so werde ich meinen Arrthum gern berichtigen.
- \*\* Jahrelang gewöhnt, diesen großen Geographen als meinen bewährten Freund und Meister anzusehen, burch dessen Beranlassung meine Betheiligung an der zweiten deutschen Rordpolexpedition erfolgte, sand ich hier zum ersten Wale die Befriedigung der Tantbarteit, seinen Ramen mit Territorien verbinden zu dürsen, welche dem Rordpol in großer Nähe stehen, dem Rordpol, für dessen Erforschung er die größten Nationen der Erbe in Bewegung septe. Benngleich die Erfahrungen dreier Reisen für mich zur



Im außersten Borden (Cap Sigely, Cip Wien im Bintergruebe).



unseren Schicksalen mit Theilnahme gefolgt ist, unsere bescheidenen Verdienste in der erhebendsten Weise geehrt hat.

Mit stolzer Erregung pflanzten wir die Flagge Desterreich-Ungarns zum ersten Wal im hohen Norden auf; wir hatten das Bewußtsein, sie so weit getragen zu haben, als unsere Kräfte es erlaubten. War es auch sein Act völkerrechtlicher Nothwendigkeit und fern von der Bedeutung der Besitznahme eines Landes, wie einst, wenn Albuquerque oder Ban Diemen die Abzeichen ihres Baterlandes auf fremder Erde entrollten, so hatten wir doch nicht minder schwer, als sie jene Paradiese, dieses Stückhen kalten, starren Bodens erworben. Schwerzlich fühlten wir die Unfähigkeit, Länder nicht betreten zu dürsen, die wir vor uns sahen, und gleichwie wir den Eindruck hatten, als müsse dieser Tag der werthvollste in unserem Leben sein, so kehren auch jetzt, ein halbes Jahr nach dem Verlause der Expedition, nur die Tage unseres Ausenthaltes im äußersten Norden ungesucht in meiner Erinnerung wieder.

Das doleritische Gestein hatte einen ungewöhnlich grobkörnigen Chasrakter angenommen; in verfallenen Terrassen ragte es aus dem einförmigen Schneekleide hervor, und sein einziger karger Pflanzenschmuck bestand in Umbilicaria arctica, Cetraria nivalisund Rhyzocarpon geographicum. Das nachfolgende Document deponirten wir, in einer Flasche verwahrt, in einem Felsriffe:

"Die Theilnehmer der österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition haben hier in 82.°5' ihren nördlichsten Punkt erreicht, und zwar nach einem Marsche von siebzehn Tagen von dem in 79.°51' N. B. vom Eise eingesichlossenen Schiffe aus. Sie beobachteten offenes Wasser geringer Ausschnung längs der Küste. Es war von Eis umsäumt, welches in Nord- und

Beranlassung wurden, in einigen Punkten von den Anschauungen meines gelehrten Freundes abzuweichen, so möge er doch darin, daß ich den äußersten Norden meiner Entdeckungen mit seinem berühmten Namen ziere, erkennen, wie sehr ich die Richtigkeit seiner Ansichten im Allgemeinen anerkenne und die unbeschreibliche Thätigkeit bewundere, mit welcher er der geographischen Wissenschaft auf allen Gebieten seit Jahrzehnten gedient und sich selbst unsterbliche Verdienste gesammelt hat.

Nordwestrichtung bis zu Landmassen reichte, deren mittlere Entsernung 60 bis 70 Meilen betragen mochte, dessen Zusammenhang und Glieberung sich jedoch nicht ermitteln ließ. Sosort nach der Rücksehr zum Schiffe und nach stattgehabter Erholung daselbst wird die gesammte Mannschaft dieses verlassen und nach Desterreich-Ungarn zurücksehren. Dazu zwingen sie die rettungslose Lage des Schisses und Krankheitsfälle."

Cap Fligely, am 12. April 1874. Antonio Zaninovich, Matrose. Eduard Orel, Schiffsfähnrich. Julius Payer, Commandant.

## Die Rückreise zum Schiffe.

Dertassen des Cap Stigely.— Vereinigung mit den Jurückgebliebenen.— Ihr Justand.— Droßende Schnererweichung.— Reduction des Gepäcks.— Schneeblindseit.— Coburg-Inseln.— Barenjagd.— Rrästeabnahme.— Einbrechen in Meeresspalte.— Besteigung des Cap Hellwald, 2200 Sup.— Vögel ohne Scheu.— Verminderung der Rationen.— Besteigung des Cap Tyrol, 3000 Sup.— Halbinsel sa Nonciére se Noury.— Collinson-Sjord.— Ein Vegetationsbild des Sommers.— Creib-Holz.— Rälte.— Unssicherheit der Eisdecke.— Gesährdung des Rückwegs durch ein offenes Meer.— Eismarsch.— Schneesturm.— Proviantmangel.— Rettung.— Ermüdung.— Hochstetter-Inseln.— Unberührtes Lebensmitteldepot.— Ich reise mit den hunden voraus.— Gesährliche Nachbarschaft der Eisberge.— Das Orgescap.— Wiedersinden des Schiffs.— Beendigung der magnetischen Arbeiten.— Bassmessung.— Stiglich verwundet.— Judringsschkeit der Bären.— Ueberssup.

ann wandten wir uns zur Rücktehr nach dem Schiffe,—
hundertsechzig Meilen sern im Süden. Jahr für Jahr verstreicht
nun abermals über diesen unwirthbaren Gestaden des äußersten
Nordens, und ihre Einsamkeit ist wieder so groß, wie vom Anbeginne. Nur die Seevögel schwirren in ewiger Wiederkehr in den
Felsenhängen, und in ununterbrochener Reihenfolge ziehen die weißen
Taseln der Eisselder nach wie vor unter der Willkür des Windes

Wellen eines furzen Sommers an ihren geborstenen Alippen, und Jahr tausende lang tragen die Gleticher ihre kalte Last wieder in das Grab des Meeres herab. Die Berge unter diesem winterlichen Himmel, von



Ochneefchmeigen auf Cap Bertraufa

Begetation unbekleidet, veralten und verfallen, und gleich Gebeinen strecken ihre Trümmerhange die kahlen Glieder durch die wechselnde Schneedecke. Die Winde und Wolfen eilen dahin, ohne Merkmale zu hinterlassen: sie dienen weder der Barke eines Frichers, noch dem Grün der Saaten!

Einer Welt voll Cede und Geheimniß hatten wir den Rücken gekehrt. Das Schiff aber, dem wir jest zustrebten, — lag es noch an der verlasse nen Stelle, oder war es inzwischen weggetrieben? Ans Zeil gebunden, kehrsten wir über die Gleticher zuruck, und als wir das auf Cap Germania hinterlassene Gepäck erreichten, bereiteten wir etwas Wasser; das in einer Gummistasche mitgenommene Festgetränk, Rassee, Rum und Fleischertrack hatte nicht unsere Kraft, sondern nur unseren Durst erhöht. Erst spat Abends erreichten wir unser Nachtlager nahe dem Säulencap, in einem

Instande von Erschöpfung, welcher jedoch durch die Freude über unsern Erfolg etwas Behagliches an sich hatte, weshalb der Gedanke an unsere Isolittheit nicht im Mindesten unangenehm berührte. Rur Orel begann Rachts etwas schneedlind zu werden. Nachdem wir unser noch unangetastetes Geräthe ausgegraben, begaben wir uns sür drei Stunden zur Ruhe. Länger dursten wir nicht verweilen; jeder Windhauch konnte das Eis aus der Bucht im Norden des Allencaps ausbrechen und wegtreiben.

Diese Unsicherheit des Weges bis zum Allencap trieb uns am 13. April (-9° R.) schon zeitig Morgens wieder fort; schwer erschien uns der Rudweg, erft jett fielen die großen Hindernisse ins Gewicht, die wir während der Hinreise leicht überwunden hatten. Orel ging der Schneeblindheit wegen fast mit geschloffenen Augen; wir thaten basselbe aus Schlafmangel, deffen lange Dauer unsere Kräfte fühlbar vermindert hatte. Auch die Hunde waren erschöpft und sanken jedesmal wie leblos in den Schnee, so oft wir hielten. Es war ein beständiges Auf- und Abladen des Schlittens, ein Anrücken und Heben, Zusammen-. binden der gebrochenen Theile; selbst die Flächen ebenen Gises waren des dichten, nassen Salzschneebreies wegen lästig, der sich auf seiner Oberfläche mehr als ehedem gebildet. Das Wetter, trübe und unfreundlich, hielt die Bögel des Alkencaps nicht ab, sich wie im Sonnenschein durch Umherschwärmen zu ergößen. Mittags kochte ich in grenzen= loser Zerstreuung unsere Mahlzeit mit Salzwasser, so daß wir nicht im Stande waren, sie zu verzehren.

Der Weg durch die Schneewüste vom Cap Brorock bis zum Cap Schrötter war anscheinend endlos. So schnell wir auch gingen, so beharrslich wir die Schritte zählten, fast vier Stunden lang blieb unser Ziel derselbe kleine schwarze Punkt in der trüben Schneelust des Horizonts. Erst gegen Abend kamen wir in seine Nähe, und als wir innerhalb des Bannes der dreihundert Schritte traten, empfingen uns die Abgesandten Haller's. Es war charakteristisch zu sehen, wie wenige Tage ohne Ardeit und Aufsicht hinreichen, Menschen unter solchen Umständen zu demoralisiren: die Zurückgebliebenen waren kaum mehr zu erkennen. Geschwärzt vom



Thrankochen, matt, vom Durchfall befallen und von Langeweile heimsgesucht, krochen sie eben so erfreut als verwahrlost aus dem geschwärzten Belte; wenige weitere Tage hätten sicher genügt, sie ernstlich krank zu machen. Doch hatten sie genau nach meinen Weisungen gehandelt und ihren Proviantverbrauch möglichst eingeschränkt. Wie bereits erwähnt, hatte ich ihnen vor meinem Aufbruche nach Norden alle Mittel hinterlassen, sich in der Einöde zu orientiren und sie zu befähigen, die Rückkehr nach dem Schisse anzutreten, falls sie fünfzehn Tage vergeblich auf unser Eintressen warten sollten. Als ich sie aber jetzt fragte, welche Richtung sie nach dem Schisse eingeschlagen hätten, wiesen sie zu meinem Entsetzen auf den Rawlinsonse Sund anstatt auf den AustriasSund\*.

Die mir von Haller in Hieroglyphen auf einem Erbswurstumschlag übergebenen Temperaturbeobachtungen erwiesen eine Differenz von 1—2 Grad R. zwischen den Beobachtungsstationen der letzten Tage zu Gunsten des Nordens. Dem Schiffe gegenüber war diese Differenz noch viel bedeutender. Der Einfluß des offenen Wassers sprach daraus; doch weil er sich noch weiter hinab nach Süden erstreckte, und die Schneewehen, über die wir soeben marschirt, mit dumpfem Donner vor uns zusammens brachen, so erwachte die Befürchtung, daß die Zeit plößlicher Schneese erweichung und Trennung des Landeises bereits begonnen habe und den Rückzug ungemein erschweren dürfte.

Lag schon allein in dieser Betrachtung hinreichender Grund, zur größten Eile anzuspornen, so wurde die Hast, mit welcher wir daran gingen, uns des entbehrlich gewordenen Gepäcks zu entledigen und das getheilte Zelt wieder zusammenzunähen, noch durch die Thatsache erhöht, daß wir, abgesehen von den Depots, nur noch über Proviant auf 10 Tage verfügten. Indem wir den gemeinsamen Schlassack, das Hundezelt, alle Pelzhandschuhe u. dgl. zurückließen, wurde unser Schlitten so erleichtert, daß eine namhafte Vergrößerung unserer Tagesmärsche sich erwarten ließ.

<sup>\*</sup> Es ist natürlich, daß namentlich die Matrosen mit denjenigen Compassen völlig vertraut waren, welche zur See in Gebrauch kommen. Die Boussole aber, welche ich zu ihrer Verfügung gab, war sehr klein, und sie verwechselten die Lage der Declination.

Am 14. April (bis — 12° 4' R.) verließen wir die Hohenlohe-Insel bei trübem Wetter und schlugen die Route nach den nur selten sichtbaren Coburg-Inseln ein. Dieser Weg lief zwischen hummooks hindurch, welche den Hunden willsommenen Borwand gaben, sich von den Anstrengungen der letzen Tage auszurasten; um recht thätig zu sein, bedürfen sie eines gleichmäßig raschen Fortganges. Süblich der Coburg-Inseln sollte der große Schlitten unsere frühere Route innehalten, während ich einige abseits des Weges gelegene Dertlichkeiten mit dem Hundeschlitten zu bereisen gedachte.

Bu den bestehenden Hemmnissen unseres Rückmarsches kamen noch andere Uebelstände; Alogens Fuß hatte sich verschlimmert, und sämmtliche Burückgebliedenen waren mehr oder minder schneedlind geworden, obgleich unsere Mannschaft mit Ausnahme von Scleritiden, die im letzten Sommer vielsach ausgetreten waren, niemals zu Augenkrankheiten inclinirte. Es war sehr zu verwundern, daß nicht auch unsere Hunde erblindeten, da sie dem grellen Lichte des Schnees am nächsten und durch Nichts geschützt waren. Die Schneedlindheit tritt sowohl in den Polarländern, als auch dei uns in den Alpen auf; ihre Heftigkeit richtet sich nach der Beschaffenheit des Schnees, dessen Harte und Glätte die Lichtreslexion und Entzündung verursacht, weil die fortwährende Einwirkung der blendend weißen Farbe eine Affection der Nethaut hervordringt.

Zur Linderung dieses Uebels bedient man sich verschiedener Mittel, selbst das Einstreuen von Schnupftaback in die Augen ist schon versucht worden. In Europa heilt man die Schneeblindheit bekanntlich binnen 1—2 Tagen durch nasse Umschläge. Anders verhält es sich bei tieser Temperatur im hohen Norden. Umschläge sind kaum im Zelte möglich, und eine einsache Binde, während des Marsches getragen, befreit nicht von den wahrhaft glühenden, ununterbrochenen Schmerzen. Auf Schlittenreisen ist die Anwendbarkeit der Gegenmittel daher sehr beschränkt; namentlich litt die Mannschaft von J. C. Roß auf ihren Landereisen im Norden Amerikas außerordentlich. Dr. Richardson und Nordensstjöld benützten gegen die Schneeblindheit mit Erfolg täglich zweimal Sinträussungen einer schwachen Opiumweinlösung in die Augen; binnen

zwanzig bis dreißig Stunden trat Heilung ein, vorausgesett, daß der Patient nicht genöthigt war, zu marschiren. Parry bediente sich am Schiffe einer Lösung von Bleizucker und kaltem Wasser, welche durch drei bis vier Tage fortgesett werden mußte; doch ist dieses Mittel bedenklich, weil es leicht eine Trübung der Hornhaut nach sich ziehen kann. Gin anderes Mittel, das schon binnen sechs Stunden wirken soll, ist auf einer Nordpol-Expedition leider nicht anwendbar; denn es bedingt Eiweiß, Zucker und Kampfer, vermischt auf einem Zinnteller so lange zu reiben, bis es zu Schaum wird, welcher in Compressen über das Auge zu legen ist. Einige amerikanische Stämme heilen die Schneeblindheit durch warme Dämpfe; die Creeh-Indianer benützen eine Abkochung von den harzigen Knospen der Baljampappel; doch ist dieses Heilversahren mit heftigen Schmerzen verbunden. Wir selbst aber bedienten uns der nassen Umschläge im Zelte und der Einreibung mit Atropinsalbe vor dem Schlafengehen, ohne jedoch raschen Erfolg zu bemerken. Das einzig vorbeugende Mittel gegen die Schneeblindheit besteht in dem beständigen Gebrauche rauchgrauer, kobaltblauer oder grüner Brillen. Ihre Metalleinfassungen bedürfen der Kälte wegen des Um= windens mit Wolle; sie jollen des seitlichen Drahtnetzes entbehren, weil dieses das Beschlagen der Brillen schon bei geringer Kälte herbeiführt, während sich offene Brillen erst bei —30° R. unter Rull störend zu trüben beginnen und unausgesetzt mit der Hand aufgethaut werden mussen \*.

Doch zur Rückreise. Es war Abend geworden, als wir die Coburg-Inseln (81° 35' N. B. geschätt) erreichten, deren doleritisches Gestein von ungemein grobkörnig krystallinischem Gesüge war. Mehrmals hatten wir Spuren von Eisbären und Füchsen überquert, doch ohne eines dieser Thiere zu sehen. Erst am 15. April (bis —14° R., Schneetreiben aus Nordenordwest) verließen wir nach einem angestrengten Marsche die bisherige Region der Eishöcker und zogen mit dem Segel vor dem Winde hinab

Die Estimos beugen der Schneeblindheit durch das Tragen von Scheiben aus Leder oder Holz vor, durch welche man mittelst einer Ripe sieht; die Kamtschadalen bedienen sich eines Nepes von Birkenrinde oder Pferdehaaren; die Tungusen, Buräten und Jakuten tragen rings mit Tuch gefütterte Siebe von Silber oder Kupfer.

nach Süb. Ein Bar kam uns entgegen, und als er die gewöhnliche Diftanz von dreißig Schritten erreicht, brach er unter unsern Schussen tobt zusammen. Nach wenigen Minuten hatten wir den Schlitten mit frischem Fleisch beladen und setzten die Reise fort.



Rachifager bet den Coburg. Infeln

Inzwischen hatten übermaßige Anstrengung, Schlasmangel und das Uebergewicht von Fleischnahrung unsere Kräfte sehr vermindert, während der Appetit aller Berechnungen spottete. Das Wisverhaltniß zwischen Fleisch- und Mehlnahrung erzeugt Hungergefühl, und dieses steigert die Empfindlichkeit wie die Reizbarkeit der Nerven bekanntlich in demselben Maße, als es die Muskelkrast herabseht.\* Die Taninpulver nahmen rasch ab: Haller, Sußich und Lukmovich, welche das Barenfleisch nicht vertrugen, wurden während des Marsches öfters vom Schwindel befallen und deshalb auf "halbe Diat" geseht Diese Uebelstande steigerten sich im Laufe der solgenden Woche noch dadurch, daß wir niemals Zeit fanden, uns ordentlich

\* Franklin fagt von seiner ersten Reise: "Die von uns soeben eingenommene Nahrung aus dem Thierreiche schien uns jogar geschwacht zu haben." Die Sölimos dagegen pstegen bis zwanzig Pfnud Fleisch, also einen Sechund geringer Größe, an einem Tage zu verzehren, und da sie sich hiebei wohlbesinden, so zeigt dies abermals, wie unnach-ahmlich eintlissieren Menschen die Lebensweise der Wilden ist.

auszuschlafen. Daher kam es, daß namentlich die nachmittägigen Marschsstunden ungemein beschwerlich sielen und die Schlittenlast, wenn auch sehr versringert, anscheinend unverändert blieb, ja wir überhaupt nicht mehr im Stande gewesen wären, ihr ursprüngliches Gewicht fortzuschaffen. Es wäre daher ein Irrthum, wollte man voraussehen, daß zunehmende Uebung die Marschsfähigkeit ohne vollkommene Schonung der Kräfte erhöht. Ihre Verminderung wird namentlich beim Kückwege fast plöglich empfunden, weil die Wiederholung der Eindrücke die geistige Anregung herabseht und nichts übrig läßt als ein Zugthierleben.

Wir waren längs der Andrée-Insel nach Süd hinabmarschirt, hatten das flache Eisgewölbe der Rainer-Insel überquert, und sahen nach West die mit vielen Eisbergen erfüllte Back-Einfahrt. Bon dieser Höhe aus erblickten wir noch einmal den fernen Silberstreif der Schneegebirge von Kronprinz Rudolph-Land, das gleich darauf im Ocean des Rebels verschwand, der seine weißen Wogen über die Sbene wälzte. Als wir wieder auf die Eisstäche des Meeres herabstiegen, brachen wir, peinlich überrascht, überall tief in schneeüberdeckte Meerwassertümpel ein, welche uns gänzlich durch-näßten; erst nach längerem Irregehen fanden wir Abends (81°20' geschätzte Breite) eine trockene Lagerstelle. Am 16. April (bis — 20.3° R.) wurde die mittägige Breite mit 81°12' bevbachtet, und als wir Abends vier Meilen im Norden vom Cap Hellwald anlangten, waren Iene, welche gesastet, völlig marschunfähig.

Am 17. April zog Orel mit dem großen Schlitten gerade nach Süd, während ich mit dem Hundeschlitten vorausging, um Cap Hells wald zu besteigen. Die Temperatur war Morgens bis auf —22° R. gefallen, alle Eisberge slatterten refractionsverzerrt. Bald erschienen sie wie geöffnete Thorslügel; unbedeutende Eishöcker des fernen Horizontes nahmen als blaue Scheiben eine riesenhaste Größe an, gleich darauf verbanden sich mehrere dieser Truzdilder zu langen Linien, welche schon beim nächsten Schritte auseinanderrissen. Am Strande der Insel hatte ich die Hunde ausgespannt, den Schlitten zurückgelassen und die schrossen, sestgeschichteten Konschiefers schwerbelastet

hinanfteigend, erreichte ich mit großer Anstrengung bas 2200 Fuß hohe Borgebirge. Aufgewirbelter Schnee empfing mich, trieb als glühenber Dunftfaum von dem bleichgrauen Schatten ber Schneehange empor, hinaus in bad sonnige Luftmeer und zog pfeifend um die kalten schwarzen Rinnen bes Gelsgrates. Der Gipfel bestand aus gerriffenen Bafaltflippen, auf beren Saulentopfen Taucher und Teifte in großer Bahl nifteten, welche mich, nach Aufftellung meines Theodoliten, ohne Schen umflatterten und fich bicht ju mir in ben Schnee gesellten. Dit Leichtigkeit ware ich im Stande gewefen, ein halbes Dugenb von ihnen mit einem Schrotichuß zu erlegen; es ftorte fie nicht im Geringften, bag ich etliche bon ihnen erichlug und mit Angeln erlegte, nachbem bie nachgefommenen Hunde sie auf unzugängliche Rlippen vertrieben hatten. Mein hoher Standpunkt ermöglichte einen befriedigenben Ueberblid über bas Bergland im Rordwesten und ließ with bas betretene Land als Infel erkennen. welche ber Sternet-Sund von ben westlichen Territorien schied; nur nach Oft war er ungenfigend. Mehrere ber erlegten Bogel hatte ich mit Schwierigfeit von freilen Gishalben herbeigeholt, abgezogen und geöffnet, bevor sie gefroren; aber nach Beendigung meiner Arbeit sah ich, daß Jubinal fie inzwischen sammt meinen handschuhen gefressen. Rur zwei Stud waren noch übrig, welche ich für das gemeinsame Mittagmahl mitnahm.

Orel war in großer Tiefe unter mir vorbeigezogen, und so groß ist der Bortheil des Reisens mit Hunden, daß ich nach dem Berlassen bes Berges sast zu gleicher Zeit (Wittags) mit ihm beim Ostercap anlangte; seine Breite wurde diesmal mit 81° 0' bestimmt. Nachmittags zogen die Hunde die Hälfte unseres Gepäck allein und kamen demungeachtet schneller vorwärts, als wir. Halbe und ganze Fasttage wechselten von da an mit einander ab; denn unser Proviant bestand nur noch in Brod und Bärensseisch für 21/2 Tage, auch die Hunde konnten nicht länger wie bisher begünstigt werden.

Wenige Meilen vor uns erhoben sich, von zerrissenen Gletschern umflossen, die ungeheueren Felsenkegel der Insel Wiener Neustadt; es war nicht zu bezweifeln, daß die Ersteigung eines dieser Berge die wichtigsten Aufschlüsse für die Aufnahme gewähren mußte. Ich entschied mich daher für das imposante Cap Throl, und am 18. April (—23.3° R.) standen Haller und ich nach einem beschwerlichen Gletschermarsche fast 3000 Fuß hoch auf seiner schwarzen, wetterzerklüsteten Höhe, deren herrliche Säulenstructur unter allen Neigungen verworfen war. Selbst auf dem Gipfel gewahrten



Der Collinson-Sjord und die Infel Wiener Reusladt vom Cap Tirol aus.

wir noch Spuren und Excremente von Flichsen; nur die Ungugänglichkeit der Plate, wo die Bögel niften, mag den letteren einigen Schut vor ihnen gewähren. Wir hatten einige Rugeln zu einer Art Schrot zerschnitten, und obgleich wir viele Alken und Taucher an den Wänden erblickten, so enthielten wir uns boch, auf fie zu ichiegen, weil die große Steilheit des Gebirges es verhindert hatte, die erlegten Thiere zu erbeuten. Der leuchtende Balbachin bes Himmels war über uns, unterhalb ein Nebelmeer, worin Dref unfichtbar der Rufte entlang nach Guben jog. Die fernen Gletscherwuften des Wilczef-Landes ragten daraus hervor; nur ein Wolfenschatten schied den Höhenzug der Halbinfel La Roneiere le Roury von den bleichen Einoden der Lindeman-Bai. Jenseits des malerischen Collinson-Fjords war alles ein Gewirre von Einbuchten, nachten ichneeglanzenden Feljen und Schmerglich bebauerten wir, bag die Dringlichkeit weiten Hochflächen. unserer Rückkehr zum Schiffe das Eindringen in bieses Labyrinth von Bergen und Sunden verhinderte.

Als wir herabsteigend die gewöhnliche Reihenfolge dreier Basaltetagen überwunden hatten, kamen wir an einen mit dichten Gespinsten von Usnea melaxantha bedeckten Trümmerhang, ein neues Zeugniß von der großen Fähigkeit ber Flechten im Ertragen der Temperaturextreme, der großen Kälte im Winter und ber glubenden Erwärmung ber Steine im Nebel stiegen empor, aus der Tiefe herauf schimmerte zum ersten Male ein mattgrünes Gelände ohne Schnee. Der Sonne warmer Glanz lag barauf; bieser Anblick schien ben Alpen anzugehören, nicht dem einundachtzigsten Breitegrade. Um so greller war der Gegensatz, als die wallenden Dünfte, sich völlig öffnend, die eiserfüllten Sunde und Eisberge entschleierten. Als wir jene mattgrünen Berghalben erreichten, sahen wir uns zwischen Gräsern, beren untere Halmtheile bereits zu grünen begannen; auch die wenigen schon genannten Blüthenpflanzen (Saxifraga ' oppositisolia, Silene acaulia, Papaver nudicaule etc.) standen in dichteren Gruppen als sonst versammelt. Jest erst waren wir einigermaßen im Stande, uns ein Bilb bes Sommers in diesem Lande zu vergegenwärtigen. Schneequellen ohne Zahl mögen bann biese spärlichen Grasfluren antreiben, sich sommerlich zu schmücken, Wildbäche in geschäftiger Hast die öden Schnee- und Trümmerschluchten hinabstürzen. Zur Zeit aber war noch Alles starr; nur ein grünlicher Anflug deutete darauf hin, daß wir uns in einem der geträumten Paradiese des Franz Joseph=Landes befanden. Mit anderen arktischen Ländern verglichen, war jedoch auch dieses eine Wüste. Näher dem Strande lag viel Lignit festgefroren in dem Boden, gleich dem wohl ein Jahrhundert alten Treibholz, das etwas oberhalb der Meereis= fläche in einer Zone gelben Sandsteines lag.

Geraume Zeit suchten wir unsere Gefährten vergeblich; einiges Schneetreiben hätte hingereicht, uns für immer von ihnen zu trennen. Wir fanden sie jedoch im Zelte wieder (in etwa 80° 50' N. B. nahe dem Forbes-Gletscher), und weil die Mannschaft schon seit zwei Wochen keinen Tabak mehr besaß, so begrüßte sie die Flechtensammlung Haller's als willkommenen Ersaß.

Die Kälte hatte in den letzten Tagen abermals zugenommen, daher wir von jetzt an bei Tage schliefen, in der Nacht marschirten. Denk-

würdig war für uns die Wanderung in der Nacht vom 18. dis 19. April (— 20° R.). Wir zogen einem heftigen, unseren empsindlichen ersfrorenen Nasen höchst unangenehmen Südwestwind entgegen und besmühten uns stundenlang, unsere Fußsohlen durch heftige Bewegung der Füße vor Erfrieren zu schützen. Als dies einigermaßen gelungen, nahm die Tiefe und Erweichtheit des Schnees so zu, daß wir Schritt für Schritt tief einbrachen. Es sam noch schlimmer; Wasser erfüllte die tiefes ren Schneclagen, drang in die Stiefel ein, und weil diese Erscheinung in Andetracht der tiefen Temperatur nicht durch das Schmelzen des Schnees erklärt werden konnte, so thaten wir seden Schritt mit mißtrauischem Zögern, in beständiger Furcht vor unsichtbaren Abgründen.



Einbrechen in Meeresfpalle.

Anfangs glaubten wir, das Waffer sei den Bächen zuzuschreiben, welche möglicherweise unterhalb der Gletscher herabslossen, oder dem Unstippen der Sisberge, oder dem Borrücken der Gletscher, welche die Ebene des Giscs an einzelnen Stellen aufgebrochen hätten, weßhalb wir uns von den Gletscherwänden entfernten. Daß aber die Eisde de des Meeres selbst und zwar auf eine große Ausdehnung hin zersprungen sei, daß uns

• unsichtbare Spalten umringten und das Wasser unter dem Schnee nichts anderes war, als das empordringende Meerwasser, daran wollten wir nicht eher glauden, dis uns das plögliche Bersinken der Borangehenden keinen Zweisel mehr darüber ließ. Haller wäre auf diese Art ohne rasche Hisse einmal vor unseren Augen verschwunden; mit einer langen Stange fanden wir da und dort, wohin wir reisen wollten, keinen Grund mehr. Nog ging jest mit einem Bergstocke voran; mit großer Geschicklichkeit führte er uns, beständig sondirend und häusig einbrechend, zwei Stunden lang sicher durch die Klüste; wir waren sehr glücklich, als wir die noch ungebrochene Bahn erreichten. Etliche zogen sich dei dieser Gelegenheit Frostschäden an den Füßen zu; wir konnten jedoch nicht mehr für sie thun, als sie mit Schnee reiben und ihre Fußbekleidung nothdürstig verbessern. Die Sonne war jest zum ersten Wale auch um Ritternacht zu sehen, die Berge des Warkham-Sundes empfingen ihr röthliches Licht.

Bor uns nach Gub lag ichwarzer Bafferhimmel, bie Lander gur Seite waren in Rebel gehlilt; alle Sophistif boten wir auf, diese Erscheinung anbers, als burch ein offenes Meer zu erklaren. Doch balb hörten wir das unzweideutige Geräusch von Eispressungen und naher Branbung, und als wir uns in 80° 36' zur Ruhe begaben, geschah bies nur, um ber unzweifelhaft unfer harrenden Gefahr mit neuen Kräften zu Obwohl fehr beunruhigt, ichliefen wir bennoch einige Stunden, bis das Räherrücken des Geräusches uns weckte. Entlang der wiedergefunbenen alten Schlittenspur zogen wir weiter. Drel und ich gingen voraus, und icon nach wenigen hundert Schritten hatten wir ben niederbeugenden Anblick offenen Meeres vor uns; fein weißer Saum war jenfeits ju feben. Balle hochemporgepreßten Gijes \* umringten biefes Baffer, das, von heftigem Winde bewegt, sich in hohen Wellenkammen schwang; breißig Schritt weit peitschten die Flugwasser seiner Brandung den Gis-Dicht an ihm lag ein Gisberg; nachbem wir ihn erstiegen, ftrand. blickten wir über die schwarze Wasserwüste hinaus, worin jest alle Eisberge schwammen, an denen wir einen Monat früher vorbeigezogen waren,

<sup>\*</sup> Es war 1-2 Buß ftarf, fomit geringen Altere.



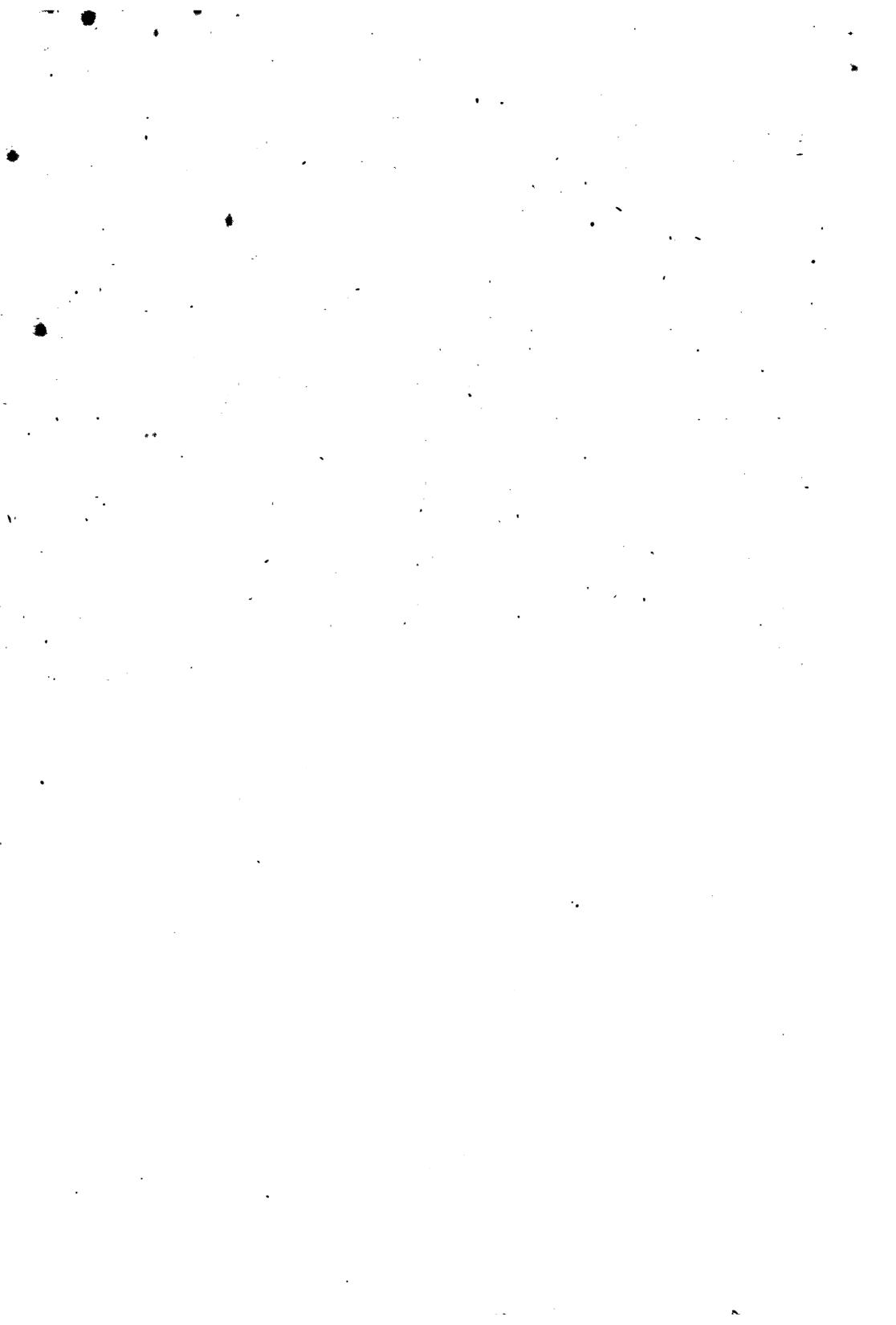

bie entlegenen als düstere Gestalten im Lichtbogen des fernen Horizonts, die nahen in blendender Klarheit unter finsterem Wasserhimmel. Auch der Eisberg unseres Depots schwamm wohl unter ihnen; wir aber standen jetzt da, — ohne Fahrzeug, fast ohne Proviant, fünfundfünfzig - Meilen vom Schiffe entfernt! Eine heftige Strömung von 3—4 Meislen in der Stunde zog nach Süd\*; Eisstücke trieben vor dem Winde umher mit spielender Sorglosigkeit, als müsse uns ihr Umherirren erfreuen, als sei nicht das Mindeste nachtheilig verändert für jenes Häussein Mensschen, das sich in Wirklichkeit vor einem unüberschreitbaren Abgrunde befand.

Wohin sollten wir uns nun wenden? Berzehrten wir die Hunde und schmolzen wir den Schnee mit unseren zertrümmerten Schlitten, so konnten wir noch acht Tage leben. Unser Gepäck mußten wir bann tragen. Doch die wichtigste Frage lag in dem Wohin! In welcher Richtung lag das Eis noch ungebrochen? Bot das Land im Westen zusammenhängende Brücken? Communicirte das Meer vor uns mit seinen südlicheren Außentheilen, dort wo das Schiff lag? Nur eine Wahl blieb, der Ausweg über Land, und weil sich das offene Wasser noch über die nackten Riffe der Hanes-Inseln hinaus nach Nordwest verfolgen ließ, und schwere Dünste über dem Markham= Sund darauf hinzudeuten schienen, daß auch dieser bereits aufgebrochen sei, so entschied ich mich für den Ausweg über die Gletscher des Wilczek-Landes. Alles hing davon ab, daß das Eis im Süden des Austria-Sundes noch geschlossen lag. Mit tiefer Bekümmerniß vollendete ich eine Zeichnung dieses unheim= lichen Bildes, indeß Drel zur Mannschaft zurücklehrte, um diese von unbedacht betretenem Jungeise zurückzuführen auf älteres Eis unter Land. Während ber große Schlitten hielt, und die Mannschaft vor sich hinstarrte in den Schnee, stieg ich von meinem erhöhten Standpunkte herab, und ging, von der Brandung durchnäßt, dem Eisstrand entlang in Südostrichtung nach dem Lande. Vielmals kamen überschneite Spalte, nur dadurch erreichten wir das Land ungefährdet, daß Drel die Bewegungen des nachkommenden Schlittens genau nach den verabredeten Beichen leitete.

<sup>\*</sup> Bahricheinlich eine Ebbe= und Fluthströmung.

Bald barauf aber war alles in Nebel gehüllt; die Temperatur stieg auf — 11° R., Schneetreiben fam, wuchs zum Schneesturm an, und um



Der Ausweg im Schneefturm.

nicht abgeschnitten zu werben, mußten wir uns wieder vereinigen. So furchtbar auch das Wetter, wir durften nicht baran benken, das Zelt aufzuschlagen, sondern mußten marichiren, um einen Ausweg zu finden, bevor der Wind alle Brücken unseres Rückweges durchriß. Entlang ungeheurer Gleischermaueruzogen wir, vom dichten Schnee unwirbelt, dahin; oft im Kreise umhertappend, entgingen wir nur mit Noth den Abgründen, kaum vermochten wir Athem zu schopfen und uns gegen den Wind zu halten. Unsere Kleider waren im In dicht mit Schnee bedeckt, das Gesicht mit Eisrinden, Rugen und Mund verschlossen, das dunkte Weer rechts unterhalb den Blicken entzogen. Auch sein Bransen hörten wir nicht mehr, Alles übertäubte die Gewalt des Sturmes. Haller ging wenige Schritte voran, sondirend suchte er durch Spalte den Weg, kaum vermochten wir ihm zu solgen, oder seine Gestalt zu erkennen, auch von den ungehenren Gletscherwanden zur Seite sahen wir nichts, als zeitweise die große Hohe, zu der ihre Klippen emporragten. Je hundert Schritte wurde für Augenblicke gehalten,

um uns-umwendend die erstarrten Glieder zu erwärmen und das festan= klebende Eis aus dem Gesichte, namentlich von Augen und Mund, zu entfernen, wobei wir die Augenbrauen mit ausrissen. Den Hunger aber beschwichtigten wir mit der Hoffnung, es werde gelingen, den gefrornen Cabaver des weiter im Süben vor einem Monat erlegten Eisbären aufzufinden und auszugraben. Nicht eher konnten wir rasten und das Nachlassen des Sturmes abwarten, bis der Gletscher überwunden, eisfreies Land unter uns war. Dies geschah erst nach siebenstündigem Marsche. Dann erst schlugen wir das Zelt auf einer steinigen Berglehne auf, völlig erschöpft, weiß, durchnäßt, von Eis starrend betraten wir sein Inneres, trop unsers Hungers mußten wir uns schlafen legen, ohne zu effen; denn unter den herrschenden Verhältnissen konnte von dem geringen Vorrath, der uns noch geblieben, auch nicht ein Stücken Brod ausgegeben werden. Unjere Aussichten waren jehr düster; trennte uns das offene Wasser oder ein breiter Sprung auch beim Cap Frankfurt vom Schiffe, jo mußten wir diesseits auf den einförmigen Gestaden des Wilczek-Landes umfommen.

Nach wie vor raste der Schneesturm; Hunger, Rälte und Nässe ließen uns nicht schlafen, die Hunde lagen, in brausenden Schnee gehüllt, vor dem Zelte. Am 20. April (bis — 13.5° R.) nach einem Frühstück für Typhustranke, anstatt für hungrige Wölfe, verließen wir das Zelt in unseren dampfenden Kleidern, und als wir uns an seine windgeschütte Seite stellten, um zu warten, bis es gereinigt war, gefroren diese sofort zu Panzern. Indem wir weiter zogen, blies das Unwetter fast den Rest unserer Standhaftigkeit Erst Abends verminderte sich der Sturm zum Schneetreiben hinweg. und wir hatten das Glück, den Eisberg unseres letten Depots nahe dem Strande noch unverrückt zu finden. Mit Spannung gruben die Einen in den schnecerfüllten Fugen des Eisberges, die Anderen, von den Hunden geleitet, an einer burch Nichts markirten Schneeflur. Dort wurde das boiled beef (45 Pfund) gefunden, hier der Bär. Er lag zwei Fuß tief im Schnce; eine Stunde brauchten wir, ihn auszugraben und seine ge= frorene Masse, fast nichts mehr als Knochen, Fett und Fell, die nun Proviant hieß, auf den Schlitten zu laden Nachdem jeder von uns drei Pfund hoiled beef und Bärenfleisch verzehrt hatte, ging es wieder fort. Das offene Wasser hatte sich zu unserer unbeschreiblichen Freude nach



Das Ausgrafen bes Depots und des Eisbiren

West zurückgezogen; in einem großen, sudlich gerichteten Bogen vermochten wir es zu umgehen Roch hatten sich die wit ihm communicirenden Spalten unserer Bahn nicht umiberschreitbar erweitert, von Eisbergen aus getang es, unsern Weg so zu wohlen, daß wir glücklich Cap Franksurt setwa 80° 20') erreichten. Mit hoher Befriedigung betraten wir an seinem Fuße den ummterbrochenen Zusammenhang des Landeises bis zuw Schiffe hin; wir seierten dieses rettende Erergniß durch einen Grog aus Wasser und Spiritus. Unser nachstes Ziel blieb die Aussuchung des Lebensmitteldepots auf der Schonan Insel.

Am 21. April (bis 17.5° R.) zog Drel mit dem großen Schlitten voraus; ich blieb mit dem Hundeschlitten zurück, um von einer Anhohe des Cap Frankfurt aus einige für die Karte unerläßliche Winkelmessungen nachtzutragen.

Erst nahe oberhalb Cap Berghans vereinigten wir uns wieder und iberguerten einen breiten Streifen von Eishugeln. Das Wetter war flar,





die glühenden Kreise der Nebensonnen schwebten vor dem tiefblauen Hinter= grund der Berge. Der Schnee lag wieder sehr tief; nur mit Anstrengung kamen wir vorwärts, weßhalb wir uns des Bären entledigten, nachdem wir alles noch einigermaßen Genießbare davon abgehackt. Doch half auch dies nicht viel, wiederholt waren wir gezwungen zu rasten. Lukinovich und selbst den ausdauernden Zaninovich ergriffen vorübergehende Anfälle der Ohnmacht, die Folge übergroßer Anstrengung. Wir waren sämmtlich herunter= gekommen und abgemagert. Eine dieser Rasten benützte ich zu einer Predigt, um die gesunkenen Kräfte durch das bewunderungswürdige Beispiel von Mac Clintock's Schlittenreisen zu beleben. Die Dalmatiner enthielten den Engländern ihre Bewunderung nicht vor; aber die Tyroler erwiesen sich dies= mal schwach im Glauben. Haller insbesondere meinte: "Und dös glaube Sie, — schaug, schaug, mit Zieh'n wern s' schon 's gleiche Temperament g'habt hobn, moan i, als mir", und Klot, — ber abgerissene Klot, der von der Würde des Propheten nichts mehr hatte, als den langen schwarzen Bart, fügte hinzu: "Nit acht Tog kunnt m'r so fortmochen, mieh zappeln wie de Anter\* am Eis rum, bis m'r alle umfallen!"

Am 22. April (bis 17° R.), balb nach Mitternacht, erreichten wir die 400' hohe Schönau-Insel, um die das Eis rings aufgebrochen war, so daß wir abermals in Spalte einbrachen. Als wir das Zelt aufschlugen, war die Sonne dis zu den violetten Säumen der Eishügel hinabgesunken. Eine lange Dunstdank lag darüber, von einer hohen Sonnenfackel durchglüht: nur der ungeheure Regel Cap Berghaus trat unverhüllt hervor. Auf dem Gipfel der betretenen Insel beendete ich die Aufnahmsarbeiten dieser Reise, ihre günstige Lage kam diesem Zwecke sehr zu statten. Nahe östlich der Hochsteter-Inseln war das Eis aufgebrochen. Orel hatte inzwischen das Nachtlager aufgeschlagen, Klot das Proviantdepot auszegegraben und zu unserer Freude von Bären underührt gefunden. Die Zeit des Darbens war vorüber; nach siebenstündigem prächtigen Schlase setzen wir die Reise wieder fort.

<sup>\*</sup> Enten.

Fünfundzwanzig Meilen trennten uns noch vom Schiffe. Diese Strecke beschloß ich mit dem Hundeschlitten vor auszugehen, um zuerst zu erfahren, ob es noch auf der verlassenen Stelle sei. Drel sollte mit dem großen Schlitten nachfolgen. Der Tag war wieder von ungewöhnlicher Klarheit; alles Land, vor einem Monate noch der Herd ber Stürme und Schneebedeckung,



Metternachtstonne und Jeglager gmifchen Cap Berghans und ber Rolbemey Infel

schimmerte mit seinen braunen Felswänden jest im Sonnenlichte. Weine Route lief nahe der Koldewen- und Salm-Insel nach Siden. Ansangs diente jeder auffallende Gletscherabbruch dieser Inseln den Hunden als willkommener Borwand, vom wahren Curse abzuweichen; eine Bärenspur brachte sie ganz außer sich. Es half nichts, daß ich immer wieder voranging, ihnen den Weg zu zeigen; kaum der Bevormundung entzogen, betrachteten sie bald Cap Tegetthoff, bald Cap Berghaus als Reiseziel, noch lieber, als Alles, die Sonne. Immer wieder drängte Torosy seinen Collegen Judinal vom wahren Wege ab, und wenn ich ihn zur Ordnung verhielt, nahm er die Miene erstaunter Unschuld an. Dieser Unsug nahm erst ab, als wir die großentheils verwehte alte

Schlittenspur wiederfanden. Plötlich schienen die Hunde den Gintritt in bekanntere Gegenden zu errathen; mit erhobenen Köpfen und Schweifen liefen sie dahin, 180 Schritte in der Minute, selbst wenn ich auf dem Schlitten jaß. Das südwestliche Eck ber Salm-Insel war von einer Schar anscheinend gestrandeter Eisberge umlagert. Die windgeschütte Seite eines dieser Kolosse wählte ich zu einer kurzen Rast und zündete die Kochmaschine an, um etwas boiled beef aufzuthauen und mit meinen aufmerksam zusehenden Ge= fährten zu theilen. Angelegentlich beobachtete ich einen langsam vorrückenden Punkt am nördlichen Horizont, — Drel's Colonne, — als der Eisberg, dem ich mein Vertrauen geschenkt, plöglich einstürzte; in mehrere Theile gespalten, wälzten sich seine krystallenen Kolosse in dem Gise, das sie in starren Wogen aufbrachen, Alles um mich bestand im Nu aus Spalten, Wassersluthen und tanzenden Eisstücken. Die brennende Kochmaschine und die Hunde erfassend, entkam ich nur mit Mühe. Oft vorher schon bemerkte ich, daß Eisberge von Kränzen zertrümmerten Flächeneises umgeben waren, innerhalb beren Klüfte das Meerwasser stand. Das Umkippen der Eisberge war die naheliegende Erklärung dafür; allein sie fand häufiger statt, als ich vorausgesetzt. Es ist sehr zu widerrathen, den Umkreis eines Eisberges zu benützen, um ein Zelt aufzuschlagen ober ein Depot zu errichten.

Uls wir in die Straße zwischen der Salm- und Wilczek-Insel einbogen, war das weithin sichtbare Orgel-Cap der einzige dunkle Fleck im Umkreise; ohne Anstand gingen die Hunde darauf zu, um Mitternacht langte ich daselbst an. Wenige hundert Schritte noch, so stand ich auf seinem Gipfel und mußte das Schiff im fernen Eismeere erblicken, war es überhaupt noch hier. Wenn nicht, dann wollte ich zu meinen Gefährten zurückkehren, um sie auf die unheilvolle Kunde vorzubereiten. Schweren Herzens stieg ich hinan und zog die Hunde nach. Ein steiniges Plateau dehnte sich vor mir aus; bei jedem Schritte, mit steigender Aufregung nach vorne gethan, sank das Land vor mir, der ferne Horizont des Eismeeres stieg empor, weithin seine unermeßliche weiße Lede. Kein Schiff lag darin, keine menschliche Spur auf Tausende von Meilen; nur hier ein Kairn\* mit

<sup>\*</sup> Ein aus Steinen erbauter Regel.

ben flatternden Resten einer Flagge, dort ein schneeüberwehtes Grab. Höhe sür Hohe stieg ich hman; ploplich tauchten drei seine Masten vor mir auf, ich hatte das Schiff gefunden, drei Meilen sern im Eismeere ersichien es nicht größer als eine Mücke. Die Schneewehen und Eisberge seines Umsreises hatten es meinen Blicken bisher verborgen Mit einem Feldsstecher sah ich nach ihm; seine Raaen und Segel führten nicht mehr stumme Ktage, daß sie ihre Schwingen nie mehr erheben sollten, sie schienen die lebendige Versundigung des glücklichen Ausganges unseres Wagnisses. Und damit auch die Hunde Theil nöhmen an meiner Frende,



Das Erblichen des Schiffre

richtete ich ihre Köpfe nach dem Schiffe und streckte memen Arm nach dessen Richtung aus. Indmal hatte die Ohren gespitzt und sah aufmerts sam hinaus; Toroson jedoch verharrte in seiner Einfalt, immer wieder drängte er seinen Gefährten nach der Küste hin ab, als wir die Hohe hinabstiegen und über das Eis dahmzogen nach dem Schiffe. (23. April, – 15°.)

Erst auf 100 Schritte Entsernung erblickte uns die Wache; es war Nacht, die übrige Besatzung lag im Schlase. Die Wache war sehr erschreckt, mich allein zu sehen; erst als ich sie darüber bernhigt und Pekel's freudiges Gebell gedampst hatte, der alle Selbstbeherrschung verlor,

als er sah, daß Sumbn, sein Feind, nicht mehr unter und sei, ging ich in die Cajüte hinab, um die Schlafenden zu wecken. Mit großer Freude empfingen sie die Nachricht von der hohen erreichten Breite und den gemachten Entdeckungen, welche ich in einem rohen Kartenumriß entswarf. Nach einigen Stunden waren alle Fragen beantwortet; Jedersmann verließ das Schiff, um den ankommenden Schlittenreisenden entgegenzugehen. Sie hatten die Flagge auf den Wast des Schlittens geshist: festlich wurden sie bewillkommt, und der Appetit\* der Abgemagerten bildete eine Woche lang die bekümmerte Ausmerksamkeit der Uebrigen.



Rlog auf der zweilen Schlittenreife.

Alle gewährten einen interessanten Anblick, den höchsten Ruhm aber erwarb sich Klot in dem Aufzuge eines Magiers. Niemals hatte er die Schwäche gehabt, der Verwitterung seiner Kleider entgegenzuwirken: seine Kapuze, eine Vereinigung von Lappen, glich dem geflügelten Helm eines Ritters, von seinen Stiefeln war nichts mehr erhalten, als der Vorderfuß, in Blättern zersallen hing ein Kranz von Stulpen darüber herab. Carlsen, als er ihn so wallonenhaft stolz einherschreiten sah, vergaß für einen Augenblick auf seine Walrosse, prahlte mit ihm, indem er ihn mit dem heiligen Olaf verglich, der

<sup>\*</sup> Die stets jo heiß als möglich genossene Nahrung hatte unsere Jungen und Gaumen leberartig gehärtet, so daß wir den Geschmad der Speisen nicht mehr unterschieden. Unser Nahrungsverlangen galt aber jest nicht dem Fleische, sondern dem Weißbrod, den Rartossesn und der Wilch.

haft war, daß er nur in Gulbrandsbalen ein Pferd fand, start genug, . ju t

it geherrscht. Die Schiffslieutenante Weyprecht und Brosch n ihre magnetischen Beobachtungen zum Abschlusse gebracht \*
ind die bereits erwähnte Basis auf dem Eise gemessen, welche dem iometrischen Theile der Landesaufnahme als Grundlage diente.

anschaft hatte die Ausrustung der Boote für die Rückreise nach

copa begonnen und den Proviant wasserdicht verpackt. Die Zahl der kranten hatte sich vermindert, die Frostschäden, welche sich einige der

lsenden zugezogen, wichen beharrlichen Umschlägen und Bädern. Das

egen hatte Stiglich das Unglück gehabt, sich durch undorsichtige Besung eines Gewehres den rechten Borderarm durch eine Schuswunde hwer zu verlehen. Geschwüre und Bunden bedürsen in den Polargegenden anger Zeit zur Heilung, besonders während des Winters. Die schwere Versehung von Stiglich heilte Dank der Sorgsalt unseres Arztes verhältnißs mäßig rascher als unbedeutende Geschwüre während der Kälteperiode.

Im Uebrigen hatten sich die Gesundheitsverhältnisse wesentlich gebessert, Dank dem reichlichen Zuschusse an frischem Fleisch, den die Jagd lieferte. Schon vorher hatten die Zurückgebliebenen mehrere Bären erlegt; jest verlief fast kein Tag, ohne daß ein Bär in die Nähe des Schiffes kam. Am 25. April erlegten wir einen in dem Augenblick, als er versuchte, ein im Eise steckendes Faß mit den Bordertaßen umklammernd, ruckweise herauszureißen; am solgenden Tage siel ein anderer als Opfer seiner

\* Der t. t. Atabemie der Biffenschaften ist ihre Beröffentlichung vorbehalten. hier aber will ich hervorheben, welcher Art diese Arbeiten waren, und mit welcher Gediegenheit sie durch die genannten herren und zu andern Zeiten auch durch herrn Orcl gefordert wurden. Ich tann dies nicht volltommener thun, als indem ich die Worte Biceabmirals Baron Büllerstorf barüber anführe: "Benn man weiß, wie sehr lange andauernde Gesahren und solche dem Leben und Birten seindliche Erscheinungen endlich abspannend auch auf den Geist wirten, so kann man sich bei Durchsicht des Geleisteten bei Prüfung dieser mit seltener Ausbauer und Pünktlichkeit durchgeführten Arbeiten einer gerechten, ties empfundenen Bewunderung und Anerkennung nicht erwehren."

Neugierde, indem er dem in Blechkisten verpackten Mehl zudringliche Aufmerksamkeit widmete. Am 27. April kamen wieder zwei Bären; der eine fiel, der andere entkam. Auch die Bögel (namentlich Taucher) wurden wieder häufig, selbst die Klippen der Wilczeck-Insel waren nicht mehr so verödet wie sonst; \* so kam es, daß wir fortan vor Schüsseln gedünsteter Bögel und gebratenen Bärensleisches im Ueberflusse schwelgten. Sieben Bärenzungen hatten wir von der letzten Reise mitgebracht, fast täglich kamen neue hinzu; unsere Kunst verseinerte diese Zungen und das Gehirn der Bären zu den köstlichsten Genüssen an Bord.

Während unserer Abwesenheit hatte Schiffslieutenant Weyprecht ein Boot und Proviant für drei Monate ans Land schaffen lassen, welche den Schlittenreisenden für den Fall zu statten kommen sollten, daß sie durch das Hinwegtreiben des Schiffes abgeschnitten würden. Jetzt wurden diese Vorsichtsmaßregeln entbehrlich, die genannten Gegenstände daher wieder an Bord geschafft.\*\* Im Uebrigen haben unsere späteren Erfahrungen die Unmöglichkeit einer Rettung im gedachten Falle erwiesen; denn es bedurfte der Anstrengung von dreiundzwanzig Männern, um ein solches Boot auch nur auf den Schlitten zu heben.

<sup>\*</sup>Es wäre indessen eine irrige Borstellung, sich den Sommer an den betretenen, Küsten mit einer gewissen Mannigfaltigkeit des Thier- und Pslanzenlebens vorzustellen; der sterile Charakter des Landes widersprach dem nicht minder, als die Rauheit des Klimas.

<sup>\*\*</sup> Die Lebensmittel waren von Bären visitirt worden, aber Dank ihrer geruchlose:: Berpadung in Blechbüchsen uneröffnet geblieben. Nur die Stiefel hatten sie umhergestreut und eine Flagge nahe dem Grabe des Krisch zerrissen.

## Die dritte Schlittenreise.

Imenf. – Cemperaturerhoftungen. — Cap Cppolzer — Barenjagd — Unfichere Bahn — Barenjagd. — Besteigung des Cap Brünn, 25(16) Suß. — Rafte, Wind und schwierige Arbeit. - Nichtholen-Spife — Ausdehnung bes Autler Scanz Josephs-Candes nach Westen. — Geschlossene Eisdeite nach Süden — Auckkeste zum Schiffe und Abschluß der Schlittenreifen

ahrhaft lieblich war das Wetter der letzten Tage des April; Windstille und klarer Sonnenschein mochten die Thätigkeit im Freien um so behaglicher, als die Temperatur nur in ihren Minima's noch auf 15 ober 20 ° R. unter Rull herabsank. Diese vorübersgehende Kälte war hinreichend, die Schnee-Erweichung noch für einige Tage zu verhüten und die Ausführung einer dritten Reise zu begünstigen. Ihr Ziel war der Westen des Franz Josephs-Landes; denn

begünstigen. Ihr Ziel war der Westen des Franz Josephs-Landes; denn die Frage seiner Ausdehnung gegen Spitzbergen hin war kaum minder interessant, als die gegen Norden. Gerne hätte ich Wochen auf diese Unternehmung verwandt; aber unsere nahe bevorstehende Rücksehr stellte mir nur wenige Tage zur Verfügung.

Am 29. April (— 15° R.) verließen Schiffslieutenant Brosch, Haller und ich das Schiff. Indinal und Toroßy zogen den mit einwöchentslicher Ausrüftung belasteten Hundeschlitten; Petel begleitete uns als Freiwilliger. Die Ergänzung jener Winkel, welche die gemessene Basis mit dem aufzunehmenden Lande in trigonometrische Verbindung bringen sollten, hielt uns so lange auf den Höhen der Wilczek-Insel zurück, daß wir die nördlich solgende Ebene des Eises erst am 30. April (— 15° R.) Morgens betraten. Die Sonnenwirkung war jetzt an einzelnen Tagen

bereits io groß, daß die mittägige Zelttemperatur bei Windiille bis —14° R. erreichte, während sie in den vergangenen beiden Wonaten 10° bis 20° unter Null betragen hatte. Fiel die Temperatur wahrend des Tages nur etwa 6° unter Null, jo waren wir nicht mehr im Stande, anders als in bloßer Wollwäsche und Strümpfen zu gehen.



Em Bar überrafct uns.

Als wir wieder aufbrachen, fiel etwas Schnee; die Berge bedeckten sich mit Dunftmassen, deren horizontale Lagerung sie in halber Hohe durchsichnitt. Nur Cap Brunn, unser Ziel, lag unverhüllt; westlich davon war die lange, die Insel Mac Clintock umsaumende Gletschermaner das beständige Spiel der Strahlenbrechung, sie ließ sich dis Cap Oppolzer versfolgen und schien sich dann gegen Nordwest zu wenden.

Die Schneebahn bes Sundes war noch immer fest, so daß unsere Hunde nur geringer Hilse bedurften, um das Gepack fortzuschaffen, umsomehr, als wir den Bedarf für den Ruchweg in einen Sisberg vergruben. Kaum war dies geschehen, so entbeckten wir die Höhle eines Baren in dem massig . = angewehten Schneelager an seinem Fuße; gleich barauf erblickten wir ihren Bewohner in großer Entrüstung auf uns zukommen. Uebereilte Schüsse hatten jedoch zur Folge, daß der Bär nur verwundet wurde und entkam. Ie mehr wir uns der Mac Clintock-Insel näherten, desto häusiger gewahrten wir Sprünge im Eise, der Küste parallel, mit einer nur vier Weilen entsernten kleinen Wacke im Süden communicirend. Wir vertrauten indeß, daß diese Sprünge sich innerhalb der nächsten Tage noch nicht dis zur Unüberschreitbarkeit öffnen würden, setzten über sie hinweg und schlugen unser Lager eine Weile von der genannten Insel entsernt in der Nähe ihrer Gletscherabstürze auf.

Roch immer waren die Hunde unversöhnliche Gegner der Baren; ber traurige Ausgang Matotichkins hatte nicht vermocht, sie zur Vorsicht ein= zuschüchtern, besonders deghalb nicht, weil fie blind auf unfere Ueberlegenheit gegenüber ben gemeinsamen Feind rechneten. Reinen erfreulicheren Anblid gab es für fie, als einen verwundeten Baren; wenn er auf feiner Flucht ermattete, so umringten sie ibn, zerrten an feinen Beinen und thaten Alles, fein Enttommen zu erschweren. Ebensoviel Muth als Schabenfrenbe sprach sich in ihrem Treiben aus. Der kleine Pekel war der Anführer der Angreifenden, in seiner Schule bildete sich enblich auch Toroßy zu einem mittelmäßigen Berfolger aus. So geschah es auch jest. Bahrend wir im Belte uns damit beschäftigten, das Nachtmahl zu bereiten, tam ein junger Bär; noch ehe wir es verhindern konnten, stürmten die Hunde hinaus, vertrieben und verfolgten ihn weithin. In der Regel pflegt ber Bar sich bann ploglich umzukehren und feine bisherigen Berfolger zu jagen. Wir waren daher jehr beforgt um unsere Hunde, besonders um Toroßy, der nicht einmal so klug war, ein Belt wiederzufinden, selbst wenn er es fab. In der That kam auch der Bar bald wieder zurück; Toroßy verfolgte ihn nun, indem er vorauslief und von Betel nach bem Belte geführt wurde. Die Rücksicht auf unseren geringen Batronenvorrath und der Ueberfluß an Barenfleisch, bas wir feingeschnitten vom Schiffe mitgenommen, hatten es biesem Thiere leicht gemacht, einen Zustand wechselseitiger Achtung zu erzielen, ware er in hinreichender Ferne geblieben. Allein er tam in unfere

unmittelbare Nähe, und zu unserem Bebauern sahen wir uns genöthigt, ihn zu töbten und uns seiner Zunge zu bemächtigen. Forster sagt, der Eisbär schmecke gleich schlechtem Rindsleisch, wir waren in der Lage dies zu bestätigen, benn jeder von uns verzehrte im Laufe der Expedition etwa vier Eisbären.



Der Markfiam-Sund und die Richthofen-Spille vom Cap Brunn ans

Am 1. Mai (—12·4° R.) wollten wir, über ben Simony-Gletscher hinweg, die ben Umfreis beherrschenbe Byramide Cap Brünn besteigen, um von deren Höhe aus mit einem Blide dasjenige zu ersahren, wozu, in der Tiese, viele Tagreisen gehört hätten. Doch ungünstiges Wetter entschied dagegen. Wir mußten im Zelte liegen bleiben: und Schiffse lieutenant Brosch, vorher durch die magnetischen Beobachtungen an Bord abgehalten, mich seinem Wunsche gemäß nach Norden zu begleiten, widerfuhr dabei die Unannehmlichseit, sich den Fuß zu verlezen. Nur Haller und ich verließen daher, von Bekel begleitet, am 2. Mai das Zelt, um, des hestigen Schneetreibens aus WNW. ungeachtet, die Bergbesteigung auszussihren. Zwei Stunden wanderten wir, and Seil gebunden, über den Simonn-Gletscher bergan, dann im Zickzack die schrosse Byramide des Cap Brünn hinauf. Unauszgeseht mußten wir dem Schneetreiben entgegenzgehen; niemals habe ich eine Bergbesteigung mit größerem Ungemach vollführt. Eine steile Schueeschlucht führte durch den Felskranz des ans

einer langen Schneibe bestehenben Gipfels. Nach fünfstündigem Marsche hatten wir ihn erreicht; eine Aneroibbeobachtung ergab 2500 Fuß Höhe.

Erforderte die Besteigung in Folge heftigen Windes und wahrhaft burchdringender Kälte der ganzen Selbstbeherrschung strapazengewöhnter nner, um nicht unverrichteter Dinge nach dem Jelte zurückzuschren, so wirste es jest auf dem Gipfel eines so unvergleichlichen Antriches, wie es ein großes, völlig unbekanntes Land bietet, um nicht an der Möglichkeit zu verzweiseln, daselbst trop 18° Kälte und stürmischen Windes ausmerksam zu zeichnen, im Azimuth zu messen, die Distanzen seiner wichtigsten Dertlichkeiten zu schähen und für jene Punkte, wo sich verläßlichere Schnitte erwarten ließen, auch die Höhenwinkel zu beobachten. Weil aber der Theodolit durch den Wind unansgesetzt bewegt wurde, so erheischte jeder Winkel eine mehrmalige Wiederholung, um brauchbare Mittelwerthe zu erzielen. Erst nach mehreren Stunden der härtesten Arbeit war meine Aufgabe erledigt.

Sie galt vorzugsweise dem süblichen Theile des Zichy-Landes, einem großartigen Bergcompleze, jenseits des breiten Markham-Sundes. Fast die Hälfte des Horizontes bestand aus Rippen, schimmernden Schnechöhen und grauen Felsenkesseln. Das System der Regelberge herrschte auch hier vor; sast nur die Nichtofan-Spike, der vielleicht 5000 Fuß hohe Culminationspunkt des bekannten Franz Josephs-Landes, erhob sich als schlanke weiße Pyramide. Das Land war überall von Fjorden zerrissen und von Gletschern bedeckt; seine Grenzen gegen Spisbergen oder Gillisland ließen sich nicht bestimmen, weil noch in einer Entsernung von etwa fünszehn die zwanzig deutschen Meilen sich deutlich Gebirgszüge erkennen ließen. Es scheint demenach, daß die Landmassen in dieser Richtung sich mindestens noch die zu an 50., vielleicht sogar die zum 48. Grad östlicher Länge erstrecken. Um ersten Male machten wir jetzt die Wahrnehmung, daß die Landmassen im Süden des Markham-Sundes durch einen Fjord, — Regris Sund, — getrennt seien. Er war bereits offen, und da auch im Markham-Sunde

<sup>\*</sup> Die Rarte versinnlicht bie Ausbehnung bes Landes nach biefer Richtung, boch ohne auf Genauigkeit Anspruch ju machen.

einige dunklere Stellen auf Sprünge im Gise beuteten, so scheint es, daß Schlittenreisen im Franz Josephs-Lande nur im Anfang des Frühjahrs ohne Gesahr des Abgeschnittenwerdens unternommen werden können. An eine Schiffsahrtschance war zur Zeit noch nicht zu denken, selbst dann nicht, wenn sich ein Schiff in diesen zusammenhanglosen, kleinen Wacken befunden hätte.

Haller hatte diese Zeit windgeschützt in einer Felskluft unterhalb des Gipfels zugebracht; seine Disposition zu rheumatischen Affectionen machte ihn unfähig, Wind und Kälte zu ertragen, und es genügte, daß er zu meiner Unterstützung herbeieilte, wenn ich gezwungen war, meinkaltes Arbeitssbuch fallen zu lassen, um die erstarrten Hände mit Schnee zu reiben.

So groß aber auch unser Entzücken über die neuen Länder, Trophäen der Ausdauer, war, so sehr entmuthigte uns der Blick nach Süden. Eine ungeheuere Eisfläche dehnte sich dahin aus, ein trauriger Anblick, dachten wir an die bevorstehende Heimkehr. Nur ein einziger Wassersfaden zog sich schlangenförmig und gelbglänzend unter der Sonne hin nach Südost, das noch sestliegende Landeis von dem Reiche der Schollen scheidend, und fast mit dem kleinen Bassin vom Küstenwasser im Süden der Insel Mac Clintock in Verbindung stehend. Doch war es nur zu gewiß, daß schon der nächste Hauch aus Süden ihn wieder schließen würde. Sonst war alles eine völlig geschlossene Eisdecke; der unruhige Wechsel von Licht und Schatten darauf ließ keinen Zweisel, daß sie nicht aus einer Ebene, sondern aus zahllosen Theilen gethürmten Eises bestand, zwischen denen da und dort dunklere Stellen sichtbar waren, Wasserpläße geringsten Umfanges.

Auf dem Rückweg brachten wir einige Zeit mit der Untersuchung des unteren Gletschergebietes zu, so daß wir erst Nachmittags wieder beim Zelte eintrasen. Unser Reisezweck war erfüllt; die Erweiterung der gemachten Entdeckungen hätte ein mehrtägiges Vordringen in Nordwest-Richtung, die Mitnahme eines leichten Bootes und die Besteigung eines Berges, etwa die der Richthosen-Spiße vorausgesett. Da wir jedoch den Rückzug nach Europa schon binnen zwei Wochen antreten wollten, so gebot die

Nothwendigkeit Rücklehr zum Schiffe. Dieser Rückweg, am 2. Mai Rachts begonnen, bestand in einem zweinubzwanzigstündigen Eilmarsch: obgleich die Temperatur am 3. Mai zwischen —12° und —16° schwantte, waren wir doch in Schweiß gedadet. Mit Leichtigkeit zogen die Hunde den nur noch mit drei Tentnern belasteten Schlitten allein und lieserten den glänzendsten Beweiß ihrer Leistungsfähigkeit. Wir zweiselten nicht daran, daß ein verstärkes Gespann dieser Art die unvergleichlichste Form der Schlittenreisen sein müsse. Abends erreichten wir den Tegetthoss; die Schlittenreisen nahmen damit ihren Abschluß, nachdem wir im Ganzen eiwa vierhundert und fünfzig Neilen zurückgelegt hatten.

## Die meteorologischen Beobachtungen.")

Beofacter. - Winde, - Gewitter. - Wolkenformen, - Millerer Barometerffant - Mittlere Monatotemperaturen und Extreme. - Richfung und Sierte ber Winde,

ie meteorologischen Beobachtungen geschahen stets durch die wachhabenden Officiere, mithin durch Schiffslieutenant Brosch, Schiffsfähnrich Orel, den Bootsmann Lusina und den Capitan Carlsen. Waschinist Krisch, welcher sich im ersten Winter daran betheiligt hatte, war im zweiten Jahre, seiner abnehmenden Gesundheit wegen, davon enthoben. Diese Beobachtungen bestanden in zweistündigen Ablesungen der Thermometer, und zur Ermittslung der Lustseuchtigkeit während des Sommers auch in jener des Psychro-

\* hinsichtlich berselben und ber meteorologischen Beobachtungen überhaupt berweise ich auf die bevorstehenden Publicationen Admiral Bullerstorff's und Schiffs- lieutenant Bepprecht's. An diesem Orte begnüge ich mich, allgemeine Erscheinungen zu erwähnen, weil die Bearbeitung des Beobachtungsmateriales noch nicht vollendet und Schlüsse daher noch unstatthaft find.

meters, ferner in der Aufzeichnung der Richtung und Stärke des Windes, der Niederschläge und der Wolkenbedeckung des Himmels. Da diese Arbeiten anderthalb Jahre lang mit Eifer und Gewissenhaftigkeit, und zwar zum großen Theile in einem bisher noch unbetretenen Gebiete ausgeführt wurden, so sind ihre Ergebnisse von besonderer Wichtigkeit.

Die Richtung und Stärke der Winde schien sich in der ersten Hälfte unserer Reise unter sich nahezu auszugleichen, nur daß im Süden im Allgemeinen südwestliche, im Norden nordöstliche Luftströmungen einigermaßen vorherrschten.

Gewitter fanden niemals statt, auch am Nordrande Sibiriens sind sie nur selten beobachtet worden. Die Wolkenformen im Gismeergebiete besitzen niemals die scharfen Conturen jener südlicher Breiten; sie nehmen im Sommer au Fülle zu, und bestehen im Winter vorzugsweise aus Dünsten und Frostnebeln, welche die Klarheit der Nächte tintenfärbig trüben. Nur über großen Landmassen erhält sich die in den Tropen wie im hohen Norden gleich sprichwörtliche Reinheit des Himmels, von welcher auch Koldewey, Kanc, Middendorff und Wrangel berichten. Schiffslieutenant Wehprecht sagt darüber: "Die Wolkenform ist entweder jenes gleichförmige trostlose Grau des gehobenen Nebels oder Cirrus. Letterer ist aber auch nicht die hochstehende Schafwolke wie bei uns, er besteht aus niedriger stehen= den Nebelballen, die nur höchst selten jene scharf begrenzte Form annehmen, wie in den südlicheren Gegenden. An die Stelle der Wolken treten oben die trostlosen Nebel, bald höher ziehend, bald wie angenagelt sich an den Boden klammernd. Vierundzwanzig Stunden heiterer Himmel kommt im Sommer fast nie vor; meistens ist die Sonne schon nach wenigen Stunden wieder hinter den dicken Nebelmassen verschwunden\*. So trostlos aber auch diese ewigen Nebel sind, so nöthig sind sie doch für die allgemeinen Eisverhältnisse; sie sind die Bindemittel für die Sonnenwärme und zehren mehr am Gise als die directen Sonnenstrahlen." Und in Hinsicht der Winde fügt er hinzu:

<sup>\*</sup> Es versteht sich von selbst, daß dies nur vom Eismeere gilt, woselbst die Beobsachtung stattsand, nicht aber auch von den Erscheinungen über dem Lande; daselbst treten Rebel ungleich seltener auf.

Der Berfasser.

"Bis zum Herbste bes zweiten Jahres waren die Winde sehr variabler Natur. In der Nähe von Nowaja Semlja hatten wir viele Südost- und Südwest- winde, die im Frühjahre mehr nordöstlich wurden. Eine bestimmt vorherrsschend Winderung ließ sich erst erkennen, als wir im zweiten Winter unter Franz Iosephs-Land lagen. Hier kamen alle Schneestürme über fünfzig Procent aller Winde aus Ostnordost. — Sie brachten meistens Bewölkung mit sich, die erst wich, wenn sich der Wind mehr gegen Norden drehte. Die Winde werden, wie besannt, durch das Eis selbst gedämpst. Sehr häusig sieht man in gar nicht bedeutender Höhe die Nebelballen in raschem Fluge vorüberziehen, während unten sast Windstille ist. Interessant war in beiden Iahren im Monat Januar vor dem Eintritte der anhaltenden Winterlälte der Kantps zwischen der warmen Süd- und Südwestwinde brachte Massen von Schnee und rief innerhalblurzer Zeit eine Temperaturerhöhung von 30 — 35° Rt. hervor."

Schneefälle ereigneten sich zu allen Zeiten bes Jahres; weil sie jedoch häusig in Begleitung heftiger Winde auftraten, so ließ sich ihre Existenz ober die Mächtigkeit ihrer Ablagerung nicht immer erkennen. Extreme Fälle von Anwehungen abgerechnet, schien die mittlere Schneetiese auf dem Eise während eines Winters drei Fuß zu erreichen; sie war beträchtlicher unter dem Lande als in dessen Ferne. Regen gehört sast nur den wenigen Sommermonaten an; er besteht vorzugsweise in einem seinen Niederschlag, nie in den oft plöslichen Ergüssen südlicherer Breiten. Im zweiten Sommer überwog die Häusigkeit seines Vorkommens die des ersten.

Die Angabe eines mittleren Barometerstandes für eine bestimmte Localität ist wegen der beständigen Ortsveränderungen, denen wir untersworsen waren, unmöglich; es ist daher nur gestattet die Monatsmittel dessselben in der folgenden Tabelle zu verwenden. Die abzulesenden Thermosmeter befanden sich fünfundzwanzig Schritt vom Schiffe entsernt, wodurch sie von dessen Einsluß ziemlich isolict wurden; ihre Höhe über der Schneesläche betrug vier Fuß.\*

\* Die Thermometer sollen ftets frei hangen; in Raften geben fie immer faliche Berthe au, besonders wenn fich biese mit Schnee füllen. Im ersten Binter waren

Ein Minimalthermometer wurde täglich um Mittag abgelesen, und im Sommer geschah dies auch mit einem Schwarzfugel-Thermometer zu verschiedenen Tagesstunden. Der Eintritt des täglichen Maximums war im Winter irregulär und entschied sich erst im vorgerückten Frühjahre für etwa zwei Uhr Nachmittag; dadurch zeigte es sich, wie gering der Sinfluß der mittägigen Dämmerung während der langen Nacht auf den Gang der Temperatur war. Nachdem die charakteristischen Temperaturen jedes Monats bereits eingeschaltet wurden, genügt es für den Gesammtüberblick, die übrigen Beobachtungen durch ein Zusammensassen.\*

|           | Mittlerer<br>Barometerstand | Monatsmittel<br>ber<br>Temperatur | Mazimum<br>N. | Minimum<br>R. |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1872.     | <del></del>                 | <u> </u>                          |               | ·             |
| Juli      | •                           | .                                 | •             | <b>- 2·4</b>  |
| August    | 750 · 99                    | + 0.41                            | +6.5          | -5.6          |
| September | 748 · 92                    | <b>— 7·34</b>                     | +0.4          | -18.6         |
| October   | 751 · 8                     | -13.5                             | + 2.0         | -26.5         |
| November  | 757 · 27                    | -19.52                            | -2.3          | -28.7         |
| December  | 757 · 11                    | -23.95                            | -14.9         | -28.7         |
| 1873.     |                             |                                   |               |               |
| Jänner    | 753 · 69                    | <b>—18</b> ·1                     | <b>- 2·1</b>  | $-35 \cdot 1$ |
| Februar   | 741 · 62                    | -27.95                            | <b>— 1·8</b>  | $-36 \cdot 9$ |
| März      | 748 · 21                    | -25.52                            | -14.4         | $-33 \cdot 9$ |

wir der Eispressungen wegen genöthigt, die Thermometer in einem solchen Rasten auf dem Schiffe aufzuhängen, es unterliegt daher keinem Zweifel, daß die Ablesungen dadurch in vielen Fällen etwas zu hoch aussielen. Sie können aber auch zu tief aussallen, nämlich dann, wenn die Thermometer die Schneedecke des Eises direct oder nahezu berühren. Scoresby, Parry und wir selbst beobachteten, daß die Temperatur dieser Schneedecke in ruhigen klaren Winternächten etliche Grade unter jene der Luft sinken kann.

<sup>\*</sup> Die Beobachtungen über Richtung und Stärke des Windes folgen nach dem Capitel: "Polarausrüftungen" und bilden den Schluß des Werkes.

|              | Mittlerer<br>Barometerstand | Monatsmittel<br>ber<br>Temperatur | Razimum<br>R. | R.      |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|
| April        | 753.04                      | -17:49                            | - 6·8         | -30.9   |
| 902ai        | 756 - 58                    | - 7:12                            | - 1.9         | -18 4   |
| Zuni         | 751-3                       | - 0.41                            | + 8.1         | - 8 6   |
| Juli         | 750-23                      | + 1.26                            | + 6:4         | - 1.8   |
| <b>Վաջան</b> | 749+33                      | + 0.32                            | + 414         | - 4.6   |
| Ceptember    | 747-79                      | 3.32                              | +13           | 12-4    |
| October      | 745 - 64                    | 19.93                             | 2.9           | -23-1   |
| Robember     | 748 2                       | -21.21                            | - 6 2         | -31.8   |
| December     | 744 - 98                    | 28-08                             | -10.1         | -34     |
| 1814.        |                             |                                   |               |         |
| Jänner       | 732-97                      | -19 6                             | - 1.7         | -36 · 7 |
| Februar      | 744 92                      | -22 83                            | - 1.7         | -35-5   |
| <b>M</b> ārj | 742 - 25                    | -18 46                            | - 1.0         | -86-9)  |
| April        |                             | -12:32                            | - 28          | -22.8   |

Die mittlere Temperatur des Jahres 1873 ergab sich baher für unsere Breite mit —12·95°.R., während sie im Rennselaer Hafen durch Kane mit — 15·6° R. beobachtet wurde.

<sup>\*</sup> Auf ber erften Schlittenreise wurde in biesem T onate eine noch um 31/2 Grabe tiefere Temperatur beobachtet.

# Der Rückzug nach Europa.

## Die letten Tage auf dem "Tegetthoff".

Erholung. — Bergung des wissenschaftlichen Materials. — Beendigung der Ausrüstung für den Rücksung. — Unsere Umgebung. — Abschied vom Cande. — Die Sorm der Ausrüstung. — Verwendung der Hunde. — Reisepsan. — Bedingung des Gelingens.

lle Sorge war vorbei; mit Ehren konnten wir zurückkehren, denn unentreißbar waren die gemachten Beobachtungen und Entdeckunsgen, und der bevorstehende Rückzug konnte kein größeres llebel bringen, als den Tod. Die Tage bis zum Antritt dieses Rücksuges, oder wie Klotz es nannte, bis zum "Plündern des Schiffes", waren der Erholung gewidmet. Nicht mehr viel Zeit war dazu übrig und die kurze Frist des Wohllebens, an welchem nun Alle theilnahmen, machte aus dem Schiff einen Staat von Epikuräern. \*

Emfiger noch suchten wir die erworbenen Erfahrungen in Sicherheit zu bringen. Schiffslieutenant Wenprecht ließ den reichen Schatz der gesams melten meteorologischen und magnetischen Ablesungen, die Logbücher und Schiffspapiere am 14. Mai in einer Blechkiste verlöthen; wenige Tage darauf wurde auch ich mit der Ausführung eines genauen und übers

<sup>\*</sup> Unser fünstlicher Wein war fortan ein Gegenstand der Berachtung, er war so beschaffen, daß sich die Matrosen scheuten, ihre Ration auf einmal auszutrinken.

sig Blättern und enthielt sämmtliche während der Reisen gemachte Vermessungen. Ich hatte insbesondere darauf Rücksicht genommen, sie derart einzurichten, daß auch ein Anderer die Karte des Franz Josephs-Landes darnach zu zeichnen im Stande war, falls ich selbst auf der Rückreise umstommen sollte. Diese Blätter wurden gleichfalls, und zwar im Verein mit den zoologischen Zeichnungen und etwa zweihundert Stizzen des Landes, des Eismeeres und unserer Erlebnisse, nebst der Flagge der Schlittenreisen und meinen Tagebüchern, in einer blechgefütterten Kiste verpackt und verlöthet. Von der zoologischen Originalsammlung konnten leider nur eine kleine Auswahl des leichter Transportabeln und die Grundproben mitgenommen werden.

Im Uebrigen verlief diese Beit mit unerwarteter Geschwindigkeit, die Tage waren zu Ende, kaum daß sie begonnen. Jedermann war damit beschäftigt, seine Aleidung für den Rückzug in Stand zu bringen; unausgesetzt wurde im Raume der Mannschaft genäht, Berge von Zwirn verschwanden unter ihren Händen, um in massivem Zickzack die desecte Aleidung zu durchirren. Lawinen gleich hingen weggeworfene Kleidungsstücke über den schneeumringten Schiffsrumps herab. Das Schiff, — nicht mehr gepflegt wie sonst, — wies Spuren zunehmenden Verfalles. Eine große Zahl getödteter Bären lag auf dem Eise, immer neue Opfer kamen hinzu,\* nur das Gehirn, die Zunge und das ausgewählteste Fleisch wanderten noch in die Küche, die übrigen Theile der Leichname aber blieben unter Schneewehen halb vergraben liegen und wurden den Hunden überlassen, die nun zum ersten Wale der Pedanterie der Nationentheilung sich enthoben sahen. Einen Monat später hätte ein solches Bärenschlachtseld zur Heimat der Pest werden müssen mitsten mitstellen mitstelle der Pest werden müssen der Beimat der Pest werden müssen.

<sup>\*</sup> Am 5. Mai war uns ein Bar durch Fehlschüsse entkommen, ein zweiter aber in dem Augenblicke erlegt worden, als er auf Toroßy losstürzte. Am 9. Mai wurde wieder ein Bar durch Fehlschüsse vertrieben, am 11. Mai einer durch Orel erlegt. Er hatte bereits einen Schuß in der Schulter und einen zweiten im Kopfe, 1½ Zoll unterhalb des rechten Auges.

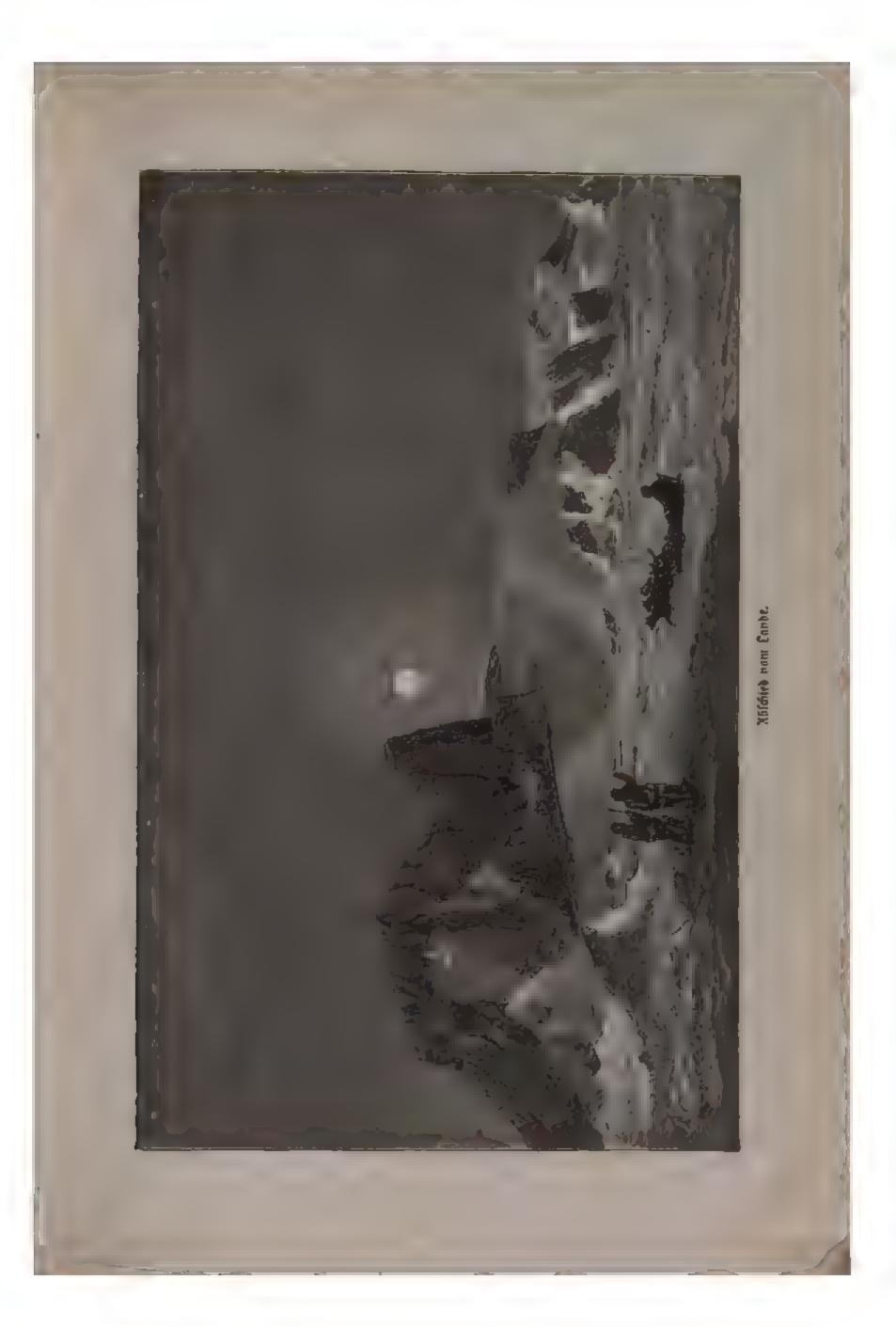

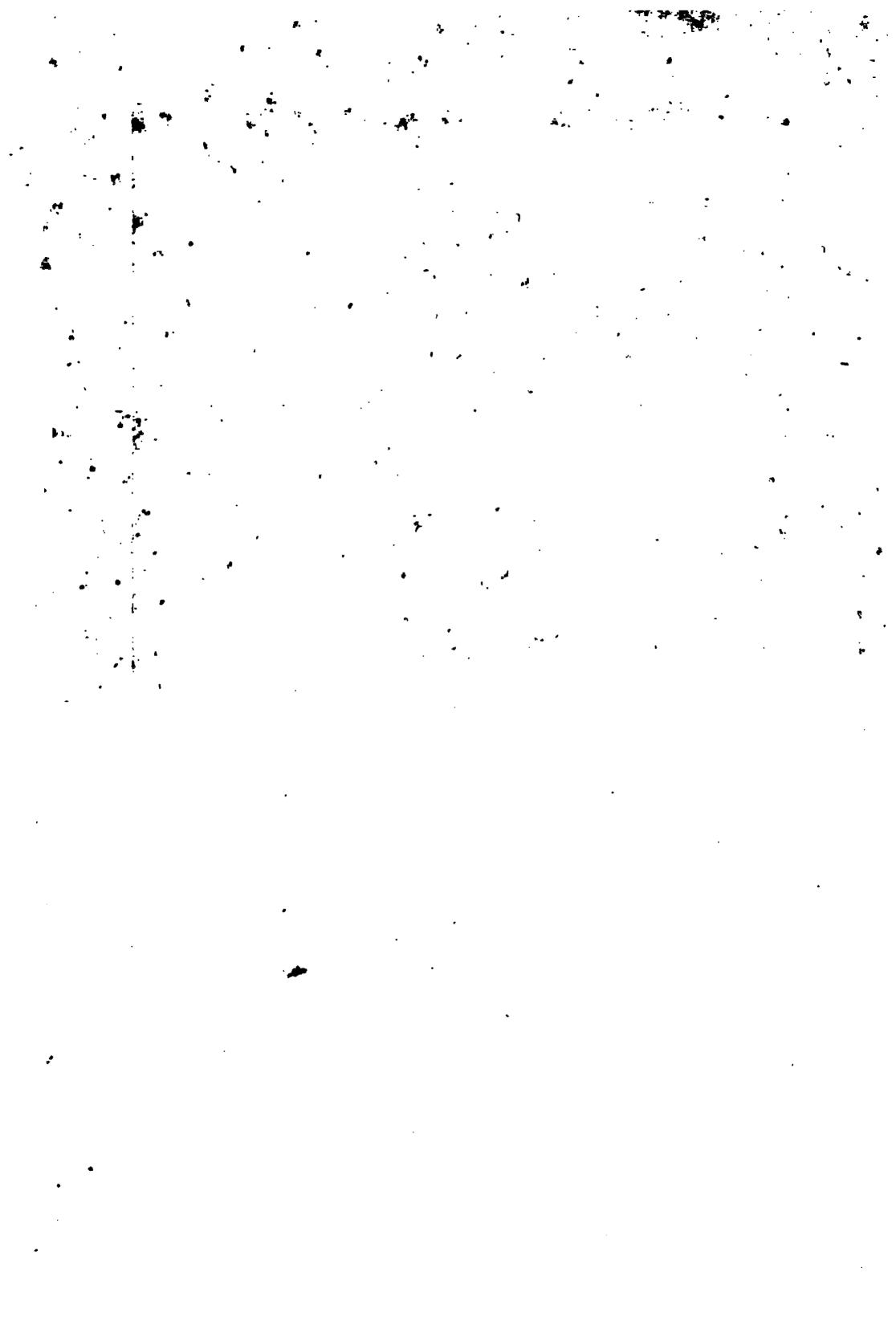

Kleinere, mit den Hunden unternommene Excursionen nach dem Lande beendeten die durch die große Tiese des Schnees überall sehr erschwerten Untersuchungen über die Gletscherbewegung. Die letzte dieser Wanderungen sand am 15. Mai statt, und hier, an der Stelle, wo wir es zuerst betraten, nahmen wir Abschied von dem Grab unseres abgeschiedenen Gefährten und von dem Lande, das die glückliche Laune einer Scholle uns geschenkt hatte, um uns eine Rücksehr ohne demüthigende Enttäuschung zu ermöglichen. Damit waren alle Ausgaben der Expedition unter den herrschenden Umständen als erloschen zu betrachten, alle Gedanken galten nun dem Rückzug nach Europa. Von Nichts aber in der Welt konnten wir uns so wenig eine klare Vorstellung machen, als von dem Verlause desselben. Brachte er Rettung und Heimkehr, oder das Ende, — auf jeden Fall nußte unser Geschick binnen drei Monaten entschieden sein; nur sür diese Reisedauer vermochten wir den unentbehrlichsten Lebensbedarf mit uns zu schleppen.

Die Ausrüstung zu diesem Rückzuge war schon vor dem Antritt der Schlittenreisen von Schiffslieutenant Weyprecht und mir berathen und dann mit der größten Umsicht durchgeführt worden. Ihre Grundlage bestand in dem tresslichen, bereits beschriebenen Materiale der Schlittensreisen; die besonderen Vorfehrungen, welche noch hinzukamen, beschränkten sich auf zweckmäßige Verpackung des Proviants und auf die möglichste Verminderung des Gepäcks. In Vezug auf dieses setze uns die rasche Abnahme der Kälte und das Steigen der Temperatur selbst über den Gefrierpunkt, in die Lage, unsere Vekleidung auf ein Minimum herabzuseten, ohne unsere Gesundheit zu gefährden; ebenso ließ sich keine behaglichere Schlasstätte für Eismeer-Reisende ersinnen, als das Innere eines trockenen, zeltüberspannten und mit Decken versehenen Bootes. Es war daher eher zu erwarten, daß wir durch Hite als durch Kälte leiden würden; begründeter war die Gesahr unzureichenden Proviants.

Drei unserer Boote waren für den Rückzug bestimmt. Die zwei größeren von ihnen waren norwegische Fangboote, 20 Fuß lang, 5 Fuß breit, 2½. Fuß hoch, sie enthielten das eine als Besatzung den Schiffslieutenant Weyprecht,

#### Die fehten Tage auf dem Tegetifoff

re, Drasch, Lattovich, Palmich, Vecerina, Klop, das andere winovich, ler, Lutinovich, Scarpa, Stiglich, Pospischill, Schiffsfähns dere und mich; das dritte etwas kleinere Boot bestiegen Schiffslieus nt Brosch, Capitan Carlsen, Cattarinich, Lettis, Sussich, Marola und lesich.

Jebes dieser Boote ruhte auf einer Schleise und barg folgende Ge-

- 'O leichte Riemen, 2 lange Steuer-
- I Segel mit Maft.
- l Gisanker, 2 Bootshaken. Horpune mit Leine.
- 1 Fangleine.
- 1 Sanbbeil.
- 1 Bohrer.
- 1 Schraubenzieher.
- 1 Ralfatereifen.
- 1 Säge.
- 6 Reserveschrauben für Schlitten und Schleifen.
- 1 Sad mit Rägeln.
- 2 Lefaucheur-Gewehre.
- 1 Berndl-Gewehr.
- 1 Büchse mit 100 Stud Schrotpatronen.
- 1 Büchse mit 50 Stück Schrotpatronen.
- 2 Büchsen à 50 Lefaucheur-Rugelpatronen und 25 Werndl-Patronen.
- 8 Traggurten.
- 6 Refervelampen.

- 2 Delfäffer.
- 1 Gad mit Rahzeug.
- 20 Badchen Bunbholzchen.
  - 1 Büchfe mit Stahl und Schwamm.
  - 1 Bouffole.
  - 1 Sertanten.

Logarithmen und Ephemeriden.

- 1 Bundel Dochte.
- 1 Fernrohr, 1 Signalhorn.
- 50 Rlafter Leine.
  - 1 Labstod.
  - 1 Büchje mit Unschlitt.
  - 1 Blechicheere.
  - 1 Schleifstein.
  - 3 Rortpfropfe.
  - 1 Paar Unterhosen.
  - 1 Borbhemb.
  - 1 Wollleibchen.
  - 1 Hose.
  - 1 Spiritusmaß.
  - 1 Wage.
  - 1 Spiritusbehälter.
  - 1 Heber.
  - 1 Trichter.
  - 1 Pipe.

Referves Kleiber. 6 Gewichte für Lebensmittel, gleich= 3 Drahteinsätze für die Kochmaschine zeitig Reserveschrote. zur Erwärmung der boiled beef 2 Paar Renthierschuhe. Büchsen.

Zu jedem Boote gehörte ferner ein großer Schlitten mit folgender Belastung:\*

| Pemmikan           | . 4 Büchsen à 50 Pfd                                                                            | <b>b</b> . |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erbswur <b>s</b> t | . 2 Kisten à 100 Pfd. in Blech verpackt 200 " } . 300 " 1 Kiste à 100 " " Papier " 100 " }      |            |
|                    | . 1 Kiste à 80 Pfd 80 "                                                                         |            |
| Boiled beef        | . 5 Kisten à 10 Büchsen à $7\frac{1}{2}$ Pfd 375 Pfd. ) 4 " à $7\frac{1}{2}$ " . 30 " } . 405 " |            |
|                    | . 3 Büchsen à 33 Pfd                                                                            |            |
|                    | . 3 Säcke à 83 Pfd                                                                              |            |
| Chocolade          | . 3 Büchsen à 30 Pfd                                                                            |            |
| Spiritus .         | . 3 Fässer à 46 Flaschen à 77 Pfd 231 "                                                         |            |
| Ealz               | . 1 Büchse à 12 Pfd                                                                             |            |
|                    | 2 Büchsen à 5 Pfd                                                                               |            |
| Thee               | . 1 Büchse à 3 Pfd                                                                              |            |
|                    | Zusammen 1724 Rff                                                                               | <u> </u>   |

Zusammen . . 1724 Psd.

Dazu kamen noch 100 Pfd. Brod für die Hunde, für jeden Schlitten 1 Schaufel, 1 complete Kochmaschine, 2 Thraneinsätze und 8 Eßschalen.

Unser Gepäck betrug daher allein an Lebensbedarf etwa 50 Centner, mit allem llebrigen etwa 90 Centner. Parry hatte 1826 auf seiner 61tägigen, mit 28 Mann, 2 Booten und 4 Schlitten unternommenen Reise (von Spitzbergen auß nach dem Nordpol) ein Gesammtgewicht von 75 Centner sortzusichaffen, so daß etwa 21. Centner auf einen Mann entsielen.\*\* Trop der

<sup>\*</sup> Dieselbe mar nur beim dritten Boote um zwei Centner geringer.

<sup>\*\*</sup> Parry verproviantirte sich für 71 Tage und verließ das Schiff am 22. Juni. Bahrend der sieben Stunden, welche täglich zum Schlafen bestimmt waren, ließ er regel-

großen Hindernisse, welche er durch das Eis ersuhr, dürste seine Reise boch unter glinstigeren Berhältnissen als die unserige stattgefunden haben; denn er vermochte die 11/3 Breitengrade, welche während berselben auf das Eis selbst entsielen, in 31 Tagen zurücknlegen. Unser Proviant bestand vor zugsweise aus Pemmitan, Erdswurst und boiled dees. Morgens und Abends genossen wir eine aus diesem und etwas Wehl bereitete Neisterartige Suppe, Wittags Thee, 1/5 Pfund Zwiedast und 1/8 Pfund Chocolade.

Bon unseren Hunden kommten nur noch Indinal und Torosy zum Ziehen des kleinen Schlittens verwendet werden; ein Centner Brod war Alles, was wir für sie mitnehmen konnten, im Uedrigen mußten sie von dem Ergebnisse der Jagd gespelft werden. Gillis dagegen wurde seiner Unversträglichkeit, Semlja ihrer Schwäche wegen erschossen. Rur Pekel durfte uns begleiten, er allein hatte das Necht, frei einherzugehen; doch war auch sein Leben nur sichergestellt, so lange Proviant ausreichend vorhanden war.

Unsere perfönliche Ausruftung bestand während bes Marsches in zwei Bollhemben, einer wollenen Unterhose, brei Paar Strümpsen, ledernen Wasserstieseln und Mühen, und in einem Belze zum Schlasen. Reine Schaswollwäsche war ein sehr gesuchter Artisel, seine Erwerbung geschah durch listige Wanöver, beren redlichstes die Ueberredung war. Jedermann trug außerdem noch ein großes Messer, einen Lössel und ein Paar Schneedrillen bei sich. Keinen anderen Luxus gestatteten uns die Umstände, als die Witnahme eines Tabaksbeutels per Kopf; jeder aber wurde mit solcher Kunst gefüllt, daß er an Schwere einem Steine glich. Es war nicht gestattet, auch die Röcke mit Tabak zu süttern.

Unser Reiseplan war einsach und galt in hinsicht ber einzuschlagensben Route bem Lebensmittelbepot bei den Barents-Inseln in fast genau südslicher Richtung. Dier wollten wir den Proviant ergänzen und dann längs der Rüfte Nowaja Semlja's hinabsahrend, eines jener Schiffe erreichen, welche die Lachssischerei in den Flüssen dieses Landes bis zum Beginn des mößige Bachen ausstellen. Im äußersten Norden erreichte sein tägliches Bordringen über die Eisselder ein Mal bis 10 Meilen im Tag, während der ersten sechs Tage seiner eigentlichen Schlittenreise jedoch unr wenig über eine Meile.

Herbstes zurückhält. Es war auch nicht unmöglich, daß wir schon vorher, das heißt, an der Nordküste Nowaja Semlja's, von einem norwegischen Robbenschläger entdeckt und aufgenommen würden.

Unter allen Umständen sollten die Boote trachten, beisammen zu blei= ben; sur den Fall aber, daß sie dennoch getrennt würden, galten die Wil= helms-Inseln bis Mitte August als Sammelplat. Zum Marsche selbst wurde im Anfang die Nacht gewählt, die Tageszeit diente zum Schlafen doch wurde die Einhaltung dieses Verfahrens durch besondere Umstände immer mehr verhindert. Allen Erfahrungen nach hing das Gelingen des Rückzuges bavon ab, baß wir bas eisbebeckte Meer bis Ende August überwunden hatten. Seine größten Schwierigkeiten waren von der Schnee= erweichung zu erwarten; benn wenngleich das Thermometer noch Anfangs Mai auf 14 bis 17 Grad unter Null fiel, und scharfe Nordostwinde die Auflösung des Schnees noch etwas hinausschoben, so näherten sich die mittleren Tagestemperaturen doch schon dem Nullpunkt, am 16. Mai wurde dieser zum ersten Male überschritten. Im Anfang unserer Reise durften wir daher nur geringe Fortschritte voraussetzen. Zwei unserer Leute, Stiglich und Vecerina, waren noch immer dienstunfähig, und wir mußten zufrieden sein, daß sie langsam nachzukommen vermochten, ohne daß wir sie zogen. Die übrige Mannschaft war gesund. Auch die Anschwellung der Küße, an welcher einige der Schlittenreisenden gelitten hatten, war gehoben.

. 2

### Die Reise im Eismeere.

Derfassen des "Cegetifoss". — Schneremeichung. — Erfolgloft Anstrengungen — Verdienste unserer hande, — Proviautergänzungen, — Bärenjagden. — Wasserstumel, Erwartung Kaldiger Einschiffung. — Canfigung. — "Im hafen von Antien." — Absolung eines vierlen Booles vom Schiffe — Witterung. — Vereiteile Einschiffungsversiche. — Imelies Luger, in Antio". — Bärenjagd. — Unsere Lage Mitte Juni. — Erste Ginschiffung. — Ein Patrop. — Renen Warten. — Verdrennung der Schleifen — Beginn der Sechntssingben. — Die Zeit des Neberschens. — Das erste Schmelzwasser — Alle Sortschieb hären aus. — Geringes Jagdergebnis. — Unter Leben. — Surchtbare Lage Mitte Jusi. — Junischreiben die in die Rähe des Schiffes. — Derminderung der Antonen — Peket's Lod — Ein Wassen und Schiffe durch Aordwinde. — Gieberge. — Bärenjagd. — Regengüssen der Schosen. — Hille durch Mordwinde. — Eisberge. — Bärenjagd. — Regengüssen. — Nebel. — Wir solgen den Schifffahrtsanzelchen des Wassenweis. — Das Brod gerfäst in naffen Stand. — Seehnvolged. — Bärenjagd. — Wassensche des Wassensche Sochscheres. — Bärenjagd im Wasser. — Einstellen in Creibeis. — Dännung verkündet die Rähe offenen Meeres. — Bärenjagd im Wasser. — Rassalern der Boote. — Abschied des Sommers. — Die sehten Lage im Erse — Die sehte Ersschosse.

er 20. Mai, ber große Tag, war endlich da, — berselbe Tag, an welchem einst Kane sein Schiff verlassen hatte.\* Mit Freude begrüßten wir ihn; denn er sührte uns zur That. Doch es war ein ergreisender Anblick, als die Flaggen an die Wasten des "Tegetthoff" genagelt wurden und der Rückzug begann, tausend Meilen entfernt von den ersten Niederlassungen der Menschen.

\*Mit brei Booten, beren zwei größere 26' lang und 7' breit waren. Seine Mannichaft trug Estimolicider und unbegreiflicherweise auch Gesichtsmasten aus Guttapercha. Reisen dieser Art find wiederholt gemacht worden; doch nur wenige sind zur allgemeinen Renntniß gelangt. Parry's Nordreise 1827, Rane's Rückzug 1855 und unsere Rückreise bieten viel Gleichartiges; die größten Schwierigkeiten aber waren auf Seite der letzgenannten Unternehmung, weil sie weder über die Subsistenzmittel einer, Ruste noch über die eines naben Schiffes verfügte.



Das Verlaffen des Cegetitoff.

· 25\*

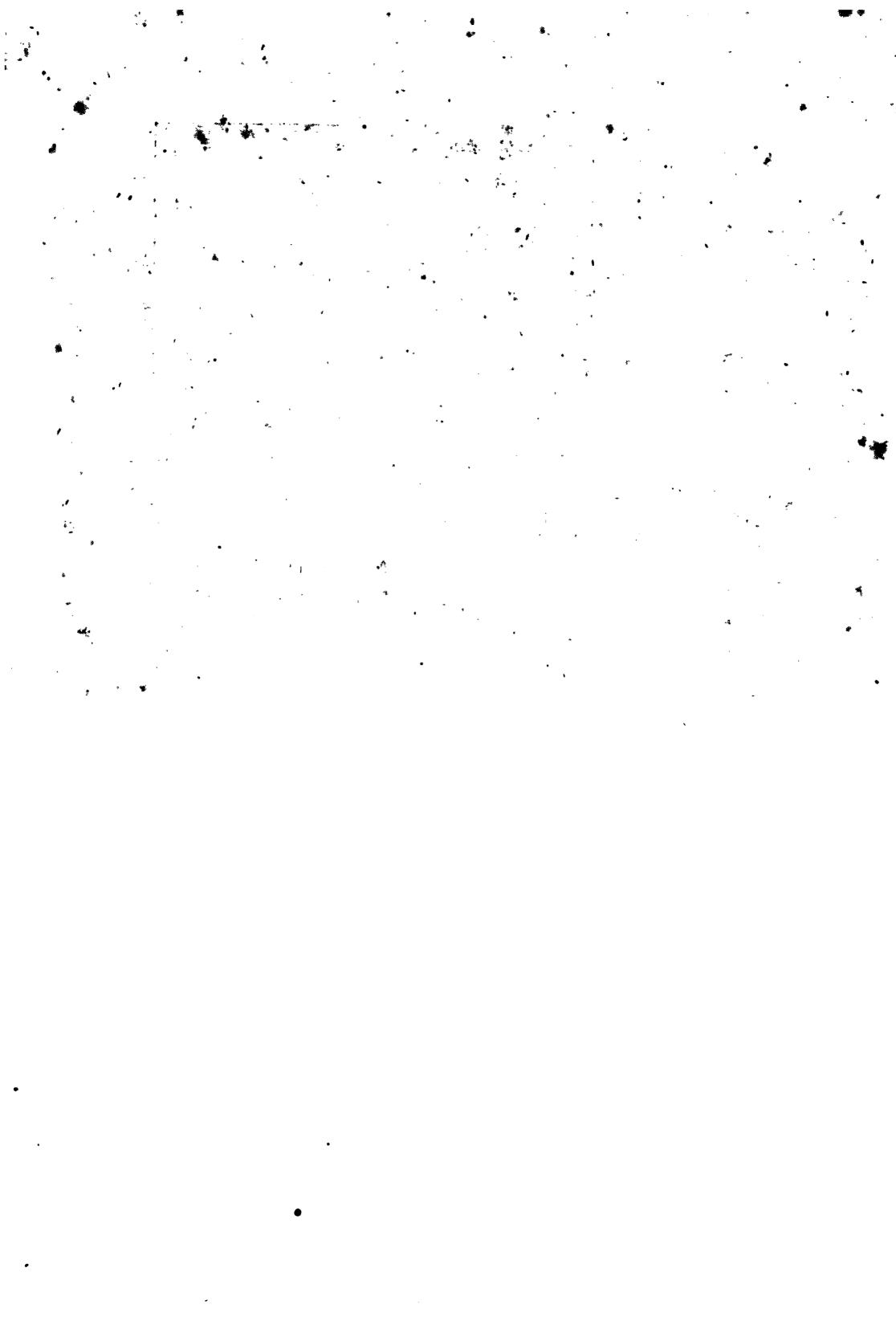

Der Gedanke, ein Schiff zu verlassen und sein Geschick dem Zufall anheimzugeben, hat selbst unter gewöhnlichen Berhältnissen etwas Beunruhisgendes. Um so mehr ist dies der Fall im fernen Sismeer. Aber auch hier hatte die Gewohnheit ihren abhärtenden Sinsluß geübt; monatelang hatten wir täglich in der Furcht gelebt, es zerquetscht zu sehen und die schreckslichste Art einer Flucht wählen zu müssen. Nichtsdestoweniger war es uns zwei Jahre lang eine schützende Heimat gewesen. Unter seinem Obdach hatten wir der Gewalt der Sisbewegungen sowohl, als auch den Stürmen und der Kälte Trotz geboten. Wit all diesen Erinnerungen mußten wir es jetzt verlassen; ein Document mit der Begründung dieser Entscheidung war auf dem Cajütenstisch niedergelegt worden.

Auch von seinen Schätzen mußten wir uns trennen, den zoologischen, botanischen und geologischen Sammlungen, den Instrumenten, \* der kostdaren Bibliothek, dem Proviant, der noch reichlich für ein halbes Jahr reichte, und den 67 zubereiteten Eisbärenfellen. Einige hatten die mitgebrachten Photographien ihrer Freunde oder Bekannten in ihren Rahmen ans Land getragen und an einer Felswand aufgehängt, um sie dem Schicksal des Schisses zu entziehen, von welchem wir annahmen, daß es binnen Kurzem ans Land gedrängt und zerpreßt werden müsse. Nur unser Munitionsvorrath für die Lefaucheur-Gewehre war nahezu erschöpft, so daß wir uns für den Fall eines dritten Winters vorzugsweise der sonst trefslichen Werndl-Gewehre hätten bedienen müssen, für welche noch einige tausend Patronen erübrigt waren.

Wir hatten am Tage geschlafen und Abends das letzte Mahl auf dem Schiffe eingenommen; dann waren wir in leichtem Reisecostüm ausgezogen, um uns vor den Booten zu versammeln (neun Uhr). DunklezWolkenmassen,

\* Folgende Instrumente blieben zurück: 1 Sextant, 1 Mikrostop, 1 kleines und 1 großes Universalinstrument, 2 Boxchronometer, 1 Taschenchronometer, 1 magnetischer Theodolit, 1 Azimuthalcompaß sammt Stativ, 1 Quecksilberhorizont, 3 Heberbarometer, 1 zweizölliges Telestop, 6 Aräometer, 1 Nivellirinstrument, 3 Tiefseethermometer von Casella, 5 Anerorde, 1 Bariationsapparat, 25 gewöhnliche Thermometer, 18 Minimalsthermometer.

die über dem Lande lagen, hatten die Sonne verhüllt, und unser Weg nach Süden hin führte in das trostlose Einerlei schnecebbeckter Eishügel, — brei Monate lang war es fortan unsere Welt. Die Leistung des ersten Lages bestand darin, daß wir, elf und zwölf Mann, vor ein Boot ober

n Schlitten gespannt,\* diesen mühevoll eine Meile weit nach Süben thafften, auf den Tegetthoff zurückgekehrt nochmals Thee tranken und nach breimaliger Wiederholung dieses Weges uns in der Nähe des Schiffes pur Ruhe begaben.

Dieser geringe Fortgang blieb nun constant; an manchen Tagen aber erreichte er nicht einmal eine halbe Meile, und es half sehr wenig, daß wir auch den geringsten Wind aus Nord benützten, um sowohl für die Boote als auch für die Schlitten die Segel zu sehen Die Ursache dieser geringen Fortschritte lag in der Erweichung des Schnees, in Folge deren die Schlitten tief einsachen und die Bootsschleisen sich ihrer niedrigen hörner wegen überall stemmten und eingruben. So war absolut windstich, unser Gepack auf einmal fortzuschaffen: die Halste von une genügte kaum, um-einen Schlitten ober ein Boot vorwärts zu bringen. Dadurch waren wir genöthigt, den Weg Strecke für Strecke dreimal lastenziehend, zweismal ledig zurückzulegen, — in tiesem Schnec wahrhaft sinnwerwirrende Anstrengungen.

Fast bei jedem Schritt brachen wir knietief in den Schnee ein, besonders Unglückliche auch an Stellen, wo die Anderen leicht über die Oberfläche hinwegschritten. Bon Scarpa namentlich wurde behauptet, daß während des Ziehens seiten mehr von ihm über dem Schnee zu sehen sei, als der Kopf. Wiederholt mußten wir einen Schlitten abladen, oder uns für einen Augenblick sämmtlich vorspannen, wenn er in eine tiefe Schnees grube versunken war. Die Hälfte des Marsches verlief mit ungehindertem Ziehen, die andere unter vergeblichem Anrücken und "Aussingen" zur Erzielung gleichzeitiger Anstrengungen. Dabei rann uns der Schweiß

<sup>\*</sup> Anfange in zwei, fpater in brei Abtheilungen, ben Colonnen von Bepprecht, Brofc unb Drel.

über das Angesicht; namentlich bei bedecktem Himmel war die Luft ungemein schwül, schon nach einigen Tagen hatten Mehrere ihre Schulztern wund gerieben. War eine bestimmte Wegstrecke durch dreimaliges Besahren zurückgelegt, so glich sie einem ausgeschauselten Schneehohlweg; zu seiner unfreiwilligen Herstellung, nicht aber zu befriedigenden Fortschritten hatten wir unsere Kraft verbraucht. Durst kam hinzu, wer an das Ertragen desselben und an die Strapazen des Fußreisens nicht gewöhnt war, sank bei jeder Rast in den Schnee und aß ohne Unterslaß davon.

War die Möglichkeit der Rettung von einem solchen Verlauf unserer Reise zu erwarten?\* — Nein, Niemand von uns zweiselte daran, daß sie nur durch eine außerordentliche Wendung geschehen könne, für welche noch langehin alle Anzeichen baldigen Eintritts sehlten. Um uns solchem niederbeugenden Eindruck zu entreißen, konnten wir nichts Besseres thun, als alle Gedanken an die Zukunst grundsätzlich zu vermeiden.

Es war die Bestimmung der Hunde, an der Fortschaffung des Gepäcks theilzunehmen; Carlsen hatte es übernommen, ihnen dabei behilflich zu sein. Allein sie erwiesen sich ihm gegenüber träge und unfolgsam, suhren den belasteten Schlitten mit Borliebe in tiesem Schnee sest, und für den alten Mann war es unaussührbar, ihn daraus allein zu befreien. Auch war es ihrer Kraft nicht entsprechend, daß sie den Weg höchstens zweimal, und zwar mit je nur einem Centner zurücklegten. Sollten sie aber ausgiedigere Dienste leisten, so mußten sie von Iemand geführt werden, dem sie gehorchten, der ihnen durch Schieben oder Ziehen half, den umgeworfenen Schlitten sosort wieder aufrichtete, schwer belud, im Stande war, die schweren Säcke unzählige Male zu heben, endlich den Weg selbst vier=, fünsmal und noch öfter zurückzulegen. Dieser Dienst wurde in der Folge abwechselnd von Haller

<sup>\*</sup> Wie schwierig das Reisen im Eise bei vorgerückter Jahreszeit mit großem Gepäck oder unzureichender Ausrüstung ist, zeigt der Rückzug von J. Roß 1833 vom Bictory Harbour zur "Furn". Um 2 Boote, Proviant für 5 Wochen 2c., 30 Meilen weit in der Luftlinie successive vorzuschieben, war seine gesammte Mannschaft einen Monat lang thätig, und genöthigt, 329 Meilen zurückzulegen.

und mir versehen, und es geiang uns, tiglich sanntliches Brob und ben Spiritus, b. h. acht bis zehn Centner auf diese Weise soriguschuffen, späterhin in einzelnen Fällen sogar die gesammte in Partien abgetheilte Last eines
großen Schlittens. Ich erwähne dies nur zu dem Zwecke, um die großen Dienste Jervorzuheben, welche unsere Hunde, selbst in so geringer Zahl,
woch während des Rindzuges leisteten.

In der erften Boche geschah es jedesmal, wenn Schiffslieutenant Meyprecht bas Rachtlager nach beenbetem Tagmariche bezog, daß ich mit Haller ober Baninevich und ben Hunden nach bem Schiffe zurlickebete, um zu ergangen, mas wir jugwischen an Borrathen verbraucht. Gine . Strede, ju welcher wir mit bem gefammten Gepade faft eine Boche beburft hatten, legten bie Sunbe bann in ein bis zwei Stunden gurüd. Am Schiffe fuchten wir alle bie bescheibenen Beftellungen und Bitten zu erfällen, welche man uns ans Berg gelegt hatte. Der Ramn wurde burchfucht; aus vielen ber Faffer jeboch, welche wir öffneten, fab nichts mehr hervor, als ein eingesalzenes Barenfell. Maffen von Thee wurben verwandt, ein Ankerfäßigen mit bem concentricteften Getrant bavon au füllen, ber Rumvorrath erschöpft, ibm liebliche Starte zu verleihen. Wir waren Räuber, die fich selbst überfielen; vor dem Schiffe zeterten und haberten die Eismoven in Schwärmen um die erschlagenen Baren. Zuweilen fab man auch lebende Baren bas Schiff in der Ferne umtreifen und barauf warten, bis bie Reihe bes Raubens an fie fame. Sie schienen nur bes Moments gu harren, bis bas Schiff völlig verobet fei, um diefe ihrem Gefchlechte bisher fo feindfelige Burg für alle Zeiten in Befit zu nehmen.

Bisher hatten sie uns noch einiges Geleit auf unserem Bege gegeben. Am 23. Mai war einer berselben burch Schiffslieutenant Bepprecht erlegt worden, und die Möven, welche überall sofort zur Stel'e waren, wo es etwas Esbares gab, hatten seine Ueberreste mit erstaunlicher Bräcision bis auf die Knochen verzehrt. Am 26. Mai befand ich mich mit

<sup>\*</sup> Betel pflegte voranzugehen, die noch harteren tragfähigeren Schneewehen auszufundschaften. Hatte er sie eine Strede weit geprüft und für die Schlitten tauglich befunden, so tam er wedelnd zu den Boranziehenden zurud.

dem Hundeschlitten zwei Meilen von den Abtheilungen entfernt, um zuruckgelassenes Gepäck nachzuschaffen, als ich plöglich eines Bären ansichtig wurde, der etwa hundert Schritt entfernt im Schnee lag und schlief. Sofort stürmten die Hunde heulend auf ihn los; ich hatte Mühe, sie zum Halten zu bringen, indem ich den Schlitten innerhalb einiger Hummocks umwarf. Der Bär hatte sich aufgerichtet; von einer Kugel getroffen, schleppte er sich nur mühsam fort. Die Hunde aber rissen den Schlitten mit sich und griffen den plötlich ermuthigten Bären mit einer Wuth an, welche ihnen bei dem geringsten Hemmnisse, das der Schlitten fand, verderblich werden mußte. Toroßy insbesondere verrieth durch sein Anspringen, Bellen und Wedeln eine beunruhigende Unklarheit über die Sachlage und wurde nur durch Jubinal den Klauen seines Angreifers entzogen; denn so oft der Bär das Gespann erreicht hatte, schwenkte dieser in einem zierlichen Bogen ab, bis ich in solche Nähe herangeeilt war, um den Bären mit meiner letten Patrone sicher zu tödten. Am 31. Mai hatte auch Klotz einen Bären erlegt, der den Booten bis auf zehn Schritte genaht war; allein trot dieses Zuschusses an frischem Fleische behielt das Schiff als Quelle des Ueberflusses seinen Zauber.

Rehrten wir kurz vor dem Aufbruche der Abtheilungen nach den Booten zurück, so gewann die Stille dieser seltsamen Schlasskätten im Eise augenblicklich die Lebhastigkeit eines Marktes, und unter großem Beifall floß das noch lauwarme Getränk in die gescharten Blechtöpfe. Den größten Anklang aber fand der letzte Rest der mitgebrachten Milch, — nicht allein deßhalb, weil es Milch war, sondern vorzugsweise darum, weil sie für uns die einzige Milch in der Welt war.

Schon seit einigen Tagen waren dunkle Wolkenmassen in südwestlicher Richtung bemerkbar, wie sie über Stellen offenen Wassers zu schweben pflegen, und es war kein Zweisel, daß sie denjenigen Sprüngen entstammten, welche wir drei Wochen vorher vom Cap Brünn aus beobachtet hatten. Unsere Hoffnung war daher nicht unbegründet, daß wir schon in wenigen Tagen das zur Zeit noch festliegende Landeis überwunden und das Netz ber ewig ruhelosen Canäle und Schollen erreicht haben würden. War dies der Fall, bann vermochten wir uns vielleicht schon in einer ber nächsten dieser Basserstraßen einzuschissen und, indem wir den Irrgangen ihres Verlaufes solgten, zwischen den Eisfeldern hindurch mit wachsender Beschleunigung nach Saben hin zu entrinnen.

Und diese Hoffnung schien noch durch die Wirklickeit Abertroffen an sein, als wir am 28. Mai unvermuthet die Keine Kache Lamont - Insel erreichten, deren Existenz uns bisher unbekannt geblieben war, und von deren höchstem Punkte ans wir nun eine nach Sudosten suhrende Wacke erblicken. Ein gewaltiger Taseleisberg schwamm in ihrer Witte, ihre Entsernung vom Südrande bieser von hoch emporgeprestem Eise umsgebenen Insel beirug nur noch eine Meile.

Am 29. Mai hatte uns leichtes Schneetreiben in ben Booten auf ber Lamont-Insel zurückgehalten und nur gestattet, vereinzelte Treibholzstücke am Stranbe einzusammeln; am 80. Mai saumten wir nicht länger, bis an den Rand des Wassers vorzubringen und die Einschiffung zu beginnen.

Wilein es kam anders, als wir vermuthet hatten. Der Eisstrand, den wir gerade süblich auffuchten, erwies sich als unzugänglich, und wenn wir gleich dem offenen Wasser entlang nach Südosten zogen, um einen besseren Einschiffungsplatz zu ermitteln, so erreichten wir damit nach mehrtägiger Wanderung nur die Ueberzeugung, da; an die Wöglichkeit einer Einschiffung gegenwärtig noch nicht zu denken sei, weil die Wackenränder überall mit breiten Barrieren von Eistrümmern umgeben waren, welche den Durchgang der Boote verwehrten.

Schiffslieutenant Weyprecht und ber Tyroler Rlot waren recognoscirend vorangegangen, ihre Mittheilungen erwiesen, daß auch die Chancen für den Schlitten zu Ende seien. Der unübersethare Sprung vor uns zog sich fern gegen Osten hin; ein solcher Umweg war umso weniger verlockend, als er über und burch bis fünfzig Fuß hohe Wälle emporgepreßten Eises hätte zurückgelegt werden müssen.

Diesen trüben Constellationen gegenüber zogen wir uns zunächst auf eine freiere Ebene des Sises zurück und bezogen am 3. Juni eine Art versichanztes Lager, das wir scherzweise den "Hafen von Aulis" nannten;

denn in jedem Falle hatten wir hier, wie die Griechen damals an jenem Orte, auf den Gintritt günftiger Binde zu harren. Nur Winde konnten



Im hafen von Inlis.

bas Gis vor une öffnen und zu fahrbaren Canalen gerftreuen. Gleichwie wir uns mahrend bes successiven Borichiebens unserer Laft auch mahrend bes Tages niemals weit von unferen Booten entfernten, so hatten wir uns auch jett bicht aneinandergebrangt, weil frische Sprunge im Gife fein balbiges Aufbrechen und Auseinandertreiben befürchten ließen. Unfere geographische Breite betrug hier 79° 46'; wir waren baher erft fünf Minuten in Nordrichtung vom Schiffe entfernt, das Cap Tegetthoff lag deutlich vor und am nördlichen Horizont. Doch auch hier war unferes Bleibens nicht lange; in Rudficht auf ben Raum der Boote, der für das aufzunehmende Gepad und die Bejatung nicht zureichte, hatte Schiffslieutenant Benprecht beichloffen, noch eine ber am Schiffe gurudgebliebenen Jollen ju holen, zu welchem Zwecke er mit Schiffsfähnrich Drel und neun Mann bahin gurudfehrte, nachdem wir uns jowohl mit ben Schlitten, als auch mit den Booten bis zur Lamont-Insel zurudgezogen hatten (4. Juni). Da biese Rudfehr zum Schiffe aber auch den Zweck hatte, einige unserer Lebensmittel zu erganzen, jo war ich mit ben hunden bahin vorausgegangen, und ichon nach brei Stunden legten fie eine Strede gurud, ju welcher wir vorher acht Tage gebraucht hatten. Ihr Gifer war umfo

₽.

größer, als sie eine seische Bärenspur entbeckten, welche der betretenen Bahn entlang zum Schiffe lief; indem wir uns diesem auf tausend Schritt näherten, war auch der Bär zu sehen, doch ohne daß er auf einem Kampf bestand.

Am 7. Juni war die Andrüftung der Jolle beendet, und mit etwa drei Centner boiled does, Schrot n. dgl. kehrten wir zu unseren Sefährten nach der Insel zurück. Die alte hartgetretene Bahn kam und dabei sehr zu statten; zwischen Schneeabgründen, wie auf einem Sumpspfade, behielten wir genau thre Richtung, und wenn wir einen Schritt von ihr adwichen, blieben wir sosort steden. Die Ursache davon lag in der vorschreitenden Umwandlung des Schnees; überall, wo er in größerer Rächtigkeit lag, hatte er seinen pulverartigen Charakter abgelegt und den eines Breies angenommen. Wenige Tage noch, und wir mußten von Schmpsen umgeben sein.

Die mittlere Tagestemperatur, welche Ende Mai zwischen — 3 und — 6° R. geschwankt hatte, war seit Anfang Juni andauernd auf O Grad gestiegen. Sie erhob sich jedoch auch während der folgenden Wochen des Hochsommers nur wenige Grade über Rull.\* Am 3. Juni hatte es zum ersten Male etwas geregnet, und immer entschiedener nahm das Wetter seitsdem seine Lieblingsform im Eismeere an, die des Nebels und "Nebels reißens". Klare Tage waren sehr selten, nur für Stunden durchbrach die Sonne das Gewölf.

Als wir bei den Booten anlangten, hatten sich deren Insassen erhoben, und gleich den jungen Vögeln in ihren Nestern sahen sie sich um, ob wir ihnen vom Schiffe etwas mitgebracht hätten. Namentlich galt Tabak als ein königliches Geschenk, und Dr. Kepes, dem ich einen abgeschnittenen Hemdärmel damit vollgestopft übergab, dünkte sich ein Krösus.

Wieder harrten wir auf die Einschiffung. Von unserer Insel aus wollten wir die nächste Erweiterung eines Spaltes benützen, um nach Süden hin zu enteilen. Allein, so oft die commissionelle Untersuchung der Wacke in den nächsten Tagen auch stattfand, immer wieder erwies sie sich

<sup>\*</sup> Bei Parry's Nordreise 1827 betrug die Temperatur des Tages gewöhnlich + 1.8 bis 5.8° R.; zwei= oder dreimal erreichte sie bei milbem, ruhigem Wetter 12.8 bis 5.1° R.

als geschlossen, und der Versuch, eines unserer Boote in einen aussgehauenen Dock zu bringen, hätte beinahe dessen Verlust nach sich gezogen; denn schon hatte es sich mit Wasser gefüllt, ein anderes Mal auch das Eis zu pressen begonnen. Somit blieb uns nichts übrig, als die Wiedersholung des Flankenmarsches entlang des fatalen Sprunges dis zum "Hafen von Aulis" (11. Juni), um hier in unmittelbarster Nähe auf sein Ausseinandergehen zu lauern.

Hier, "im Hafen von Aulis", begann nun das zweite verschanzte Lager; den ganzen Tag hindurch hockten wir in den engen Booten, — und von unbeschreiblicher Langweile gequält, warteten wir des Morgens auf das Ende des Tages, von einer Mahlzeit auf die andere und auf das langsame Dahinscheiden des Datums. Die Eismöven gesellten sich zu uns, und wenn der heisere Jammerruf der Bürgermeistermöve in ber Stille der Nacht ertönte, so traf es uns, wie die Stimme aus einer abgeschiedenen Welt und eine dämonische Verkündi= gung, daß uns alle Anstrengungen Nichts helfen würden, der Gewalt, die uns umfangen hielt, zu entrinnen. In diese ereignißlose Zeit brachte endlich am 14. Juni die Ankunft eines Bären willkommene Abwechslung; er fiel gewissermaßen in unsere Suppe hinein, an deren reizlosen Genuß sich nunmehr auch die Standhaftesten hatten gewöhnen müssen, weil sie nicht länger vom Wassertrinken und Rauchen allein zu leben ver= mochten. Toroßy hatte zu bellen begonnen,\* Pekel das Bellen von ihm abgenommen; beide waren dann gegen den Wind hinabgejagt. Gleich darauf hörten wir in unseren verschlossenen Booten einen Schuß, — Haller, der Koch, hatte den Bären in den Kopf geschossen, und zwanzig Schritte von uns entfernt war er, ein großes mageres Thier, tobt in den Schnee hingestürzt. Die Freude darüber war allgemein; auch unsere Hunde waren schon recht schlank geworden. Pekel hatte bisher vom Zufall gelebt, die anderen nur 3, Pfund Zwieback täglich erhalten. Jubinal war dadurch

<sup>\*</sup> Wie wenig frühere Expeditionen gegen Eisbären gerüstet waren, zeigt die Ueberwinterung Mojsejew's in der seichten Bai auf Nowaja Semlja. Während derselben wurde es als eine Wohlthat angesehen, daß die Hunde die Bären verscheuchten.

po hungeig geworben und in seiner Würbe gesansen, daß er den Bögeln nachtief, der alte Hund mit Pelei und seinem tölpischen Collegen Torospy, welchen sie beibe noch immer als das "Kind" betrachteten. Jest aber lagen sie sosort in einer Reihe am Wachen und wälzten sich vor Freude im Schnee. Dann wohnten sie, sehr zu ihren Gunsten, dem Zerlegen des Bären bei; schon eine Stunde später erhoben sie ein merklich trästigeres Gebell als sonst.

Die Mitte des Monats Juni war herangekommen; noch immter herrschten fühliche Binbe, kein Baffer zeigte fich um uns. Bochenlang hatten wir bereits im Umfreise bes Schiffes herungelegen, ber britte Theil bes Proviants war fast verzehrt und von den 250 beutschen Meilen nuferes Rudweges hatten wir bereits 11/2 Meile gurückgelegt. Ging es fo fort, fo hatten wir die Ausficht, binnen zwanzig Jahren ficher nach Haufe zu kommen. Es war kein Zweifel barüber möglich, baß die dichte Lage bes Eifes in der noch so frühen Jahreszeit alles Reifen zu Wasser, selbst für unsere Keinen Boote, unmöglich machte. So trabe aber auch unfere Ansfichten waren, immer wieber gab es Momente, wo wir uns hinreißen ließen, das Ende aller Uebel zu verklinden. Am 17. Juni hatte sich eine Wacke im Süden geöffnet, und eilig waren wir nach berselben aufgebrochen. Der Tag war völlig klar, die Temperatur im Schatten betrug zwar nur 0° R.; aber für uns war es eine afrikanische Hige. Wir hatten die Wälle bes Gifes eingeriffen, eine Straße für die Schlitten geebnet und ftanden in der folgenben Racht mit fammtlichem Gepad am Rand bes offenen Baffers, beffen Längenage von Often nach Beften gog.

Hier kam es am Morgen bes 18. Juni endlich zu unserer ersten Einschiffung; während ihrer Bollführung tauchte ein Walroß, bas erste, welches wir in dieser Region sahen, nahe vor uns aus dem Wasser. Die Boote wurden in die Wacke hinabgelassen und in ihren Berhältnissen zu einander mit Lebensmitteln zc. beladen, die Schlitten aber auf die Schleisen gebunden und schwimmend nachgezogen. Auch die Hunde wurden vertheilt; doch nur Judinal zeigte Bertrauen zu den Booten, weil er einsah, daß er darin nicht ferner im Schnee zu schlasen hatte. Toroßy aber, der niemals offenes Wasser gesehen hatte, und Petel nußten mit List in dies

selben gelockt werben. Nachbem wir noch etwas Thee mit dem letten Reste unseres Rums getrunken hatten, stießen wir ab; rudernd und segelnd schwammen wir nach Süden, und cs war gewiß ein Zeichen der gehobenen Stimmung, daß sämmtliche dreiundzwanzig Tabakspfeisen sich in Thätigkeit befanden.



Die erfte Einichiffung maftrend bes Andiguges.

Unser Fortgang war indeß nur sehr gering und betrug kaum eine Meile in der Stunde. Die schwere Belastung der tief eintauchenden Boote und das Hemmniß der nachschwimmenden Schlitten trugen in gleicher Weise die Schuld daran. Wir mochten etwa drei Meilen in Südrichtung zurückgelegt haben, als eine starke Scholle am Südrande der buchtenreichen Wacke uns aufnahm. Für den Augenblick gab es kein Wasser mehr zum Weiterreisen; die Boote wurden daher aufs Eis gezogen, und wir begaben uns zur Ruhe. Bald darauf siel Schnee, ein westlicher Wind setzte ein, der immer mehr nach Süden umschlug: — die Schollen trieben wieder zusammen, und als wir aufbrechen wollten, waren selbst die zusammenhangslosen Lücken der Canäle geschlossen. Wieder mußten wir warten, nur mit dem Untersichied, daß wir von nun an abermals ein Spielball des Windes waren, der

uns mit der Scholle, unserer jeweiligen Lagerstätte, dahintreiben konnte, wohin es ihm gefiel.

Die Schleifen wurden jest beseitigt, weil ihre Bretter sich geöffnet hatten, weil sie minder unentbehrlich waren als die Schlitten,\* und die Bewegungen der Boote im Wasser zu sehr hemmten. Sie lieferten ein offenes Fener, das tief in den Schnee hineinbrannte, und für diejenigen, welche die stumme Gastfreundschaft der Hunde in Anspruch nahmen und diesen ein Stud robes Bärenfleisch entlehnten, bot bieses Feuer noch den Bortheil, daß sie es im Rauche zu heißen schwarzen Ballen rösten konnten. Auch am 19. Juni mußten wir in ben Booten liegen bleiben, am 20. Juni vermochten wir sie nur bis an den Rand eines Spalts zu schieben, in diesen hinabzulassen, zu laben und am jenseitigen Ufer wieder zu entlaben, so daß der Gesammtfortgang dieses Tages nur in unserer Umsiedlung auf eine nachbarliche Scholle bestand. Weiter vorzubringen verwehrte die Aleinheit der folgenden Schollen und der gänzliche Mangel fahrbarer Canale. Am 21. und 22. Juni verblieben wir in dieser Stellung; das einzige Ereigniß dieser Tage war die Erbeutung eines Seehundes (Phoca grænlandica), der eben hinreichte, um die Suppe unseres Nachtmahls schmackhafter zu machen. Schiffslieutenant Weyprecht hatte ihn erlegt, auch in der Folge war er der Glücklichste unter uns in dieser nur den Ausdauernden begünstigenden Jagd. Da das Erlegen eines Seehundes jedoch die Ersparniß desjenigen Proviantes nach sich zog, welcher sonst zur Ausgabe gekommen wäre, so begannen diese Jagden eine große Wichtigkeit für uns anzunehmen, und es war kein Zweifel, daß eine etwa gebotene Verlängerung unserer Reise, mithin auch die unsers Lebens, zum großen Theile von ihrem Erfolge abhing.

Nichts vermag die Monotonie dieser Periode unserer Expedition besser auszudrücken, als die Anführung meines Tagebuches:

23. Juni. Im Süden noch wenig verbesserte Umstände; doch indem wir Vormittags über zwei kleine Wasserplätze und zwei Schollen setzten,

\* Auch Kane sagt bei seinem Rückzuge von den seinigen: Sie waren unentbehrlich für die Boote, um das Eis zu überschreiten.

tamen wir etwa eine Viertelmeile vorwärts. Das Vorlegen einer Scholle hinderte uns daran, in eine dritte Wade einzudringen. Erft nach der Mittersnachtsrast öffnete sich das Sis wieder, und wir fuhren noch einige hundert Schritte weiter gegen Süden. Lukinowich fiel heute ins Wasser, herausgezogen, war er sehr überrascht, nicht als ein Opfer der Wissenschaft betrachtet zu werden.

24. Juni. Früh ichoft Orel einen Seehund ungewöhnlicher Größe. Darauf zogen wir eine halbe Meile weit über ein großes Eisfeld bis zu seinem Sübrande. Hier angekommen, hinderten gedrängte Schollen geringer Größe weiteres Vordringen.



Marich burch Einfocker.

25. Juni. Wir können noch immer nicht fort; es herrscht Rordostwind, geschätzte Breite 79° 36'. — Seitdem wir das Eis unter Land verließen, hat sich die Mächtigkeit des Schnees trot der täglichen Schneefälle bedeutend vermindert, so daß die Schlitten selbst mit den großen Booten viel leichter als srüher sortzuschaffen sind. Noch immer gibt es keine Schmelzwassertümpel auf dem Eise. Im vergangenen Jahre haben wir sie viel früher beobachtet.

26. Juni. Mehrere Stunden lang über einige Gisfelder und fleine Wacken gereift. Während der Mitternachtsrast nahte ein Bar bis auf zwanzig

allein er entlief, da er die plötliche Bewegung so vieler Menschen sah. scheint der Hauptsache nach vom letten Jahre zu sein und ist vielfach immert. Orel's Breitenbeobachtung mit Sextanten und fünstlichem at ergab 79° 41', — bittere Enttäuschung!

Suni. Heute wurde eine größere Wacke bei frischem Nordostwind Skörichtung segelnd überset, die mittägige Breite betrug 79° 39'; mittags zogen wir noch eine Viertelmeile weit über ein Eisfeld. Unser väck hat dermaßen abgenommen, daß ich mit den Hunden nicht mehr als va sieben Centner sortzuschaffen brauche. In Lee großer Eisfelder sindet man veilen etwas geöffnete Wasserstraßen, da sie im treibenden Eise langsamer tschreiten und gleich Inseln wirken.

28. Juni. Zwei Eisfelder und zwei kleine Wacken wurden übersett. ortgang sehr gering, mit einem Schiffe wäre er unmöglich, weil wir est nicht gleich den Booten über die vorliegenden Schollen zu ziehen vermöchten. Schneefall und Sonnenschein wechseln mit einander ab. Während wir schlafen, befindet sich immer eine Wache außerhalb der Boote, um auf die Borgänge im Eise zu achten und und von der Annäherung eines Bären rechtzeitig zu verständigen.

29. Juni. Ueber zwei bis drei kleine Wacken und Eisfelder, zuletzt über ein großes Eisfeld. Zum ersten Male wurde heute das Durch-brängen der Boote durch die engen Canäle mit langen Stangen angewandt; der Erfolg war sehr günstig. — Wir bekamen wieder einen Seehund, Jedermann hat sich bereits daran gewöhnt, während der Raststunde ein halb Pfund seines Speckes zum Thee zu genießen. Die Empfindlichsten waren sehr getröstet, da sie sich überzeugten, daß er den Geschmack von Butter besitze. Auch über die Esbarkeit der Flossen des Seehundes wurden in den letzten Tagen vielsache Studien gemacht. Kane pslegte sie als eine Art Salat zu genießen, wir kochten sie in der Suppe, schließlich aber übertrasen uns die Hunde in der Werthschähung dieser neuen Nahrungsquelle.

Es ist sehr bemerkenswerth, obgleich anscheinend ein Widerspruch, daß wir uns während der vorangegangenen Kälteperiode auf Schlittenreisen vor Allem vor Fett scheuten, und daß wir es nun zur Zeit der Wärme mit Borliebe genossen. In der That besanden wir uns niemals besser, als wenn wir Mittags eine hinreichende Menge Speck gegessen hatten. Dann war die Verdauung ganz besonders regelmaßig, und selbst diesenigen, welche zu Magenbeschwerden hinneigten, waren von den liebetständen besreit, welche die consequente Erbswurstnahrung für sie herbeisührte. Der wesentliche Grund dieser ungleichen Disposition sür Fettsost lag darin, daß wir sest hinreichend Trintwasser sanden und nicht mehr die Steigerung des Durstes durch sie zu befürchten hatten.



Die Mittagsraft

30. Juni. Eine kleine Wacke wurde übersett, darauf ein großes Eisfeld. Als wir einen trümmererfüllten Canal passiren wollten, schloß sich dieser, so daß wir die Boote rasch wieder auf das Eis herausziehen mußten, um zu warten, dis sich das Eis vor uns zertheilt haben wurde. Einzelne Fälle geringer Schneeblindheit kommen vor. Der Schnee ist vollig erweicht; wir trasen Wasser in der Tiese einer Grube und benühren es zum ersten Wale zum Kochen. Das Cap Tegetthoff und die Salm Insel sind noch immer sichtbar. Die Hunde haben heute zwolf Centner gesahren

und sind ganzlich erichopft. Ich habe mir von Rlot die Haare ichneiden lassen und ihm zur Entschädigung etwas Wasser angeboten, mit der Entschuldigung niemer ganzlichen Armuth; allein Klotz hat es abgelehnt. Auch dem Arzte trägt seine Praxis im Eismeere jetzt hochstens noch einen Schluck Wasser ein "



Das Urberieben über bie Cauale.

Auf diese Weise geht es in meinem Tagebuche noch durch Wochen fort, und ist es für den Leser ermüdend, solchen Biederholungen zu folgen, wie viel mehr noch mußte es fur uns ermudend sein, sie zu durchleben!

War eine Verichlimmerung unserer Lage überhaupt noch denkbar, so brachte sie die erste Halfte bes nun folgenden Monats Juli.

Am 1. Juli hatte unsere ganze Tagesleistung barm bestanden, daß wir einen Sprung übersetzen. Die mittägige Breitenbeobachtung ergab 79° 38', somit war seit den tehten vier Tagen nur eine einzige Minute gewonnen worden. Auch am solgenden Tage lag das Eis in fleinen Schollenfragmenten vollig dicht um uns; es gab weder Wacken noch Felder, über weiche wir zu reisen vermochten Am 3. Juli hatten wir einige Sprunge muhiam überseht und waren über zwei fleme Eisselder gewandert; doch em Sadostwind seste ein und erhielt die Breite dieses Tages auf 79° 38. Die Beobachtung unserer Lange ergab, daß wir uns vier Teemeilen oder etwa einen

Drittel Grad östlich des Schiffes befanden. Dieses geringe Treiben des Eises bei so heftigen Winden war ein trauriges Anzeichen der Geschlossenheit des Eismeeres.

Mit unerschütterlicher Geduld zogen wir unsere schweren Lasten weiter fort über das Eis; am 4. Juli glaubten wir eine Meile weit nach Süden vorgedrungen zu sein. Allein der uns so ungünstige Südostwind hielt mit solcher Beständigkeit an, daß die am folgenden Tage gemessene Breite von 79° 40' 2' ergab, wir seien nach Nordwesten zurückgetrieben worden, wodurch wir den mühseligen Fortgang von drei Wochen wieder eingebüßt hatten.

Wieder (5. und 6. Juli) lag das Eis in unüberschreitbarer Aufseinanderthürmung, und wir sahen uns zu Rasttagen gezwungen, welche unsere Vorräthe verschlangen, ohne daß wir vorwärts kamen. Auch die Seehundssiagd dieser Tage war nur selten von Erfolg begleitet; stundenlang verweilten die Jäger am Rande der Wacken, ohne daß eine einzige Robbe zum Vorsichein kam. Geschah dies endlich, war sie getroffen und nicht, wie so oft, gesehlt, so war sie nicht selten schon versunken, bevor das Boot ins Wasser gebracht werden konnte; und diesenigen Seehunde, welche wir zeitweise während des Dahinziehens über die Wacken am Strande des Eises erblickten, bewiesen in der Regel die Klugheit unterzutauchen, welche zu bewundern wir nicht in der Lage waren.

Noch mehr als sie, bewiesen die Bären eine Vorsicht und Zurückshaltung, welche mit ihrem früheren Benehmen nicht zu vereinen war. Am 5. Juli hatte sich ein Bär den Booten genähert; die Hunde waren auf ihn losgestürzt, dies hatte hingereicht, ihn zu verjagen. Es half nichts, daß wir die Hunde fortan, wenn sie eben nicht ziehen mußten, stets an starken Tauen besestigten.

Am 7. Juli war noch immer keine Veränderung eingetreten; der Tag verstrich, während wir, um einen morschen Schollenrand mit einem sesteren zu vertauschen, unsere Boote wenige hundert Schritt weit durch die Schmelzwassersen schoben, die sich in den letzten Tagen auf dem Eise gebildet hatten. Die Breite betrug 79° 43'.

Am 8. Juli entkamen wir in einem schmalen Canal einige hundert Schritte nach Süden; dann lag das Eis abermals völlig dicht, wir mußten die Boote aus dem Wasier ziehen und unser unfreiwilliges Stillliegen wieder beginnen. Trostlos waren diese Eindrücke, mehr als für alle Andern für Carlsen. Zwanzig Jahre seines Lebens hatte der alte geprüfte Sismeister verbracht unter "Flarden und Sisblink" und klannhaft gekämpst wider alle Unbill der arktischen See. Jetzt, da er schwach geworden, sah er sich zu Anstren-



Carffen auf bem Buckinge.

gungen genöthigt, welche nur von dem kräftigen Mannesalter zu gewärtigen waren. Ohne Klage trug der alte Nordlandsfahrer diese Bürde, aber es war schmerzlich, die Zeichen der Erschöpfung an ihm zu sehen. Er sprach nicht mehr von Eisbären und Walrossen, die er durch den Blick oder durch einen Spruch in seinen Zauberkreis hereingelockt, auch der hugenottische Eiser war erkaltet, mit welchem er einst den Natrosen — "den Slavoniern" — eine Strafpredigt hielt, wenn sie Sonntags — an "Guds helge dag" — Karten spielten, oder wenn er die harmlose Conversationsweise lebhafter

Südländer mißdeutend, jeden Augenblick eines Kampfes unter ihnen gewärtig war.

Es war ein eigenthümliches Leben, dieser wochenlange Som= meraufenthalt in den Booten mit ihrem niedrigen Zeltdach, — das "Leben in einem Futteral. Ruder statt Möbel, statt Betten drei Paar Strümpfe, woraus Jeder Matrate und Kopfpolster für das nächtliche Lager machte. Mein Tagebuch beschreibt diese Zeit, wie folgt: "Bier kleine Boote liegen auf dem Gise, sie sind mit schlafenden Menschen vollgestopft; benn es ist Nacht, und so groß ist die Hitze in diesen Booten, daß Niemand seines Pelzes bedarf, und schneegefüllte Töpfe schon zu Anfang Juni nach einigen Stunden geschmolzenes Wasser lieferten. Falls Toroßy sich nicht schon früher im Bellen übt, so beginnt der Tag erst dann, wenn die Köche den Suppentopf mit dem Ruf "Quanta!" in die Boote hereinreichen. Gine kurze Berwirrung folgt; Löffel und Blechtöpfe werden gesucht, erst nach einigem Herumkriechen herrscht wieder Ruhe; Jeder hat den Topf mit der siedend heißen Suppe in der Hand, deren Bestandtheile ein Gemenge von Mehl, Pemmikan, Erbswurst, Brotstaub, boiled beef, Seehundsfleisch, Lunge, Blut und Bärenfleisch sind. Erfährt sie noch den Zusatz von Seehundsspeck, wird sie durch den Namen Gulyas ausgezeichnet." \*

"Die Suppe ist verzehrt, kein Wort wird während der Mahlzeit gesprochen, auch jetzt geschieht dies nicht; — was sollte auch gesprochen

\* Biel schlimmer noch erging es Franklin 1821 bei seinem Ruckug nach dem Kupserminensluß. Er und seine Begleiter genossen Tripe de Roche, zu einer gallertartigen Masse gekocht, die den nagenden Hunger nur momentan etwas stillte, nicht Jedermann zusagte, bei Einigen heftige Unterleibsbeschwerden herbeisührte. Ferner aßen sie isländisches Moos, welches seiner Bitterkeit wegen vorher abgebrüht werden muß, das gebrannte Leder ihrer Renthiersellschuhe, gebrannte Riemen, Knochen, die man zerstampste, Renthieraas, selbst bessen ganzen Ausbruch, Gehörn und Gerippe, in Fäulniß gerathenes Rückenmark, welches gleich der Brühe aus gerösteten Knochen so ähend war, daß die Lippen davon wund wurden. Zeitweilig verloren sie sogar das Hungergefühl. In Ermanglung von Tripe de Roche tranken sie einen Absud von der labradorischen Theepstanze (Ledum palustre) und von Sumpsthee; selbst alte lederne Hosen u. bgl. wurden verzehrt.

werben, bas sich nicht von selbst verstünde, oder nicht schon hunderts mal erzählt ist? Kennt ja doch Jeder den Lebenslauf des Andern dis zu dessen Geburt. Diese vollständige Ruhe erfährt keine Steigerung, wenn Einige wieder in den Schlaf zurücksinken; doch endlich müssen auch diese dem allgemeinen Gebranche folgen, ihre nassen Stiefel anziehen, um sich draußen mit Schnee zu waschen. Was dann beginnen? Todtenstille herrscht im Umkreise über den Gestalten des Eises, welche ihre bleichen kalten Glieder überallhin ausdehnen und das ganze große Eismeer in ein riesiges Leichentuch verwandeln. Es ist die unvergleichliche Todtenstille des Eismeeres. Bleigrau und sonnenlos liegt der Himmel darüber, kein Lüstchen regt sich, es ist weder warm noch kalt; zögernd schmilzt der Schnee, und dieses bleiche vergängliche Nichts des hinfälligen Eises bildet dennoch eine Welt voll Kerker und Hindernisse für die Kraft und Einsicht von dreiundzwanzig Menschen!"

"Sie haben ihre Plate in ben Booten wieder eingenommen, um sich dem Schmelzwasser, dem Feinde ihrer Gesundheit und ihres einzigen Stiefelpaares, zu entziehen. Nur berjenige, den die Tour zur Jagd trifft, hockt dort am Schollenrand vor einem Sprunge, welcher wenige Quadratklafter Wasser freiläßt, aber in welchem sich kein Seehund zeigen will, weil er kann Plat hat, sich darin zu zeigen."

"Für die llebrigen ist der Aufenthalt im Boote nun die Zeit der beschauslichen Langweile. Glücklich, wer noch etwas Tabak hat, glücklich wer nach einer Pfeise solchen Tabaks nicht in Ohnmacht fällt, wer irgendwo in einer Berpackung ein Stücken Zeitung sindet, und stände Nichts darauf, als die Tagescurse, oder die jeder Erdswurst beigegebene Anleitung zu ihrer Bereitung; beneibenswerth ist derzenige, welcher über ein Loch in seinem Belz verfügt, denn er kann es jeht zunähen, am glücklichsten aber sind diejenigen, welche Tag und Nacht zu schlasen vermögen. Sie liegen unsichtbar unter die Ruberbänke gestaut, darüber eine zweite Schichte, von beiden sind nur die Fußsohlen wahrzunehmen, — kein Zustand sür Geselligskeit! Mittag ist da. Etwas Thee ist über einem Thranseuer ausgekocht worden; jeder erhält einen Topf davon, eine Handvoll harter Brobkrumen dazu, —

eine Art von Hundefutter, welches die "unparteissche Commission" mit Argusaugen zuwägt; als dritter Gang wird in jedes Boot das Viertel eines Seehundsells hineingeschleppt und dessen Fett verschlungen. Etliche laden sich der Flossen, der Rippen oder des Kopfes wegen noch bei den Hunden ein, die an schwere eingegrabene Eisanker mit starken Tauen angebunden sind, damit sie nicht über die zum Trocknen aufgehängten Stiefel herfallen. In zudringlicher Nähe rastet ein Kreis von Möven; um jeden erreichbaren Speckabsall schreien und kämpfen sie wie um Provinzen. Einige von uns haben versucht, sie mit Netzen zu fangen; aber seitdem die Netze aufgestellt sind, sind die Vögel verschwunden."

"Die Formalität des Mittagessens ist erfüllt; aber schon ist es so weit mit uns gekommen, daß der Thee die Gemüther der kleinen Gesellschaft aufregt. Hier hört man einen Trovatoresänger seine Stimme erheben mit derselben Bravour, wie auf S. Marco; dort wird das Ende der Franklin'schen Expedition und die Geschichte der zwei Gerippe, welche man in den Booten gefunden, zum zwölften Male erzählt, eine Geschichte, die nie versehlt, ihren beunruhigenden Einsdruck auszuüben und alle die herauszusordern, welche noch unbeugsamer sind, als Xenophon auf seinem großen Rückzug."

"Das animirteste Gespräch aber, ober vielmehr ein beständiges Gezeter herrscht im berußten Zelt der Köche; eine Meinungsversichiedenheit entspinnt sich über die Reihenfolge, in welcher der Kessel außzufraten, über eine Verfürzung bei der jüngsten Salzvertheilung, oder darüber, wer es gewesen sei, der gestern ein offenes Holzseuer auf einem Spiritusfaß gemacht, oder die Stricke der Schlittenpackung durchschnitten habe, anstatt sie zu öffnen; viele phantasiereiche Apostrophen werden gehört, welche von der Rednergabe der Betheiligten Zeugniß geben."

"Im llebrigen gibt es nur noch eine Zerstreuung, die des Rauchens. Etliche haben ihren Vorrath bereits erschöpft; wer jett noch über einen halben Beutel verfügt, ist der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit, und wer seinen Nachbar auf eine Pfeise Tabak und etwas Wasser einladet, begeht eine glänzende, verschwenderische That. Geschäfte werden contrahirt,

Lebensmittel im Tauschhandel mit Tabak bezahlt; mit jedem Tage steigt sein Werth. Tag und Nacht sind nicht zu unterscheiden; die Sonntage wers ben durch Beflaggung der Bootsmasten ausgezeichnet."

In diesem gezwungenen Müßiggange verstrichen auch der 9., 10., 11., 12., 13., 14. und 15. Juli. Nur am 14. Juli hatten wir eine Ortsveränderung von dreihundert Schritten ausgeführt, um einen geeigneteren Plat für die Seehundsjagd auszuwählen und durch diese Bewegungen in uns den Schein des Reisens zu erhalten. Allerdings nur den Schein; denn in Wirklichkeit begann unsere Lage wahrhaft furchtbar zu werden, nicht durch plöhliche Ereignisse, sondern durch den Eindruck der unaufhaltsam, ungenützt verrinnenden Zeit, welche uns noch zum Leben vergönnt schien, und die durch den Anblick der täglich schwindenden Proviantmenge auch für die Sinne eine grauenvolle Beredsamkeit offenbarte, gleich dem vorschreitenden Zeiger einer Uhr.

Wit Standhaftigkeit hatten wir bisher die schwere Arbeit des Aufund Absteigens mit Booten und Schlitten, d. h. mit noch immer siedzig Centnern, von Scholle zu Scholle, und das Ueberseten über die schmalen Sprünge
ertragen. Häusig hatten wir sie aus dem Wasser gezogen, jedes Stücken
des Proviants, die Wassen u. dgl. geschleppt, ein- und ausgeladen, und die
geringsten Fortschritte hatten genügt, uns mit Freude und Dankbarkeit
zu erfüllen. Das Eis ringsum sag dann völlig geschlossen, und etliche
Wale schon warteten wir in unseren Booten auf einer Scholle eine Woche
lang still, bis es den Canälen gefallen würde, sich zu öffnen. Jede geleerte
Blechbüchse mahnte uns mit furchtbarer Deutlichkeit an die erschreckende
Abnahme unseres Proviants und an das Düstere unserer Lage.

Jest aber hatten die beharrlichen Gudwinde felbst die geringen, mit ungeheurer Mühe erzielten Fortschritte vernichtet; nach Berlauf zweier Monate voll unbeschreiblicher Anstrengungen war die Entfernung, welche uns vom Schiffe trennte, nicht größer, als zwei beutsche Meilen! Deutlich lagen die Höhen der Wilczek-Insel vor uns; mit höhnender Plarheit erglänzten ihre Felszüge in dem immerwährenden Tageslicht.

Es gewann den Anschein, als stünde uns nach langem Kampfe mit der llebermacht des Eises nichts Anderes bevor, als die verzweiflungsvolle Rückfehr zum Schiffe und ein dritter Winter daselbst, bar jeder Hoffnung! — Und fanden wir es nicht wieder, so war das Eismeer unser Grab!

Bor uns und nicht minder zu unseren Seiten ragte das Eis in ungeschlachten Wällen empor; Zersplitterung, Zerfall und Schmelzung sprachen alle die tausend Tropfen unaushörlich aus, welche von ihren sonnensglänzenden Leibern herabrannen, und warmer Regen (+1° R.) siel darauf. Aber was half dieses Vertrösten und Hinhalten; sollten wir darauf angewiesen sein, zu warten, bis alles Gis vor uns zerslossen! Nur Ein Trost behielt noch seine belebende Kraft, daß es unser Geschick wohl kaum beschlossen haben könne, uns hier im Eise langsam umkommen zu lassen, nachdem es uns während der furchtbaren Zeit der Eispressungen erhalten und zu Entdeckungen verholsen, die sonst ohne Kunde für unsere Witmenschen geblieben wären.

Solche Aussichten und Reflexionen aber waren nicht geeignet, uns heiter zu stimmen, zur ruhigen Sammlung unserer Gedanken beizustragen, und es war ein Glück für uns, daß die Erde rund und wir dadurch verhindert waren, zu sehen, wie viel Eis noch bis zum offenen Meere vor uns lag.

Keine Maßregel wurde versäumt, welche dazu beitragen konnte, unser Fortkommen zu erleichtern und unsere Lebensdauer zu verlängern. Das Kochen mit Thran hörte auf und fand nur noch mit Spiritus statt, um die Boote zu entlasten; die Brodrationen waren schon seit einigen Wochen verringert worden, selbst unser treuer Gefährte, der kleine Pekel, am 7. Juli der Noth zum Opfer gefallen. Sine immer größere Rolle spielten die Seehunde fortan in unserer Küche, auch sonst schien Alles von der glücklichen Verwendung von vierhundert Kugeln abzuhängen, die wir noch besaßen.

Am 15. Juli zeigte sich wieder ein Walroß in der Nähe der Boote; doch als wir darauf losstürzten, um es zu erlegen, war es versichwunden, und der kommende Regen trieb uns wieder in die Boote zurück.

In dieser Zeit unseres Räckunges, als alle Anzeichen seines Gelingens geschwunden schienen, nahte endlich die Stunde der Befreiung durch regelmäßige und täglich wachsende Fortschritte:

Schon am 15. Juli Abends, nachbem wir unser Rachtmahl verzehrt, hatte sich eine Reihe kleiner Canäle nach Sübwesten hin geössnet, und gegen Wind und Strömung, die beibe aus derselben Richtung kamen, waren wir etwa eine Meile weit vorgedrungen. Am solgenden Tage (16. Inli) aber wehte Rordwest, und wir liefen in einen größeren Canal ein, nachdem unsere Boote in kleineren Wacken kurz vorher von dem sich schließenden Eise saft zerbrückt worden wären.

Mittags hatten wir 79° 39' erreicht und waren darauf noch so weit gesegelt, daß nur noch die höchsten Punkte des Cap Tegetthoss und der Wilczel-Insel zu erkennen waren, — blane Schatten, umgeben von einem gelben Dunstsaum,\* darüber schwerer Wasserhimmel.

Auch die Art unseres Bordringens hatte sich plötlich geändert. Bisher waren wir bei jedem Spalte genöthigt gewesen, zu überseten. Dieses Berfahren war ebenso anstrengend für uns, als schädlich für die Boote die geringsten Störungen unseres Weges, die Absperrung eines Canals durch einige Eisstücke genügten, stundenlange Arbeiten zu erzwingen. Die Ursache hievon bestand in der Dichtigkeit der Eislage und darin, daß alle Berührungsssächen der Schollen noch sest zusammengefroren waren.

Jest aber hatte sich das Eis nicht nur etwas geöffnet, es war nur noch selten durch den Frost verkittet, und die Anstrengung von 15—20 Mann reichte in der Regel hin, durch den Druck mit langen Stangen zwei Schollen auseinander zu schieben, oder eine Barrière zu beseitigen, welche einen Canal versperrte. In vielen Fällen genügte auch das Ausgraben vorstehender Eisstücke, um den Durchgang der Boote zu ermögslichen; in engen Passagen jedoch geschah ihre Fortbewegung mittels Stangen. Schloß sich ein solcher Canal so, daß ein Boot in Gesahr gerieth, zerdrückt zu werden, so sprang seine Besatung herbei, um es sosort auf das Eisheraufzuziehen.

<sup>\*</sup> Dem verblaßten Golbichnitt eines Buches völlig gleichenb.

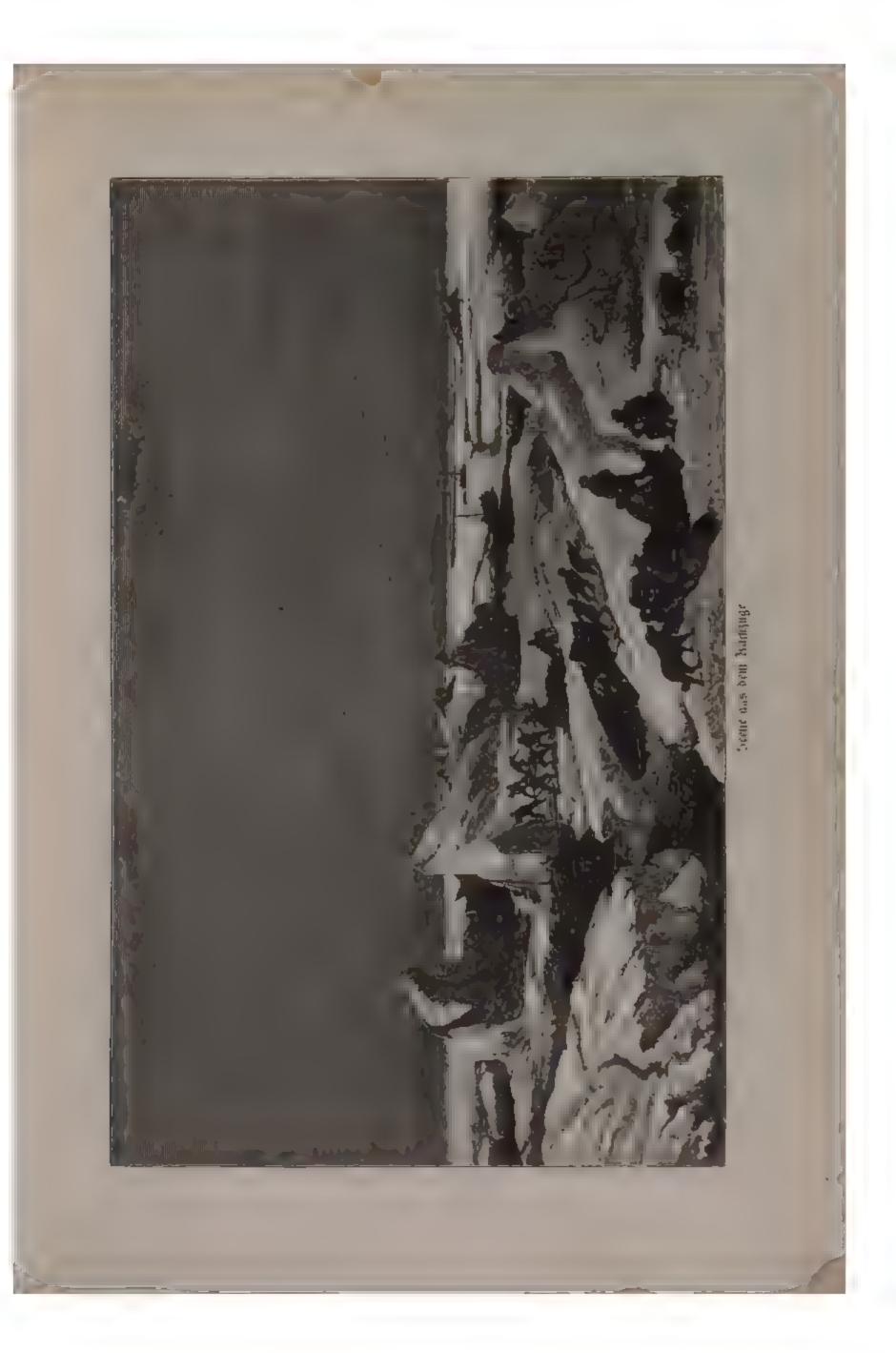

١.

•

Die vorangehende Abbildung stellt eine jener Alltagsscenen aus diesem Rückzuge dar, das Auseinanderschieben der Schollen, damit das folgende Boot zwischen ihnen hindurch könne, ihre kreisende Bewegung aber schließt den Spalt im Vordergrunde, so daß das Boot hastig daraus befreit werden nuß. Das Gepäck der Boote liegt auf einen Schlitten geladen, oder im Schnee; Menschen und Hunde sollen es über die Scholle zur nächsten Einschiffungsstelle schleppen. Zwei andere Boote, welche den Canal noch unverschlossen gefunden haben, sind bereits voraus; eines derselben lagert auf einem zu übersehenden Sisselbe und erwartet das Herankommen der andern.

Es kam jedoch auch in der folgenden Periode unserer Reise durch das Eismeer noch täglich eins oder mehrmals vor, daß das Auseinanderschieben der Schollen mißlang, und wir genöthigt waren "überzuseten". In Fällen, wo das Hinderniß in Schollen von einer oder mehreren Meilen Durchmesser bestand, nahm unsere Fortbewegung dann die ursprüngliche Form des Schlittenreisens an. Zuerst wurde der Proviant mit dem Schlitten auf mehrere tausend Schritte, oder bis zum nächsten Wasserrande vorausgeschafft, und die Boote, welche unter der Bedeckung der Diensteunsähigen zurückgeblieben waren, von der gesammten Mannschaft einzeln auf die zurückgebrachten Schlitten gehoben, sestgebunden und nachgebracht. Das kleinste unserer Boote wurde ohne Schlitten durch den Schnee geschoben, die Hunde transportirten wie immer die Brodsäcke und den Spiritus.

Ein Fortgang von vier Meilen im Tage reichte auch jett noch völlig aus, um uns zu befriedigen. Die Präcision aller Verrichtungen vor dem Ausbruche hatte dermaßen zugenommen, daß drei Stunden zu ihrer Erledigung hinreichten, eine lange Zeit für eine Schlittenreise, deren Zweck Entdeckungen sind, aber wenig für eine Gesellschaft, welche täglich nur sieden Stunden zu marschiren hat. Stießen die Schlitten während des Marsiches auf Hindernisse durch das Sis, so eilten die Pionniere mit Krampen und Schauseln voraus, um sie zu beseitigen. Die Seen auf dem Sise dagegen kamen nicht in Betracht; mit großem Gleichmuth wateten wir mitten durch sie hindurch, gleichmüthig nahm es auch Jeder auf, wenn er bei irgend einer Canalarbeit ins Wasser siel.

Am 17. Juli hatten wir auf bie eben erwähnte Art drei Eisselder und drei kleine Baden passirt. Am 18. Juli jedoch kamen wir trop viels maligen llebersepens nur sehr wenig vorwärts, weil der eingetretene Bestwind das Eis dicht zusammengedrängt hatte. Umso freudiger wurden wir durch die Breitenbeobachtung dieses Tages überrascht, — 79° 22'! Rur den letzen Nordwinden fonnten wir dieses glückliche Ereigniß zuschreiben; aber nicht minder erwachte damit auch unsere Besürchtung, daß der nichte Eüdwind uns aller gewonnenen Vortheile wieder berauben würde.

Wir waren jest in eine Region eingebrungen, welche sich durch die Menge ihrer Eisberge auszeichnete; viele derselben bedeckte Erde und Schutt, sie erschienen badurch in dem blendenden Einerlei des Eises aus einiger Entfernung gleich Felsklippen.

Abends wurde eine Bärin in unserer Rähe erblickt; sie kam in vollem Lauf auf unsere Hunde zu und wurde auf 30 Schritt Entsernung nieder gestreckt. Sie richtete sich zwar wieder auf, entlief zu einer Wacke, siel noch mals am Eisrande getrossen ins Wasser und blied lange genug auf bessen Oberstäche schwimmen, um durch die rasch herbeigeschafsten Harpunen vor dem Bersinken gesichert zu werden. Sie lieserte uns so viel Fleisch, wie etwa vier kleine Seehunde; von dem Skelett schabten einige von uns mit rabenhafter Gier noch die letzten Reste sür ihren Privatgebrauch herab, um sie in Tüchern verwahrt mit sich herumzuschleppen und jeden Mittag etwa ein Pfund davon roh zu genießen, nachdem das Fleisch eine oberstächsliche Reinigung im Meerwasser erfahren hatte. In der Suppe selbst aber zogen wir das Fleisch des Seehunds dem des Bären schon deßhalb vor, weil es viel rascher gar gesocht werden konnte, als dieses.

Am 19. Juli passirten wir wieder mehrere kleine Eisselder, am 20. und 21. Juli eines von mehreren Meilen im Durchmesser. Ein nordwestlicher Wind begünstigte unsere Reise; am 20. Juli betrug unsere Breite 79° 11', unsere Länge 61° 3', am 22. Juli (79° 1' N. B.) war unser Fortgang so glänzend, daß wir nur zweimal genöthigt waren, die Boote aus dem Wasser zu ziehen, während wir sonst durch enge Canäle warpend, immer wieder in größere Wacken gelangten und

dann segelnd über sie dahinzogen. Auch unsere Stimmung hatte sich sehr gehoben; wir waren voll Hoffnung, bald in längere Wasserstraßen zu kommen, welche das lästige Uebersetzen völlig entbehrlich machen sollten.

Am 23. Juli hielten uns sturmähnliche Böen aus Ostnordost mit hestigen Regengüssen in den geschlossenen Booten zurück; unsere ganze Beschäftigung bestand an diesem Tage darin, daß wir Wasser in ein seer gewordenes Spiritussaß gossen und es als Grog tranken.

Am 24. Juli zogen wir wieder mit gutem Erfolge weiter; stundens lang fiel der Regen in Strömen herab, wir waren gänzlich durchnäßt, dampfend legten wir uns Abends in den Booten zur Ruhe. Der Regen hielt wie der gute Fortgang, am 25., 26. und 27. Juli sast ununterbrochen an, wir ertrugen Ungemach mit Freude, weil der Regen die Auslösung des Eises beschleunigte.\* Unsere Kleider waren beständig durchnäßt; mit Spannung erhaschten wir jeden Sonnenstrahl, um unsere Strümpfe zu trochnen, die sonst an unserem Leibgurt hingen, oder unsere erweichsten Stiesel.

Gine unangenehme Enttäuschung stand uns jeden Worgen bevor, wenn wir ins Freie traten; denn den verlockenden Schilderungen nach zu urtheilen, welche die Köche von den bevorstehenden Aussichten des Tages entswarsen, hätte man glauben sollen, daß über Nacht plöglich alles Eis verschwunden sei, weil die Leute keinen Compaß zur Verfügung hatten und sich immer damit schmeichelten, daß dort, wo Wasser zu erblicken war, auch Süden sein müsse. Traten wir jedoch selbst ins Freie, so hatten wir die Schlitzten und Boote sosort wieder über ausgedehnte Eishöcker zu ziehen. Alog ging noch einen Schritt weiter; es war seine Anschauung, man müsse immer dem Wasser nach sahren, ungescheut, wenn es auch nach Norden gehe, "um die andere Scite 'rum", — um den Nordpol nach Hause.

Am 27. Juli hatten wir 78° 48' erreicht, dann trat Südwestwind ein, und nach zweitägiger Arbeit beständigen Herausziehens und lebersetzens der Boote sahen wir uns am 29. Juli wieder bis auf 78° 50' zurückgetrieben. Aber so unberechenbar fand die Bewegung des Eises in manchen Fällen

<sup>\*</sup> Parry jagt jehr richtig, daß nichts das Gis jo fraftig zerstört, als der Regen.

ir m 30. Juli trop des noch immer herrschenden Südwestwindesauf ? R. B. (61° 3' Länge) herabgesett wurden.

0

tter war in dieser Zeit meift noch trüber als sonst, und für bie er geeignetsten Sprünge fein geringes Hinderniß. Der Horizont te ha) von unseren Booten aus nur auf wenige hundert Schritte; nur m wir eine ber Anhohen Gifes erstiegen, betrug er etwa zwei Deilen, lich begrenzte ihn jedoch Robel auf den unmittelbaren Umfreis. Bei Better waren wir ftets in bergenigen Richtung gereift, wo ferner himmel offene Meeresstellen verricth; auch die Umwege eines ftlichen ober fübostlichen Curfes wurden nicht gescheut. Jest lag über noch so geringfügigen Bade eine dunfterfullte Finfterniß, ihre jen Ufer ließen sich nur auf wenige Schritte erkennen. Kaum ren wir mit etlichen Ruderichlagen in fie eingebrungen, jo bammerte eits das Eis in ihrem Umfreise durch bie trübe Luft, und eine blenibe Lichtzone, - bas mabre Schneeblendlicht - ichieb fich, faft icharf grenzt, oberhalb der Gis- und Wafferflächen. War der Umfreis einer Backe bagegen nicht zu überblicken, so blieb nichts übrig, als biesen bis zur Auffindung ber nachsten Trennung bes einschließenden Gifes zu befahren. Umwege waren baher nicht zu vermeiben, weil man bem Berlauf der Sprünge oft ohne Wahl der besten Durchfahrten aufs Gerathewohl hin folgen mußte.

Auch in der folgenden Woche hielten sübliche Winde an; wieder siel heftiger Regen, und mühsam schleppten wir uns am 31. Juli und 1. August durch die Nebel weiter. Dieser anhaltende Regen hatte unser Brod inzwischen größtentheils durchnäßt und im Verein mit dem Auf- und Abladen in Pulver aufgelöst. Am 2. August blieben wir (in 78° 28' Breite und 61° 49' Länge) daher einen halben Tag auf einer Scholle liegen, um es auf Riemen und Segeln ausgebreitet in der Sonne zu trocknen, die uns nach langer Abwesenheit endlich wieder einmal mit ihrem Anblick erfreute. Auch unsere Kleidung und unsere Strümpse wurden bei dieser Gelegenheit wieder trocken. Unsere Umgebung hatte an solchen Tagen nichts mehr von dem trostlosen Unterweltscharakter des Nebelreichs; der Himmel war strahlend

blau, rings um uns lag das Eis in blendendem Lichte, aus seinen Canälen schaute das tief ultramarinblaue Meer hervor.

Dieser gezwungene Aufenthalt gab uns auch Anlaß, die Seehunds= jagd eifrig zu pflegen. Im Laufe der letzten sechs Wochen hatten wir erst sechzehn dieser Thiere erlegt, darunter sich zwei "Storkobben" befanden; ihre Leber wimmelte von Parasiten, so daß wir uns verhindert sahen, sie zu essen. Die Seehunde zeigten sich gewöhnlich nur dann nahe am Wackenrande, wenn wir lastenziehend mit großem Geräusch daselbst angekommen waren. Seit einiger Zeit waren sie jedoch selten, unsere Suppen badurch recht dünn geworden. Nach siebzehn Fehlschüssen wurden am 2. August endlich zwei Seehunde erlegt, auch die Hunde konnten nun wieder gesättigt werden. Wiederholt hatten sie zwei Tage lang gefastet; denn die Blech= büchse, in welcher ich Speckabfälle, Fellstücke, Augen und bergleichen für sie zu sammeln pflegte, war häufiger leer als voll. Jubinal erhielt die beiden Köpfe sammt den Augen, Toroßy die Flossen sammt den Klauen; das fett= befreite Fell aber konnte nicht wie sonst den Proviant der nächsten Tage für sie bilden, sondern Inbinal's Schneider nahmen es in Anspruch, um ihm für seine wunden Pfoten täglich neue Schuhe zu machen.

Glücklicher waren wir balb barauf mit einem sehr großen Bären, ber in dem Augenblicke erlegt wurde, als er im Begriffe stand, über einen fünfzig Schritt breiten Canal zu uns herüber zu schwimmen. Indem wir von seinem Fett genossen, überzeugten wir uns, daß der Thran des Bären weit schlechter, als der des Scehundes ist, weil er mehr Gewebstoffe enthält. Nicht ohne Zögern geschah diese Studie, während ein Scehundssell\* sofort verschwand, besonders wenn es mit einem halben Tops Brodstaub und einem kalten Spiritusgrog ausgegeben wurde. Dies geschah auch am 2. August noch spät Nachts, um die lleberschreitung einer größeren Wacke zu erleichstern, nachdem wir den ganzen Tag hindurch mit dichtem Eise gekämpft hatten, in welchem es nur kleine Wasserpläte gab, aber keine Canäle. Der Alkoholsgrog aber war entscheidend für die Stimmung; das rasende Dahinrudern der vier Boote über die solgende Wacke hätte auf solche, die uns damals

<sup>\*</sup> Natürlich der Thran desselben.

besbachtet hätten, den Eindruck einer harmlosen Wettfahrt gemacht. An demselben Tage wurde auch der Mond zum ersten Male seit Monaten wieder sichtbar.

Immer seltener wurde bas Uebersehen; der bisherige Charakter und das Einerlei unseren Reise verlor sich mehr und mehr, immer häusiger ging sie in Canälen und Wacken vor sich, deren Bänder, zwischen den treibenden Eisinseln geschlungen, in einigen Fällen die Ausdehnung von zwei dis vier Meilen erreichten. Mit guter Fahrt glitten wir, segelnd oder rudernd, sider ihre Flächen hinweg, und kam es zu einem momentanen Abschluß dieser Fahrten, so erstieg Schisslieutenant Weyprecht einen der Eishöcker, um angesichts des ausgestellten Compasses die sernerhin auszussahen Wasserwege zu erspähen.

Diese Beschleunigung unserer Reise war durch eine Veränderung bes Eises herbeigeführt worden, welche Sonnenschein und Regen, wenn auch nur langsam, doch beharrlich veranlaßten. Wieder kam die Zeit, wo jene unermeßliche Menge Schnee dahinsiderte, die Schmelzwaffer sich in allen Rinnsalen sammelten, als Seen in den Mulden der Flarden sich ausbreiteten, durch das Eis sanken, — wiederkehrend in den Schooß des Meercs. Noch dis Ende Juni waren die Schollen mit tiesem Schnee bedeckt, unser Marsch über sie hinweg bedingte noch immer das mühsame Niedertreten eines Hohlweges; die Besahung eines Bootes reichte gewöhnslich nicht aus, um dasselbe auf die zwei bis drei Fuß hohen Schollenränder aus dem Wasser emporzuziehen.

Auch in der Mitte der Schollen gab es vereinzelte Löcher, wie solche die Seehunde offen zu halten pflegen; wahre Fallen für diejenigen, welche unbedacht in ihre Nähe geriethen. Unter anderem gelang es auch Dr. Kepes, dies zu constatiren. Sein ärztlicher Beruf hielt ihn oft von den Abtheilungen fern, um den schwer verwundeten Arm von Stiglich zu untersuchen und neu zu verbinden. An einem dieser Tage geschah es, daß Dr. Kepes, im Begriffe den Borausgegangenen nachzuziehen, durch eines der erwähnten Löcher bis zur Brust in das Wasser einsank. Da er sich aus diesem kalten Bade nicht selbst befreien konnte, so wartete er mit Gleichmuth darauf, bis

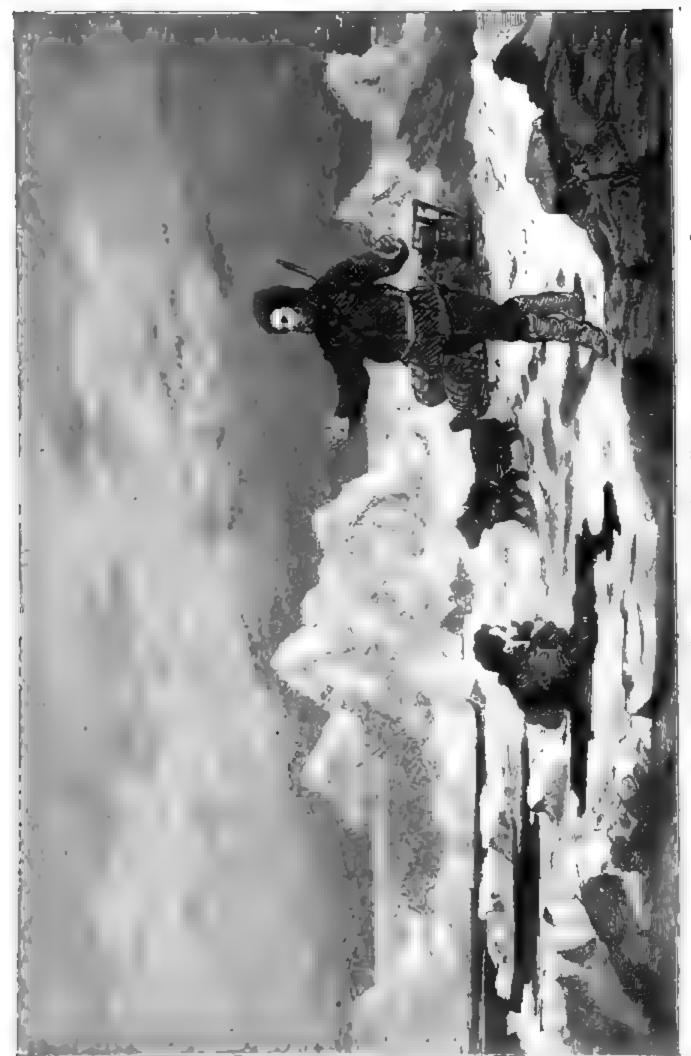

Dr. Atpre bricht durch bas Gis.

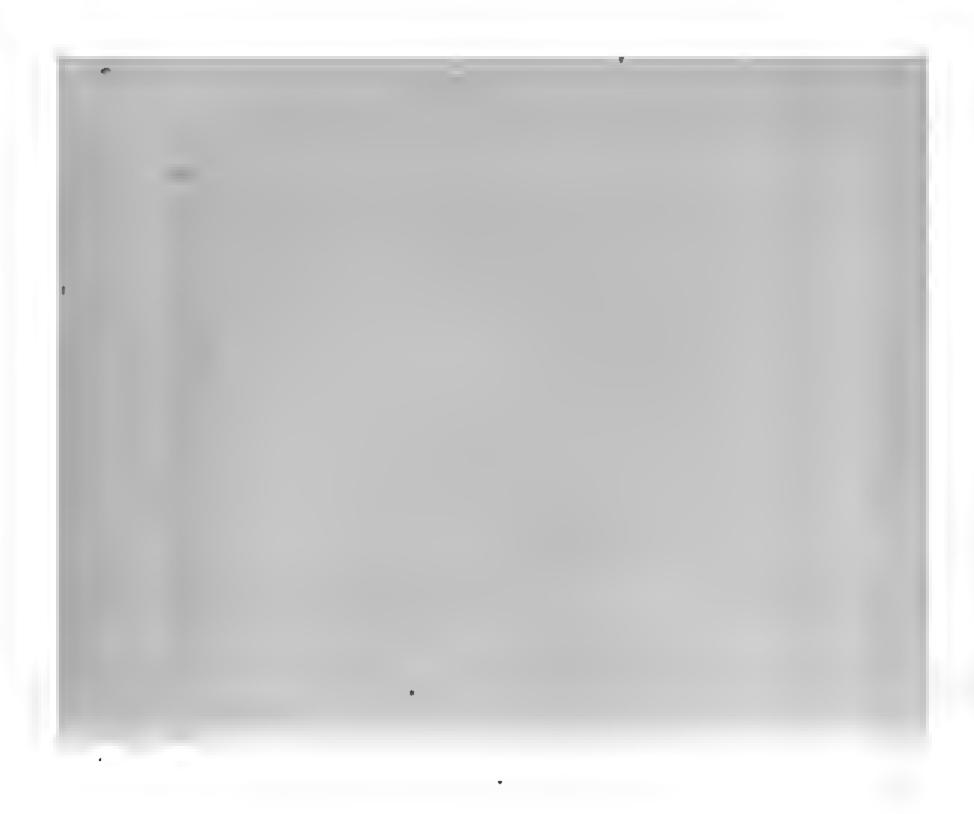



Iemand des Weges fäme. Ich allein erschien mit dem beladenen Hundesschlitten zufällig in seiner Nähe, allein die große Ruhe, mit der mich Dr. Kepes empfing, führte mich irre. Seine Stellung als eine freiwillig gewählte Ruheslage ansehend, rief ich verwundert auß: "Ja, was machen denn Sie da?" Erst die Erwiederung: "Ziehen Sie mich heraus, dann erkläre ich Alles!" offenbarte meine Verblendung. Dr. Kepes war von zersplittertem Eise umgeben; ich reichte ihm das Gewehr, zog ihn auf festen Boden empor und beruhigte die Hunde, welche ihren sonstigen Rivalen bei den Abfällen von Seehundsköpfen mit Knurren empfingen.

Mitte Juli waren die Schneelager geschmolzen, zahllose Seen hatten sich auf dem Eise gebildet. Jetzt aber, Ansangs August, waren diese Seen größtentheils durch die Spalten des Eises hindurchgesickert und ins Meer abgeslossen. Die ausgewaschenen Ränder der Schollen waren durch den Wellenschlag und das Aneinanderdrängen des Eises eingestürzt; ein einziger Regen oder warmer Tag reichte hin, um ihre Bruchtheile im Meerwasser aufzulösen. Die Obersläche der Schollen war nun mit hartem Firnschnee geringer Tiese bedeckt, ihre verticale Mächtigkeit hatte sich etwa um die Hälfte vermindert. Aus all diesen Gründen verringerte sich die Schwierigkeit, die Boote auf das Eis zu ziehen, wuchs aber auch die Gesahr, mit Booten und Gepäck durch dasselbe zu brechen und die schweren Kisten unserer Lebensmittel vor unseren Augen versinken zu sehen, sobald wir uns dem Wasserrande näherten.

In dem Maße, als die Eisfelder an Umfang und Dicke sich verminsberten, nahm auch die Zahl und Breite der Canäle zu; unser Fortgang wuchs, je mehr der Wechsel hestiger Südostwinde und Windstille dazu beitrug, das Eis zu zertheilen; die Tage des 3., 4., 5. (78° 19' Breite und 60° 45' Länge), 6. und 7. August verliesen unter zunehmend größeren Strecken zurückgelegten Weges. Das Eismeer verlor immer mehr seinen bisherigen Charakter als Packeis und nahm den eines geschlossenen Treibeises an, welches nur dort nicht zu durchbrechen war, wo es in dichteren Streisen lag. Trat Nebel ein, dann waren wir nach einigen Irrsahrten gewöhnlich darauf angewiesen, das Ausklären des Wetters bei oder auf einer Scholle

abzuwarten. Im Uebrigen banden wir die Stunden unieres Neisens an keine Togeszeit mehr. Die Stummung belebte fich; unermudlich wurden wir im Rudern, im Auseinanderstoßen des Eises und im Schleppen der Boote.

Am 7. August hatten wir unseren Fortgang sogar aus zwolf Meiten geichaßt: es war der erste Tag ohne Schlittenziehen und Neberseßen, und als wir Mittags unter leichtem, gut vertheiltem Eise hielten, sahen wir eine weitgebehnte Schwingung des Meeresniveaus aus Süden heranziehen, welche das Eis gleichmaßig langsam hob und seufte. "Die Dünung!" riesen wir jubelnd aus, "das offene Meer in unserer Nahe!" Unter offenem Meere aber verstanden wir damals sowiel wie Rettung. Unsere Uleberraichung, seine Nahe schon unter dem 78. Breitegrad zu fühlen.



Baremage im Wafter

war so groß, daß wir trot dieses untruglichen Auzeichens kann daran zu glauben wagten, und eine unbeschreibliche Aufrequuz sich unser bemachtigte. Nur für einen Augenblick wechsette diese ihren Gegenstand, als wir zwer Baren erblickten, die hundert Schritts von uns entsernt im Wasser

<sup>\*</sup> Berflachte Wogen bes Decane.

einherschwammen. Sofort wurden zwei Boote in das Wasser hinab= geschoben und bemannt, die Verfolgung begann. Allein die Bären schwammen rascher, als vier Mann in jedem Boote zu rudern vermochten, und erhoben sich zuweilen, nach ihren Verfolgern zurücklickend, weit über das Wasser. Plötlich war einer der beiden Bären spurlos verschwunden; gleich darauf hatte der andere ein Eisfeld erreicht und sich auf dieses emporgezogen. Er war unvorsichtig genug, uns hier entgegenzustarren; als jedoch ein Schuß aus dem vorderen Boote fiel, entlief er und schwamm so rasch zu einer entlegenen Scholle hinüber, daß es vergeblich gewesen wäre, ihm noch ferner nachzuseten. Keine Blutspur war auf dem Gije zu finden, unsere theekochenden Gefährten auf dem verlassenen Eisfelde kaum noch zu erkennen; es wäre daher gefährlich gewesen, uns noch weiter von ihnen zu trennen. Abends hielten wir abermals vor einem dichten Complex kleiner Schollen,\* deren Abstände dem Hindurchzwängen keinen Spielraum ließen, und die, wie alles übrige Eis, hinfällig und morsch geworden. Diejenige Scholle, welche wir für unser Nachtlager auswählten, zerbrach in dem Augenblicke in mehrere Stücke, als wir unsere Boote auf sie emporzogen; glücklicherweise entgingen wir dem Verluste unseres Proviants. \*\*

Seit Jahren gewohnt, zwischen Extremen zu schwanken, waren wir auch diesmal sofort bereit, mit Sicherheit darauf zu bauen, daß schon die aller-nächsten Tage uns aus den Fesseln des Eises befreien müßten; und unsere Hoffnungen gewannen neues Leben.

Doch abermals schienen sie vereitelt zu werden. Schon am 7. August, bevor wir uns zur Ruhe begaben, hatte der herrschende Nordwind soviel Eis um uns versammelt, daß wir eingeschlossen wurden. Am nächsten Tage (8. August) erkannten wir nach mehrstündigen Versuchen, uns durch die geschlossen daliegenden kleinen Hindernisse hindurchzudrängen, daß

<sup>\*</sup> Das Gis glich damals völlig jenem, das wir 1871 in 771,2° nördlicher Breite östlich von Spipbergen 21,2 Wochen ipäter angetroffen hatten.

<sup>\*\*</sup> Beim Anlegen an dem Rand einer Scholle hatten wir stets noch einer andern Gefahr zu begegnen: dem Emportauchen untergeschobenen Gises, welches durch irgend eine hestige Bewegung veranlaßt werden konnte.

Wir ohne einen entscheibenden Umichtag des aus Südwesten eingesehten Windes völlig bewegungsunsahig waren. Bon gleicher Ersolglosigkeit blieben unsere Anstrengungen am 9. August. Nicht das machtige Eis von ehebem hielt uns gesangen, unter dessen Mauern wir uns so ost wie in Kerfern gefühlt, sondern flache erdarmliche Schollen. Ihr Durchmesser war 40—60 Schritte, kaum ragten sie über das Wasser; aber weil sie unnberssehbar und dicht geschart lagen, waren sie nicht minder undurchdringliche Dindernisse. Auch der Seegang war sast unmerklich geworden, so daß unser Glaube an die Nähe des befreienden Meeres erschüttert wurde.

Wieder siel Regen; wir blieben in den Booten liegen, um auf die Zertheitung des Eises zu warten. Außerhalb derselben blieb sast fein Raum zur Bewegung, und so dünn war das Eis der ums umgebenden Schollen, daß wir sie ungern betraten, weil wir einzubrechen bestürchten mußten. Ueberall gab es Sprünge, aber es ließen sich keine Sce-hunde mehr in ihnen erblicken.

Unerträglich war biefer erneuerte tagelange Aufenthalt in den kleinen Booten. Dan fonnte nicht immer ichlafen, jum Rauchen hatten nur die Sparfamften noch etwas Tabak. Einige ber Uebrigen hatten ben ausgefochten und wieder geborrten Thee ichon feit langerer Beit in Cigarretten aus Padpapier geraucht, ober etwas Lunte in ihre Pfeifen gestopft. fammtlicher Bunbichwamm war bereits verraucht, — eine furchtbare Prufung für die Geruchsnerven der enthaltjameren Rachbarn. Haller ging noch weiter und rauchte felbft im geschloffenen Boote Papier! Rebit vielen leeren Blattern feines Notizbuches bejaß er eine Sammlung von Pactpapier; im Interesse bes öffentlichen Wohles war ich genöthigt, gegen ihren Berbrauch in solcher Weise einzuschreiten. Er entschädigte sich mit einer anderen Beschäftigung, bie wenigstens für uns ohne Mergerniß war, indem er seine Ration an Thee, Salz und Brodstaub vermischt als Suppe tochte. Da war auch Klop, abgeriffener als alle Andern, bessen Kleider nur noch an dunnen Faben und wie aus Migeid zusammenhingen, und ber, wenn er als Roch fungirte, mit bem Rochlöffel ag, ohne fich im mindeften genirt zu fühlen.



Endlos schienen die Tage; es gab ein immerwährendes Stiefelsans und sausziehen, ein gedankenloses Herumschauen in den Booten, ein Herumschauen auf dem Eise; alle geistige Thätigkeit concentrirte sich in den zwei Wünschen, daß das Eis sich bald zertheilen, und die nächste Mahlzeit bald wieder sertig werden möchte. Niemand besaß mehr einen Reservevorrath ersparter Lebensmittel; die Tage waren vorbei, wo man einen brodgefüllten Strumpf am Leibgurt des Einen sah, oder einige Bärenrippen in der Hand eines Andern, welche er beim Uebersschen des Eises mit sich schleppte. Und bei allem Hunger, den nur der Müßiggang uns fühlbar machte, hatten bennoch einige die Beleibtheit von Wachteln angenommen. Hätte man uns zur Zeit todt aufgesunden auf unserer Scholle, so würde man geglaubt haben, wir seien in Folge vielen Essens gestorben, — so dick waren in der That die Meisten von uns geworden.

Mit furchtbarem Ernst enteilten die Tage; der August war vorgerückt, und die kurze Spanne Zeit, welche der nur noch für einen Monat reichende Proviant und die Jahreszeit zur Verfügung ließen, verfehlten den Eindruck nicht, daß wir vor der Entscheidung standen.

Schon seit drei Wochen hatte die Bildung jungen Eises auf dem Weere, wie auf den Süßwasserlachen der Schollen begonnen; denn zu allen Zeiten des Sommers war die Temperatur während der Nacht nicht selten 2—3 Grad unter Null gefallen. Bisher hatte der hohe Stand der Sonne hingereicht, diese Eisrinden während des Tages wieder zu schmelzen. Jett aber begannen sie, die verfallenen Schollenreste zu unlösdaren Hinder-nissen zu verknüpfen; die Laune eines Windes konnte uns abermals, wie vor zwei Jahren nach Norden entführen, mußte diesmal aber sicher Vernichtung bringen.

Am 9. August hatte unsere Breite 78° 9' betragen, ungünstiger, als wir erwartet hatten. Doch was würde uns selbst der 77. Grad genützt haben, wenn das offene Meer nicht wirklich schon jetzt in unserer Nähe war, — das offene Meer, an das, seitdem das Wort einmal ausgesprochen war sich alle Hoffnungen klammerten! Nur das Geräusch einer Brandung, das

entweder unsere Einbitdung, oder unsere durch die Noth geicharften Sinne aus Süden herüberhorten, war fur diese Hoffnung noch eine Stute.



Rallatern ber Boole

Auf biese Weise verlief auch der 10., 11, 12. und 13. August, das Kalfatern unserer Boote bildete die einzige Zeistreuung. Emsig spahten wir nach dem südlichen Wasserhimmel und seder Veranderung im Eise. Ter Wind behielt seinen westlichen Charafter, und wie so oft, trieben wir auch jest rechts von seiner Richtung dahm: denn am 10 August betrug unsere Breite 78° 6' in 60° 45 Lange, am 11. August 78° 1', am 13. August 77° 58' in 61° 10' Lange. Am 12. August Abends hatte sich das Eis etwas gelockert: wir waren eine Meise weit gegen Suden vorgerickt und dann abermals besetzt worden Ten gausen Tag hindurch regnete es, in der solgenden Nacht siel die Temperatur mehrere Grade unter Null Am 13 August hatte sich zolldicke Eis auf der Sbeistache der Sußwasserlachen gebildet, und da wir des Morgens zu ihnen hintraten, um wie gewohnlich daraus zu trinken oder Toilette zu machen, nungten wir ihre harten Krusten zuerst durchbrechen. In allen Jugen sprach es sich aus, daß der Sommer Absiche Gerbit

begonnen habe. Auch am Tage hatten wir jetzt den Eindruck der wieder= kehrenden Kälte.

Endlich am 14. August Nachts öffnete sich das Gis etwas; wir vermochten unsere Reise wieder fortzuseten. Kurz vor dem Ausbruch wurde ein Seehund geschossen, den die Hunde entdeckt und bellend angesallen hatten, es war der achtzehnte und lette während des Rückzuges. Mit vieler Stangenarbeit zwängten wir uns durch eine lange Auseinandersfolge von Canälen. Mitternachts machten wir angesichts einer größeren Wacke eine kurze Rast, um uns durch einige Stücken Thran, etwas Alkohol, Schmelzwasser und Brodstaub zu erfrischen. Das lette Schauspiel der Eismeerwelt lag vor uns: die Mitternachtssonne, darunter das gelb beleuchtete Meer, die kohlschwarzen \* Flöße des Eises und ihr Erglühen in starre rosige Flammen nach den Seiten hin.

lleberallhin lag Treibeis, und wir hatten das Gefühl, als sei die Stunde nahe, welche uns dem Eise entreißen sollte, und wie alle Dinge in der Welt erst dann an Werth gewinnen, wenn wir im Begriffe stehen, sie zu verlieren, so siel uns auf einmal der Gedanke schmerzlich, dem starren Reich des Poles binnen wenigen Augenblicken schon für immer entsagen zu sollen, der Eismeerwelt, die sich jetzt mit ihrem vollen Zauber schmückte. Segelnd zogen wir weiter; die Wacken wurden immer größer, das Eisnahm ab und die Dünung zu. Die mittägige Breite siel bis auf 77° 49' herab; noch öffnete sich eine große Wacke vor uns, und bei hestigem Seegang zogen die Boote, viel Wasser schöpfend, darüber hin, — es war die letzte Wacke, der letzte Saum des Eises lag vor uns, darüber hinaus grenzenlos das offene Meer!

Ilm 6 Uhr Abends hatten wir auch diesen äußersten Saum der zusams mengedrängten Eisgrenze betreten und unsere Boote zum letzten Wale auf eine Scholle emporgezogen. Wie die Stimme des Lebens schluz das rhyths mische Brausen der Mecreswogen wieder an unser Ohr; wieder sahen wir ihre Brandung in weiße Schleier zerslattern, und als wir auf die dunkle Fluth hinausblickten, hatten wir das Gefühl, als seien wir nach langer Grabes:

<sup>\*</sup> Beleuchtungseffect.

nacht wieder erwacht zu einem neuen Dasein! Nirgends mehr durchbrach den finsteren Baldachin des Himmels das unheilvolle Zeichen des Eistlinks; nicht minder groß, als unsere Freude, war unsere Verwunderung, die Grenze bes Eises schon hier in der überraschend hohen Breite von 77° 40' (61° Länge) und damit zugleich die erste Bürgschaft unserer Nettung erreicht zu haben. In der Lustlinie hatten wir vom Schisse ans bis hierher 131 Meilen zurückgelegt, in Wirklichkeit aber 300 Meilen mit Schlitten und Booten durchzogen.

Für einige Stunden hatten wir uns zur Ruhe begeben, aber schon um 2 Uhr Morgens wedte uns die Wache; denn der Ostwind hatte schwere Eise massen um uns gesammelt, welche die Dünung mächtig hob und senste. Schon war der Wasservand mehrere Hundert Schritte entsernt; jede Zogerung, eilig zu entrinnen, konnte der Anstrengung von Tagen bes dürsen, um wieder frei zu werden. Nach einiger Stangenarbeit, Eine und Ausladen, hatten wir den Saum des Wiceres wieder erreicht. Das Eise meer lag jest hinter uns, und hier auf der letzten Scholle trasen wir unsere Vorbereitungen für die Reise über das offene Meer.

## Neber das offene Meer.

Verlassen des Eismeeres. — Zod unserer Hunde. — Das Eis anßer Sicht. — Eurs und Plan, ein Schiff zu finden. — Jagelanges Rudern. — Nowaja Semlja in Sicht. — Das Depot ungesehen überschritten. — Unmöglichkeit des Landens. — Rlimatische Verwandlichaft von 1871 und 1874 im Nowaja Semlja-Meere. — Swosdarew-Bai. — Alkenjagd. — Landung beim schwarzen Cap. — Admiralitäteshalbinsel. — Stürmisches Wetter, Suchoi Nos. — Region der Teiste. — In Matotschkin-Schar kein Schiff. — Rairn in der Altglänbigen-Bucht. — Verlassenes Walfischboot. — Nur noch für zehn Tage Proviant. — Sturm und Trennung der Boote. — Cap Britwin. — Das Ende aller Noth. — Schooner Rikolaj, Capitan Voronin. — Uebersahrt nach Lappland. — Vardö. — Ende.

er offene Dean lag jest vor uns, — der allumfassende Dean; nie ist seine glänzende Fluth mit indrünstigerer Freude betrachtet worden, als von der kleinen Schaar, die nach furchtsaren Kämpfen den Banden des Eises entronnen, ihre Arme emporhob, die heilige Fluth zu begrüßen! Glänzend und glatt, ein Bild des Friedens lag sie da; stumm und beredt zugleich, breitete sich ihr ruhiger Spiegel aus, in welchem nur noch die Schattenstisse weniger abgetrennter Eisslöße daran mahnten, daß die Wärmessluth, welche uns aus Süden entgegenzog, einer fernen Welt angehörte, und daß die strahlende Morgensonne in dem klaren Himmelsraum bald wieder versinken sollte für diese Einöden voll Stürme, Finsterniß und Kälte.

Der Tag unserer Befreiung war der 15. August, der Mariä-Himmelfahrtstag, und wie zu einem Feste schmückten wir unsere Boote mit den Flaggen. Die Boote wurden seefähig gestaut, mit Noth nahmen sie das Gepäck, die Wassersäßchen und die Menschen auf; nur unsere vier Schlitten, deren Unverwüstlichkeit wir das Gelingen des Rückzuges zu danken hatten, mußten leiber zurückgelassen werden. Gelbst die Cinbartirung der Hunde erregte begründete Bedenken für die zu erwartenden Vorgänge auf offener Gee.



Das Berlaffen bes Eismeeres

Mit drei Hurrahs stießen wir vom Eise ab, und die Fahrt über das freie Meer begann. Ihr glücklicher Berlauf hing vom Better und unablässigem Rudern ab; trat ein Sturm ein, so mußten die Boote sinken.

Balb jedoch überzeugten wir uns, daß unsere Hunde, von der Seestrankheit ergriffen, die Boote in so unruhige Schwankungen brachten, daß der geringste Seegang uns verderblich werden mußte. Es war auch kein Plat für sie in den übervölkerten kleinen Fahrzeugen, kein Wasser und kein Proviant; — im Stiche lassen wollten wir sie nicht, und so war die einzige, weungleich schwerzliche Form unseres Dankes: ihr Tod! Eine einzelne Scholle, an der wir noch vorbeikamen, wurde die Ruheskätte unserer Hunde — unserer treuen Freunde, unserer Begleiter in allen Lagen, unserer Helfer in der Noth, und der Theilshaber an allen Erfolgen!





Es war ein trauriger Dank für solche Dienste; gern hätten wir ihnen bis an ihr Lebensende das Brod gewährt, das die armen Thiere in ihrer Trene sich verdient hatten, und es war ein höchst schmerzlicher Augensblick, als Judinal das Boot verließ, um den Tod zu erleiden. Es war der Verlust eines treuen Gefährten, der niemals während des Rückzuges von meiner Seite gewichen, der geduldig all die großen Anstrengungen getragen, welche ich gezwungen war ihm aufzubürden, und sich wiedersholt der Gesahr des Abgeschnittenwerdens ausgesetzt hatte, wenn er mir aus dem Boote nachgesprungen war auf das Eis. Ebenso schwer siel uns der Tod des sansten Toroßy, des Nordpolgebornen, für den die ganze Schöpfung bisher nur aus Eis bestanden hatte, dessen Leben ein beständiges Lastensziehen gewesen war.

Mit unenblicher Befriedigung sahen wir den weißen Saum des Gises nach und nach zur Linie werden und endlich verschwinden; — Jedermann fühlte es, daß dessen nördliche Lage in dem so günstigen Jahr 1874\* der lette Act einer Reihe glücklicher Lösungen aus drohenden Constellationen war, dem wir unsere Befreiung aus dem Gise und unsere Erfolge zuschreiben nußten. Schon nach einer Meile Entsernung vom Gise war die Temperatur des Wassers dis auf — 0.7° R. und die der Lust auf + 3° R. gestiegen; mit solcher Intensität wurden die Sonnenstrahlen von der glatten Wassersläche reslectirt, daß wir das lange ungekannte Gesühl der Hitze empfanden und unsere Kleidung zu erleichtern gezwungen waren.

Unser Eurs war mit Süb zu West auf die Barent-Inseln gerichtet; hier wollten wir die dringendsten Ergänzungen unseres Proviants dem Depot des Grafen Wilczek entnehmen und dann der Küste Nowaja Semlja's entlang hinabsahren, um nach einem Fischerschiffe zu spähen. Unsere größte Hoffnung setzen wir dabei auf die Gegend der Admiralitäts-Halb-insel, die Matotschkin-Schar und die Dunen-Bai. Schiffe norwegischer Walroßjäger waren nur im Norden und bis zur- Matotschsin-Straße zu

<sup>\*</sup> Daß cs ein günstiges war, sahen wir erst jett, weil die Eisgrenze so hoch im Rorden lag; denn während der Reise selbst, d. h. innerhalb des Eises, hatten alle die ansgeführten ungünstigen Erscheinungen das Gegentheil vermuthen lassen.

i berselben dagegen russische Lachssischer. Das nächste Land
ilen von uns entfernt; es kam Alles darauf an, daß wir
user erreichten, bevor das Wetter umschlug. Gelang,
eb uns keine andere Wahl, als den größten Theil unseres
v Bord zu werfen, um die Boote zu entlasten.

gelang, mit Aufbietung aller Rrafte, ruberten wir nun bie offene binab. Schiffslieutenant Wepprecht fuhr in feinem Boote voraus, folgten ihm jo raich als möglich nach. Die Bejagung jebes Bootes war vei Bachen getheilt, - je vier Stunden wechselten Schlaf und Arbeit haufig geschah es dabei, daß ein ober das andere Boot zurudb und burch einfallenden Rebel ben Bliden ber Borangiehenden entand. Dann gab es jo lange ein Trompeten und Blajen, bis bas zurud. bene Boot mit Aufgebot aller Auderfrafte die Boraneilenden wieder icht hatte. Am 16. August Morgens trat eine nördliche Brise ein, und durch iche Stunden fegelten wir mit gutem Erfolge. Um biefelbe Beit fam maja Semlja in Sicht, - nichts als einige filberglanzende Buntte aber ber Bafferfluth. Ginige ber Leute hielten fie im erften Augenblick fibr bas nach Guben hin wiebertehrende Eis; aber es waren die Schneegebirge der Umgebung von Cap Rassau, dort, wo die hohen Landmassen der . **R**üfte plötlich aufhören, und bas nach Nordoften gerichtete Land den monotonen Charakter einer fast berglosen Begletscherung annimmt und zu jenen. einsamen Gestaden reicht, wo Barent seit brei Jahrhunderten ben ewigen Schlaf schläft.

Unser Fortgang hatte jett nichts mehr von der lähmenden Geringsfügigkeit von ehedem;\* Mittags erreichten wir die Breite von 76° 46',
am 17. August trat durch die Morgennebel die malerische Bergfront
südlich des Cap Nassau nahe vor uns, violett und rosa, und in einselnen rothen Lichtern glühte darunter das gelbe Weer. Dann trat wieder Nebel ein; nach dem Compaß ruderten wir in seiner Hülle weiter, und socharakterlos war unsere Umgebung geworden, daß alle Boote in der Lust

<sup>\*</sup> Die Barent'iche Expedicion bagegen brauchte bei ihrem Rudzuge (1597). 25 Tage zu der 60 Meilen langen Strede vom Cap Raffau bis zu ben Kreuz-Infeln.

du schweben schienen. Eine Strömung entsührte uns während ber Dauer dieses Nebels so sehr nach Südwesten, daß wir Nachmittags, als das Land wieder zum Vorschein kam, die Beobachtung machten, daß wir die Stelle unseres Depots ungeschen bereits überschritten hatten. Der Karte entnahmen wir, daß wir uns schon in 75° 40' Breite und 58° Länge befanden; der Zeitverlust eines Umweges von etwa hundert Meilen stand nicht im Verhältnisse zu der geringen Vermehrung, deren unser Proviant in Anbetracht der überlasteten Boote überhaupt noch fähig gewesen wäre.

Vor uns, in äußerster Ferne, traten jest die höheren Theile der Admisralitäts-Halbinsel über den Horizont; wir hielten auf sie zu nach Süden hin und machten einen vergeblichen Versuch, an der Küste nördlich der Gwosdarew-Bai zu landen. Der Strand war voll Klippen und Untiesen, zwischen denen eine schwere Brandung tobte und uns eine Vorstellung von der Schwierigkeit gab, die das Landen an den gleichartigen Gestaden der Barents-Insel verursacht hätte. Vor zwei Jahren war die Küste dort von einem breiten Streisen seizen Sies umsäumt gewesen; die Anlage des Depots war darüber hinweg mit dem Schlitten geschehen. Icht aber zeigte sich nirgends noch an der Westküste Nowaja Semlja's ein Stückchen Sis; das klippensumgürtete Land konnte daher nur mittelst der Boote erreicht werden.

Auch sonst waren die klimatischen Veränderungen der Jahre 1872 und 1874 von auffallender Bedeutung. Damals waren die Berge Nowaja Semlja's zum größten Theile mit Schnee bedeckt, jett aber nur noch die höheren Theile seiner Gletscher damit erfüllt, und in 76° nördlicher Breite an derselben Stelle, wo vor zwei Jahren dichtes Eis gelegen hatte, beobachsteten wir jett eine Meerestemperatur von  $+3^{\circ}$  R., während die der Luft  $+5^{\circ}$  R. betrug. In allen Zügen stimmten somit die klimatischen Erscheisnungen von 1871 mit jenen von 1874 überein. Sie scheinen auch auf der Ostfüste Nowaja Semlja's geherrscht zu haben; denn Capitän Wiggins besuhr das karische Meer bis zur Mündung des Ob und wurde nur an dessen Mündunz einige Wochen vom Eise eingeschlossen.\*

\* Wir sind mit Capitan Wiggins (Dampfer Diana) nachher in Hammerfest zusam= mengetroffen. Er hatte die Absicht, unser Depot bei den Barent-Inseln durch eine Quantitat Die Unnahbarkeit ber meisten Rüstenstellen Rowaja Semija's hatte und genöthigt, unsere Reise bisher ausenthaltslos sortzusehen, obgleich durch die langdauernden Anstrengungen des Ruderns unsere Arme bereits steil und angeschwollen waren. Vergeblich hatten wir bisher nach einem Fahrzenge umhergespäht. Es war Windstille eingetreten; ein Schiff, das wir zu sehem glaubten, und dem wir emfig entgegenruderten, erwies sich beim Rahertommen als ein kleiner Eisberg. Es war keine andere Wahl, als der Küste entlang weiter nach Süden zu reisen, ihre Baien abzuschneiden und dem Ufer so nache als möglich zu bleiben.

In ber nun folgenben Racht ruberten wir über bie breite Gwosharew-Bai; ihre imposanten Berge\* und Gletscherstrome waren die einsige Unterbrechung biefes icon burch feine Langeweile aufreibenbem Galeerenbienstes. Die Bai war mit ungähligen kleinen Gletscherfragmenten erfüllt; einige ihrer Meinsten schifften wir in bie Boote ein, um unserem faft verschwindenden Baffervorrath zu erganzen. Seitdem wir unter die Rufte Nowaja Semlja's gekommen waren, hatten wir eine Region ber Alten \*\* betreten, die mit fleinen Rrebfen in ben Schnabeln über unfere Röpfe hinwegschwirrten zu ihren Sigplagen am Lanbe, ober mit folcher Indoleng im Baffer fagen, bag es schien, als wollten fie ben Booten um keinen Preis ausweichen. Unaufhörlich wurde auf fie geschoffen, ohne daß die Fahrt dadurch im mindesten ware unterbrochen worden. Ebenfowenig war die Bereitung der Mahlzeiten, welchen die erbeuteten Bogek die bringend benöthigte Berbefferung verliehen, mit einem Aufenthalte verbunden. Nur zweimal bes Tages wurde für bie Dauer von etwo zehn Minuten geraftet, bamit bas Effen verzehrt werden könnte; und vor-

von Rohlen und Proviant zu verstärken, welche herr Leigh Smith ihm zu diesem 3wede mitgegeben hatte. Diesen beiben herren ben wärmsten Dant noch einmal an dieser Stelle für
ihre mit perfonlicher Gefährdung bezeugte Opferwilligkeit im Ramen ber Expedition zu wiederholen, ist mir eine ehrenvolle Pflicht.

<sup>\*</sup> Bor 2-3 Jahrhunderten fuchte man die hochften Berge ber Erbe auf Nowaja Semtja.

<sup>\*\*</sup> Das Rowaja Semlja-Weer entbehrt des Fifchreichthums ber fpigbergischen. Gewähler; baber tonnten wir unfere Angeln nicht verwerthen.

warts ging es mit umso größerer Hast, als jedes Boot beständig bestrebt war, bas erste zu sein.

In der Nacht vom 17.—18. August ging die Sonne um Mitternacht zum ersten Male wieder unter; am folgenden Nachmittag landeten wir im Süden des schwarzen Caps an einer Stelle, die sich durch eine Ueppigstett der Vegetation auszeichnete, welche unsern an das monotone Beiß gewöhnten Augen wie ein Garten erschien. Nichts erinnerte mehr an das Polargebiet, weder das Land, noch die Temperatur, oder das Better; die weite Bai, die sich nach Süden hin im Angesichte der Admiralitäts-Haldinsel öffnete, wäre für uns ohne ihren Gletscherkranz ein Golf Italiens gewesen. Es war zur Zeit der Ebbe; im Basser watend, hatten wir die Boote auf untergelegten Riemen den schlammigen Strand hinangeschoben, dis sie außerhalb des Meeres waren. Auch in diesem Zustand der Schisse brüchigkeit suchten wir das Geburtssest unseres erhabenen Monarchen in unserer Weise zu seiern, — indem wir die Boote bestaggten, uns in einem kleinen See wuschen und einen schwachen Thee durch etwas ersparten Alkohol kräftigten.



Ankunft auf Rowaja Semtja.

Scit Monaten war es bas erfte Land, das wir wieder betraten; völlig erschöpft, wankend und wie gerädert, lagerten wir uns auf seinen weichen em T eibholz erhob sich die Flammengarbe eines machtigen Scheiterle stiegen noch die Wasserrisse hinan, oder sammelten sogar
en. Bei lymeinnicht gab es in Menge, auch Kräuter (Hustatig, Tussilarfarn), welche sie dörrten und rauchten; sie sagten, sie hätten einen
en Tabal gesunden. Wer aber in jener Zeit noch etwas wirkabal sein nannte, der erfreute sich jenes gewissen Uebergewichtes, das
sitz stets verleiht. Ich selbst gehörte zu diesen Glücklichen, und ich lese
nem Tagebuche, daß ich damals drei Altenhälse sur eine Pfeise Tabat
von Br. Kepes eintauschte. Diese Harmlosigkeit war indessen nicht von
uger Dauer; die Nothwendigkeit, ein Schiff so rasch als möglich zu sinden,
eckte uns bald wieder aus tiesem Schlase. Viele hatten ihn im Freien
sunden, da es in den Booten zu heiß geworden. Unausschörlich donnermete Kletscher Rowasa Semtja's, und wie in den Altpen, so deuteten wir
irses Zeichen auch hier auf eine Berichtimmerung des Wetters.

Moch suhren wir am 19. August bei klarem, ruhigen Wetter längs ber Abmiralitäts "Halbinsel herab (+8° R. Lusttemperatur, +5° R. Wassertemperatur). Ihre Terrassen sprechen für ihr allmäliges Emporssteigen aus dem Meere; \*\* ihr flaches Berlaufen und das seichte Meer voll Brecher, welches sie umspült, erklären es leicht, weshalb sie Schiffen, die sich ihr im Nebel nähern, wie jenen Wood's, so oft gefährlich geworden sind. Je süblicher wir kamen, desto verläßlicher erwiesen sich die Karten. Am 20. August erreichten wir beim Cap Tichernisky die mittägige Breite von 74° 21'. Das Land war fortan eine Fülle malerischer Buchten, nur seine Höhen hüllten sich in Wolken. Grüne Gestade zogen sich die User

- \* Bar brachte von Nowaja Semlja 90 Species ber Phanerogamen heim. Belche Bobe die Sommertemperatur in diesem Lande erreicht, zeigt eine Beobachtung von Mojfejew am 18. Juni 1839: +27° R. in ber Sonne und +12° R. im Schatten.
- \*\* Auf älteren Karten ist sie noch durch einen Sund vom Hauptlande getrennt. Die Ablagerungen von Treibholz, welche man überall in bedeutender Höhe über dem Meere antrifft, lassen über bas Emporsteigen Rowaja Semlja's keinen Zweisel. Da biejes Holz in jenen Breiten erst nach Jahrhunderten vermodert, so fehlt jedes Waß zur Schähung bieser Bewegung.

entlang; es waren die gesuchtesten Ueberwinterungsplätze der russischen Nowaja Semlja-Expeditionen, an einzelnen Plätzen sahen wir noch verfallene Hütten.

Erst am 21. August erhob sich ein frischer Ostwind; die See wurde bewegt, die Boote füllten sich mit Wasser, während wir mit rascher Fahrt segelnd dahinzogen. Wir waren gänzlich durchnäßt und getrennt, als wir in die Bai vor Suchoi Nos einliesen (73° 47' Mittagsbreite), um das Nachlassen des Windes abzuwarten und uns wieder zu vereinigen. Besonders gefährdet war in solchen Fällen das Boot des Schisselieutenants Brosch, weil seine Bordwand den Wasserspiegel nur wenig überragte, und die künstliche Erhöhung desselben durch einen ausgespannten Segeltuchsstreisen sich nicht mehr aufrecht erhielt.

Bei einem Feuer aus Treibholz und aufgefundenen erratischen Braunkohlenstücken wurden unsere Kleider rasch getrocknet; aber sowohl hier als auch bei jeder andern Landung erregte es unser Mißfallen, daß die Renthiere es unterließen, sich zu zeigen, obgleich uns die herrlichsten Weideplätze umgaben. Eine große Menge gesammelten Löffelkrautes, das wir mit ctwas Pemmikan dünsteten, war dafür ein geringer Ersatz. Allken hatten aufgehört, und die Teiste, deren Gebiet wir betreten, sanken gleich Steinen unter das Wasser, sobald wir ihnen auf Schußdistanz nahe kamen. Bei hohem Seegang und brohendem Wetter zogen die vier Boote dann weithin getrennt nach Süben. In 73° 20' liefen wir in die Matotschkin-Schar ein, um nach einem Fischerschiffe auszulugen. Allein es war nichts zu schen, als die rauhe Größe eines arktischen Berglandes; auch Capitan Carljen, den Schiffslieutenant Wenprecht ausgesandt, den weiteren Verlauf der an Windungen reichen Durch= fahrt zu untersuchen, kehrte ohne die ersehnte Freudenbotschaft zurück.

Noch bevor sich Carlsen wieder eingefunden, hatten wir uns in die Bucht der Altgläubigen zurückgezogen, auf einem markirten Vorssprung des Landes ein Signal aus Treibholzstämmen und Steinen erbaut und ein Document darin verwahrt, welches den bisherigen Verlauf der Expedition in kurzen Zügen schilderte. Dies geschah zu dem Zwecke, in

biefer von Schiffen jahrlich besuchten Gegend eine Spur unserer Expedition gu hinterlaffen, beren schon im nachsten Sommer zu erwartende Auffindung alle Auffuchungsexpeditionen unserer Landsteute im hohen Norden verhinbern mußte, falls wir selbst in ber Berfolgung unserer ferneren Reise umtommen sollten.

In der That hatten sich die Aussichten unserer Rettung sehr versmindert. Alle Hoffnungen hatten wir darauf gesett, in der Matotschlin-Ghar ein Schiff zu sinden. Es war nicht der Fall; jett kehrte auch Carlsen mit der Meldung zurück, daß er im Innern der durchsuchten Meerenge nichts Anderes angetroffen habe, als ein Walsisch boot, welches umgestürzt am Lande lag, von menschlichen Fußspuren älteren Datums umgeben. Es war also kein Zweisel mehr darüber möglich, daß alle Fischer bereits aus den hohen Breiten sich zurückgezogen hatten, in welchen wir uns noch besanden. Rachts heulte ein Nordoststurm über die Klippen der Altgläubigen Bucht hinweg, in schäumendem Aufruhr erhob sich die Brandung an den ausgewaschenen Felsen bis zu unseren Booten.

Erst Mittags am 23. August vermochten wir die Reise fortzusehen. Sie mußte ihrem Ende entgegengehen, unser Proviant reichte nur mehr für zehn Tage; binnen einer kurzen Frist mußte sich unser Geschick entscheiden. Kein Zögern war mehr möglich; nur eine Hoffnung blieb uns übrig, in der Dunen-Bai ein rettendes Schiff zu sinden. Schlug auch diese sehl, dann mußte die höchst zweiselhafte Uebersahrt über das stürmische weiße Meer, 450 Meilen direct nach Lappland, gewagt werden. Länger dem ungehenern Umweg der Küstenlinie zu folgen, widersprach der Wangel an Lebensbedarf und die Jahreszeit. Was aus dieser Uebersahrt in offenen kleinen Booten geworden wäre, das sehrten uns nur zu beutlich die nächsten Tage.

Wir segelten also die flache Kufte nach dem Gauselande herab; sturmisches Wetter folgte, erschöpfte unsere Kräfte und trennte die sich mit Wasser füllenden Boote, deren Besatzungen unausgesetzt thätig waren, sie wieder flar zu schöpfen. Das Boot Schiffslieutenant Wenprecht's entschwand in offener See mehr unseren Blicken; die übrigen verloren wir unter der Küste aus Sicht. Das Boot, in welchem Schiffsfähnrich Orel und ich waren, schien den übrigen vorangeeilt zu sein; deßhalb hielten wir am 24. August Morgens in einer finsteren Felsbucht, um das Heranna hen unserer Gefährten abzuwarten.



Erfchöpfnng.

Völlig durchnäßt und mit dem Aufgebot unserer letten Kräfte sprangen wir in das seichte Meer und zogen das Fahrzeug an den Strand, sammelten einiges Treibholz, machten ein Feuer und in einer Pfanne eine Art Knödel. Dann sanken wir, von Rauch umhüllt und tief erschöpft, auf die nassen Steine nieder in Schlaf. So vergingen vier Stunden; als wir von einer Anhöhe aus noch immer kein Segel auf dem dunklen Meere sahen, zogen wir weiter. In der Nähe von Cap Britwin (72° 40' B.) stießen die Boote bei eintretender Windstille wieder zusammen. Die Vertheilung des Lebensmittelrestes wurde ausgeglichen; mechanisch ruderten wir weiter durch die endlose Fluth, hinein in das Geheimniß des Ausganges.

Die Stunde der Entscheidung war herangekommen, — noch eine Felsecke, und das rettende Schiff konnte vor unseren Augen liegen, oder wir unsten und der brutalen Uebermacht des Decans anvertrauen. Es war Abend geworden, als wir unter den schwarzen, verwitterten Banden von Cap Britwin dahinglitten, deren Gesimse von Bogetschaaren bedeckt waren, die sich im Flugwasser der Brandung ergöhten.

Da, um 7 Uhr, wie mit einer Stimme, erscholl ein Freubenruf ans den Booten: ein fünftes tleines, mit zwei Menschen besetzes Boot lag vor nus, die, auscheinend auf der Bogeljagd begriffen, nicht minder überrascht als wir selbst, auf uns zutamen. Es waren Ruffen, und noch bevor wir uns verständigt hatten, waren wir mit ihnen um eine Ede gebogen, — da lagen zwei Schiffe.

Mit einer gewissen Shrsnrcht nähert sich der Schiffdrückige dem schlanken Ban eines Schisses, das ihn den Lannen der Etemente entreist; keine leblose Maschine ist es. ihm, sondern ein hilfreicher Freund, ein höheres Geschöpf, als er selbst. Mit diesem Gesühle nahten auch wir und den beiden Schoonern, die wenige hundert Schritte sern im Innern einer selsumgürteten Bai lagen. Sie waren für uns der Inbegriff der ganzen Welt!

Wir hatten unsere Boote beflaggt, und indem wir den fremden Ransnern folgten, legten wir unter dem Schooner Nikolaj an, deffen Deck sich sofort mit bärtigen Russen füllte, die mit Berwunderung und Theilsnahme auf uns herabstarrten, und bessen Capitan Feodor Boronin wie ein Patriarch unter ihnen stand, uns zu empfangen. Behn Tage früher, und auch unsere armen Hunde hätten den rettenden Boden dieses Schiffes betreten.

Der Empfang hätte für Mächtige nicht würdiger sein können, als er für uns Verschollene war; benn beim Anblick der beiden Ukase, welche wir aus Petersburg erhalten hatten, und die allen Bewohnern des russischen Reiches anbefahlen, uns hilfreichen Beistand zu leisten, entblößten diese dürftigen Fischer ihre häupter und verbeugten sich bis zur Erde, — wir hatten ein Bild vor uns, wie man Besehle befolgt Tausende von Meilen, von wo sie erlassen waren. Allein der Empfang war auch herzlich und alles Köstliche an Bord: Lachs, Renthiersleisch, Gidergänseier, Butter,



Wir erblicken ein rufffichen Boot,



Thee, Brod und Branntwein wurde in Schüsseln vor uns aufgetragen. Dann kam der zweite Schiffer an Bord, brachte uns sein Willkommen und sud uns zu sich; es war die erste einer langen Reihe von Einladungen, die noch bevorstanden. Dr. Kepes insbesondere war dahin gebeten worden, denn es befand sich ein Kranker an Bord; mit einem Tabakshonorar in der Hand kehrte er zurück.

Die einfachen russischen Seeleute des Eismeeres gaben uns von ihren geringen Habseligkeiten, um uns zu erfreuen. Einer der Matrosen hatte mich eine Zeitlang beobachtet, und weil ich für einen Glücklichen nicht hinsreichend Lärm machte, so dachte er, daß es mir an etwas-fehle. Er ging also hin, öffnete seinen Koffer und brachte mir sämmtliches Weißbrod und seinen gesammten Vorrath an Tabak, den er von Archangel her noch besaß. Seine russische Anrede war ohne Zweisel voll Herzlichkeit, aber ich verstand kein Wort.

Welch eine Erlösung aus langer Noth! Sechsundneunzig Tage hatten wir auf dieser Rückreise im Freien zugebracht, — mit den vorangegangenen Schlittenreisen sogar fünf Monate! Betändt und mit inniger Dankbarsteit nahmen wir die sich drängenden Eindrücke der Wiederkehr ins Leben auf; nur die Freude brach sich nicht so rasch zu Worten Bahn, denn: "Das Schweigen ist ihr bester Herold." Mit stillem unendlichen Behagen starrten wir auf die nichtigsten Dinge, und ich glaube, daß sich Ieder von uns immer wieder in Gedanken zuslüsterte: "Wenn man das in Cesterreich wüßte!" Lusina, der einzige, der etwas Russisch sprach, war unser Dolsmetsch; durch ihn ersuhren wir sosgende Ereignisse, die sich während unserer Abwesenheit in Europa zugetragen hatten, und die unsere gespannteste Ausmerksamkeit in Anspruch nahmen:

- 1. lleberall herrsche Friede.
- 2. In Desterreich-Ungarn sei man im höchsten Maße um unser Schicksal besorgt, und die russische Regierung hätte allen Eismeersischern aufgetragen, nach Möglichkeit nach uns zu forschen und zu unserer Rettung beizutragen.\*
  - \* Diejer Befehl hing in der Cajute des Capitans an der Wand.

- 3. Graf Bilezet sei glücklich aus bem Eismeer zurückgefehrt; ber Capitan selbst habe ihm an der Petschora-Mündung begegnet, als er im Begriffe war, nach Obborst zu reisen.
  - 4. Rapoleon fei tobt.
- 5. Ein norwegisches Fischerschiff sei im Herbst 1872 bei ben Barents-Inseln (also in unserer Rähe) vom Eise eingeschlossen und zerdrückt worden; nur vier Mann der Besatzung hätten sich in einem Boote gerettet, und nachbem sie anch dieses verloren, sei es ihnen nach surchtbaren Abenteuern und Leiben gelungen, sich über Land zu den Samojeden im äußersten Norden des Ural zu retten.

Die beiben Schiffe, welche wir in ber Dunen-Bai getroffen hatten, waren aus bem Gouvernement von Archangel und hier an ber Mündung bes Buhova-Fluffes mit ber Lachsfischerei und Renthierjagh beschäftigt. Sie hatten noch wenig gefangen, weßhalb es ihre Absicht war, noch etwa · vierzehn Tage zu verweilen und ebenso lange im Süben Rowaja Semlja's zu dem gleichen Zwecke zu verbringen. Diefes Programm war nicht nach unferm Geschmack; - einen Monat auf einem Fischerschiffe zu verweilen, jest, wo wir uns ploglich an alle die Bequemlichkeit erinnerten, die es in ber Welt gebe, unter ben Weißfischhäuten bes Raumes zu schlafen, wo alles von Verwesung sprach und die Cholera gewissermaßen noch gefroren in sich trug, unter Bären- und Renthierfellen, unter Bergen von Lachsen und Renthierfleisch, unter Negen und Thranfässern, — es war nicht baran zu So famen wir mit bem Capitan Voronin überein, daß er die Fischerei aufgeben, uns unverweilt nach Bardo in Norwegen bringen und ernähren folle, wofür wir ihm drei unserer Boote nebst zwei Lefaucheug-Gewehren schenften und 1200 Silberrubel als Entschädigung garantirten.

Diese Verhandlungen waren nur im Anfang in der Cabine des Capitans geführt worden; denn es war darin eingeheizt, ein längerer Aufenthalt uns unmöglich.

Endlich konnten wir uns wieder einmal zur langentbehrten Anhe besgeben, wir hatten nicht mehr zu befürchten, verhungern zu müssen. Abends, als ich mein Tagebuch aufschlug, fand ich die Worte: "Werden wir an

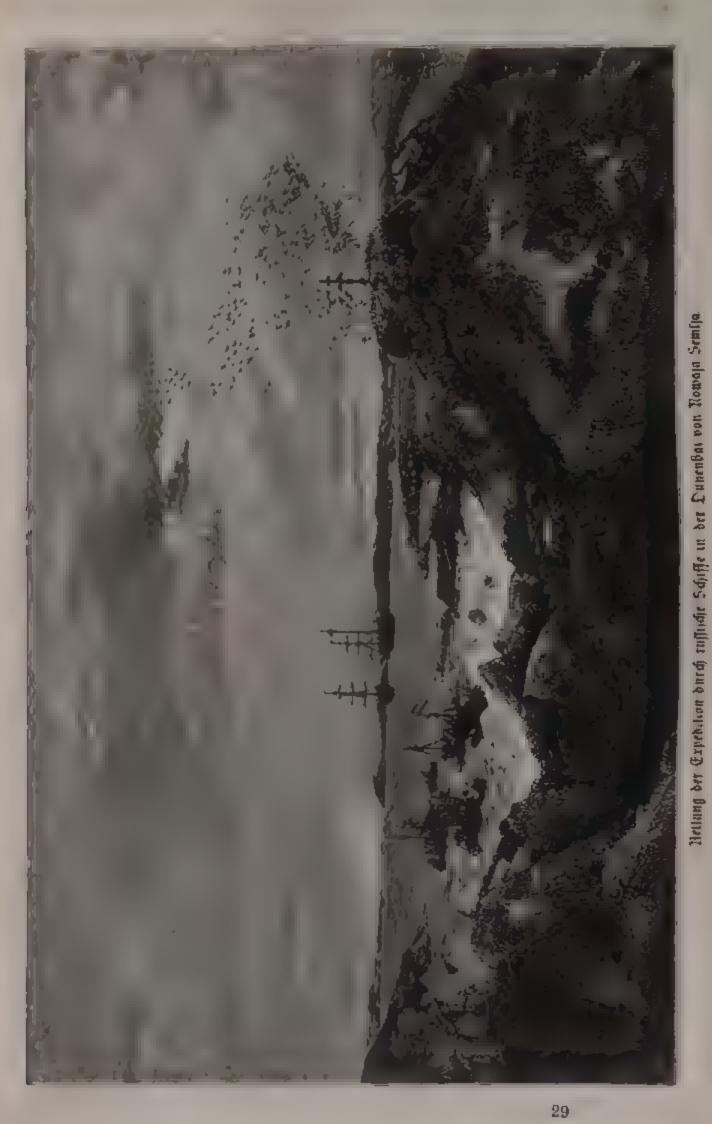



•

-





Diesem Tage gerettet sein, werden wir noch Alle leben?" — 15. Mai am Bord des "Tegetthoff". Ich hatte sie aufs Gerathewohl hin auf ein leeres Blatt meines Notizbuches vorausgeschrieben, und es war seltsam, daß unsere Rettung an demselben Tage geschah, wo dieses Blatt an seine Reihe kam. Noch lange vermochte ich nicht einzuschlasen, inmitten eines Gemurmels russischer Worte, die ich mechanisch nachzusprechen suchte, und gedolmetschten Kauderwelsches lag ich, gleich meinen Gefährten, zwischen todten Lachsen da, bis ich endlich in den Schlaf versiel, vor dessen Sintritt ich noch die Befriebigung empfand, nicht mehr rudern zu müssen.

Am nächsten Tage aber bestanden Voronin und sein getreuer Harpusnier Maximin Iwanoss darauf, daß Schiffslieutenant Weyprecht und ich ihre eigene Cajüte bezögen, und weil wir ihnen nichts zu sagen wußten, als "haroscho" (xopomo, gut), so mußten wir ihren Willen erfüllen. Die Fischer versorgten das Schiff mit Wasser und holten die aussgestellten Netze herein; sie sangen dabei ihre wunderbaren russischen Volksslieder; mit der Ausmerksamkeit von Barbaren hörten wir ihnen zu, denn sie sangen entzückend schön.

Am 26. August, bei günstigem Nordostwind, verließen wir die stille kleine Bai, die uns in ihre schützenden Arme aufgenommen hatte; mit trefslichem Fortgange durchschnitt das Schiff nach Südwesten hinab das weiße Meer. Es war die Zeit des Briefeschreibens. — Mancher hatte schon vorher, während der Bootreise damit begonnen. Am 27. und 28. August trat stürmisches Wetter aus Nordnordwest ein, der Anblick der hohen Wogenberge verkündete uns, was unser Schicksal gewesen wäre, wenn wir in unseren kleinen Booten dieses Weer hätten übersehen müssen. Am 29. August kamen wir in die Nähe des schwarzen Caps an der Murmann'schen Küste; die letzten zweihundert Meilen legten wir im Angesicht der flachen Felsküfte Lapplands zurück. Wiederholt stießen wir hier auf Schiffe, die von Archangel kamen, oder dahin gingen — als die einzigen Wilden erschienen wir uns jetzt inmitten der Bahnen der Civilisation und des Weltverkehrs. An alle Schiffe, die wir erreichen konnten, entsandten wir unsere Abgeordneten, um Tadak oder einen Vogen

. .

Schreibpapier zu erbeitelte, ohne unier Jucognito zu verrathen; denn wir wollten die ersten sein, die burch den Telegraphen von nus Kunde gaben. Wiebeige Wiebe grangen den Cavitan in den folgenden Tagen, durch Krenzen inergebeingen; \* für unsere Ungeduld war diese Berzögerung ein Fegesener.

Hin 3. September aber, nach achthundert;wölf Tagen, welche bie Expedition gebanert hatte, naberten wir uns dem Städtchen Barbo (Bargei). Die Flerreichisch-ungarische Flagge wurde am Fodmast des Ribslaj gehist; jeder that in der Eile noch das Beste für seinen Angug, freilich bedentete dies nicht mehr, als daß wir uns in die Beige halten. So erwarteten wir, voll Aufregung auf Ted stehend, die Landung. Das Schiff lief in den Hafen ein, und um 3 Uhr Rachmittags beimen wir den Boden Korwegens mit dem Gefühle der Erlösung uns allen Draugsalen!

Besorgung unserer Telegramme übernommen. Angestarrt von den Bewohnern bes Orts, unter welchen sich die Nachricht unserer Ankunft rasch verbreitet hatte, war ich nach bem Stationshause geeilt. Als die Telegramme
endlich übergeben waren, erfüllte uns das Bewußtsein, daß der elektrische Funke unsere Freunde in der Ferne schon im nächsten Augenblicke zur freudigsten Aufregung entzünden würde.

Die Expedition war zu Ende; unsere Rückfehr über Hamburg nach Wien, so unvergeßlich sie uns ist, gehört nicht mehr hierher. Wohl aber mag es von Interesse sein, von den ersten Eindrücken zu ersahren, die dem Beswußtsein entsprangen, der Menschheit wiedergegeben zu sein. Nicht in der Peimat selbst, wie wir einst gehofft, waren wir rücksehrend gelandet. Fremde Erde war es, die den Geretteten das erste Obdach bot, — allein es war die Erde des gastlichen, alten Norwegen! Bald nach der Landung hatte uns die Bevölkerung des Städtchens Bardö umringt; als hilfreiche Freunde kamen sie unsern Wünschen entgegen. Sie brachten uns kleine Bücher gedruckter

<sup>\*</sup> Bei ben Enrolern erregte bies ben Berbacht, er habe ben Weg verloren und vermoge Barbo nicht ju finden.





Briefe\* unserer Angehörigen, frohe Botschaft für den Einen, Todesnachrichten für den Andern. Dann gingen wir nach den für uns ausgewählten Wohnungen, zwischen Gruppen von Menschen hindurch, die, waren sie gleich durch Neugier versammelt, achtungsvoll die Häupter entblößten, uns zu begrüßen. Nur einige Lappen zeigten sich ungestüm, sie folgten Doctor Kepes, er allein fand ihren Beifall, als sie ihn ein ungarisches Telegramm dem Stationsbeamten vorlesen hörten.

Wir hatten unsere Wohnungen betreten, einen jahrelang unerfüllbaren Wunsch erreicht: zum ersten Male wieder waren wir allein! Allein und mit dem Gefühle der Rettung, frei von allen Sorgen und Wünschen, nur erfüllt von dem Alles beherrschenden Gefühle des Glücks! Doch jeder Blick erinnerte uns hier auch an Bedürfnisse, welche eine höhere Lebensordnung erzeugt, als diejenige, an welche wir seit Langem gewohnt waren. Es war dies eine unwillfürliche Aufforderung, die Mangelhaftigkeit der äußeren Form abznändern, in der wir nicht länger verweilen konnten. Unsere Stiefel waren von den Sohlen befreit, das Aussehen von Pelzen\*\* u. dgl. sprach den Zustand einer Vergänglichkeit aus, bei dem unbekümmert zu bleiben standhaftere Philosophen als wir gescheitert wären. Bart und Haar waren arg vernachlässigt, unsere Hände verriethen schwere Arbeit; wir waren höchstens für Samojeden noch hinreichend anstandsvoll. Und dennoch hatte uns der deutsche Consul Brodkorb noch an demselben Abend zur Tafel geladen, Damen sollten dabei erscheinen! Nur Wenigen war es gegönnt, noch an dem= selben Tage bringend nöthige Veränderungen an ihrer Kleidung vorzunehmen, die Uebrigen (die Officiere) erschienen dürftig, wie sie das Gismeer entlassen, in den Salons unseres Gastfreundes; nicht mehr von Thran, sondern von Rerzen beleuchtet, von jedem Spiegel vorwurfsvoll vervielfältigt. Mit durch Entbehrung geschärften Sinnen und der raschen Beobachtungsgabe der

<sup>\*</sup> Durch das Comité der Expedition waren dieselben gesammelt und in die norwegischen Hafenplätze mit der Bestimmung vertheilt worden, dafür zu sorgen, daß diese Rachrichten nach Thunlichkeit durch Eismeersischer u. dgl., oder bei unserer Rücksehr sofort in unsere Hände gelangten.

<sup>\*\*</sup> Ein Jahr nachher wagte ich es einmal, meine damals getragenen Kleider aus einem Bersted hervorzuziehen, doch nur um sie wieder desto sicherer zu verbergen.

•

Wilden hatten wir, freudig erregt, die geringsten Merkmale einer höheren Schöpfung begrüßt, hier aber offenbarte fich uns, neben allen Genüssen bes Reichthums, bas Dafein von Frauen! Es waren liebenswürdige Frauen; als fie faben, wie febr wir, bei gesteigertem Rebefluß unter ben vielfältigen Angriffen eines geheigten Zimmers, ber Belge, bes Beins und einer trefflichen Tafel burch die Hige litten, bestanden sie barauf, daß wir uns unserer Felle entledigten. Unser vornehmster Schmud bestand bann nur mehr in jeper Wollwäsche, die wir am 20. Dai angezogen hatten! Mit Rührung faben unfere Nachbarinnen alle Beichen einer Freude, in welcher fich bie Erinnerung an vergangene Mühen aussprach, unser Entzüden über ein Glas reinen Baffers, hörten bie jebem neuen Gerichte bargebrachten Ausrufe, bie verdammenben Bergleiche, welche sich auf die Fluthen überftanbener Erbswurft- und Seehundssuppen bezogen, bie Dringlichkeit Aller, ju gleicher Beit zu fprechen und mit fanfter Dulbung gewahrten fie, wie ber Beift ber Sorglosen babei immer mehr bem Wein jum Opfer fiel. Rur ber alte Carlien, harter beimgesucht burch die Unftrengungen ber letten Monate als alle Uebrigen, war anderen Sinnes. Im Ueberfluß blieb er enthaltfam, unb wie der madere, geprüfte Gisfahrer fich erhob, der ewigen Borfehung zu gebenken, die uns fo wunderbar in ihren Schutz genommen, da war es nur die Offenbarung einer Stimme, die in allen von uns lebte, vom Alter aber am würdigsten verfündet murbe!

Wir schliesen an diesem Tag zum ersten Male wieder in Betten mit reiner Wäsche, — allein vor Aufregung schlechter, als zur Zeit, da unsere Arsmuth uns noch zwang, ein Paar Reservestrümpse als Matrate zu benützen. Am solgenden Tage beeilten wir uns, die dringendsten Berbesserungen in unserm Aeußern vorzunehmen; sie konnten nicht lobenswerther eröffnet werden, als mit einem Dampsbad. Dann ging es an das Rleiderkausen, und nach einigen Stunden sanden sich in Bardo nur wenig besser Gekleidete, als die österreichisch-ungarischen Nordpolsahrer. Auch die Mannschaft war verändert, Lukinovich trug eine Sammthose, nach seinen Begriffen ein Zeichen höchster Pracht, Marosa sogar einen Regenschirm. Nur Klotz blieb conservativ; dis Hamburg war alle Mühe verschwendet, ihn zu bewegen, daß er der eingetres

Ļ

tenen Veränderung irgend ein Zugeständniß mache; würdevoll einherschreitend, sah er mit Geringschätzung auf die zunehmende Verwandlung seiner Gefährten.

Mittags betraten wir den Nikolaj, uns von den heimkehrenden Russen zu verabschieden. Alles entbehrliche Gut, einige Gewehre, Patronen, alte Stiefel, blecherne Töpfe, eine Gummiflasche, eiserne Löffel u. bgl. überreichten wir ihnen als Geschenke. Die Russen zogen sich zurück, um sich unter einander zu berathen. Als sie wieder erschienen, breiteten sie die von ihnen erbeuteten Eisbärenfelle, ihre Gegengeschenke, aus; dankend und voll Ergebenheit ergriffen sie die Hände der Bedürftigen, welche sie kurz vor= her gerettet hatten. Diese Felle waren der kostbarste Theil ihres Sommer= erwerbs; die Uebergabe derselben geschah unter dem Impuls einer Herzens= güte, welche nur der Nationalität der Spender zuzuschreiben war, aber weber ihrer Religion, noch ihrer Erziehung. Woronin ausgenommen, hatte gewiß keiner unserer Befreier jemals einen andern Unterricht genossen, als ben der Altgläubigen, dessen starre Formen ihnen vorschrieben, alles Geräth, bessen wir uns an Bord des Nikolaj beim Essen bedient, nie wieder zu benützen. Nicht minder unermüdlich waren unsere norwegischen Freunde in bem Wunsche, uns zufrieden zu stellen; keine Hausthur Barbo's war ohne Einladung zu passiren, vergeblich beriefen wir uns darauf, daß unsere bis= herigen Gebräuche uns verböten, etwas anderes als Wasser zu trinken.

Der von Varbö nach Hamburg zurückkehrende Postdampser "Finsmarken" war inzwischen angekommen. Er entriß uns (5. September Mittags) den Vardöer Gelagen und brachte uns nach Tromsö. Hier gab die Expedition den trefslichen Carlsen seiner Heimat zurück. An Vord des "Tegetthoff" hatte er so viele neue Sprachen gelernt, daß seine Angehörigen Mühe fanden, sich mit ihm zu verständigen. Carlsen hatte einst zu Ienen gehört, welche unsere Rücksehr durch die Behringsstraße gehosst hatten. Er bildete ein rührendes Beispiel von der Hinfälligkeit menschlicher Entwürfe, denn außer den vorgenannten linguistischen Errungenschaften\* gab es nur noch drei, mit denen der alte Nordlandssahrer ans Land stieg, — seinen stets geschonten weißen Renthierpelz, seine Perrücke und seine treue Walroßlanze!

\* Von seinem ichwer errungenen Sold-natürlich abgesehen.

Mit der Ueberschreitung des Polarkreises schließt dieser Bericht von selbst ab. Nur das Berlangen brannte in uns, die Heimat so rasch als möglich wiederzusehen. Noch hatten wir seine Ahnung davon, daß unsere Rücklehr eine Manisestation zur Ehre der Wissenschaft hervorrusen werde, an welcher die gesammte gebildete Welt theilnahm. Die Huld des Monarchen, die spontane Begeisterung, mit welcher man den Erfolg der Exped in, die liebevolle Theilnahme, mit der man unsere Rettung begrüßte, die Reihenfolge der höchsten Auszeichnungen, welche den Nitgliedern des Unternehmens zu Theil wurden, haben sich unsern Herzen unauslöschlich eingeprägt. Wir empfanden, daß wir weit über unser Verdienst gewürdigt, das höchste erreicht hatten, was die Erde zu bieten vermag: die Anerlennung unserer Nitbürger.

451

<sup>-</sup> Und nun fer noch eine Frage berührt, beren Beantwortung für die objective Beurtheilung eines Polarwertes unerläßlich ift. Unwillfürlich mag sich bem Lefer die Frage aufbrangen, welcher Art die wissenschaftlichen Resultate der Expedition waren und ob fie in geziemendem Berhältmise zu fo vielen Anstrengungen standen. Das Borangegangene \* wird ihm gezeigt haben, bag wir mit einer zweddienlichen Theilung ber Arbeit versuchten, bie physitalische und geographische Kenntniß der arktischen Region zu erweitern. Wenn wir in Berfolgung diefes Bieles nicht fo gludlich waren, als wir es wünschten, fo lag bies an der Thatsache, daß die innersten Polargebiete dem Forscher ein ungleich beschränkteres Feld wissenschaftlicher Erfolge bieten, als die Tropen. Die Ausbeute des Botanikers und bes Boologen ift naturgemäß gering, für Letteren gehört fie mehr ber See als bem Lanbe an. 2Bas in physitalifcher und geographischer hinficht geleiftet werben tonnte, habe ich in ben Hauptzügen angeführt ; — allerdings nur die gewonnenen Refultate, die Beobachtungsreihen, speciell für magnetische und meteorologische Untersuchungen, welche ihnen vorangehen mußten, werden der Gegenstand einer besonderen Publication der Herren Wenprecht, Brofc und Dret fein. Die Gerechtigkeit macht es mir am Schlusse biefer Expeditions. schilderung zur Aufgabe, nochmals auszusprechen, daß jene Untersuchungen Ergebnisse enthalten, welche, obgleich hier mit wenigen Worten ausgedrückt, bennoch jahrelanger aufopfernder Thätigfeit bedurften. Bas die Entdedung eines bisher unbekannten Lanbes anbelangt, fo lege ich perfonlich beute feinen Werth mehr barauf. Der Glaube an diefen Werth war jedoch unerläßlich, um die Erforschung des Landes zu ermöglichen. Solche Ertenntniffe tonnen ben Nachfolger auf bem verlaffenen Bege nicht abichreden, feine Rrafte an ber Losung eines so vielseitigen Problems zu versuchen, wie es bas Studium der Polarregion ist; jeder Weg, jede Methode wird der Bissenschaft dienen und seien die Errungenschaften bes Ginzelnen auch noch fo flein. Schiffslieutenant Bepprecht z B. hat einen wichtigen Schritt gethan, indem er vorschlug, meteorologische Stationen in höheren Breiten ju errichten; aber felbst eigentliche Rorbpolezpeditionen, werden fie funftig entenbet, folgen nur bem unabweisbaren Berlangen ber Denichheit, ju erfahren, meldes bie Beicaffenheit bes höchften Rorbens ift.

<sup>\*</sup> Chenfo bie Capitel ber "Ginleitung".

Die zweite deutsche Mordpol-Expedition

1869 - 1870.



## Die Fahrt der "Germania".

Plan der Expedition und ihre Ausrüstung. — Absahrt. — Jan Mayen. — Die Eisgrenze. — Trennung der Schiffe. — Ein Walfischsahrer. — Eindringen in das Eis. — Chierleben. — Rückkehr zur Eisgrenze. — Refraction. — Neues Eindringen in das Eis. — Landung auf der Sabine-Insel. — Dr. Pansch verwundet. — Vordringen nach Norden. — Rückkehr zum Cap Philipp Broke. — Wolchusochsen. — Die Insel Shannon. — Erste Schlittenreise. — Rückkehr zur Sabine-Insel. — Sattelberg. — Das erste Nordlicht.

s ist allgemein bekannt, daß Dr. Petermann der Urheber der 🕱 zweiten deutschen und zweier österreichischer Polarexpeditionen des 😾 vergangenen Decenniums war. Zweck dieser Unternehmungen war die Erforschung der arktischen Centralregion; die deutsche wollte sie auf dem Wege westlich von Spitbergen, die österreichischen östlich davon anstellen. Der erste Erfolg dieser Bestrebung war eine Reco= gnoscirungsfahrt (1868) des Capitan Koldewey im ostgrönländischen und spitbergen'schen Meere; ihr Ergebniß entschied wider die Frage, ob der Pol im landfernen Meere mit einem Schiffe zu erreichen sei. Dr. Petermann und ein in Bremen und in den großen Städten Deutschlands gebildetes Comité hatten im Winter 1868/69 die Mittel zu einer neuen Expedition aufgebracht und die Schiffe "Germania" und "Hansa" für zwei Jahre ausgerüstet; schon im folgenden Frühjahr sollten sie auslaufen. Der Plan ber Expedition galt insbesondere ber Erforschung der arktischen Centralregion vom 74.° nördl. Br. an, auf Basis der ostgrön= ländischen Küste. Diese Bedingung, durch Capitan Koldewey veranlaßt, sprach das Aufgeben der bisherigen Schifffahrtspläne im landfernen Meere aus und entschied sich für das Vordringen im erwarteten "Küstenwasser", Die Instruction, welche Dr. Petermann ber Expedition übergab, schloß sich bieser Anschauung mit Rachdruck an. Dieselbe Instruction schrieb die geographische Seite der Unternehmung als Hauptaufgabe vor, welcher alle übrigen Rücksichten unterzuordnen wären.

Führer best Unternehmens war Capitan Carl Koldewey. Wiffenschaftliche Begleiter der Expedition waren auf der "Germania": Dr. Carl Börgen, Dr. R. Copeland für Aftronomie und Physik; Dr. Abolf Pansch für Zoologie, Botanik, Arzt an Bord der "Germania"; — ich\* selbst für die Zwecke der Landesaufnahme und Schlittenreisen. Die wissenschaftlichen Begleiter der "Hausa" waren: Dr. Buchholz, Arzt an Bord der "Hansa", für Zoologie, Dr. Gustav Laube aus Wien für Geologie.

Bon den für die Expedition bestimmten Schiffen war das durch die Firma Tecklenborg nen und so stark als möglich erhaute Hauptschiff "Germania", ein Schraubenschooner, 90 Fuß lang, 22½ Fuß breit, 11 Fuß tief, 143 Tons groß, mit einer Eisenhaut umkleidet; die Maschine von 30 Pferdestraft gewährte bis 4½ Seemeilen Fahrt in der Stunde. Das zweite Schiff, ein älteres Fahrzeug, wurde angekauft, für die Fahrt im Eismeere verstärkt und erhielt den Namen "Hansa".

Die Befahung ber Germania machten aus:

Beinrich Sengft ade, 1. Steuermann.

Otto Tramnit, \*\* 2. Steuermann.

Maschinist Carl Krauschner.

Bootsmann Bartmeifter.

Bimmermann Büttner.

- \* Bufälligkeiten bestummen bas menschliche Leben. Mein militärischer Beruf führte mich 1860 in die Garnison Berona. Drei Jahre lang blidte ich hier von dem Flachlande aus voll Sehnsucht auf die Alpenkette. Die Erforschung hoher Gebirgsgruppen Tyrols schien mein Lebenszwed geworden. Dieses Streben brachte mich mit dem großen Geographen Dr. Petermann in Berbindung. Er war es, der das kleinere Biel, das ich mir gestedt hatte, mit dem größeren vertauschte: an der Lösung der Polarfrage mitzuwirken Auf seine Beranlassung erfolgte meine Theilnahme an der zweiten deutschen "Rordpolegpedition". Dem Glüde habe ich meine bescheidenen Erfolge zuzuschreiben.
  - \*\* Derfelbe verlor 1875 beim Schiffbruch bes Dampfers "Deutschland" fein Leben

Roch Ollenstädt.

Matrose Herzberg.

- " Ellinger.
- " Rlenger.
- " Miebers.
- " Iversen.

Beizer Bagner.

Mithin betrug die Gesammtzahl ber Köpfe 17 Mann.

Die Besatzung der "Hansa" bestand aus 12 Mann, und zwar wie folgt:

Capitan Paul Hegemann.

Richard Hilbebrandt, 1. Steuermann.

Wilhelm Babe, 2. Steuermann.

Zimmermann Bowe.

Roch Wüpkes.

Matroje Heyne.

- " Rewell.
- " Gätjen.
- " Schmidt.
- " Tilly.
- " Büttner.
- "Gierke.

Die "Hansa" hatte 110 Tons Kohlen an Bord und bildete dadurch das Transportschiff der "Germania", welche nur mit 70 Tons derselben beslastet werden konnte.

Die Ausrüstung beiber Schiffe an Lebensbedarf geschah ohne Rückssicht auf Kosten. Nebst Hartbrod, präservirtem Fleisch, Conservegemüsen, condensirter Wilch, Butter, Käse, Schinken, Zungen, Speck, Hülsenfrüchten, Wehl — befanden sich eine Menge anderer Nahrungsmittel von vorzüglicher Qualität an Bord. Salzsleisch wurde nur wenig mitgenommen; von dem für die Schlittenreisen bestimmten Pemmikan waren leider nur 90 Pfund aufzutreiben. Ungewöhnlich groß war der Vorrath an geistigen Getränken

an Bord ber "Germania" allein befanden sich etwa 2500 Flaschen Wein, Cognac, Rum u. dgl. Limoniensaft reichte für ein Jahrzehnt aus.

Die wissenschaftlichen Instrumente an Bord ber "Germania" bestanden in einem Universalinstrument, einem Basismeßapparat, einem Passageinstrument, einem Magnetometer, einem Apparat zur Bestimmung der magnetischen Intensität, einem Inductions-Inclinatorium, zwei Aräometern, einem Spettrossop, zwei Spiegelprismenkreisen, einem Repetitionsspiegelkreis, einem Fernrohr, 4 Bor-Chronometern, zwei Taschenchronometern, 4 Octanten, 4 Sextanten, 6 Compassen, einem Theodolit, einer Weßlette nebst Weßtisch, zwei Gesäßbarometern, 3 Anerordbarometern, 10 Quecksilber-, 4 Weingeist-, 3 Maximum-, 3 Minimumthermometern, 2 Metallthermometern, 2 Pinchrometern, 2 Aftinometern (black-bulb-Thermometern) 2c. Die Sewehre und Munition (System Wänzl) verdankten wir meist der Güte Seiner Excellenz des Baron Kuhn, damaligen österreichischen Kriegsministers; außerdem gab es einige Lesancheur-Gewehre an Bord.

Die Expedition verließ Bremerhafen am 15. Juni 1869, in Gegenmart Seiner Majestät bes Konigs von Preußen und vieler hoher Bertreter bes nordbentichen Bunbes. Beibe Schiffe murben von ftabtifchen Dampfern bie Befer hinabgeschleppt; erst nun bedienten fie fich ber Segel. Gemeinschaftlich segelten sie durch die Nordsee; stürmisches Wetter hemmte ihre Fahrt und machte die Beengtheit in den Räumlichkeiten der rollenden Fahrzeuge besonders für die zahlreichen Seetranten widerwärtig. Erst Anfangs Juli hörte bas ungunftige Better auf; die norwegische Rufte fam in Sicht, worauf wir unseren Curs nach Nordwest abanderten. Immer mehr fahen wir uns ben Bahnen bes Weltvertehrs entrudt; es zeigten fich teine Schiffe mehr am Horizont wie bisher, unfere Gefellschaft bestand nur noch in dreizehigen Moven (Larus tridactylus L.), Raubmöven (Lestris) und Delphinen. Nach vorübergehender Windstille, zu Meerbabern benütt, trat günstiger Fortgang ein, so daß wir ben Polarfreis am 5. Juli Abends überschritten. Die hohen Breiten, in welchen wir uns icon jest befanden, hatten zur Folge, bag die Sonne auch Nachts nicht mehr unterging, und bag wir felbst Mitternachts feines Lichtes im

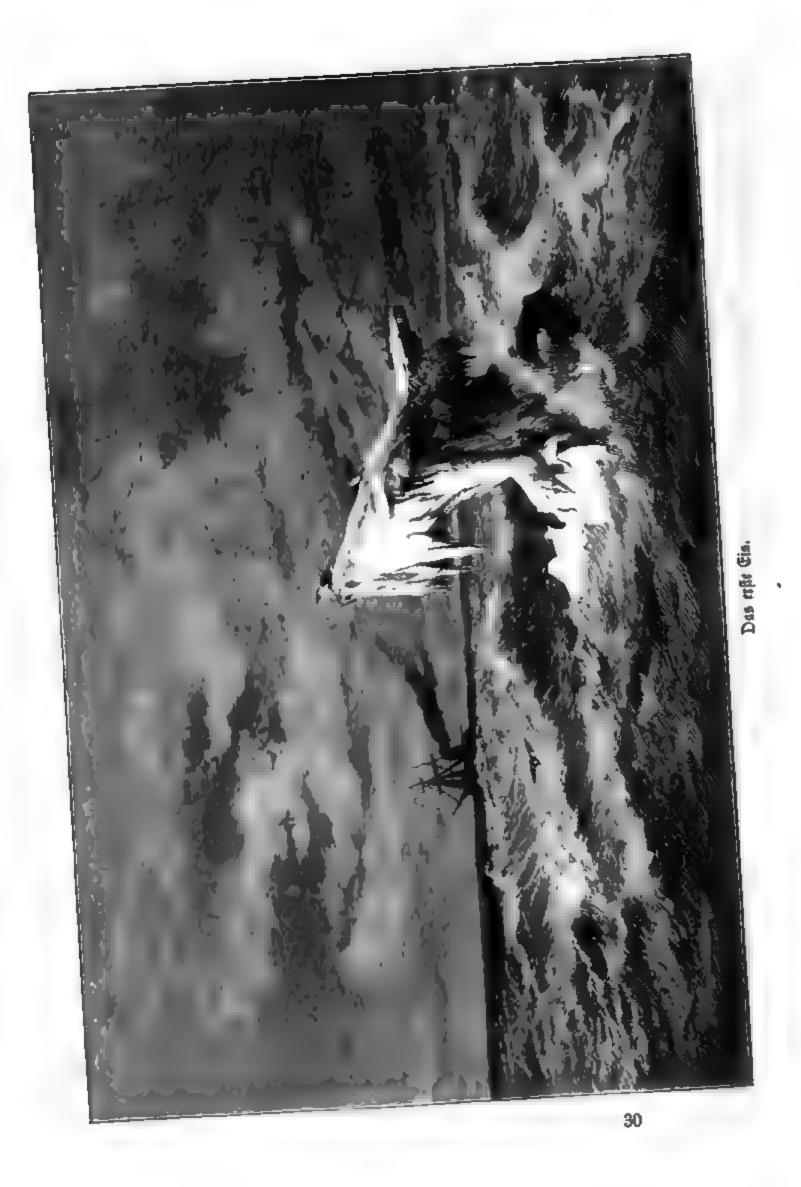

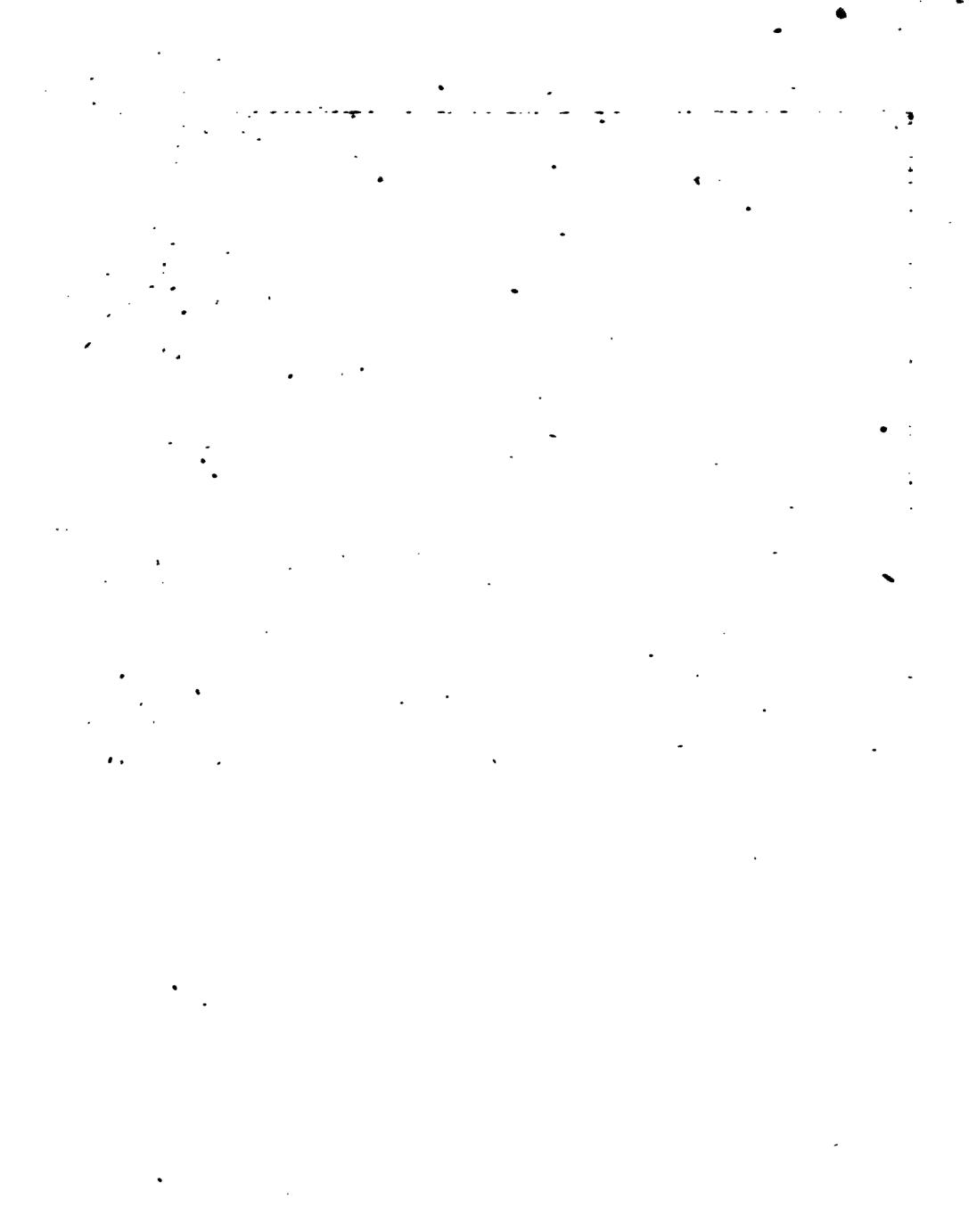

.

•

Schiffe bedurften. Allein sie brachten auch Schneefälle und fast ununterbrochene Nebel; zugleich fiel die Temperatur bis auf wenige Grade unter Von dieser Zeit an traten die meteorologischen, aräometrischen und Wassertemperaturs-Beobachtungen durch Dr. Börgen und Dr. Copeland in eine fortlaufende Reihe. Für Dr. Pansch hatte die Gelegenheit zu zoolo= gischen Untersuchungen schon seit Wochen begonnen. Capitan Koldewey unternahm Lothungen so oft als möglich; er sagt darüber: "Ihr Resultat ergab, von dem Ausgange der auffallend seichten Nordsee an gerechnet, ein ziemlich gleichmäßiges Abfallen des Meeresgrundes bis zur Insel Jan Mayen und weiterhin bis zur Eisgrenze, und zwar von 80-1066 Faben." 9. Juli trat die Insel Jan Mayen mit ihren schneeerfüllten Schluchten aus dem Nebel; ihr höchster Punkt, der 6400 Fuß hohe Beerenberg, war jedoch nicht sichtbar. Bald darauf verschwand die "Hansa" unseren Blicken. Von Ian Mayen an, dem Rendez-vous-Plate aller Robben des Nordatlantic, wurden die Seehunde (Phoca grænlandica Müll.) zahlreich, ihre Jagd lieferte einen geschätzten Beitrag für unsern Tisch. Um die bevorstehende Schifffahrt im Gise durch die Erweiterung des Aussichtskreises zu erleichtern, wurde das "Krähennest", eine Tonne zum Auslugen, am Großmast befestigt. Elfenbein- und Eismöven verkündeten die Nähe der Eisgrenze, die wir schon am 15. Juli erreichten (74° 47' nördl. Br. — 11° 50' westl. Länge).

Wir befanden uns hier vor jenem gewaltigen eisbelasteten Polarstrom, ber, bis 40 geographische Meilen breit, an der Ostküste Grönlands herab nach Süden zieht und durch den Golfstrom verhindert wird, sich weiter nach Südesiten auszubreiten. Dieser Strom, an dessen Existenz die Grönlandssahrer schon im vorigen Jahrhundert glaubten, dessen Geschwindigkeit 5—10 Meislen beträgt, ist mit dem schwersten Sise bedeckt, das überhaupt vorkömmt. Je näher der Küste, desto größer sind seine Sisselder; nur im äußeren östlichen Theile walten die "Schollen" vor — je nach der Richtung des Windes bald verstreut, bald dicht gedrängt, wie es jest der Fall war, stets aber von großer Stärke. In der Nähe gewährt der geschlossene Saum des Sises den Anblick eines schwimmenden, klippenreichen Gletschers. Der fremdartige Anblick und der unwillkürliche Hinblick auf die Gesahren und Geheimnisse

ben auf Jenen, ber es jum erften Male fieht, einen mach-Eine beftige Brandung findet an Diefer "Gistante" ruhiger See verfündet fich die Rabe bes Gifes burch ein ens großer Entfernung. Auch bem Gefühle macht fie fich that, durch jahes Gallen der Temperatur fast bis auf den Rur eine Ermagung ließ bie Befahren ber bevorftebenben put in milberem Lichte erscheinen; die Wahrscheinlichkeit, Land 2. Die wichtige Frage nach einem Winterhafen hing für uns 19 fepr vom Bufall ab, wie bei ber öfterreichisch-ungarischen Expedition. Drei Tage lang freuzte die "Germania" an der Grenze bes Gijes, um "Bansa" aufzusuchen. Erst am 18. Juli kam diese in Sicht; Rebel war ache, bağ die Schiffe fich nicht schon früher bemerkt und vereinigt r ichon zwei Tage barauf, als wir zur Auffuchung einer größeren in das Eis nach Süden fuhren, kam abermals Rebel, und das erfteben eines von ber "Germania" gegebenen Signals genügte, um abermals, biesmal für immer ju trennen. Die "Hanfa" ging ihrem Untergang, die von uns abgeschiebenen Gefährten ben furchtbar-

Am 20. Juli erblickten und sprachen wir den Bremer Balfischfahrer "Bienenkorb" (Capitan Hagens). Dr. Dorft aus Julich befand sich an Bord dieses an der Eisgrenze jagenden Schiffes. Seine bisherige Beute war gering; der interessanteste Theil bestand in drei in einem Käfig eingesschlossenen lebenden Eisbaren. Der "Bienenkorb" nahm unsere letzte Bost mit. in die Heimat und entwarf und ein trauriges Bild der diesjährigen Eisverhältnisse. Nebel und widrige Binde hinderten Capitan Koldewey noch immer, in das Eis einzudringen. Am solgenden Tage betraten wir das Scholleneis zum ersten Male, um unseren geschwundenen Süßwasservorrath

ften Brufungen entgegen, welche bas Eismeer aufzuerlegen im Stande ift. \*

Dhne Zweisel wurde die Expedition schon durch die Trennung der beiben Schiffe mancher Bortheile verlustig. Biel schlimmer noch, als bei uns gestalteten sich die Boranselchen bei J. Roß' zweiter Reise. Sein Schiff begann zu leden, der Sturm hatte eine Borstenge sortgeführt, ein Rast war zersprungen, die Raschine unbrauchbar geworden; der Heizer hatte sich den Arm zerschmettert, die meuterische Rannschaft seines Begleitzichtses war von ihm abgesallen.

aus einem Eistümpel zu ergänzen. Der Schnee, welcher das Eis überdeckte, bestand aus vollständigen Krystallen, meist sechsseitigen, bis 21,2 Zoll langen Pyramiden.

Erst am 25. Juli (73° 40') vermochten wir in bas Eis einzus bringen; boch schon nach wenigen Meilen stieß bie "Germania" auf uns burchbringliches Packeis. Die nächsten Tage verliesen mit dem Aufsuchen einer Einbucht nach Westen. Nebel zwang den Capitän, wiederholt an Schollen anzulegen und das Aufklären des Wetters abzuwarten, — eine eifrig benützte Gelegenheit zur Jagd auf Seeh unde und die in Schlangenwindungen aufstauchenden Narwale. Zahl und Arten der unsere Umgebung belebenden Bögel waren noch gering; sie bestanden in Teisten (Uria grylle), Elsenbeinsmöven (Larus edurneus), Raubmöven (Larus lestris), Rotjes (Mergulus alle), Lummen und Alsen. Keiner dieser Bögel nähert sich dem Menschen mit größerer Dreistigkeit, als der graue Eissturmvogel (Wallemucke), wir singen ihn mit Angeln; — selten zu seinem Bortheil, war er einem Stück Speck gegenüber den Warnungen unzugänglich, welche der Anblick seiner gessangenen Kameraden ihm ertheilen mußte. Wan staunt über die Gefräßigkeit dieser Thiere, wie viel sie im Verhältniß zu ihrer geringen Größe verschlingen.

Am 29. Juli kam Grönland zum ersten Male in Sicht, und zwar Cap Broer Ruys jenseits einer völlig unschiffbaren Packeismasse. Dessensungeachtet erreichte die Temperatur an klaren Tagen eine außerordentliche Höhe; das Schwarzkugelthermometer stieg bis gegen 30° R., ein gewöhnsliches Thermometer bis 8° R. Selbst die Oberflächentemperatur des Wassers betrug nur wenig unter Null. Von Farbe, wenngleich mit wechselnden Tönen, vorherrschend blau, war es außerordentlich klar, und wenn die wunsberdar schönen Rippenquallen in geringer Tiese unterhalb des Schiffes vorsbeizogen, so stürzten wir Alle herbei, um eine jener wunderbaren Formen des Lebens zu betrachten, die für den rauhen Charakter des Eismeeres so wenig geschaffen scheinen. Nordwinde und Strömung setzen uns beharrlich nach Süd; am 29. Juli erreichten wir den 73. Breitegrad. Fortschritte nach Westen waren hier unmöglich, so daß Capitän Koldewey an die Eissgrenze zurücksehrte, um den Versuch zu machen, nördlich des 74. Breitesgrad zurücksehrte, um den Versuch zu machen, nördlich des 74. Breitesgrad zurücksehrte, um den Versuch zu machen, nördlich des 74. Breitesgrad zurücksehrte, um den Versuch zu machen, nördlich des 74. Breitesgrad zurücksehrte, um den Versuch zu machen, nördlich des 74. Breitesgrad zurücksehrte, um den Versuch zu machen, nördlich des 74. Breitesgrad zurücksehrte, um den Versuch zu machen, nördlich des 74. Breitesgrad zurücksehrte, um den Versuch zu machen, nördlich des 74.

grades nach der Atiste hin durchzudringen, wie es ursprünglich im Plane gelegen war. An der Eisgrenze sahen wir den "Bienenkord" und den "Hudsion"; — die Bilder beider Schiffe, durch die Luftspiegelung mehrsach übereinander gestellt, waren verkehrt und durch die wallende Luft beständigen Beränderungen unterworfen.

Dieses wechselvolle Spiel der Refraction gehört überhaupt zu den interessantesten Erscheinungen. innerhalb des Packeises. Sie wird bekanntlich durch ungleiche Erwärmung verschiedener Luftschichten veranlaßt. Aus Schnee und Wasser aufsteigende Dünste, oder die frostverdickte Luft Ansangs Frühjahr erhalten diese Erscheinung oft stundenlang.\* Bald gewährt ein Gewirr von Eisklippen durch die Ueberhöhung derselben den Eindruck von Aninen einer Stadt, oder es schwebt das Bild eines rings vom Eise eingesschlossenen Wasserbassins hoch über der Limmung, ein unter dem Horizonte besindliches Schiff ist über demselben und viel größer als in der Wirklichseit zu sehen, die weiße Linie des Packeissaumes gleicht einem Stratus in der Luft; der als Luftphänomen mit dem Rordlicht vergleichdare Eishimmel oberhald des Horizonts verkindet die Rähe des Eises. Eisrefraction mit ausgesprochener Säulenbildung soll nach den Grönlandssischern ein Zeichen sein, daß sich in dieser Gegend offenes Wasser befindet. Parry spricht sich gegen diese Vermuthung aus.

Mit wenigen Ausnahmen der letten im Sise verbrachten Tage hatten wir und seit Bremerhafen, um Kohlen zu sparen, nur der Segel bedient, — von jetzt an blieben wir, bis wir die Küste erreichten, fast unausgesetzt unter Dampf. Am 31. Juli drangen wir in 74° nördl. Br. abermals in das Sis ein, mit günstigem Erfolg. Am 1. August kamen die Pendulum-Inseln in Sicht, umgeben von "Küstenwasser", welches durch die Refraction über den Horizont emporgehoben wurde.

\* Parry sah das Meeresuser durch ungewöhnliche Refraction in einer Entsernung von 90 Meilen; Scoresby erblickte einen Küstenstrich Ost-Grönlands auf 140 Meilen Abstand; bei gewöhnlichem Zustand der Atmosphäre wäre die Küste nur sechzig Meilen weit nahrnehmbar gewesen. Derselbe Seefahrer sah das Bild eines 30 Meilen sernen, mithin unter seinem Horizont besindlichen Schisses verkehrt in der Luft schweben.

Am 3. August gelangten wir in den Bereich jener ungeheuern Felder, wie nur die Ostfüste Grönlands sie aufzuweisen scheint. \* Nach slücklicher Ueberwindung einer 20 Meilen breiten Barrière dichten Sises liesen wir in das Landwasser ein; am 5. August Morgens ankerte die "Germania" in einer Einbucht der Sabine-Insel, welche später unser Winter-hafen wurde. Es war ein Ereigniß voll Aufregung, Befriedigung und Freude.

Die Insel besteht aus Dolerit; mehrere Terrassen steigen zu einem bis 2000 Fuß hohen Halbkreis ihres nördlichen Theiles empor. Sie waren stellenweise mit nicht geringer Vegetation bedeckt, viele Blüthenpflanzen besanden sich noch in vollem Schmucke.

Es war nun unsere Aufgabe, in dem angetroffenen Küstenwasser nach Norden vorzudringen. Leider erwies sich seine Ausdehnung schon von den Bergen der Sabine-Insel aus sehr unbeträchtlich. Es verlor sich im Osten Shannons in dichtem Sise und reichte nach Süden bis zur Gaël-Hamtes-Bai. Westlich und südlich von Shannon aber sag völlig ungebrochenes Landeis.

Ein mehrtägiger Aufenthalt gab den Astronomen Börgen und Copeland Gelegenheit zu absoluten Ortsbestimmungen und magnetischen Beobachtungen, ich begann mit der Detailaufnahme der Pendulum-Inseln. Dr. Pansch hatte wenige Stunden, nachdem er ans Land gegangen, das Unglück, sich beim Betreten eines Bootes durch einen Schuß in den Arm schwer zu verwunden. Seine Herstellung ging langsam vor sich und gelang erst im Lause des folgenden Winters.

Die betretenen Inseln wurden im Jahre 1823 von Clavering \*\* entseckt und nebst der Küste bis 76° nördl. Br. in den Hauptzügen niedergelegt. Seit dieser Zeit waren die Eilande unbetreten geblieben; schon Clavering hatte sie von Estimos verlassen gefunden. Jett aber widerhallte auf ihren einsamen Gestaden das rege Treiben eines Entdeckerschwarmes. Berfolgt flüchteten sich die Renthiere in das Innere des Landes, im Wasser wurde mit den Walrossen gefämpst; ihr furchtbares Gebrüll deutete im Nebel

<sup>\*</sup> Die Meerestiefe verringerte sich in der Rahe ber Rufte bis 155 Faden.

<sup>\*\*</sup> Der Zweck dieser Reise waren Pendelbeobachtungen, angestellt von Capitan Sabine in möglichst hohen Breiten des atlantischen Decans.

die Stellen an, wo sie auf einem Eissloß überfallen wurden, ober ein Boot angriffen. An diesem Tage flogen die Angeln mit einer Ungenirtheit umber, welche alles noch am Leben Besindliche zu bedrohen schien. Abends lag das Schiff steuerbord auf der Seite; zwei extegte Walrosse lagen langs dersselben auf Deck.

Am 11. Auguft verließ bie "Germanin" bie Gabine-Infel und bampfte an ber Oftfüste Shannon's nach Rorden. Ihr Biel war ber Rordpol ober die Behringsftraße. Allein ber große Abstand des Wollens und Könnens offenbarte sich schon hier in nachbritalichster Weife, obgleich Capitan Rolbewen die ihm gestellte Aufgabe mit allem Gifer zu erfüllen trachtete. Ein durch dichtes Gis veranlagter Anfenthalt an Shannou's Oftfujte bot abermals Anlag, bie Strömungsverbaltniffe bes oftgronlanbifchen Meeres gu beobachten, über beren Berlauf fich Capitan Kolbeweh in folgender Weise außert: "In mit Gis bebeckten Meeren ift es überhaupt febr fcwierig, über Die regelmäßigen Conftanten ober periobifchen Stromungen zu einem richtigen Resultat zu gelangen, und man barf sich durch ein paar Bersuche nicht verleiten laffen, voreilige und oft gang faliche Schluffe gut gieben. Wir haben den Strömungen an der oftgrönländischen Kufte die sorgfältigste Beachtung gewidmet, und es finden sich eine Menge Notigen barüber in dem Schiffsjournale. Stellt man Alles zusammen, die Beobachtungen auf beiden Schiffen und die von der Scholle, auf welcher die Mannichaft der "Hanja" den Winter über zubrachte, so scheint sich doch Folgendes als wahrscheinlich herauszustellen: An der Außenkante des Gifes und im Treibeise selbst bis zu den großen Felbern, die sich weiter innerhalb ber Barrieren befinden, egistigt zwischen ben Breiten bes 76. bis 72. Grabes eine fühmestliche Stromung von burchschnittlich 8-10 Seemeilen Geschwindigkeit in 24 Stunden. Die Richtung dieser Strömung wird indeß, je nach den herrschenden Winden und dem daraus hervorgehenden Treiben des Eises, oftmals beträchtlich oftwärts ober westwärts abgelenkt. Unmittelbar an ber Ruste ist nach unseren Beobachtungen zwar auch, wenn man ein ganzes Jahr nimmt, eine Fortbewegung bes Gifes und Baffers nach Guben nicht gang zu verkennen; boch ift dieselbe entschieden schwächer, als an der Außenkante, und wird vorzüglich im Sommer, wenn sübliche Winde vorherrschen, oft gänzlich aufgehalten, so daß die Eisfelder zu Zeiten stationär sind, oder sich nur von der Küste ab oder nach ihr zu bewegen. Im Winter ist das Treiben des Eises wegen der vorherrschenden Nordwinde und Stürme bedeutender als im Sommer. Regelmäßige Ebbe- und Fluthströmung ist zwischen den von der "Germania" durchsahrenen Breiten nicht vorhanden; selbst in dem Kaiser Franz Joseph- Fjord konnten wir eine solche während der kurzen Zeit unseres Ausenthaltes nicht wahrnehmen. Im Herbst scheint entschieden ein Heransehen des schweren Packeises an die Küste statzusinden, und was man Landwasser nennt, verschwindet mehr und mehr."

Am 14. August erreichte unsere Nordfahrt in 75° 30' nördl. Br., nahe der Küste von Shannon, ihr Ende. Völlig geschlossen lag das Eis vor uns in fast ungebrochenem Anschluß an das Landeis; unerreichs bar waren hohe Landmassen (Koldewey-Inseln) im Norden, welche wir zu betreten gehofft hatten.

Aus diesem Grunde kehrte Capitan Koldewen bis zum Cap Philipp Broke zurück, um daselbst eine günstige Veränderung im Sise abzuwarten. Als wir das Land betraten, fanden wir die Steinkreise von den einstigen Sommerzelten der Eskimo's und gleich darauf einen Moschusochsen. Sein Erscheinen kam uns völlig unerwartet; er wurde erlegt und verzehrt.

Der nun folgende Aufenthalt auf der Insel Shannon wurde zu ihrer Erforschung benütt. Die Astronomen, Sengstacke, Ellinger, Iversen, Klenter und ich bezogen daher die Zelte am Lande.\* Die Astronomen wählten die Insel zu dem Beginn ihrer Gradmessungs-Recognoscirung; Koldewey aber segelte nach der Pendulum-Insel zurück, um von dessen dominirenden Unhöhen aus die Beränderungen im Eise zu beobachten. Ich werde mich in dem folgenden Berichte vorzugsweise auf jene Erlebnisse oder Arbeiten beschränken, bei denen ich persönlich betheiligt war, und zwar mit dem Hinweist auf das Werk der zweiten deutschen Nordpolexpedition, in welchem die Beobsachtungen der übrigen Expeditionsmitglieder sich verzeichnet sinden.

\* In dieser Zeit befand sich die "Hansa" etwa 10 deutsche Meilen im Often von uns; doch so oft wir nach ihr ausspähten, nie vermochten wir sie zu entdeden.

Die betretene Infel war überaus obe, geringe isolirte Anhöhen ausgenommen, vollig flach, und bot taum ein anderes Intereffe, als bag fie doppelt so groß war, als Clavering vermuthet hatte. Es galt, die tostbare Beit bis zur Rudfehr bes Schiffes möglichft zu verwerthen. Fur mich befrand bieje Berwerthung in ber Lanbesaufnahme. 3ch maß (16. August) auf dem Plateau nördlich bes Cap Philipp Brote eine 4000 Meter lange Bafis, bestimmte mit beren Silfe die Lage und Entwicklung ber gegenüberliegenden, durch ihre schroffen Formen carafteristischen Festlandstüste und unternahm jum Abschluß dieser Arbeit am 25. August mit Sengstacke, Ellinger und Iversen eine kleine Schlittenreise nach bem 14 Deilen entfernten Doleritplateau im Subwesten von Shannon. Bahrend jo bie "Germania" nach ber Pendulum-Infel fegelte und den auf Shannon Burudbleibenben zum nächsten Schutz gegen eine ungunftige Eventualität einen Sack mit Lebensmitteln und ein Boot gurudließ, jog ein Theil berfelben mit einem fleinen Schlitten ohne Zelt und Schlaffact über die monotonen Schneefelber der Freeden-Bai gegen Westen. Eine wenige Klafter hohe Nebelschichte lagerte über ihr, bicht genug, um ben Reifenben bie Beurtheilung von Größen und Entfernungen zu rauben, fo baß fie anscheinend einem imaginaren Biel entgegenzogen. Gespensterhaft traten ploglich Gisberge scheinbar fern, doch in unmittelbarer Nähe aus der Nebelhülle. Einmal bewegte fich ein gelblicher Fled beran, - ein Eisbar ftanb wenige Schritte vor ben Schlittenziehenben. Halten und Feuern war bas Wert eines Augenblicks; überhaupt burfen Reisenbe in ben arktischen Buften ihre Rampfbereitschaft nie aufgeben. Der Bar lag nach vergeblichen Bersuchen, sich wieder aufzuraffen, balb tobt zu unseren Füßen und wurde sofort geöffnet, damit sein Fleisch genießbar bleibe; die weitere Ausnützung der Beute blieb der Rüdlehr vorbehalten. Allmälig burchbrach bie Sonne\* den Nebel; als violette Silhouetten zeigten fich jest die Berge im Gubmeften von Shan-Je weiter wir vordrangen, besto ungangbarer wurde bas Gis, jahllose Sprünge durchbrachen basselbe; zulett geriethen wir in ein von Mafterbreiten Wasserstraßen durchbrochenes Labyrinth Meiner Schollen, nur mit

<sup>\*</sup> Am 12. August mar fie Mitternachts gum erften Dal untergegangen.

Mühe gelangten wir zu der flachen Niederung im Westen der Bai. Daselbst siel uns eine lange Schuttlinie auf, die man in einem Berglande nur als Moräne hätte deuten können. Der Schlitten blieb hier zurück, das Land war völlig schneefrei.\* Ein kurzer Aufenthalt diente zur Bereitung von etwas Thee. Darauf wurde das Gepäck über Land geschafft, und, die versworrenen Abhänge eingestürzter Doleritsäulen hinansteigend, kamen die Wanderer nach fünfzehnstündigem Marsch auf dem höchsten Punkte der auszgewählten Berggruppe an (etwa 650 Fuß Meereshöhe). Hier auf der breiten Bergplatte lagen erratische Schuttmassen der Gneisformation des Festlandes, ebenso wie auf den Pendulum-Inseln. Der Andlick der nahen grönländischen Küstensront war höchst imposant. Jenseits einer mehrere Meislen breiten Schneewüste erhoben sich ihre schrossen Zinnen im röthlichen Lichte der Mitternachtssonne.

Während ich damit beschäftigt war, zu zeichnen und Winkel zu messen, hatten meine Begleiter auf einer Grassläche unterhalb der Wände eine Heerde Moschschen entbeckt und zwei davon erlegt. Schwer beladen kehrten wir nach Mitternacht zu dem Schlitten zurück. Die Sonne war längst untergegangen. Das Gedirgsland rings nahm eine phantastische, von tiesem Roth und Violett dis zu den kältesten bleichen Tönen des Schnees wechselnde Färdung an; im Zenith prangte ein mattes Weißblau, im Süden ein lebhaftes Graublau, und der durch die Refraction entstellte, eben aufgegangene kupsersarbige Wond leuchtete in jeder kleinen Spiegelsläche des jungen Gises. Die Temperatur des Schnees war auf —5°R. gesunken, so daß wir in leichten Schuhen empfindlich froren, ein Zeichen, wie wenig wir noch an das Reisen im Gise gewöhnt waren. Je mehr Schlafsucht und Ermüdung uns übersielen, desto energischer mußte dagegen angekämpst werden. Erst als sich die Temperatur wieder hob, durste man für Womente rastend sich dem Schlaf überlassen.

Endlos verlor sich die frühere Schlittenspur im grauen Nebel, — Cap Philipp Broke schien unerreichbar. Erst die harmlose Zudringlichkeit eines

<sup>\*</sup> Bo Erde lag, war sie weich und schwarz, anscheinend fruchtbar; indeß hatte sich die Begetation bei der herrschenden Rässe nur auf einigen Erhöhungen angesammelt.

Fuchses, den eine weggeworfene Speckrinde veranlaßte, dem Schlitten stundenlang zu folgen, brachte einiges Leben unter die Ziehenden. Dann wurde die Stelle, wo der tobte Bar lag, und nach zweitägiger Abwesenheit und 28 Meilen zurückgelegten Weges endlich Cap Philipp Broke erreicht. Un demselben Tage (26. August) war auch die "Germania" von Pendulum zurückgekehrt, \* doch nur, um schon am 27. August mit der ganzen Besahung wieder dahin zu dampfen.

Auf dieser Insel nahmen die genannten Arbeiten ihren Fortgang: ein fernerer Bersuch nach Norden vorzubringen, war schon jest als aufgegeben zu betrachten, weil die Eisverhältnisse sich eher verschlimmert als verbessert hatten. Auch die Nächte singen an ziemlich dunkel zu werden; Nordstürme begannen, die Temperatur siel !4—6° unter Null, offenes Wasser überzog sich binnen einer Nacht mit zolldichem Eis, — der kurze arktische Herbst war angebrochen. Auch die Gletscherbäche des Landes begannen zu versiegen, der Boden war hart gestoren. Auf ang September wichen wir bis zur Sabine Insel zurück; das Andrängen schweren Eises und Nordstürme hielten uns eine Woche lang baselbst gesangen. Das Schiff starrte voll Eis, dichtes Schneegestöber wechselte mit Rebel.

Die Absicht, das Innere der Gasl-Hamtes-Bai und die Berzweigung ihrer Fjorde gegen Best zu untersuchen, führte uns am 10. September nach der "Flachen-Bai". Eine von hier aus unternommene zweistündige Bootsahrt zu dem nahen Cap Borlase-Barren brachte indeß die Gewißheit, das gehoffte Eindringen in das Innere dieser Bai mittelst des Schisses sei, der zahlreichen an ihrem Ausgange gestrandeten Sisberge und Schollen wegen, unthunlich. So blied uns zur Erreichung unseres Zweckes nur ein Ausweg: die Besteigung eines hohen dominirenden Berges. Als solcher konnte nur eine an 3613 Fuß hohe Bergmasse, Sattelberg genannt, angesehen werden. Derselbe bildet den höchsten Punkt der Halbinsel im Rorden der Gasl-Hamtes-Bai und war von dem Ankerplaße des

<sup>\*</sup> Ihre Bahn ging burch Jungeis von 14, Boll Stärte; ein Segelschiff ware hier eingeschloffen wurden, und auch der Dampfer tam nur baburch vorwarts, daß er immer wieder anrennend, bas Eis vor fich aufschichtete.

Schiffes aus durch das Königin Augusta=Thal voraussichtlich leicht zu erreichen.

So verließen Ellinger und ich am 11. September, 8 Uhr Morgens, das Schiff und wanderten, mit Theodolit und Barometer ausgerüstet, das sanft ansteigende öbe Thal hinan. Hier schloß sich uns Dr. Copeland an. Ein ermüdender Weg führte bergauf über ab über monotone, mit karger Bege= tation bedeckte Abhänge, durch schroffe Wasserrisse, über einen kleinen Gletscher, zulett steil den rauhen Doleritkamm des Sattelberges hinan. Das doleritische Gestein des Gipfels war reich an Mandelsteinen (Chabasit und Kalkspath). Die Spur eines Lemmings lief genau über den Gipfel hinweg. Ein heftiger Nordwind bei — 8° R. erschwerte die Arbeiten auf dem Berge ungemein. Die Aussicht nach Westen gewährte jedoch interessante Einblicke in das Innere der grönländischen Fjorde. Die Erforschung derselben durch ausgedehnte Schlittenreisen, zu welchen die Jahreszeit ungemein günstig war, erschien sonach bringend wünschenswerth. Auch in rein land= schaftlicher Beziehung war der Anblick der Gegensätze des weiten, sich in eine Chene verlierenden Eismeeres im Osten, so wie des wilden imposanten Felslandes im Westen und Norden von großem Reiz. Aus dem bisherigen offenen Landwasser war eine kleine Wacke dicht im Süden der Pendulum-Insel geworden. Hier, wie auf allen grönländischen Bergen, machten wir die bemerkenswerthe Beobachtung der Schneefreiheit selbst hochgelegenen Landes, auch hier traten die Schneefelder ausschließlich als Firnregion der Gletscher auf; Windwehen und locale, mehr oder minder zufällige Ansammlungen in Klüften u. s. w. natürlich abgerechnet. Als wir Nachts zum Schiffe zurückkehrten, gewahrten wir das erste Nordlicht. Am 13. September kehrten wir nach dem Hafen im Süden der Sabine-Insel zurück; durch zehn Monate fortan unsere Heimat.

## Vas Schicksal der "Hansa".

Bergebliche Austrengungen, das Eis zu durchdringen. — Die "hausa" vom Eise eingeschloffen. — Rohlenhaus. — Das Schiff wird zerdrückt und finkt. — Ereiben auf einer Eisschoffe nach 586. — Schreckfiche Lage. — Rettung.

nde Juni drang die "Hansa" in das Eis ein, konnte jedoch nur wenig vorwärts kommen. Die Tristströmung trieb sie sast bis 72° herab; sie sah sich daher genöthigt, aus dem Eise wieder herauszugehen. Ansangs August segelte sie an der Eisgrenze nördlich, um dasjenige, was sie durch die Trist im Eise nach Süd verloren, im offenen Wasser einzubringen. Bis Mitte August hatte sich das Schiff mit großer Mühe und beständig warpend dem Besetwerden durch die Schollen entzogen, — einmal besand es sich von den Inseln Shannon und Pendulum nur mehr etwa 30—40 Meilen entsernt.

Aber von da an hörte der Fortgang dieses Segelschiffes fast gänzlich auf. Jungeis verband die dasselbe einschließenden Schollen, die von widrigen Winden so dicht zusammengedrängt wurden, daß die Fortschritte nur noch in "Schiffslängen" bestanden. Am 5. September segelte die "Hansa" zum letzten Male. Abends war sie bei eintretender Windstille vom Eise eingeschlossen und blieb in dieser Lage bis zu ihrem Untergange.

Bis Mitte September fror das Schiff in 73° 25' nördlicher Breite und 18° 39' westlicher Länge gänzlich ein und trieb vor Wind und Strömung nach Süd. Ende September war die Nothwendigkeit der Ueberwinterung im treibens dem Eise vor der Küste mit oder ohne Schiff entschieden; schon vorher hatte Capitan Hegemann die Boote ausgerüstet, um das Schiff verlassen zu können,



Untergang ber "haufa".

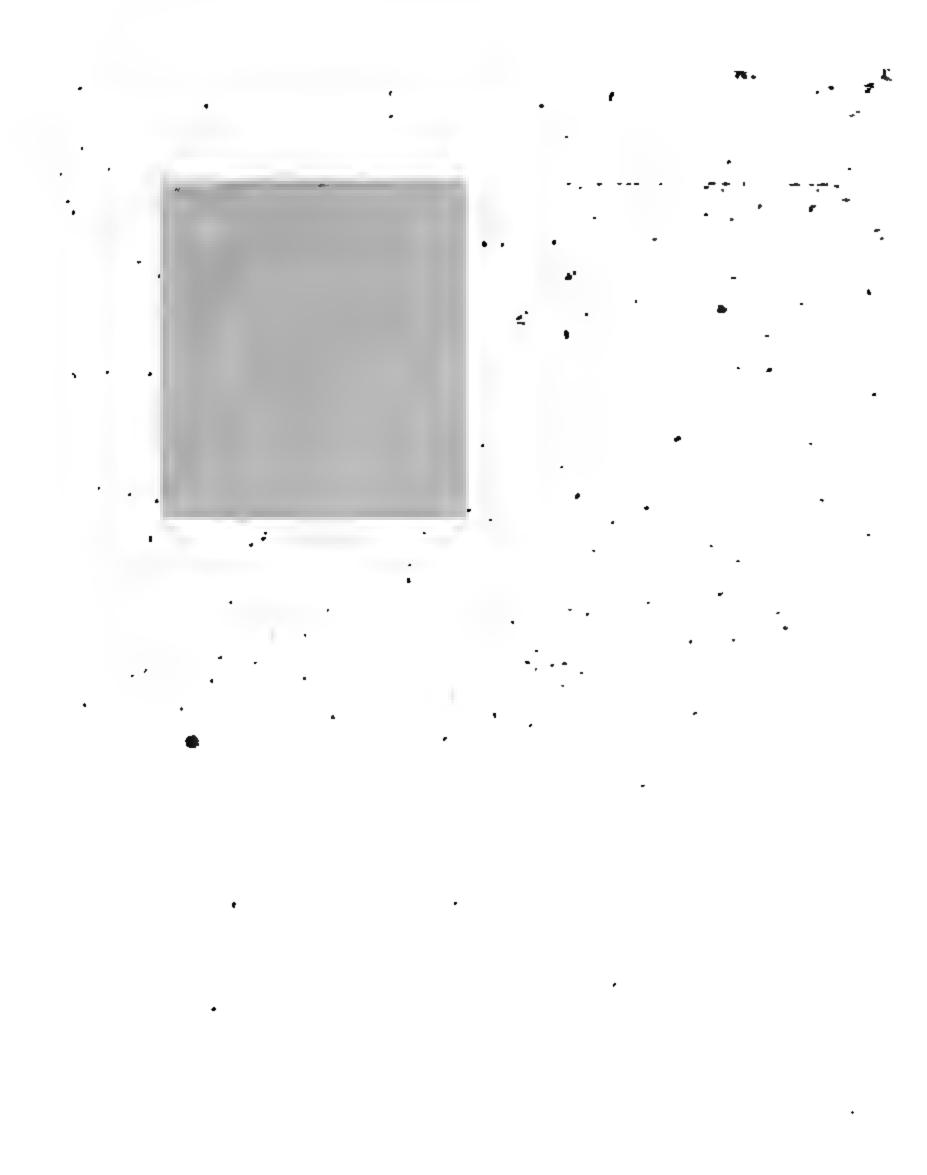

r

•

falls bieses zerbrückt werden sollte, benn die Pressungen des Eises nahmen Ende September in beunruhigender Weise zu. Für den Fall einer Katastrophe ließ die Trift des Eises nach Süd und das Beispiel einiger Walsischscher im vorigen Jahrhundert unter ähnlichen Umständen es nicht unwahrscheinslich vorkommen, daß die Besatung auch ohne eigenes Hinzuthun während des Winters nach Süd geführt würde. \* Es kam jedoch darauf an, eine Ueberwinterung auf dem Eise für den Nothfall zu ermöglichen. Zu diesem Zwecke wurde ein Haus aus Kohlenziegeln auf der mächtigen Scholle erbaut, woselbst das Schiff verankert war. Dieses Haus war 20 Fuß lang, 14 Fuß breit,  $6\frac{1}{2}$  Fuß hoch und wurde mit Spieren, Planken und Segelztuch eingedeckt.

\* Schiffbruche biefer Art und ahnliche Schicffale ber Befatungen, wie basjenige der Hansamanner haben sich an der oftgronlandischen Rufte schon öfter zugetragen. Im Jahre 1769 wurden sieben Hamburger und englische Schiffe im Gije nahe der Shannoninsel beset, trieben nach Süden und gingen mit ihren Besatungen größtentheils zu Grund; nur Wenige kehrten nach Europa zurück. 1826 wurde das englische Schiff "Dundee" in der obern Baffing-Bai eingeschlossen, trieb mahrend 75 Wintertagen mit allen Schrecken fämpfend, siebenhundert Meilen judwärts, wurde erft im Frühjahr frei und kehrte nach England heim. 1830 wurden 19 englische und ein französischer Walfischfahrer im Eise der Melville-Bai größtentheils vernichtet. Taujend Mann campirten einen Monat auf ben Gisichollen; zum Glud murben etliche ber eingeschlossenen Schiffe wieder frei, auf welchen die Heimkehr geschah. Unter den Schiffen, welche zu Grunde gingen, befand sich auch das Fangschiff "Three brothers". Als das Fahrzeug unter den Pressungen des Eises sank, stand die Mannichaft auf einer benachbarten Scholle und belohnte den tapfern Widerstand des endlich berstenden Schiffs mit einem dreimaligen Hurrah. Ich bezweiste sehr, ob sie jo gehandelt hätten, wenn nicht eine ganze Fischerflotte und auch einiger Branntwein in ihrer Nähe gewesen ware; dem sinkenden "Tegetthoff" hatten wir sicher kein hurrah nachgerufen!

Im Jahre 1777 wurden etwa fünfzig holländische und hamburgische Walfischsahrer bei der Gaël Hamtes-Bai besetzt und zerdrückt. Nur wenige von der Mannichaft vermochten sich zu retten; sie zogen von Schiff zu Schiff, und als das letzte gesunten war, ward eine Eisscholle ihre Zusluchtsstätte. Obdachlos, einer Hungersnoth preisgegeben, trieben sie nach Süden und, durch einen glücklichen Zusall jenseits Cap Farewell, die Westfüste Grönlands entlang bis Holsteinborg nach Norden. Fünf Monate
lang waren die Unglücklichen in dieser Noth, Biele waren ihr erlegen. Die Wenigen,

Am 19. October erneuerten sich die Pressungen mit solcher Gewalt, baß das ohnehin nicht sehr starte Schiff zerdrückt wurde. Es stieg unter dem untergeschobenen Sise aus dem Meere empor, und sis es sich wieder senkte, füllten sich seine Räume dermaßen rasch mit Wasser, daß selbst das angestrengteste Pumpen ohne Erfolg blieb. — Das Schiff wurde anfgegeben, der Kochherd, die Oesen, Brennholz und Lebensbedarf, die gesappten Rasten — turz, was man erreichen konnte, auf das Sisseld des Kohlenhauses gesichafft (20. und 21. October). In der folgenden Racht sant das

In biefer Weise uur auf bas nothbürstigste geschüt, trieben bie Schiffbrüchigen im Laufe bes Winters 1869/70 längs ber Oftküste Grönlands und meist in geringer Entsernung von ihr nach Süd herab. Die periodischen Eispressungen verminderten den Umfang ihrer Schollstad immer mehr; ursprünglich hatte ihr Durchmesser zwei Seemeilen betragen. Mitte Jänner war er dis auf 150, Just vereingert. Auch unter dem Hause selbst barft das Eis dei einem Schneesturm; mit Mühe gelang es den Geprüsten, ein neues Neines Rohlenhaus zu errichten (19. Jänner 1870). Dasselbe hatte nur mehr für 6 Mann Raum, die Uedrigen mußten in den zeltüberspannten Booten schlasen. Oft trennten sie neu entstandene Spaltungen ihres Eisseldes von einem oder dem andern ihrer Boote; tagelang harrten sie schneeumwirdelt dei diesen kleinen Fahrzeugen aus, von deren Erhaltung ihr Leben abhing. Unter derart fortgesetzen Eindrücken des Schreckens und der zu allen Zeiten sast trostlosen Lage war es nicht zu verwundern, daß einer der Theilnehmer in einen Zustand von

welche noch am Leben geblieben, wurden von einem dänischen Schiffer in Holfteinborg für harte Arbeit während bes Winters in Dienst genommen. Bon dreihundert Menschen kamen nur zwölf Mann nach Europa zurud; hier wurde ihnen der verheißene Arbeitslohn entzogen. Im Sommer besselben Jahres wurde das englische Schiff "Guillaumtne" im ost- grönländischen Tise besetzt, Nitte September durch einen Gisberg zerdrückt. Die Nannschaft rettete sich auf eine Eisscholle, trieb mit dieser nach Sud, gelangte zu den Estimos, Mitte März 1778 nach Frederitshaab, von wo aus sie nach England zurücklehrte.

<sup>\*</sup> Deren Dide Dr. Laube auf 40-50 guß angibt.

Geistesstörung verfiel, der ihn erst bei der Rückfunft nach Europa wieder verließ.

Erst am 7. Mai geriethen die Schiffbrüchigen unter 61° 12' nördl. Br. in freieres Wasser, worauf sie so fort ihren bisherigen Aufenthalt, die Scholle verließen, um sich mittelst ihrer Boote nach der Küste hin zu retten. Anfangs noch über Eis, dann im offenen Meere, suhren sie längs dieser nach Süd herab und erreichten am 13. Juni in der herrnhutischen Missionsstastion Friedrichsthal die dringend bedürftige Rettung. In Julianehaab sanden die Reisenden die dänische Brigg "Constanze", deren menschenfreundlicher Capitan Bang sie gastlich aufnahm und nach Koepenhagen brachte. Ich kenne kaum ein Beispiel in der arktischen Geschichte, welches so sehr die Bewunderung heldenmüthiger Ausdauer verdient, wie das Benehmen der Hansamänner. Nur mit Franklin und der Expedition von Chariton Laptew\* kann ich es vergleichen; der deutsche Seemannsstand

\* Diefer wurde 1740 ausgejandt, Asiens Rordspipe von der Lenamundung aus zu umschiffen. Er tam nur bis C. Thaddaus; rudtehrend litt er im Eise Schiffbruch. Mit Noth rettete sich die Besatzung ans Land; hier war es ihre Aufgabe, ihre Winterquartiere an ber Chatanga aufzusuchen. Noch aber waren die bis dorthin zu überschreitenden Flüsse nicht zugefroren, man mußte warten. Gine Woche lang obdachlos bei steigendem Frost, vermochten sich die Schiffbrüchigen nur badurch am Leben zu erhalten, daß sie mühjam Löcher in den hartgefrornen Boden gruben, und sich Einer über dem Andern in dieselben legten. Endlich waren die Ströme vereist. Rach einmonatlichem Umherirren hatten Ralte und Hunger die meisten der Leute hingeraffi. Immer weiter zog der Rest dieser Märtyrer, welche fast teine Geschichte menschlichen Ruhmes im Dienste ber Biffenschaft nennt, burch völlig unbefannte Bildniffe. Endlich nach brei ichredlich verbrachten Monaten langten sie an der Chatanga an; kurz vor Erreichung der Depots waren noch 12 Mann ber übergroßen Drangsal erlegen! Die Expedition Bulbatow's, noch furchtbarer in ben Ginzelheiten ihres Schickjals und Ausgangs, hat in Bezug auf Disciplin nichts mit bem vorgenannten Falle gemein. Die Geschichte arktischer Abenteuer nennt auch einen Fall, wo vier ruffifche Matrofen von ihrem Schiffe getrennt, gezwungen waren, feche Jahre ohne alle Bilfsmittel auf Spigbergen jugibringen. Robinfon Crufoe ahnlich, erhielten fie fich am Leben. Aus einem Stud Gifen, bas fie fanden, machten fie Langen und Pfeile. Mit ber Lange erlegten sie einen Bären; dessen Sehnen dazu dienten, eine Treibholzwurzel zu einem Bogen umzuwandeln, Renthiere, Fuchse und Baren zu schießen. Nur ein Mann starb, bie übrigen murben zufällig von einem Schiffe aufgefunden und gerettet.

fann mit Stolz auf Capitan Hegemann bliden, welcher die Disciplin unter seinen Leuten in Fällen zu erhalten nußte, wo Noth und Verzweiflung alle Bande der Ordnung zu zerreißen drohen.\*

## Berbftschlittenreisen.

Reile nach dem Migely-Sjord. — Cap Berlin, Cap hamburg — Barenjagd. — Blatteis. — Eneissomation — Rentfiere. — Westend-Spife. — Im Offen undurchdringliches Packeis. — Radkefte zum Schiffe. — Einberchen in eine Spafte. — Rohlentager auf der Rufin-Insel. — Ankunft am Schiffe. — Reise nach dem Tycoler Sjord. — Copeland von einem Baren übersallen — Dichtes Eis und Irrgänge. — C. Borlase Warren. — Clavering-Insel — Cytoler Sjord — Beltsager im herbst — Westleite der Clavering-Insel. — Iordanftill — Nentstieriagd. — Der hintergrund des Cyroler Sjord und seine Gletscher. — Die Rückreise. — Ausgebrochene Eisbahn — Rächtlicher Marsch. — Dersolgung durch Walrosse, — Ankunst im Winterhasen.

s war nun die Aufgabe der Besatzung der "Germania", durch Schlittenreisen dassjenige zu ersetzen, was wir durch den Aussall der Schiffahrtserfolge verloren hatten. Dies war nicht leicht, denn eigentliches Schlittenreisenmaterial besatzen wir nicht an Bord; es wurde auch in der Zufunft nur nothdürftig beschafft,

und Niemand von uns mar mit biefer Art bes Reifens vertraut. Die

\* 1676 erlitt der Nordostfahrer Bood an Rowaja Semlja's Ruste mit 70 Mann Schiffbruch. Ein Boot hatte man zu retten vermocht; es faßte indeß nur 30 Mann. Die Mannschaft beschloß das Boot zu zertrümmern; turzsichtig wollten sie sich des einzigen Acttungsmittels beranden, um zu verhindern, daß das Loos den Gewinnenden die Rettung ermögliche. Nur dadurch vermochte Bood seine Leute von der Ausführung ihres Borhabens abzuhalten, indem er sie 10 Tage lang trunken erhielt, bis das in der Nähe freuzende Begleitschiff zur Befreiung Aller anlangte. Der mit der Geschichte der Polarfahrten Bertraute erinnert sich serner unwillfürlich an Hudson, der 1611 im Begriffe, von einer erfolggekrönten Expedition heimzukehren, von der meuterischen Manuschaft mit seinem Sohne, und 7 Kranken auf einer Eisscholle ausgesetzt wurde!

erste dieser Expeditionen fand vom 14. bis 21. September statt unsere Ausrüstung dazu bestand in einem Schlitten, in Decken, Proviant für 8 Tage, Theodolit, Barometer und Thermometer. Der Schlitten, mit 6 Centner belastet, wurde von sechs Mann: Capitän Koldewey, Tramnit, Krauschner, Klenzer, Ellinger und mir gezogen. Anfangs ging es mit Leichstigkeit über das beinahe schneefreie, von glattüberfrorenen Wassertümpeln bedeckte Gis; doch schon eine kleine Strecke hinter dem Südwestcap der Sasbine-Insel wurde die Bahn durch alte, im Sommer halb aufgethaute und wieder gefrorene Schneewehen so rauh, daß es erheblicher Anstrengungen bedurfte, dem westlichen Hauptlande, unserem Ziele, näher zu kommen.

Ungeübt in solchen Reisen und den hundert kleinen Handgriffen, um rasch mit Zeltausschlagen und Kochen fertig zu werden, brauchten wir lange Zeit, um das Lager zu beziehen. Obgleich die Bären zahlreich umherstrichen, stellten wir während der Nacht dennoch keine Wache aus, sondern begnügten uns mit der Vorsicht, ein geladenes Gewehr nebst einem geladenen Revolver ins Zelt zu nehmen und dieses zu schließen. Der Bär konnte uns dann allersdings noch immer an den Füßen oder am Kopfe beißen. Die Zeit der Ruhe auf solchen Reisen ist jedoch äußerst kurz, das Ablösen der Wachen würde sie in der störendsten Weise beeinträchtigen. Man ist daher genöthigt, der bedächtigen Natur des Bären Rechnung zu tragen, der überdies zuerst das Zelt einzureißen hätte, ehe er an dessen Bewohner käme.

Am nächsten (Morgen 15.) gingen wir in nordwestlicher Richtung über die Claveringstraße dem Festlande zu. Die Temperatur war — 4.3° R., das Wetter schön, mit Leichtigkeit schafften wir den Schlitten über den harten Schnee. Die Claveringstraße wird links und rechts von horizontal abgesschnittenen Plateaux doleritischer Gesteine eingeschlossen, deren obern Saum ausgebildete Säulenreihen einfassen. Nur am Ausgang der "Falschen-Bai" tritt eine kleine Granitpartie zu Tage, auf welcher Sandstein lagert. Kap Berslin erreichten wir nach einem sechsstündigen Marsche. Nach kurzer Mittagssrasst zogen wir durch eine Wüste zunehmend tiesen Schnees dem Festland entsgegen. Dieses umfing eine sich weit nach Süd erstreckende Bai und einen Fjord, westlich von unserer Marschrichtung. Die Erforschung dieses Fjords war

unsere nächste Ausgang (Cap Hamburg) in wenigen Stunden erreichen zu könenen, da wir die Entfernung wie gewöhnlich unterschätzen. Doch je weiter wir marschirten, um so mehr schien sich das Land zu entfernen, und bei dem angestrengten Marsch durch weichen Schnee machte sich ein erklärlicher Unsmuth über diese fortwährende Täuschung geltend. Es war bereits dunkel, als wir das Land erreichten.

Am 16. September tam ein weißer Fuchs zu unferem Frühftfic, um an demfelben theilzunehmen. Er bußte seine Berwegenheit mit bem Leben. Auch ein Bar ließ fich bliden, trollte nach unferm verlaffenen Lagerplat, brudte einen zurückgelaffenen Topfbedel zu einem Knäuel zusammen und kam dreist auf uns zu. Tramnit erlegte ihn. Inzwischen hatten wir zu unserer leberraschung mahrgenommen, daß ber Fligely-Fjorb von einer ununterbrochenen Glatteisfläche bebedt fei. Schmerzlich bedauerten wir baber, feine Schlittschuhe mitgenommen zu haben. Deffenungeachtet tamen wir fehr ichnell vorwarts. Mit Bergftoden ichoben wir uns auf bem Eise gleitend fort; ber Schlitten folgte leicht, fast schon unter dem Einfluß bes Binbes. Das Eis des Fjords, offenbar erft im September gebilbet, war anfänglich 3 bis 4 Zoll ftark, nahm aber dann bis zu 🎶 Zoll ab, so daß unsere Schritte ein ununterbrochenes Knacken begleitete. Lange Sprünge bilbeten sich; wir hielten uns baher dem Lande nahe, um im Falle des Einbrechens Grund zu finden. Dit bem Gifenstachel bes Bergstockes ließ sich die Eisdecke mit einem Stoß burchbohren; gierig tranken wir von dem emporsprudelnden Brachwaffer. Unmittelbar unter der Oberfläche bes Gifes war es wenig salzig und trinkbar.

Prächtige Bergreihen aus Eneis umgaben den Fjord, sauste, mit einiger Grasvegetation geschmückte Hänge zogen an ihrem Fuße hin. Ueberall kamen Renthiere verwundert an den Strand; doch widerstanden wir der Jagblust, um keine Zeit zu verlieren. Einen Eisbären, der sich uns näherte, vertrieben wir durch Schreien; bald darauf brach Klentzer durch das Eis, er wurde jedoch herausgezogen, darauf ein breiter Spalt mühsam überschritten. Das Eis ward jest so dünn, daß es gesahrdrohend zu brechen begann;

\*

trothem langten wir wohlbehalten auf der Westseite des scharf nach Nord umbiegenden Fjords an. Schon jetzt schien es, als stünde der betretene Sund mit Ardencaple-Inlet in Berbindung. Am folgenden Tag verfolgten wir den Fjord nach Nord, um eine daselbst sichtbare dominirende Spitze zu erklimmen, von deren Rundsicht wir die Lösung dieser Frage erwarteten. Der Schlitten wurde unter der Bewachung von Tramnitz, Krauschner und Klentzer zurückgelassen, während Capitän Koldewey, Ellinger und ich zwei Stunden lang über die glatte Eisssäche in nördlicher Richtung eilten, und dann über die von der Fluth aufgebrochenen Eistafeln springend, das Land am Fuß der zu besteigenden Westend Spitze betraten.

Ueberall trasen wir tief eingeschnittene Gletscherbäche; sie waren von Schneewehen überbrückt, unter benen das Murmeln des Wassers zu hören war. Unser Weg führte über einen jäh abfallenden Vorberg. Oberhalb eines reizenden, mit einem See geschmückten Thales ging es über große Fels-blöcke, dann über ein Firnseld zur Spitze, die wir nach 6½ Stunden erreichten. Das Gebirge war mehrentheils schneefrei, große Gletscher sehlten gänzlich. Nirgends ließ sich eine entschieden ausgesprochene Vegetations-grenze wahrnehmen.

Die Aussicht vom Gipfel erstreckte sich über Hochsteters Borland und Shannon bis zu den Pendulum-Inseln und überzeugte uns von der uns durchdringlichen Dichtigkeit des Packeises längs der Außenküste, sowie davon, daß der Fligely-Fjord wirklich in die Ardencaple-Bai münde. Nach West begrenzten Kuppen von 4—5000 Fuß Höhe den Horizont. Mehrere Ablesungen des Quecksilberbarometers ergaben die Höhe unseres Berges ausseln der Arbeiten beendet. Ueber Firn- und Karrenfelder kehrten wir zurück; vergedens bemühten wir uns, ein in denselben zurückgelassenes Gewehr zu sinden; ebenso vergeblich war es, den jest erstarrten Gletscherbächen einen Trunk für unseren brennenden Durst abzugewinnen. Auf dem glatten Sie längs des Strandes war der Weg trot der Dunkelheit nicht zu sehlen. Es war eine herrliche Nacht, völlige Windstille bei wolkenleerem Himmel. Ein intensives Nordlicht im Süden verbreitete eine überraschende Helle siber die

Berge zu erkennen. Mitternachts kamen wir zum Zelte. Die Leute lagent bereits in ihre Decken gehüllt; das aus Treibholz und Renthierkett\* angespündete Feuer war dem Erlöschen nahe. Es wurde wieder zur hellen Flamme angesacht, und bald saßen wir vor einem Topfe mit kräftiger Renthiersleische suppe.

Am 18. September (-5° R.) hing ein graues Nebelbach über bem Fligely-Fjord. Tramnit und Ellinger fanden bas zuruckgelassene Gewehr, die Anderen fammelten Treibholz am Strande. Um vier Uhr Nachmittags traten wir ben Rudweg jum Schiffe an; leiber hinderte Proviantmangel die Erforschung von Arbencaple-Inlet, welche wir diefer Reife fo leicht hattenhinzufügen können. Dieschon früher erwähnte breite Spalte ber Fjorbbahn brachte uns diesmal in eine unangenehme Lage; Klenzer brach mit bein Schlitten burch Es gelang ihm zwar, sich persönlich auf etwas stärkeres Gis emporzuarbeiten; bagegen fant ber Schlitten tiefer und tiefer. Es war unmöglich, ihn auf dem dünnen Eife emporzuziehen, ohne ihn vorher zu entlasten. Somit burchschnitten wir die Paciftrice und schafften die Gerathe und ben Schlitten einzeln wieder aufs Gis. Unfall gingen die beiden Barometer ju Grunde; aus dem Raften bes Theoboliten sprudelte das Baffer hervor, als habe ihn Mofes' Stab berührt. Wir waren genöthigt, sofort eine Lagerstelle am Strande zu beziehen, um an einem mit Andromeba \*\* genährten Feuer unfere Decken u. f. w. zu trocknen. Daß dies bei - 6.4° R. nicht gelang, ift begreiflich. Richt ohne Schwierigkeit murbe bas burchnäßte, gefrorene Belt aufgeftellt; feine Falten schienen zu Gifenblech erftarrt. Nachts litten wir durch die Ralte, zumal das Wetter unfreundlich und feucht war. Morgens (19. September — 8° R.) näherte fich uns eine Moschusochsenheerde auf etwa 60 Schritte, einige Renthiere tamen in unfere unmittelbare Rabe, - wir ließen fie unbeläftigt.

<sup>\*</sup> Tramnit hatte ingwischen ein Renthier geschoffen.

<sup>\*\*</sup> Diefes Feuerungsmaterial mußte unter frifch gefallenem Schnee hervorgesucht werden, wobei Einige fich die Finger erfroren.

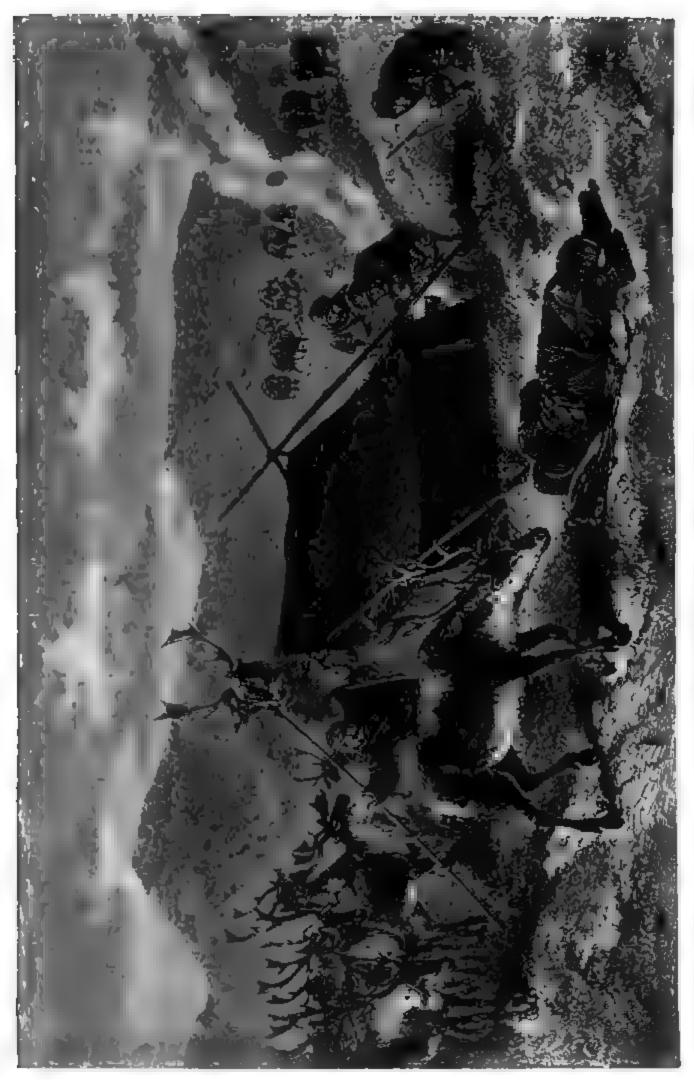

Uniflere naffern fich ans obne Schen.

And the state of t

Während des Rüchwegs fand ich am Südhange der Ruhu=Jusel ein Rohlenflöt; es war 3/4 bis 18 Boll mächtig — wahrscheinlich Liaskohle und wechsellagerte mit einem petrefactenreichen Sandstein. Die Entdeckung eines Rohlenlagers an dieser Stelle ist für die spätere Erforschung Grönlands von Wichtigkeit. Denn von all' den Lebensbedürfnissen, die man mit sich schleppen muß, ist das Brennmaterial dasjenige, welches der Dauer einer Reise ins Binnenland und dem Aufenthalt daselbst zuerst Grenzen sett. Der Proviant= vorrath läßt sich ergänzen, sobald man über eine genügende Anzahl Patronen disponirt. Die Bekleidung unterliegt keinem fühlbaren Berbrauch; im Uebris gen sind die Bedürfnisse Wüstenreisender erschöpft, sobald sie über Feuerstahl, Kessel und Art verfügen. Das Brennmaterial dagegen ist nicht allein unentbehrlich, sondern läßt sich auch nur höchst unvollkommen ergänzen. Bictet jedoch ein Kohlenlager unerschöpflichen Vorrath und baut man sich eine Steinhütte zum Schutz gegen Sturm und Rälte, so ist ein beliebig langer Aufenthalt im Innern des Landes möglich und damit Aussicht gegeben, dasselbe auf einen sehr beträchtlichen Umkreis und mit einer Gründlichkeit zu durchforschen, auf die man bei Reisen, wie die von uns ausgeführte, noth= gedrungen verzichten muß.

Am 21. September zogen wir bei — 6..° R. und heftigem, die Sonne verschleierndem Schneetreiben über die acht Stunden lange Schnees wüste nach, dem Cap Berlin. Nach kurzer Mittagsraft daselbst und nach weiteren drei Marschstunden kamen wir nahe dem Eingang der "Flachen-Bai" an, wo wir übernachteten. Am folgenden Tage (22. September) ging es zu Fuß über das junge Sis unseres Winterhafens bis an Bord des Schiffes. Die Ausdehnung dieser Reise betrug 107 Meilen.

Mancherlei Ursachen hielten uns in dem folgenden Monat am Schiffe fest; erst kurz vor dem Scheiden des Tageslichtes fand eine zweite Schlittenreise statt, deren Zweck die Erforschung des Südens war.

Ein unbewohntes Land hatten wir betreten, aber wir konnten nicht sagen, das Berlangen, es zu erforschen, sei deßhalb abgeschwächt worden. Die arktischen Pionniere Englands und Amerikas blieben auf ihren Entdeckungsreisen fast immer in Berbindung mit menschlicher Bevölkerung, wenn auch nur mit solcher, beren Culturstuse zu ben niedrigsten zählt. Der flüchtige Hundeschlitten der Estimo's\* erweckt in den Berichten jener Entsbeder nicht minder das Interesse wie die Aunst ihrer Zauberer die Geschickslichkeit ihrer Jäger, oder die nicht zu befriedigende Annexionslust dieser trot ihres Tobens und Schreiens harmlosen Geschöpfe, welche die langen Polarnächte, dicht gedrängt in rauchigen Hütten, halb im Nichtsthun, halb im Schlaf verträumen, — Hütten, in deren bedenklicher Atmosphäre sich Scenen adamitischer Naivetät abspielen. Und selbst war jedwede Bestiedigung geselligen Bedürfnisses vorenthalten; denn die Essimo's hatten sich von der Ostfüste Grönlands entweder tief nach Süden zurückgezogen, oder sind baselbst ausgestorben. Die Abwesenheit jeder Art menschlicher Thätigseit erweckt jedoch unsere Ausmerksamkeit auf die Natur desto mehr.

Der Winter stand vor der Thür, es war natürlich, daß wir noch por seinem Eintritt durch eine Schlittenreise den engen Kreis des Bekannten erweitern wollten. In ruhiger Alarheit spannte sich der azurne Himmel über das erstarrte Land; der Frost überbrückte die unbewegte, tiefblaue Wassersläche der Fjorde mit glänzenden Eisbahnen\*; in jeder Hinsicht erwies sich der Herbst als eine unsern Vorhaben sehr günstige Jahreszeit. Die Temperatur dewegte sich zwischen —4., An. und — 19., An.; das Wetter war äußerst klar und beständig. Die mäßige Kälte der Herbstes dietet gegenüber der weit strengeren des Frühjahrs den Vortheil, mit einer verhältnißmäßig leichten Bekleidung auszureichen. Reichliche wollene Wässche vermag noch die beschwerlichen Pelze zu ersehen; zur Noth lassen sich noch lederne Stiefel anstatt solcher aus Segeltuch verwenden. Selbst Schneebrillen sind im Herbste nur nach frischem Schneefall oder bei bedecktem Himmel nothwendig; denn das schneefreie Land bietet dem Auge noch genug Ruhepunkte.

Aus biefen Gründen verließen Copeland, Bagner, Herzberg, Iverfen und ich mit einem kleinen Schlitten am 27. October bas Schiff, um bie

<sup>\*</sup> Diefes langfam aussterbende Boll wurde lange Beit irrthumlich jur mongolisichen Race gegablt.

<sup>\*\*</sup> Bei einer fünftigen Expedition in Oftgronland möchte ich es anempfehlen, ber Ausnügung bes herbftes gu Schlittenreifen die größte Aufmertfamteit zu wibmen.

inneren Verzweigungen der Gaël-Hamkes-Bai zu untersuchen. Unsere mansgelhafte Ausrüstung reichte für neun Tage.

Am 27. October, dem Tage unseres Aufbruches vom Schiffe, hatten wir nur noch vier Stunden Sonnenlicht. Schon in wenigen Tagen sollte dasselbe für drei lange Monate verschwinden; Gile war daher dringend geboten. Unser Weg führte nach Süd. Fast bis zu dem düstern Fels Cap Wynn zogen wir auf Schlittschuhen dahin; dann nöthigte uns die zunehmende Unebenheit des Gises und ein scharfer, den Schlitten seitwärts abdrängender Südwind, diese abzuschnallen. Der Wind nahm an Stärke zu, und da uns unsere wärmeren Bekleidungsstücke ihrer Verpackung wegen momentan unzugänglich waren, jo litten wir trot der mäßigen Kälte von — 14° R. derart, daß Einige Gefahr liefen zu erfrieren. Eine Gruppe von Doleritsäulen am Strande, hinter welcher wir uns südlich ber "Flachen Bai" vor dem eisigen Winde bargen, gewährte zu rechter Zeit willkommene Zuflucht. Wir krochen in die Felsklüfte, um Schutz zu suchen, und schlugen das Belt auf, keine leichte Arbeit, besonders bei der Schwierigkeit, die angefrornen Steine zu erlangen, deren wir zu seiner Befestigung bedurften. Schon um 4 Uhr Nachmittags legten wir uns zur Ruhe, um die Reise desto früher wieder antreten und durch einen forcirten Marsch das Versäumte ein= bringen zu können. Erst gegen Morgen legte sich der Wind, dessen durchkältender Einfluß selbst im Zekte recht unangenehm fühlbar war. Am 28. October, um 3 Uhr Morgens, begünstigt durch Mondlicht und Windstille, zogen wir weiter (- 12° R.).

Gemirre von kleinen Eisbergen und Hummocks, die uns zu erheblichen Umwesgen nöthigten; zulett blieb uns nur noch eine Richtung offen, aber sie führte weitab von unserem Ziele nach Osten. Die Helligkeit hatte inzwischen berart zugenommen, daß die Besteigung eines Eisberges genügende Orientirung versprach. Wir hielten einen Augenblick, zerstreuten uns, und ich erstieg eine Anhöhe. Da hörten wir Copeland in geringer Entsernung im Tone der Bestürzung rusen: "Ein Bär! ein Bär!" Eiligst kamen wir herbei und fanden unsern Gefährten hinter einer Gruppe hoher Eisklippen in jenem

Bustande der Aufregung, welche ein eben stattgehabtes Handgemenge mit einem Eisbaren erklärlich macht. Topeland erzählte, er sei aus einer Entsternung von ungesähr 50 Schritten übersallen worden. Der Bar war aus einem Dickicht ragenden Eises hervorgebrochen, hatte sich auf dem Glatteise bis auf 5 Schritte Entsernung schleisend genähert, dann ausgerichtet, amspringend mit beiden Bordertaben nach Copeland geschlagen und ihn ungeworsen. Copeland hatte nicht Zeit gehabt, sein Gewehr zu laden, doch als ihm das Thier die Kleidung aufriß, died er es mit dem Lause auf die bei allen Bären empfindliche Schnauze. Dies, — vielleicht auch unsere lärmende Aunäherung, — hatte die unerwartete Folge, daß der Unhold die Flucht ergriss. Wir sahen ihn einige Hundert Schritte weit in senem den Bären eigenthümsichen schwankenden Galopp, sich häusig umsehend, von bannen ziehen. Diese Ersahrung diente uns als Lehre, die Gewehre künstig selbst auf dem Schlitten schwankerit zu halten und unsere Wachsamkeit, besonders bei beschränktem Horizont, zu verschärfen.

Trop aller Berfuche, eine fübliche Route festzuhalten, brangte uns bie zunehmende Dichtigkeit bes Eisgewirres immer mehr nach Oft; als wir auf der Breite bes zu umfahrenben Cap Borlafe Warren am Ausgang der Gaël-Hamtes-Bai hielten, waren wir von der Rufte faft vier Meilen abgekommen und befanden uns inmitten eines Labyrinthes hoher, zacliger Eistlippen, beffen Grenzen felbft von einem erhöhten Standpunkt aus nicht zu entbeden waren. Rings um uns ftarrten bie fryftallenen Barrièren empor; wir waren somit in eine Sadgaffe gerathen. Offenbar hatte bas Badeis im vergangenen Sommer machtig in die Bai hereingesett und sich baselbst zu Bergen aufgethurmt. Gine Seemeile öftlich von uns glanzte eine helle Flache, bem Anschein nach verlodend glatte Bahn. Sie zu erreichen, hatten wir unfer Gepad über bie chaotischen Eismassen studweise transportiren muffen; überdies waren wir noch teineswegs sicher, auf diesem neuen Umweg unser Biel zu gewinnen. Schon schickten wir uns zu dieser mubseligen Arbeit an, als wir plötlich das grunzende Busten von Walrossen vernahmen und ihre fphingahnlichen Leiber aus ber vermeintlichen Eisfläche, - bem Bafferfpiegel, auftauchen faben.



Copeland wird von einem Baren überfallen.

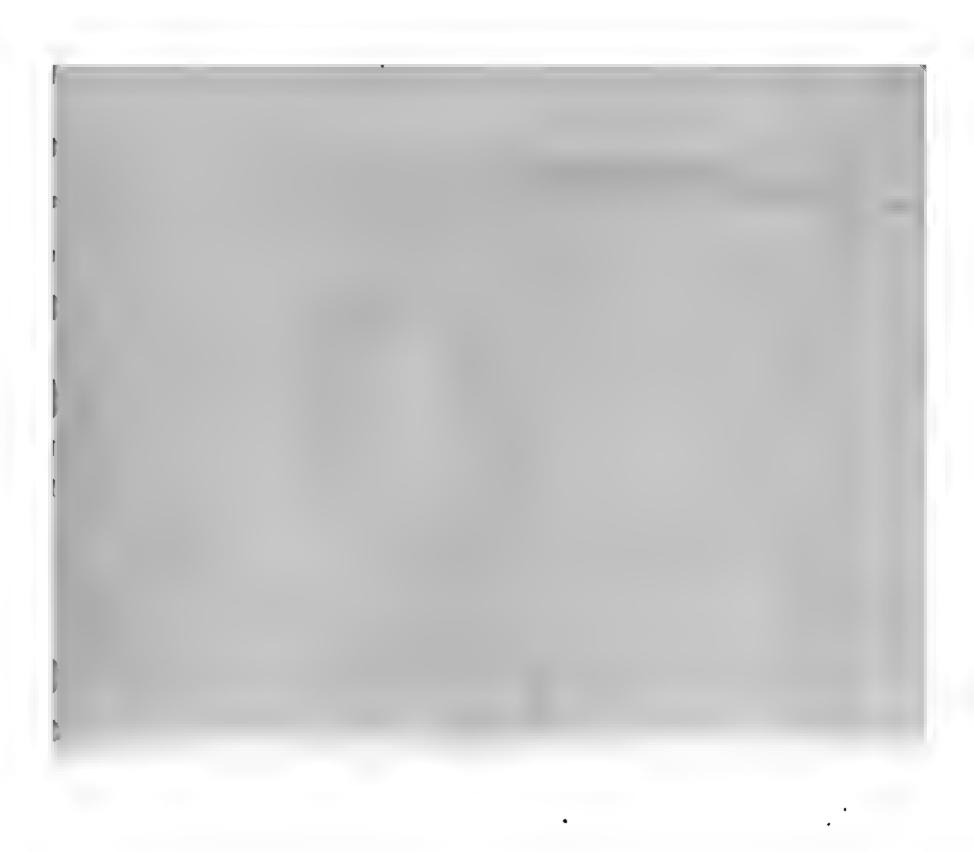

Hierauf gingen wir zwei Stunden lang zurück, um einen Ausweg dicht an der Küste zu suchen. Dies geschah mit glücklichem Erfolge. Längs des Strandes, auf dem durch die Fluth aufgeworfenen Eise zogen wir weiter. Bei der scharf vortretenden Felsgruppe Cap Borlase Warren angelangt, stießen wir auf eine große Zahl gestrandeter Eisberge; es war mühevoll, zwischen ihnen hindurch Weg zu bahnen. Entlang der scharf nach West abbiegenden, mit Ueberresten einstiger Estimowohnungen bedeckten Küste, verfolgten wir die nunmehr freie, aber mehr und mehr mit Schnee bedeckte Fläche und übernachteten; nach 20 Meilen zurückgelegten Weges auf einem flachen Bergsuse nörblich von Cap Mary.

Am 29. October war prächtiges Wetter (—8° R.); nichts unterbrach ben Marsch, als gelegentlich eine topographische Aufnahme. Vor uns lag die schroffe Gebirgsfront der Clavering-Insel mit 4—5000 Fuß hohen, sirnbedeckten Bergmassen. Schon aus der Ferne war ihr geologischer Charakter unverkennbar, — Granit- und Gneismassen, welche dunkle nach Nord streischende Basaltgänge durchbrachen. Der oberhalb der Clavering-Insel zu erforsichende Fjord erstreckte sich zunächst in nördlicher Richtung und bog dann, klausenartig von prächtigen Bergdomen eingeengt, nach Westen um.

Der lebhafte Wunsch, unser Reiseziel möglichst weit auszubehnen, konnte nur erfüllt werden, wenn wir die karg zugemessene Zeit bis auf das äußerste ausnützten, aber den eben so karg zugemessenen Proviantvorrath durch knappe Rationirung schonten; deßhalb verzichteten wir auch auf die Bereitung eines Mittagmahles. Auch unser Spiritusvorrath war viel zu gering, als daß wir uns hätten erlauben dürsen, Eis bloß zur Gewinnung von Trinkwasser damit zu schmelzen, daher der Durst in quälender Weise zunahm.

Die Schneelage auf dem schon mehrere Fuß dicken Eise fanden wir ab und zu von glatten Flächen unterbrochen, über welche wir mit Schlittschuhen hinwegkamen. Stellenweise, späterhin fortwährend, trasen wir auf eine beim Gefrieren des Meerwassers ausgeschiedene Salzschicht, als concentrirte Lösung auf dem Sise, welche unser Fortkommen sehr erschwerte.

Weilen (-14., R.) am Juß eines großen Schuttlegels unterhalb klippiger Wande der Clavering-Insel unser Lager aufschlugen. Ein prächtiges Nordlicht mit violettem, grünem und gelbem Farbenspiel war über ums; mit ungewöhnlicher Lichtintensität ging es von West nach Ost durch unsern Benith. In der Nacht erhob sich ein heftiger Nordwind, der uns wenig Schlaf gönnte. Lassen sicht mit denen im Frühlinge während der größten Kälte und zur Zeit der Schneeorfane vergleichen, so sind sie doch keineswegs so unbedeutend, daß ihre Schilderung nicht von Interesse sein könnte. Ich führe sie dem Bortlaut meines Tagebuches mit dem Bemerken an, daß sie die Eindrücke einer ersten Reise bei sehr unzureichender Ausrüstung waren. Bei vermehrter Ersahrung und durch wiederholte arktische Reisen gewöhnt man sich daran ohne ernstliche Belästigung.

"Nach beendigtem Tagemarsch, in der Regel bei Eintritt der Finsterniß, wählt man eine geeignet scheinende Stelle dos Strandes, oder irgend eine Eisfläche zur Lagerstätte. Kleinere Schneelagen werden mit dem Fuße weggestreift, scharffantige festgefrorne Blöcke mühsam beseitigt, größere manchemal mehr als hundert Schritte weit hergeschleppt, um die Zeltstricke daran zu besestigen u. s. f., eine Arbeit, die bei einer Temperatur von —12 dis —20° unter Null, besonders wenn Wind hinzusommt, immerhin einige lleberswindung erfordert. Gelegentlich hat man dem Wind eine leichte Gummisdede, die den Boden des Zeltes bildet, und die er bereits entführt hatte, wieder abzusagen. Das eine Gewehr liegt schußbereit auf dem Boden, während einer aus der Reisegesellschaft mit dem andern zum nächsten, zuweilen ziemlich entlegenen Eisberg geht, um das zur Bereitung von Nachtmahl und Frühstüd erforderliche salzsreie Eis zu holen. Die Wasse ist absolut nothwendig; denn der Bär stattet seine Besuche immer dann ab, wenn man am wenigsten darauf gesaßt ist. Die Nacht hat ihre Fittiche

<sup>\*</sup> Unfere Aftronomen überzeugten fich ipater, bag bie an den Randern ber Strahkn und im dunfeln Segment öfter bemertte violette Farbung nur eine subjective Erscheinung fei. Das Spettroftop zeigte feine Linien außer einer gelbgrunen.

über die trostlose Einöde ausgebreitet; die Berge rings um den Fjord erscheinen als schwarze, gespensterhafte Massen."

"Der Schlitten ist seiner Last entledigt, eine viel schwierigere Sache, als es scheint; benn obgleich nur Unentbehrliches mitgenommen wurde, jo hat man doch der Sorgen genug, die Instrumente und das sonstige Gepäck zu sichern, die geologische und die karge botanische Ausbeute zu ordnen; endlich, und dies hat auch am Morgen zu geschehen, Barometer und Thermometer abzulesen. Das Zelt, diesmal 4 Fuß hoch, 8 Fuß lang und 5 Fuß breit, ist aufgestellt, die Decken sind hereingeschafft, das Ge= wehr liegt nächst dem Eingange; nach einer bestimmten Ordnung wird nun das Zelt mit den Instrumenten, dem Kochapparat und dem Schuhgeräthe bezogen, zulett der Schlitten schützend an dasselbe angelehnt. In Europa zieht man sich zum Schlafengehen auß; in den Polarregionen dagegen zieht man sich dazu an. Jedermann befreit den langen Bart von dichten Eisklumpen und sucht seine Reservestrümpfe, oder die aus Bärenfell genähten Schuhe. Die Stiefel werden in den Schlafsack gesteckt, ihnen folgt der Leib. Der Raum ist so beengt und die Bevölkerung so dicht, daß, wenn man seine Stiefel ausziehen will, dies nur bewerkstelligt werden kann, indem man auf dem Bauche des Nachbars sitzt, daß jedes ein gewisses Normalmaß überschreitende Körperglied, oder dessen geringste, nicht völlig gerechtfertigte Bewegung schreiende Entrüstung Aller hervorruft, oder daß man, will man seine Pelzhandschuhe suchen, — auf dem Schienbein eines Andern kniet. Nahe dabei, wo das Knie ruht, hört man schreien und fährt arglos zurück, dabei stößt man an die Lampe, — eine beckellose Blechschüssel, welche mit Barenfett gefüllt, an einem Draht vom Zeltgiebel herabhängt, — eine Thranfluth ergießt sich; doch wer achtet solcher Dinge! Bedrohlich aber ist es, wenn das Zelt in Brand geräth, ein Fall, der zweimal auf unserer Reise eintrat. Im Nu loberten mehrere Quadratfuß Decken, auf welchen brennender Spiritus verschüttet worden war, in Flammen. Wir verbrannten Pelzhauben und Handschuhe, indem wir das Fener zu ersticken suchten. Sobann zogen wir Strumpfe über unsere Banbe.

"Die eise ober schneegefüllte Kochmaschine ist in Thätigkeit, rasch erhöht sie die Temperatur; mächtige Dampfwolken erfüllen das Zelt, so daß man die eigene Hand dicht vor den Augen nicht mehr sieht, eine brennende Kerze gleicht dem hosumringten Wond, ein leichter Sprühregen sätlt
von der gänzlich durchnäßten Zeltwand herab, welche nach beendigter
Dampsentwicklung sosort vereist. Die Feuchtigkeit der Kleider und Decken
nimmt auf diese Weise täglich zu; die Körperwärme ist dazu bestimmt,
diese Frostsumme während der Nacht etwas auszugleichen. Die Befriedigung des Durstes, dieses großen Ungemachs arktischer Schlittenreisen,
durch geschmolzenes Sis und die Zubereitung des Nachtmahls (Cacao oder Kassee mit ein wenig Brob und Speck) hat die Spiritusssamme wohl drei Liertelstunden in Anspruch genommen; hierbei verbreitet sich ein die Augen in hohem Maß angreisender Dunst, — durch seine tägliche Widertehr eine immer neue Qual."

"Nachbem bas Abenbbrod eingenommen ift, - Reiner gabe es bin um alle Schätze ber Welt, tritt eine turze Siefta ein, die einzige behagliche Zeit bes Tages. Man raucht, die Matrofen aus fleinen Pfeifen jenes furchtbare, "Kamelhagre" genannte, Kraut. Die Tagesereignisse und die nenen Entbedungen, sowie mögliche Eventualitäten werben min gemeinsam erörtert, das Tagebuch wird geschloffen und ben am Durchfall Erkrankten Opium gereicht. Darauf werden regelmäßig zwei bis drei Löffel Rum oder Cognac gespendet, - zur unvergleichlichen Bonne ber Betheilten. Auf allen Schlittenreisen konnte man bie Beobachtung machen, bag ber Genuß einer jo geringen Quantität geistiger Getrante, zufolge ber sich steigernden Abnahme ber Körperkraft und bes zunehmenden Hungers, fofort fturmische Fröhlichfeit erzeugt, auf welche eine Art Betäubung folgt. Ginige Minuten flammt die Unterhaltung in ausgelaffener Heiterkeit auf, bann wird die Pfeife ansgeklopft, bie Richtung, in welcher bies geschieht, wird burch keine Rudficht Darauf wird jeder unter feemannischem Singfang in feinen eingeschränkt. Blat im Schlaffact hineingebrangt und an feinen Nachbar möglichst bicht Mehrtoniges Schnarchen folgt bei ben Glücklichen, peinliches angeichoben. Bachen bei ben minber Begimftigten. Bom Moment ber Ankunft bis gu Diefem Augenblick vergehen zwei bis brei Stunden. Die Temperatur in bem leichten Belt fällt wieber fehr bebeutend unter Rull. Umbullt von einer

thauenden Decke, auf einem Thierfell liegend, durch welches die intensive Bodenkälte dringt, in der Seitenlage von den Nachbarn platt gepreßt, regungsunfähig, halb auf dem einschlasenden Arme, mit den Füßen ebenso hoch, als mit dem auf einem Stein ruhenden Kopfe, — so pflegt man der Ruhe."

"Der Schlaf, zu welchem nur fünf bis sechs Stunden Zeit bleiben, soll den empfindlichen Nahrungsmangel vergessen machen. — Doch man fühlt, daß der Schenkelknochen unmittelbar auf einem spiten Stein ruht, den zu beseitigen die Erbauer des Zeltes übersehen haben. Geduld! es kann desshalb abgebrochen werden. Wan bemerkt, daß die Nase einem Condensator ähnlich wirkt, der Wind die Zeltwand gleich einem Segel einwärts bläht und auf den Kopf herabdrückt, der Hauch in langen Gisfäden an dem Zeltdach krustallisiert und zu Geweben anwächst, welche bei der geringsten Erschütterung sich ablösen und ins Gesicht fallen. Doch mehr als alles quält die schneegefüllte Gummissasche, natürlich nur denjenigen, der eben an der Tour ist, sie zur Gewinnung von Trinkwasser auf den Bauch zu binden. Diese Flasche erinnert lebhaft an jene Eisjungsrau, deren Umarmung ihren Geliedeten erstarren machte.

"Plöhlich fühlt der Nachbar ein Tasten und Krabbeln an seinem Kopf; es brummt draußen. Der Ruf: "Ein Bär!" erweckt die Schläser, — es war nur ein Fuchs. Der Sturm fällt das Zelt in mächtigen Böen heulend an, sein rauher Hauch dringt durch das Gewebe und durch den Schlassack wie durch ein Sieb fällt ununterbrochen seiner Schneestaub nieder. Die Fluth beginnt; hart neben dem Zelte drängen und schieden sich die gebrochenen Cistaseln; da gibt es ein Knacken und Aechzen, ein Seuszen und Quieken, wie Kinderstimmen, ohne Ende. Die Lampe hat sich endlich losgerüttelt, — fällt herab und entleert sich. Nur vollkommener Gleichmuth hilft solche llebel ertragen."

"Endlich nach mehrstündigem Harren senkt sich der sehnlich herbeisgewünschte und so nothwendige Schlaf auf Jedermann herab. Wird man durch keine neue Bärenvision, auch nicht durch den Elbogen des Nachbars gesweckt, welcher sich auf den Nund des Andern legt ober dolchartig in dessen

Hüfte eindringt, besteht keiner darauf, eine höchst merkwürdige Geschichte zu erzählen, — stört nichts von alldem, so kann es doch die Pflicht gegen sich selbst sein, welche einen Beklagenswerthen nöthigt, das Freie zu suchen. Doch über die Körper der Schlasgenossen gibt es keine Liaducke; er ist also genöthigt, auf dieselben zu treten, fällt draußen über die ausgespannten Stricke, — das Zelt stürzt ein!"

"Es ist 3 Uhr, die Zeit des Ansbruchs. Anzlehen, Kochen, Packen im Finstern u. s. w. verursachen anfänglich viel Zeitwerlust; erst nach einer weiteren Stunde ermöglichen Nebung und Präcision den Abmarsch. Mangel an Achtsamleit rächt sich durch buttern Schaden. Der Bind hat den Deckel des Kochtopses entsährt, oder Einem den Handschuh geraubt. Wer seine Stiesel Nachts im Freien ließ, sindet sie voll Schnee, starr wie Eisenblech. Den Frost beseitigt kein Mittel; sie brechen beim ersten Berünch, sie anzusiehen. Das Eis oder der Schnee in der leidigen Gummistasche ist erst halb geschmolzen, und wenige Lössel Wasser sind alles, worüber, die Reisegesellschaft zur Löschung ihres Durstes zu versügen hat. Es ist eingesvannt "Marsch!" — behutsam geht es über die von der Fluth zerbrochenen Ränder des Küsteneises, sodanu im Tacte der Automaten 40—50.000 Schritte weit über die bahnlose Wüste, die eigentlich ein Weer sein soll — in schweigsamem Ziehen!"

Erst gegen 9 Uhr (30. October) waren wir im Stande, die Reise sortzusehen. Wir bogen westwärts in die klausenartige Windung des Sundes ein, welchem wir seiner großartigen Scenerie wegen den Namen des "Tyroler Fjords" beilegten. Die Breite desselben, die Anfangs 7 Meilen betrug, verengte sich plöglich auf 1½ Meilen; Klippen eingedrungener Eisfelder bereiteten dem Schlitten vorübergehende Hindernisse. Ein gewaltiger, dem "Eiger" der Schweiz ähnlicher Borsprung lag, mit schrossen Wänden in den Fjord absallend, vor uns als nächstes Ziel. Unmittelbar aus dem Meere ragten gegen 3000 Fuß hohe Felsmassen empor, gletschererfüllte Thalspalte zogen dazwischen herab. Ihre geologische Formation gehört dem grauen normalen, von Ganggraniten (mit röthlichem Feldspath) durchzogenen Gneis an. Derselbe wechsellagert häusig mit Hornblendegneis. Wir befanden uns

uunmehr an bem Nordrande der Clavering-Injel und blickten in ein Hochalpensthal mit großen Gletschern, umgeben von 4—5000 Fuß hohen Schneegebirgen und nadelartig zugeschärften Felspyramiden. Unwillfürlich erinnerten die



Ein Bleifcherifal der Clavering-Infel.

Formen an die "Aiguilles" ber Montblanc-Gruppe. Der Hauptgletscher dieses Thales, bessen unteres Ende bei 600 Fuß Meereshöhe haben mochte, zeigte die vollkommensten Seiten- und Mittelmoränen. Nur die Unmöglichsteit, die Reise anders als über die Eisfläche des Fjords fortzusetzen, bestimmte uns, dem lebhaften Bunsche, in dieses Gebirge einzudringen, zu entiagen. Die Fluthhöhe im Fjord betrug in dieser Gegend 2—3 Fuß.\* Unser Beg, einer wahren Felsengasse ähnlich, führte bald wieder über ein Schneefeld von mehreren Begftunden Ausdehnung, dann neuerdings über Glatteis, von sporadischen Schneeflächen unterbrochen, über welches wir mit Schlittschuhen dahineilten. Als dies unthunlich wurde, gingen wir, schon bei tieser Dunkelheit, entlang des im Nordwest der Insel sich verslachenden

\* Nach siebenmonatlichen Beobachtungen Capitan Koldewey's im Winterhasen betrug die Hohe der Fluthwelle baselbst bei Springfluthen im Wittel 4:21, bei Ripp-fluthen 1:86 englische Juß. Dasselbe war noch im Junern des Kaiser Franz Joseph-Fjords der Fall.

Strandes, und machten nach 20 Meilen zurückgelegten Beges Halt. Die Existenz des von Clavering vermutheten Sundes zu constatiren, war einer der Zwecke unserer Reise. Er war erfüllt; überdies hatten wir gefunden, daß der betretene Sund sich im Westen in zwei Arme spalte. Genauere Kenntniß seiner Topographie erwartend, sahen wir dem nächsten Morgen mit Spannung entgegen.

Die Westscite ber Clavering-Insel, Die man von hier aus fast gang überblickt, besteht aus einem von ben Soben berabgeschwemmten grobförnigen, granlichgelben granitischen Materiale, welches leicht zerbrockelt, von den Gletscherabfluffen tief durchfurcht wird und in einiger Entfernung den Eindruck eines verwitterten Sandsteins macht. Diese sebimentare Bilbung fällt unter 5 Grad Neigung nach Westen ein. Ihre Oberfläche mar mit einem Dichten Filze von wenige Boll hoben Birten, Beiben, Grafern und Andromeda bebeckt. Es war dies die an Begetation reichste Dertlichkeit, welche wir in Grönland bis dahin gesehen hatten. Mit Sicherheit ließ sich auf die Anwejenheit von Renthieren Schließen; sie waren uns um jo erwünschter, als unfer Proviant ungeachtet größter Sparfamfeit bebeutlich jur Reige ging. Rur die Gunft des Jagdglude tonnte bie Fortsetzung ber Reise ermöglichen. Ich sandte Herzberg und Iversen auf die Jagd, Wagner blieb als Zeltwache zurück; Copeland und ich gingen nach ber Mitte bes fich gabelnden und hier wieder 3-5 Meilen breiten Fjords, um seine Berzweigungen zu erforschen, Eisklippen in großer Bahl erfüllten dieselben; ihre lichte Farbe stach grell von dem Stahlgrün des die Fjordfläche bedeckenden Gifes ab. Gegen Norden und Westen starrten über 3000 Fuß hohe Wände imposant empor; gleich riesigen Pfeilern umstanden sie den nördlichen Abschluß des gletscherreichen Tyroler Fjorbs.

Ein durch den anhaftenden Reif gedämpstes Grün überzog die untern Berglehnen der Clavering-Insel, darüber hingen die Zungen langer Gletscher mit den erstarrten Wasserfällen ihrer Abslüsse herab, überragt von dem schneeigen, bis 6000 Fuß hohen Hauptkamm. Aus der Mitte des an Breite zunehmenden und in südwestlicher Richtung in neue Zweige sich aufe lösenden Fjords sahen wir eine wohl 4000 Fuß hohe begletscherte Felse

•

٠.

insel aufragen. Diese war von Clavering schon früher von einer anderen Seite her betreten und Jordanhill genannt worden. Der Anblick dieser hochnordischen Welt und das sehnsüchtige Verlangen, sowohl die Natur des grönländischen Hochgebirges durch Ersteigung hoher Spiken, als auch das Innere der Fjorde durch Versolgung ihres Laufes kennen zu lernen, machte es uns doppelt schmerzlich, daß weder unsere Ausrüstung, noch die rasch absnehmende Tageslänge die Fortsetzung unserer Reise gestatteten. Auf diesem Recognoscirungsgange führte uns eine dunkle, geschichtete Varietät des vorgenannten Conglomerats dis auf vier Meilen nahe von Jordanhill. Durch die Nehnlichkeit der Farbe getäuscht, hofften wir ein Rohlenlager aufzusinden. Nachdem wir unsern Irrthum erkannt hatten und zurücksehrten, sanden wir unsere Jäger damit beschäftigt, zwei junge, sast schneeweiße Renthiere zu zerlegen. Wir waren sehr hungrig und genossen sohn Schlitten.

Darauf brachen wir das Zelt ab, und durch die unerwartete Proviants bereicherung zuversichtlicher gemacht, beschloß ich noch einen Tag zu opfern, um den Hintergrund des Tyroler Fjords zu erforschen. Es war völlig dunkel, als wir dicht unter jähen Wänden in den nur 1½ Meilen breiten Fjord eindringend, unsere Lagerstätte auf der Verflachung eines Schuttkegels ausschlugen (—5° R.).

Am Strand der Clavering-Insel hatten wir eine ziemliche Menge Treibholz gefunden, wodurch es uns möglich wurde, ein großes Feuer anzuzünden, über welches wir den Kochkessel mit dem Kenthiersleisch an einem eisernen Ladstock hingen. Clavering hatte auf dem Südrand der Insel einst Eskimo's getroffen. Jetzt aber ließ sich schon aus dem Vorhandensein des Treibholzes auf ihre Abwesenheit schließen, weil sie dasselbe sonst sorgfältig eingesammelt hätten.

Am 1. November, als wir in der Dunkelheit nach dem Hintergrunde des Tyroler Fjords aufbrachen, begünstigte uns noch immer prachtvolles Wetter (— 10..° R.), wie dies im Laufe des Herbstes überhaupt fast ohne Unterbrechung der Fall war. Ja, es schien, als hätten wir eine ungünstige Veränderung desselben noch lange nicht zu besorgen. Der Himmel schimmerte

in voller Iternenpracht, mit hellem Glanze übergoß der Mond unsere einsame Bahn. Aus jedem Seitenthal der majestätnschen Felsgasse starrten Gletscher herab; das Ende des Fjords war nicht erkenndar, eine Zeit lang glaubten wir, derselbe stehe mit dem Fligely Fjord in Verbindung, wodurch uns die Möglichkeit eröffnet worden wäre, auf einem weit kürzeren, neue topographische Entdeckungen versprechenden Bege nach dem Schiss zurückzukehren. Nach drei Stunden (— 11.2° R.) hatten wir die Längenmitte des Fjords erreicht und hielten an dessen Westuser gegenüber einem prächtigen Halbkreis von Gletschern, in dessen Mitte ein gewaltiger Granitkoloß hervortrat. Das untere Ende dieser Gletscher mochte bei 300 Fuß Meereshöhe haben.

Eine mattweiße Barriere schien ben Fjord eine Meile nördlich von unferm Standpunkte abzuschließen. Bei ber noch um 9 Uhr Bormittags herrschenden Dämmerung erkannten wir darin erst allmälig den mächtigen Wall eines Gletscherendes. So natürlich biese Entdeckung war, so überraschte sie uns doch; benn schon aus der Ferne erkannten wir, daß wir es mit einem primaren Gleticher erften Ranges zu thun hatten. Begierig, benfelben naber fennen zu lernen, ließen wir ben Schlitten gurud. Während unfere Begleiter Andromeda sammelten, um bamit und mit bem Reste bes gesammelten Treibholzes die Mahlzeit zu bereiten, strebten Copeland und ich nach dem Hintergrunde des Fjords. Gin Löffel Cognac, den wir vor dem Abgehen zu uns nahmen, bewirkte bei bem beständigen Hungergefühl, bei ber Aufregung und Ralte eine größere Betäubung, als für unsere Zwecke ersprießlich war. Nachbem wir 11/4 Stunden lang schleifenden Schrittes über die spiegelglatte Eisfläche bes zugefrorenen Fjords gegangen maren, stießen wir auf einen an 300 Fuß hohen, isolirt aufragenden Felskegel. Auf bem entgegengesetten Fjordufer erblickten wir einen ähnlichen, gleichfalls abgesonderten Borbau. Hinter bemfelben und einem großen Schuttbette lag eine koloffale Endmorane, über biese blidte die zerklüftete Front eines Gletschers herab. Ueberall war die Sprache ber Gletscherbewegung an bem Gestein zu erkennen. Die Mantels fläche bes genannten Regels war völlig abgeschliffen und von einer Reihenfolge paralleler, bis zu einer Rlafter tiefer, rinnenformiger Concavitaten

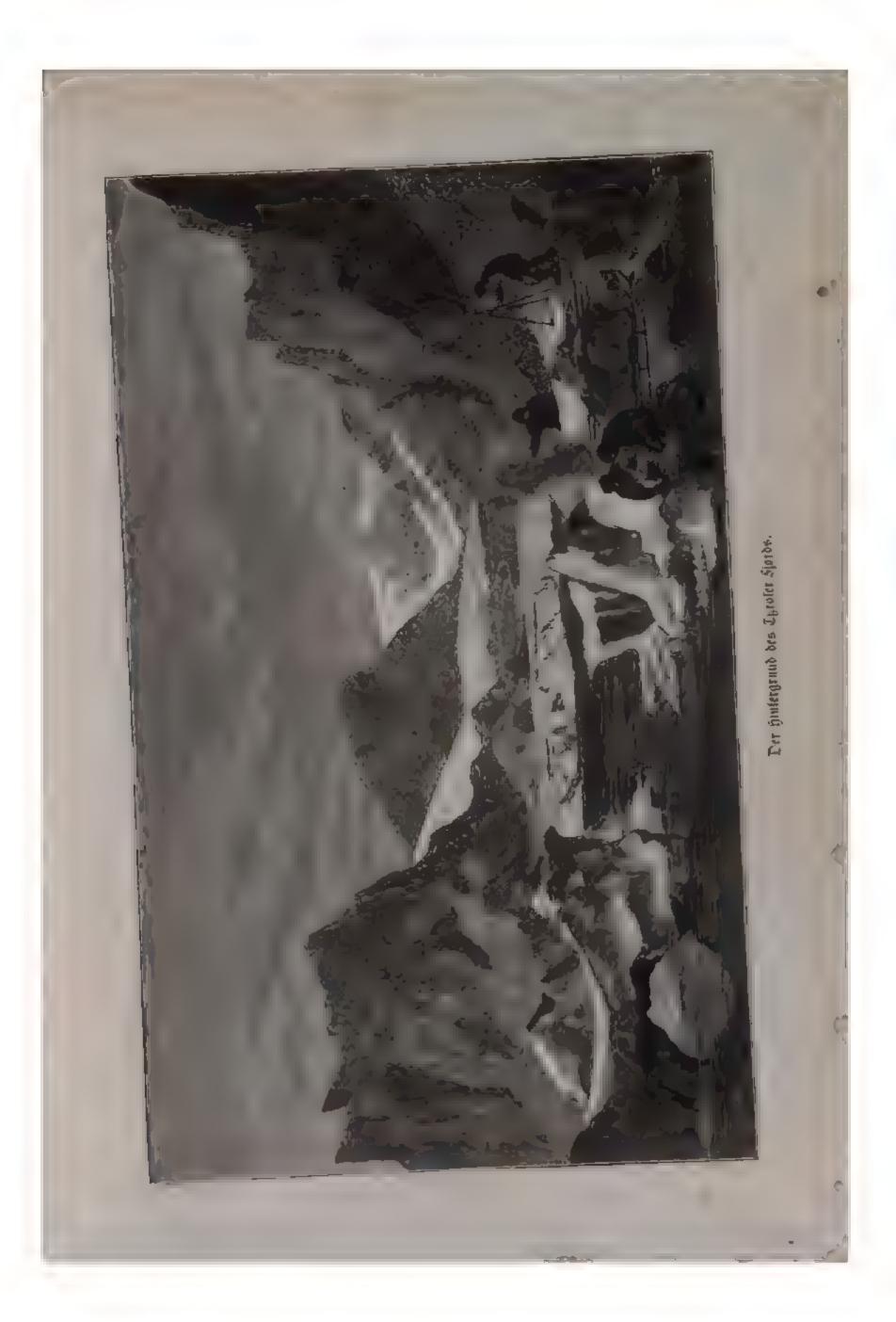

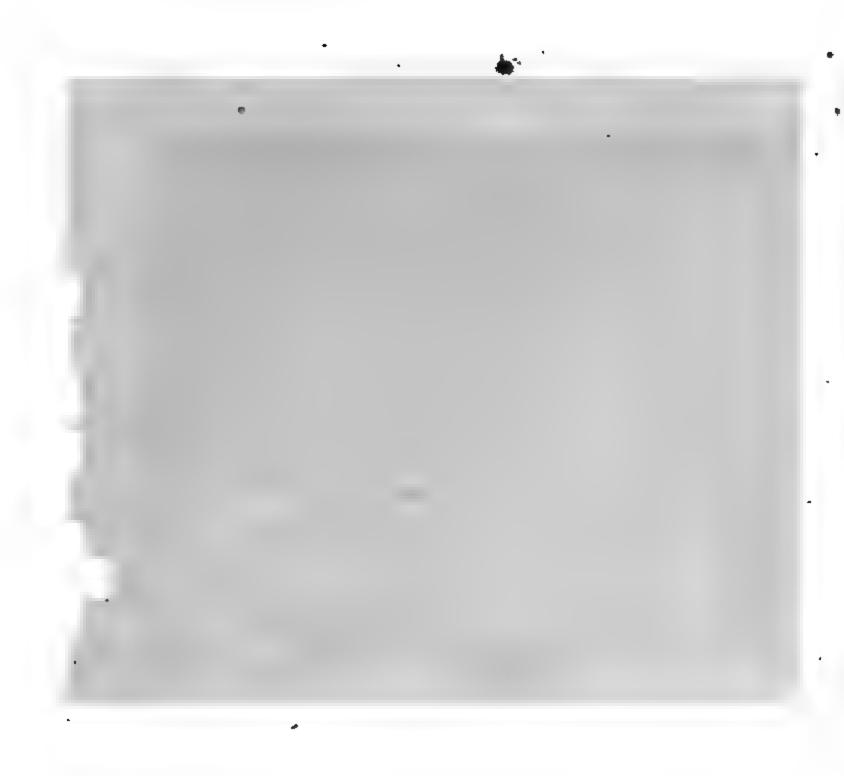

ġn.

•

durchfurcht, welche unter 8 Grad Neigung nach Süden abfallend, an dem Felsen hinzogen. Wo eine locale Abweichung des mit der Neigung des benachbarten Gletschers übereinstimmenden Gefälles jener Concavitäten stattfand, zeigte sich auch die Erklärung durch stauende Vorsprünge. Pa= rallel mit den eben beschriebenen Concavitäten, liefen überall kleinere Rillen herab; erstere, die eingeschliffenen Concavitäten größerer Dimensionen, dürften sich durch die Annahme erklären, daß der Gletscher zu verschiedenen Epochen in ungleich großer Mächtigkeit herabsloß, daß sonach dessen Oberfläche an verschiedenen Stellen die Mantelfläche des Regels passirte und ungleich lange an den einzelnen Niveaux verharrend, überall die Spuren seiner Anwesenheit zurückließ. Lettere, die kleineren Risse und Rillen, werden bekanntlich durch Blöcke hervorgebracht, welche der vorbeifließende Gletscher an die ihn begrenzenden Felswände preßt. Merkwürdig ist das stellenweise Emporsteigen sowohl der großen Concavitäten, als auch der kleinen Rillen. Dasselbe zeigt sich gerade an denjenigen Stellen, an welchen die zähflüssige und von der Wucht der oberen Gletschertheile vorwärts getriebene Masse durch Vorsprünge eingeengt, gestaut, d. h. auf kurze Strecken zum Aufsteigen gezwungen wurde. Wo nur irgend die geringere Neigung der Mantelfläche des Felskegels es zuließ, fanden sich erratische, bis zu einem Kubikmeter große Blöcke; stellenweise waren die Gehänge mit denselben förmlich besäet, und ebenso die Spite des etwas abgerundeten Felskegels damit überschüttet. Um Fuße der Fjordwände lagerten bis 80 Fuß hohe, terrassenartig übereinandergereihte Seitenmoränen; der große (Bletscher hatte alle biese Dertlichkeiten offenbar längst verlassen.

lleber die von zugefrornen Lachen bedeckte Schuttfläche erreichten wir die 150 Fuß hohe Endmoräne, über welche die Gletscherabflüsse in eisersstarrten Katarakten herabhingen. Welche Wassersluthen mögen wohl dem Fjord zur Zeit beständigen Sonnenscheins zueilen!

Von der Höhe des Endmoränengrates fiel der Schuttabhang 40 Fuß tief auf den äußersten Gletschersaum herab. Der Eisstrom, den wir seiner azurblauen Farbe und seiner Reinheit wegen "Pasterze" nannten (folge-richtig hießen wir den ihn überragenden Gipfel "Großglockner"), erhob sich

in verworrenen Gruppen, doch ohne die in unseren Alpen so charafteristischen scharfen Kanten des Eises. Diese Erscheinung mag wohl in dem Umstande ihre Erklärung sinden, daß das Eis der grönländischen Stetscher nicht so dicht und glasartig ist, als dassenige der umsern. Es ähnelt gewissermaßen dem Firneis. Insolge dessen können sich in demselben Sprünge nicht so häusig wie bei uns ereignen, und die Kanten haben länger Zeit, sich durch Abschmelzen und Verdunsten zu runden. Das Eis war vollkommen glatt; nur mit Dlühe gelang es, wenige hundert Fuß Höhe zu erreichen.

Erft von hier aus ließ sich ber Gleticher\* einigermaßen überbliden. Er wurde durch fünf große Zuflusse gebildet, welche fich von den Plateaux oberhalb der Fjordmande ziemlich zerklüftet herabsenften. Bielleicht maren biele riefigen Breichen in ben Fjordwänden zum Theit bas Refultat einer burch Jahrtausenbe fortgeichten Erojion. Deutlicher ale alles Anbere aber berechtigten bie ausgesprochenen Schliffe an ben bem hornblenbegneis angehörenden und in Gangen von Epidotgranit durchzogenen Wänden zu der Annahme, daß biefe gronländische "Bafterze" einft ben gangen Fjord erfüllt haben muffe; benn im hintergrunde bestelben reichen fie bis zu 700 Fug Deereshöhe und senken sich in gleichmäßiger Neigung gegen den Ausgang des Sundes bis auf 500 Fuß herab. Oberhalb biefer Schliffe erscheinen die Felsen rauh und fluftig, so daß auf den ersten Blick die Bohe zu erkennen war, bis zu welcher der einstige Gletscherstrom gereicht hatte.\*\* Tags darauf bemerkten wir am füblichen Ausgang des Fjords eine alte, 500 Fuß über dem Meere gelegene Seitenmoräne. Der Grat bieses viele Jahrtausende alten Schuttwalles hob sich in icharf ausgeprägter Abgrenzung von den Blod-

- \* Es war das erste Mal, daß wir einen grönländischen Gletscher in unmittelbarer Rabe fennen lernten; benn die bis dahin betretenen, halb zu Eis verdichteten Firnlager in der Rähe unseres Winterhafens tonnten auf diese Bezeichnung nicht Ansspruch machen.
- \*\* Diefelbe Beobachtung machte Dr. Laube bei einer Localität in Best-Grönland. Er fagt: "Kein Zweisel blieb darüber, daß wir es hier mit einem alten Gleticherbett zu thun hatten, als wir beim Niederstieg in die obern Partien der Schlucht gelangten. Dort zeigten die entblößten Felsmassen die schönsten unzweideutigsten Karrenfelder, welche auf teine andere Beise als durch Gletichereis entstanden sein konnten. Diese Beobachtung,

hängen unterhalb der Wände ab. Sowohl der petrographische Charakter ihrer Massen, als auch das den Moränen eigenthümliche Steinmehl untersichied sie deutlich genug von jenen Trümmerhängen.

In unseren Alpen fällt die Zeit der geringsten Schneebedeckung der höheren Gletschergebiete auf den Anfang September; in Grönland dagegen tritt sie um 1½ Monate später ein. Eine Meile abwärts von der Mündung der Gletscherbäche in den Fjord war das Eis desselben noch auffallend durchsichtig, lichtblau, äußerst glatt und schloß zahlreiche schachsfigurenartige Hohlräume ein. Dieses Eis war offenbar aus dem leichtern Süßwasser der Gletscherabslüsse entstanden und ging allmälig in das stahlsgrüne Salzwassereis über.

Wir befanden uns nunmehr 3½ Längengrade westlich vom Schiff und trop des großen südwärts beschriebenen Bogens wieder mit ihm in gleicher nördlicher Breite. Unser Proviant bestand fast nur noch in etwas Renthierfleisch, bessen beinahe ausschließlicher Genuß Durchfall verursachte, gegen welchen selbst Opium wirkungslos blieb. Die Rückkehr zum Schiffe war deßhalb sofort geboten. Wir nahmen unsern Curs nach der verlassenen Lager= stelle, welche wir (—13.6° R.) nach zurückgelegten 12 Meilen erreichten. Hier wurde uns der Anblick eines prachtvollen Meteors zu Theil; mehrere Secunden lang glühte der ganze Fjord im intensivsten Carminroth. An demselben Tage stürzte in unserer Nähe die Riesenlast einer Eislawine ciwa 1500 Fuß hoch durch einen Einschnitt der Wände herab. Einer der Begleiter hielt die inmitten Wolken von Schneestaub herabbrausenden Gis= stücke für eine Heerde herabstürmender Bären, ein Irrthum, der nebenbei ganz besondere Begriffe von der Unzerbrechlichkeit dieser Thiere beurkundete. Nachts wölbte sich ein Nordlicht über die büstern Felscaps am Fjordeingang. welche ich später noch in einer ähnlichen Thalspalte auf Kaksimiut und in der Rähe von Frederickshaab machte, legt die Ansicht nahe, daß es eine Zeit gegeben haben muffe, wo Grönland noch viel mehr vereist war, als es jest ist. Daß biese Zeit als lange vor ter historischen, ja sehr mahrscheinlich als gleichzeitig mit der Eisperiode der nördlichen Erdhälfte anzunehmen ist, ohne daß die sichtbaren Zeichen verwischt murben, wird bei der geringen Berwitterung ber Felsen und aus ben niedrigen Begetationsverhaltniffen bes Landes leicht erklärlich."

Gegen Morgen tam ein Juchs und ichteppte zwei Renthierkeulen mehrere hundert Schritte weit fort, buste jedoch seine Vermessenheit unt dem Leben



Der Sabausgang bes Cyroler Sorbs

Am 2. November um 8 Uhr Morgens ( - 15.2° R.), brachen wir bei klarem und windstillem Wetter auf und legten 25 Meilen ohne Ausschlaft zurück. An einer Stelle trafen wir die Neberreste eines Renthieres im Eise, es schien einem Bären zum Opfer gefallen zu sein. An demselben Tage ging die Sonne für unsern durch die Verge beschränkten Horizont schon kurz nach Mittag wieder unter; es war längst vollkommen dunket, als wir unsere Lagerstelle bezogen ( 14.4° R).

Am 3. November zogen wir über eine Wiste frisch gefallenen Schnees. Eine Renthierheerde trabte uns eine Zeitlang in Schufweite am Strande nach: wir verzichteten jedoch auf eine Jagd, die bei der Unmöglichkeit, die Thiere fortzuschaffen, zwecklos gewesen wäre. Um 6 Uhr Abends erreichten wir nach 18 Meilen Wegs den Lagerplat vom 28. October (—19.2° R.I. Nachts hielt uns Sturm und Schneetreiben wach. Am 4. November West-

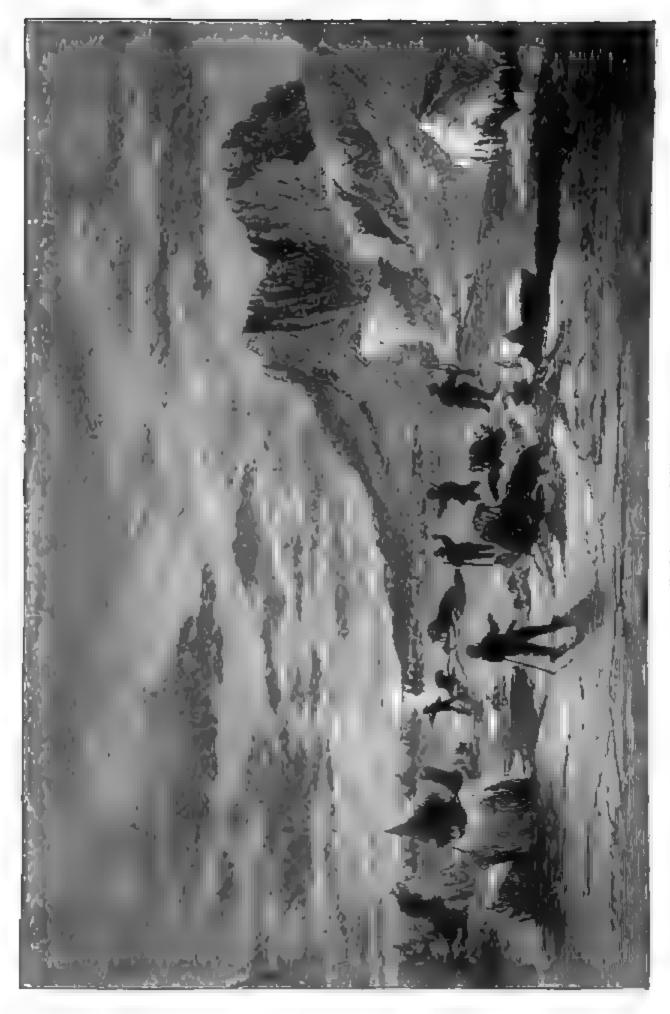

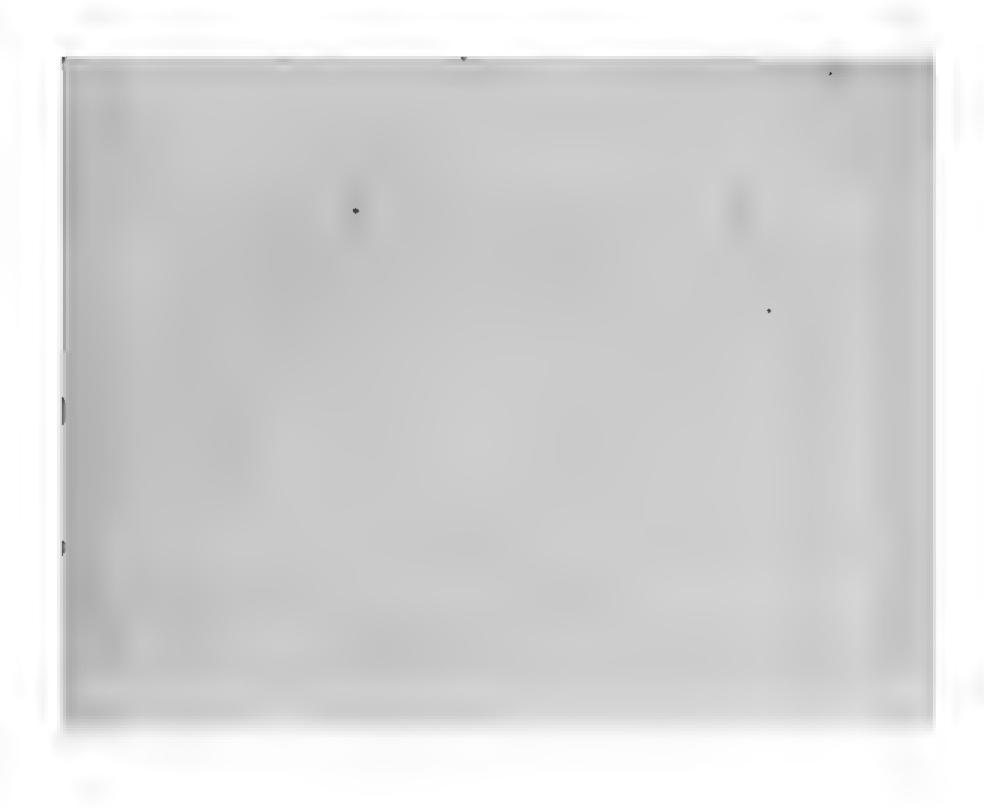

•

.

•



Wittags die "Flache Bai". Die Sonne trat heute nicht mehr ganz über den Horizont empor. Wir ruhten eine Stunde; ein Spiritusrest verschaffte uns eine Suppe, dann ging es mit Umgehung des Eislabyrinthes dicht unter der Küste über die nunmehr schneebedeckte Bahn weiter. Oberhalb der "Flachen Bai" wurde dieselbe sehr unsicher; die letzten Nordstürme hatten das Eis aufgerissen, zersplittert und breite Wasserstraßen geöffnet, welche nur zum Theil mit dünnem Jungeis bedeckt waren, das sich unter dem Tritt wie Leder bog.

Es war dunkel geworden; selbst offenes Wasser erkannten wir nur durch unausgesetztes Sondiren mit dem Bergstock. Bald überzeugten wir uns, das Nachziehen des Schlittens müßte mit dessen Berlust verbunden sein; wir ließen ihn beßhalb an einer geeigneten Stelle an der Küste bepackt zurück, um ihn später bei sicherer Bahn nachzuholen. Nur die Instrumente und Bücher wurden mitgenommen. Zunächst folgten wir dem "Rüstensaum; seine ungangbar wirren Eismassen zwangen uns aber bald wieder, die verrätherische Jungeisdecke des Meeres aufzusuchen. Mühsam und auf Umwegen in der Finsterniß die unheimliche Bahn verfolgend, jede Unterbrechung mit dem Stock sondirend, über breite Eisspalten springend und wiederholt einbrechend, (deutlich phosphorescirte das Meerwasser) brangen wir vor. Plötlich erschreckten uns einige Walrosse, die dicht in unserer Nähe durch das Eis brachen. Wir flüchteten, so rasch es ging; jeder Versuch sich zu vertheidigen, wäre sinnlos gewesen. Aber die Walrosse schwammen eben so rasch unter dem Gise nach, zertrümmerten es in unserem Umkreise und trugen offenbar Berlangen, in unserer Gesellschaft zu schwimmen, — eine Zumuthung, die ebenso ungerechtfertigt als unheim= lich war, und die sie uns durch halb grunzende, halb pustende Laute vergeblich anempfahlen. Wir zerstreuten uns möglichst und liefen über ben verdichteten, von unseren Stöcken durchstoßenen Eisschlamm, indem wir die lichtern, mutl;maßlich verläßlichern Partien aufsuchten, verfolgt von dem Rauschen und Prasseln der durchbrechenden Ungeheuer. Wer versunken wäre, hätte unmöglich herausgezogen werben können. Zum Glück befreite

uns eine Decke alten Gijes beim Cap Wynn endlich von der Zudringlichkeit unserer Begleiter.

Bon hier bis zum Schiff (quer über Griper Roads) war das Eis seiner größern Dide wegen vom Sturm unbeschädigt geblieben. Während eines intensiv gelben, einen großen Theil des Himmels einnehmenden Nordlichtsteilten wir nun über die schneebedeckte Oberstäche und langten nach 26 Meilen Weges um 9 Uhr Abends im Winterhafen an, — gerade als man um unser Schicksal besorgt, Vorbereitungen traf, einen Schlitten zu unserer Aussuchung abzuschicken. Die Ausdehnung dieser Reise hatte 160 Meilen betragen.

## Jagden und Thierleben in Oftgrönland.

Der grönfandische Bar, - Der arktische Suchs. - Das grönfandische Rentfier, - Der Moschusochs. -Der Polarfiafe. -- Das Walrof. -- Der Seeffund -- Dogel. -- Meerifiere.

as Thierleben ber arktischen Region ist von bem der antarktischen bekanntlich insofern verschieden, als dieselben keine Bierfüßler, Bögel oder Landinsecten gemein haben, weil diese eine Wanderung durch die Tropen nicht zu vollziehen vermögen. Dagegen gehören viele wirbellose Seethiere beiden Zonen\* an, indem sie ihren Zug, durch die, die Temperatur ausgleichenden Tiesen des Weeres unbeschadet vollsühren können.

Die Thierwelt der Nordpolargegenden hat sich in einigen Gebieten durch das Eindringen der Menschen nicht unerheblich vermindert. Nur dasnoch wenig bekannte Ostgrönland macht hievon eine Ausnahme. Die

\* Unter dem Acquator wurden fie in größeren Tiefen gefunden; in Regionen, welche fich durch geringe Meerestemperatur auszeichnen und dadurch J. C. Noß' An- schauung widerlegen, daß in sehr tiefen Oceanen überall die unveränderliche Temperatur von  $+3^{\circ}$ . C. vorfomme.

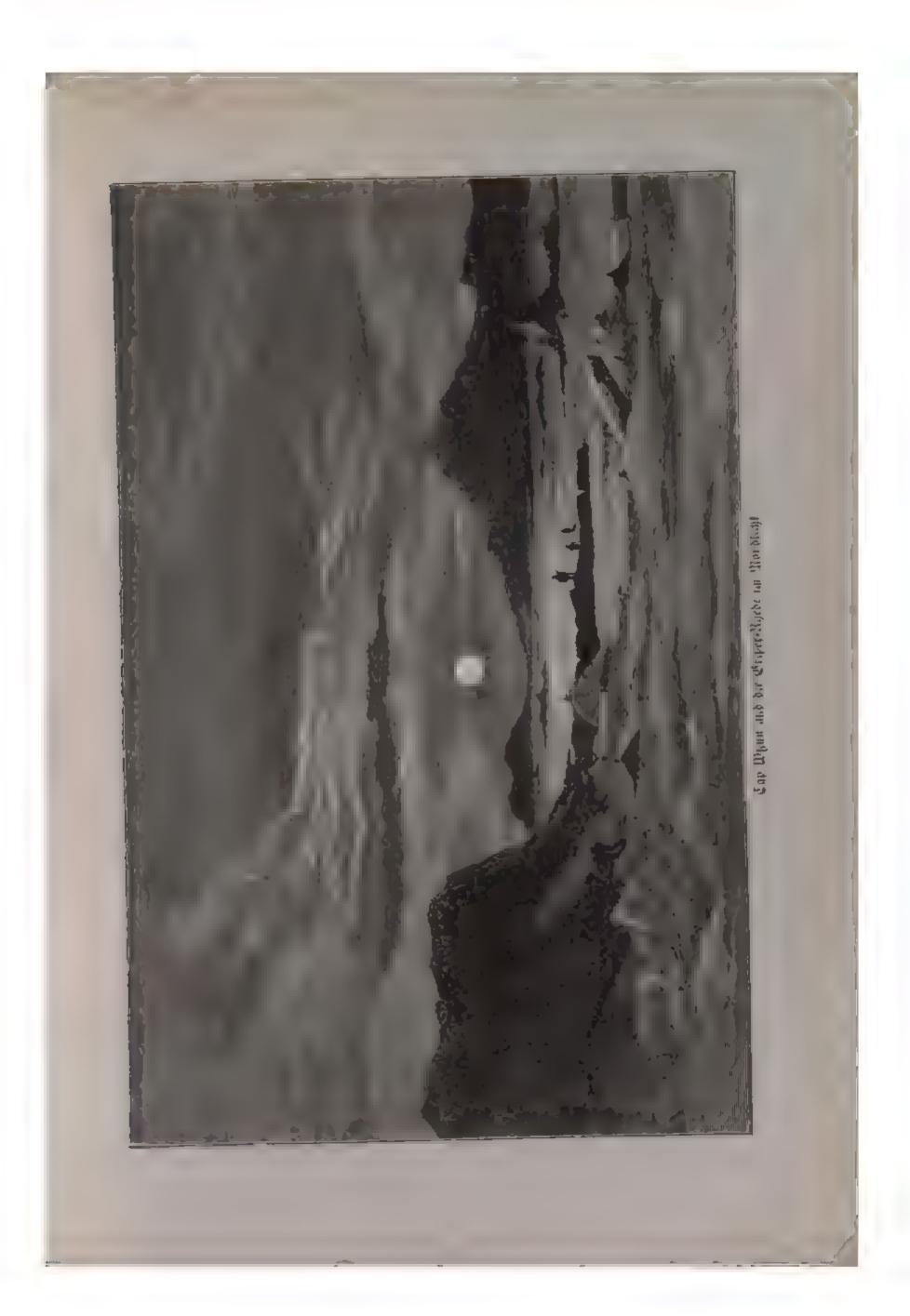



Büge ber Nomaden, neue Ansiedlungen, Walfisch= und Robbenfänger, selbst wissenschaftliche Expeditionen haben in gleicher Weise bazu beigetragen, sie zu verscheuchen ober auszurotten. Das Walroß ist aus dem Nowaja Semlja= und dem Ochoşky'schen Weere fast verschwunden. Das Renthier, in Spits- bergen scheu und selten geworden, hat sich aus dem Südwesten Grönlands zurückgezogen; zahllose Fallen haben die Zahl der Füchse, Zobel und Hers meline Sibiriens außerordentlich vermindert, der Wolf wird nur noch in Lappland, Nordasien und einigen amerikanischen Polardistricten gesehen. Oft wurden die Thiere herdenweise gemordet, ohne daß man von ihrer Erlegung hätte Nutzen ziehen können. Außer den Bewohnern der Lüfte scheint es, daß nur die Eisdären diesen Angriffen gegenüber ohne erhebliche Verminderung ihrer Zahl haben widerstehen können. Wir selbst haben jedoch nicht dazu beigetragen, ihre Existenz zu erleichtern.

Die Jagd beginnt in Grönland häufig, wo sie bei uns aufhört, bei der Selbstvertheidigung. Dem Zoologen gewährt sie wissenschaftliches Interesse, dem Entdecker verlängert sie die Frist, bis zu welcher er vom Schiffe fern bleiben kann; im Ganzen gehört die Jagd also mehr der Nothe wendigkeit als dem Vergnügen an. Nur die Jagd auf Eisbären und Walrosse ist mit Gefahr verbunden.

Der grönlän dische Bär, der mit seinem gelblichweißen, zottigen Fell und mit seiner schwarzen Nase weithin von den Schneefeldern absticht, wird 6 bis 10, ja bis 12 Centner schwer, übertrifft seine in zoolosgischen Gärten oder Menagerien sichtbaren Verwandten\* bei weitem, steht an Kraft weder dem Löwen, noch dem Tiger nach. Die Kraft seiner Kinnsbacen ist so groß, daß ein solcher, wie Scoresby erzählt, eine eiserne Lanze von einem halben Zoll im Durchmesser entzwei gebissen hat. Aber die kalte Zone, in der er lebt, hat sein Blut abgekühlt; er ist bedächtig und mißtrauisch. Die widersprechenden Berichte über seinen Muth erklärt der Umstand, daß sich

<sup>\*</sup> Jung nach Europa gebracht, mussen sie unter den ihrer Entwicklung so ungunsstigen Berhältnissen verkommen. Der bis jetzt am nördlichsten angetrossene Eisbar ist der, welcher von der österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition unter 81° 35' getödtet worden ist.

aus bem Berhalten eines Eisbaren nie auf bas eines anbern ichließen läßt, daß somit jeder individuell auftritt, indem er von dem augenblicklichen Rah rungsbedürfniß und audern Motiven geleitet wird. Zuweilen geschieht es auch, bag Bar und Jager unmittelbar nach wechselseitigem Erbliden bavon laufen, bis fle in einer Entfernung find, welche ihnen geftattet, über bie Feigheit bes Andern ohne Bennruhigung zu ftannen. Auch bei folchen Jägern gilt der Bär so lange als vollig ungefährlich, bis sie selbst angegriffen werben, mahrend fie ihm die Angriffe anf Andere nicht gur Laft legen. Nur baburch erklären sich fo manche unbebachte Augriffe auf Giebaren unter ben Gronlandsfahrern. Einzeln, mit einer Stange ober einer Lanze bewaffnet, gingen sie ihnen entgegen; fie wurden entweber weggefchleppt und zerriffen, ober nur mit genauer Roth gerettet. Gegenwärtig befähigen die hinterlader einen Schützen allerdings zu hinreichender Gicherheit bei einer Jagb auf diesen Feind. Der Bar lebt vorzugsweise von Sechunden, lauert ihnen an Eisspalten auf, überfällt fie, wenn fie auf Gisflogen sich sonnen, mit ber Hinterlift bes Tigers, mit welchem er überhaupt bie geräuschlose Annaherung gemein hat. Lautlofe Stille ift für ben arktischen Wanderer noch burchaus feine Gemahr, bag nicht fünf Schritte hinter ihm ein Bar einherschreitet. Er verfolgt auch die untertauchenden Robben, benn er ift ein gewaltiger Schwimmer. Rur bas Renthier übertrifft ihn an Schnelligkeit. Ueber zerriffene Felshänge klettert er mit kapenartiger Gewandtheit; hiezu, wie zum Geben auf glatten ober geneigten Eisflächen befähigen ihn die Ranheit feiner Sohlen, feine Rlauen und Die Behaarung feiner Tagen.\*

Da die Seehunde vorzugsweise im Packeis oder an dessen äußeren Kanten sich aufzuhalten pflegen, so ist auch der Bär während des Sommers daselbst ein gewöhnlicher Gast. Er solgt den Robbenschlägern Schritt für Schritt, um die abgehäuteten Thiere zu verzehren, oder schwimmt, im Ueber-

<sup>\*</sup> Einem getöbteten Eisbaren zog ich die Felle von den hinterfüßen ab, fauberte sie mühsam vom Fett, rieb sie mit Alaun ein und zog sie an; es war eine prachtige Fuße belleidung, — ber Bar hatte gute Sohlen, - leider ging sie bei einem Brand im Schiffe zu Grunde.

flusse schwelgend, auf der Riesenleiche eines Wales einher. Der Bär tödtet scine Beute, bevor er von ihr frist; doch liebt er es vorher, mit ihr zu spielen. Auf den der Polarströmung folgenden Schollen fährt er nach Island hinab und sucht diese Jusel heim. \* Oft sieht man ihn viele Meilen vom Lande entfernt; er schwimmt auf Boote oder Schiffe zu, bis ihn Schüsse vertreiben. Den übermäßigen Genuß fetter Robben pflegt er durch jenen nahrhafter Enteneier zu unterbrechen; wenige Stunden genügen ihm, auf einer kleinen Insel damit aufzuräumen. Es ist für Polarreisende gewiß sehr lästig, der Willfür der Bären, ihren bis zwei Zoll langen Vorderzähnen preisgegeben zu sein ; jedoch zum Schutze gegen sie ein Gewehr und eine in den Rock eingenähte, beständig mit Rupferpatronen gefüllte Tasche zu tragen, ist immer noch ein= facher, als einen tobten Seehund mit sich herumzuschleppen. Ist man unbewaffnet, kann den Bären eine auffällige, Mißtrauen verrathende Bewegung beunruhigen, ja, seine Gewaltthätigkeit herausfordern. Doppelt bedeuklich aber ist es, ihm in der Dunkelheit zu begegnen und von ihm für einen Seehund gehalten zu werden, — ein Mißverständniß, das sich erst klärt, wenn es zu spät ist. Ist man bewaffnet, so flößt dem Thiere die Ruhe des Geg= ners und die Politik der freien Hand Achtung und Wohlgefallen ein.

Doch der Bär verdient auch unser Mitseid. Sein Leben, eine beständige Jagd, bildet eine Kette von Nahrungssorgen; nur gegen die Kälte
ist er durch eine mehrere Zoll dicke Fettschichte geschützt. Einst fanden
wir in dem Magen eines solchen Thieres, das dem Belagerungcorps angehört hatte, welches unser eingefrorenes Schiff im Winter und Frühjahr
unausgesetzt beobachtete und uns zur höchsten Vorsicht zwang, nichts — als
einen von unseren Schneidern weggeworfenen Flauellappen; bei vielen war
derselbe ganz seer. Zuweisen enthielten auch die Magen getöbteter Bären
nur Wasser und große Stücke Seekraut (Laminaria). Hieraus ersieht man,
daß der Vär durch Hunger zum Pflanzenfresser wird. Es ist gewiß keine
Kleinigkeit, in dieser Welt der Erstarrung, Kälte und Finsterniß, mit ihren
grauenhaften Schnecstürmen, denen nur Verge widerstehen, rastlos nach

<sup>\*</sup> In Europa kommt er befanntlich felbst im äußersten Norden nicht vor.

wechselseitig zermalmender Eisfelder, umringt von gähnenden Spalten, ober auf einem abgetrennten Eissloß in die offene See hinauszutreiben. Wahrslich, sein brauner Vetter lebt in Europa in den Paradiesen der Wälder beschaftlich und beneidenswerth; — in einigen Gegenden Sibiriens genießt er sogar den Charafter und Vortheil unantastbarer Heiligkeit. Castren erzählt, daß die Samojeden und Oftsaken einen Eid, auf dessen Schnauze geschworen, für besonders kräftig halten.

Im erften Frühjahr fehlt bem Baren bie bide Fettichichte bes Sochfommers und Herbstes unter seinem Fell. Ein großer mannlicher Bar, am 1. April 1870 bei bem Schiffe erlegt, war außerft mager, bagegen eine Bärin, am 7. Juli 1870 auf ber Sabine-Insel geschossen, schon ziemlich fett. In Beziehung auf Die fehr bestrittene Frage, ob der Bar einen Winterschlaf halte, haben wir keine directen Beobachtungen gemacht. Mein Freund Copeland bemerkt barüber: "Wir' fonnen anführen, zu welchen Jahreszeiten mir Baren gefeben haben. Um 10. Janner 1870 fam ein Bar jum Schiff, wir machten vergeblich Jagb auf ihn. Am 13. wurde Rienger von einem Baren gejagt. Am 6. Marg wurde Dr. Borgen von einem Baren überfallen. Rach biefem günstigen Erfolg ihrer Bemühungen besuchten bie Baren uns fast täglich. Füge ich bingu, bag ich selbst am 28. October 1869 , mit einem Bären ins Handgemenge gerieth, so wird man leicht einsehen, daß der Winterschlaf des Baren, entweder febr furz, oder febr unruhig fein muß. Am 9. Marg faben wir einen Baren im Sturme, ber mit gewaltigen Schritten gemächlich herumstrich und sich ganz und gar nichts aus dem Unwetter ju machen ichien, obgleich ein Menich fich felbft bei der beften Befleibung widerstandelos bagegen gefühlt hatte. Ginen anderen Baren ichoffen wir am 1. April; es kostete die größte Anstrengung ihn nach dem etwa 300 Schritt entfernten Schiff gegen Nordwind heranzuschleppen." Die Walfischfänger wissen vom Bären allerlei Fabeln zu erzählen, z. B., daß er im Winterschlaf sich mit ber Sonnenwende auf die andere Seite brebe und bann weiter ichlafe.

Die Sinne bes Eisbären sind ungemein scharf, besonders der Geruch; angebrannter Speck lockt das Thier meilenweit herbei. Auf der Wande-



Alenger in Befellicaft eines Baren

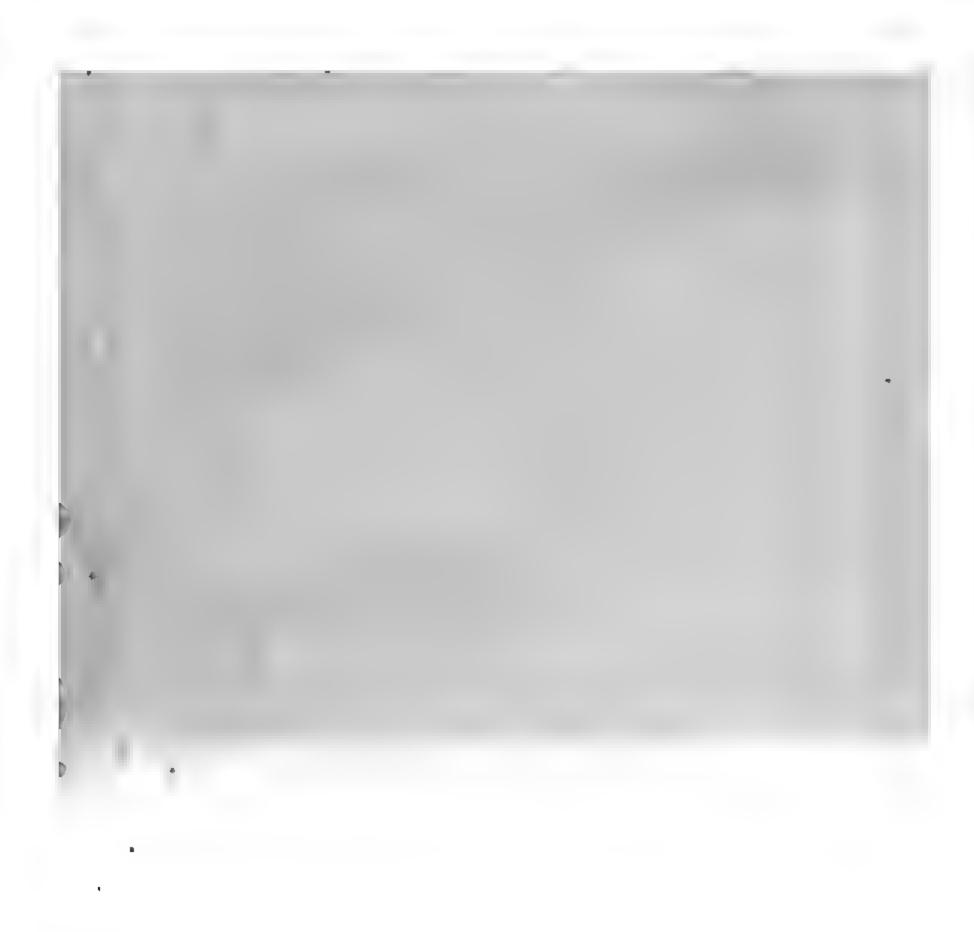

.3° .

ż

rung pflegt der Bär crhöhte Eisgruppen zu besteigen; man sieht ihn da, den Umfreis ausspähend, mit hocherhobener Schnauze nach Nahrung schnüffeln. Die Estimo's greifen ihn ersolgreich mit Spießen an, — ein Manöver, zu welchem große Geschicklichkeit und Kaltblütigkeit gehört. Viele von ihnen tragen deutlich Spuren solcher Zweikämpfe. Kopswunden ausgesnommen, reicht ein Schuß selten aus, das Thier widerstandsunfähig zu machen.

Begegnungen mit Eisbären haben ben ungleichartigsten Ausgang. Es geschicht nicht selten, daß Schlittenreisende, durch Zeitmangel genöthigt auf die Jagd zu verzichten, an einem ober mehreren Gisbären vorbeiziehen, welche erst einige Hundert Schritte, nachdem sie vorbei sind, sich umsehen und in ein verspätetes Staunen gerathen. Ober es genügt ihrer Neugierde, den Ropf beständig nach dem Schlitten gewandt, diesen zu umgehen. Eine Situa= tion dagegen, die ebenso gefährlich als komisch war, erlebte einer unserer Matrosen im Winterhafen. Er schritt unbewaffnet an den Abhängen des Germaniaberges hin, als er, etwa 2000 Schritte vom Schiffe entfernt, nahe hinter sich einen Bären gewahrte. Die unglaubliche, jeden Fluchtversuch vereitelnde Schnelligkeit dieser Thiere war ihm bekannt, ebenso die schon rft erfolgreich angewandte List, ihre Aufmerksamkeit durch fortgesetztes Fallenlassen von Gegenständen abzulenken, während man beschleunigt forts schreitend und hilferufend sich dem schützenden Umkreis bes Schiffes nähert. Alio warf er nach und nach Kapuze, Handschuhe, Rock u. s. w. von sich, welche Gegenstände der Bar einzeln zerzauste. Allein durch solche Ausflüchte ließ dieser sich nicht auf die Dauer irre führen; plöglich stand er neben dem Matrosen und beroch einem Hunde gleich seine Hand. Da faßte der Mann, beständig nach Hilfe rufend, den ebenso verzweifelten als ohnmächtigen Entschluß, seinen Feind mittelst des abgenommenen Leibriemens zu erwürgen, falls dieser ihn angriffe. Sein durchdringendes Schreien wurde beim Schiffe gehört. Bewaffnet eilten wir herbei; bennoch war der schlimmste Ausgang zu befürchten. Die große Entfernung gewährte nämlich bem Bären Muße, sein Opfer zehnmal zu vernichten; aber er überlegte so lange, bis ihn unsere Annäherung, Rufe und Schüsse zur Flucht trieben. Tiese fülrte über scharf abfallende Felsgruppen, — er war wie weggeblasen.

Der Maschinist Krauschner lieferte ben Schneebedarf für die Rüche und hatte deschalb täglich zweimal mit einem Schlitten den Berkehr mit dem nächsten Gleticher zu unterhalten. Einmal geschah es, daß ungesiehen ein Bär sich ihm zugesellte. Der Bär schritt würdevoll als Escorte hinter dem Schlitten des zum Schiff zurückkehrenden Maschinisten einher; erst hier verstimmte ihn der Lärm, den wir erhoben, um Krauschner auf seinen zweifelhaften Gefährten aufmerksam zu machen.

Auf ber Rückfehr von der großen Frühjahrsschlittenreise wurden wir dagegen von einem Eisbären gerabezu überfallen. Da wir durch Belze vermummt, durch Masten im Gesichtstreis beschränkt, den Schlitten arglos über Eishöcker zogen, gelang es dem Thiere, sich rückwärts von uns dis auf ungefähr 15 Schritte zu nähern. "Ein Bär dicht sei uns!" rief einer der Matrosen, und indem wir uns umwandten, sahen wir ihn zu unserm Schreck im Gasopp heranstürmen. Sosort warf Jedermann die Zuggurte und den Schulterriemen von sich und flüchtete hinter die Brustwehr des beladenen Schlittens. Jeder ergriff eine erreichbare Wasse, Zeltsstange oder Art. Die Gewehre vermochte man in der Haft nicht sosort unter den schaft augeholten Stricken der Packung hervorzuziehen. Der Bär hatte inzwischen unsere schüßende Stellung umgangen. Der Zimmermann schoß zuerst und sehlte; gleich darauf traf ich das Thier in den Kücken. Der Bär machte wie gewöhnlich einen Sprung; ein zweiter Schuß streckte ihn nieder.

Gegen plößliche Ueberfälle schützt in der Regel die Bedächtigkeit der Bären; ein Schiff ober ein Zelt ist ihm ein völlig unerklärbarer Gegensstand, der ihm Neugierde und Wißtrauen erregt. Kane's Begleiter, einst aus dem Schlafe aufgeschreckt durch das Brummen eines Bären, der den Kopf zur Zeltthüre hereinstreckte, halfen sich mit Geistesgegenwart dadurch, daß sie demselben eine angezündete Schachtel Schweselhölzchen unter die Nase hielten, — eine Beleidigung, die er großmüthig ungeracht ließ, indem er sich entsernte.

Unsere erste Begegnung mit Eisbaren fand am 4. August, dem Tage vor der Landung in Grönland, noch im Packeise statt. Wir hatten vorüber-

gehend an einer Flarde angelegt, als wir 300 Schritte entfernt zwei Eisbären erblickten. Das Anbrennen von Seehundsspeck reizte ihre Ausmerksamkeit; sie hoben die schwarze Nase hoch in die Luft, scheuten sich jedoch, dem Schiffe zu nahen. So bestiegen Copeland, Sengstacke und ich ein Boot und suhren durch die Flarde gedeckt, zu der den Bären nächstgelegenen Landungsstelle. Neugebildetes Eis gestattete es mir allein, diese sofort zu betreten. Indest die Andern eine seste Eisdecke ermittelten, war ich den Gegnern, die unverwandt auf uns blickten, auf 80 Schritte nahe gekommen. Der Jagd völlig ungewohnt, schoß ich übereilt und sehlte. Die Bären verbargen sich gleich darauf hinter Eishöcker, alles Nachsorschen war vergeblich.

Es ist nicht rathsam, sich einem ebenso kräftigen als unter Umständen wilden Feinde unvorsichtig zu nähern, bevor man ihn absolut kampfunfähig gemacht hat. Wir trafen Bären, die gegen Schüsse gleich einem Festungs-wall unerschütterlich blieben, in die man förmlich Bresche schießen mußte, obgleich sie, sah man die Kugel eindringen, heftig zuckten und das Blut mächtig hervorbrach.\*

Nicht immer nahmen jedoch unsere Begegnungen mit Bären einen günstigen Ausgang; oft traten diese selbst als Iäger auf, ja, einer unserer Gefährten entging mit genauer Noth der Gesahr, zerrissen zu werden. Es geschah am 6. März Abends (Tags vor dem Ausbruch nach Norden), daß wir, glücklicherweise schweigsam, in der Cajüte saßen, als Roldewey plötlich durch einen schwach vernehmbaren Hilferus von außen aufgeschreckt wurde. Eiligst stürmten wir sämmtlich die Treppe hinan, durch den Schneetunnel auf Deck, um das Zelt zu öffnen, das dieses überdeckte. Börgen's Rus: "Ein Bär schleppt mich fort!" schlug als furchtbare Mahnung, ihn zu retten, an unser Ohr. Es war sinster, fast nichts zu sehen; wir stürzten, unser tapferer Capitän voran, in der Richtung, von woher die Ruse erschollen, mit Stangen, Gewehren\*\* u. s. w.

- \* Eine am 7. Juli erlegte Barin lief noch 80 Schritt weit, ehe sie tobt hinstürzte, obgleich ihr eine große Kugel durch beibe Lungenflügel und den dickten Theil des Herzens gedrungen war.
- \*\* Diese waren nicht sofort bei der Hand, weil verabsäumt war, einen "Gewehrstand" einzurichten. Ein solcher aber ist auf jedem Expeditionsschiff ein nothwendiges Erforderniß.

über hummode und Schneeweben fort, um unfern Gefährten bem Thiere ju entreißen. Gin in bie Luft abgfeuerter Schredichuß hatte ben Erfolg. baß ber Bar seine Beute einmal aufgab und einige Schritte entlief. Freilich tehrte er gurud und holte fie wieder; fein Opfer fiber bas flippige Strandeis ichleifend, fam er bicht an bie nach Gud ziehende ebene Giefläche. Alles hing davon ab, daß wir ihn einholten, bevor er bieje gewann; fiber ihre ununterbrochene Bahn ware er trot feiner Laft mit ber Schnelligfeit eines Pferdes entfommen. Es gelang. Der Bar wandte fich einen Augenblid gegen uns, ergriff aber beim allgemeinen Andrang und dem fortgesetten Schießen die Flucht und ließ feine Bente fallen. Wir hoben unsern armen Gefährten vom Eise auf und wollten ihn in die Cajute tragen; aber nach wenigen Schritten beftand ber unerschrockene Borgen barauf, im Gitschritt an Bord zu laufen. Entseben überfiel uns, als Licht gebracht wurde ber Bar hatte Borgen die Ropfhaut in verschiedenen Richtungen aufgeriffen, ihn auch an anderen Stellen mehr ober minder ftarf verlett, Rleidung und haar waren formlich in Blut getranft. Wir improvisirten in der hintern Abtheilung unserer Cajute ein Lager, ba Borgen's Roje nicht Blat genug bot. und zogen uns auf die zwei Quabratflafter große Fläche gurud, welche Tiich. Maft, Ofen und Bett noch übrig ließen. Die erflen dirurgischen Operationen wurden auf dem Cajütentisch gemacht. Dabei mag der merkmürdige Umstand Erwähnung finden, daß, obgleich Borgen mehrere 100 Geritte weit mit halbentblößtem Schäbel bei — 20° R. gelaufen war, bennoch feine Ropfhaut fo vollständig zusammenheilte, daß nicht ein einziges Studchen abgeftoßen wurde. Wie wir nachher erfuhren, war Borgen von ber ftunblichen Ablesung ber am Lande\* aufgestellten Thermometer zurückgekehrt, als er nur mehr 20 Schritte vom Schiffe entfernt, von dem Baren, der gerauschlos hinter Eisblöcken hervorsprang, überfallen wurde. Börgen trug das Gewehr ohne gespannten Hammer unter bem Arm, burch ben Baren ploglich überrascht, suchte er biesen, indem er ihm die Blendlaterne entgegenhielt, zu verscheuchen. Der Bar jedoch ignorirte biefes Manover völlig, marj Borgen im Sprung um, trat auf ihn, biß ihn etliche Male in den Kopf und schleppte

<sup>. 250</sup> Chritte vom Schiff entfernt.

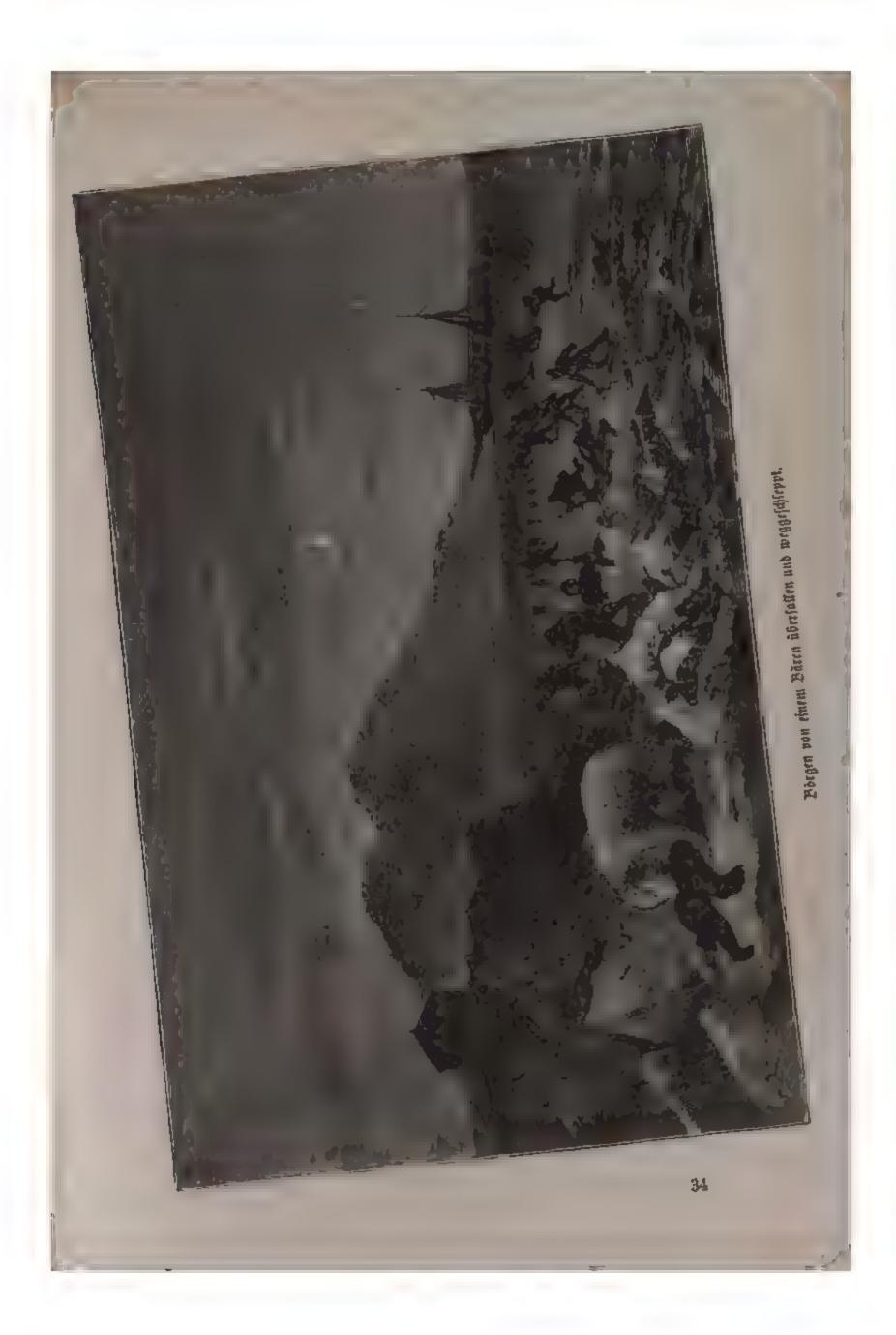



ihn fort. Zum Glück verhinderte die dicke Pelzcapuze, daß der Rachen des Raubthieres den Kopf umfaßte; wie unser Gefährte später erzählte, glitten die Bähne der Bestie an dem Schädelknochen knirschend ab. Als das Thier vom Schiffe her den Lärm vernahm, ergriff es Börgen an der Hand, deren Belzhandschuh ganz zermalmt wurde, bann am Fuße, bessen Stiefel es auszog, und schleifte ihn im Galopp über die Eishöcker und Schneehohlwege fort. Die blutbedeckte Spur ließ sich noch am nächsten Tage verfolgen. Es war ganz ohnmächtige Gegenwehr, daß Börgen seinen furchtbaren Feind durch Hiebe mit dem noch angezogenen Pelzhandschuh zu verscheuchen suchte. Ließ der Bär für einen Augenblick von seiner Beute ab, so umfaßte er sie sofort von Neuem, wenn die Verfolger nahten. Börgen ließ dabei ein Taschenchro= nometer fallen; bewaffnet und mit Laternen, ausziehend fanden wir die Uhr Nachts wieder auf dem Gise. Sie war stehen geblieben, ging indeß wieder, nachdem sie in der Hand erwärmt worden war. Der Bär aber, nach der Walroßinsel entkommen, erschien schon am folgenden Tage wieder in der Nähe des Schiffes.

Des Fettes ledig und hungernd, streiften diese Raubthiere im Frühjahr die Kuste entlang, bis die Entdeckung eines Schiffes und die Bewegung der Menschen daselbst ihre Aufmerksamkeit in einem Maße erweckte, daß sie die Nähe unseres Winterhafens nicht mehr verließen und sich schließlich, — mit geringer Uebertreibung barf man es sagen, — gewissermaßen zu einem Cernirungscorps ansammelten. Oft pflegten sie lange unschlüssig vor dem Schiffe auf und ab zu wandeln, eine ihren Interessen höchst unglückliche Angewöhnung, besonders wenn das Sichaufrichten hinzu-Wer von uns im Freien, wenngleich nur einige Schritte vom Schiffe fern, zu thun hatte, bedurfte in der langen Polarnacht des Gewehres, dessen Hammer in der ersten Ruhe stand. Das Aechzen und Rauschen des durch die Fluth bewegten Eises ließ sich so leicht mit dem Geräusch schwerer Tritte verwechseln, daß wir beständig eines Ueberfalles gewärtig waren. Die Zubringlichkeit unserer grimmigen Nachbarn wurde so groß, daß sie sich den Salven der hinter dem Zeltdach lauernden Jäger aussetzten, ohne die Spaziergänge in unmittelbærer Nähe des Schiffes aufzu-

geben, ja, bag eine Barenjagd auf Ded nicht außer bem Bereich bes Monlichen lag. Nachts vernahm einmal der Maschinift daselbst Geräusch, und wie die Fugipuren Morgens zeigten, war ein Bar über die Schneemaffen. welche bas Schiff umgaben, zur Regeling und bem Schneezelte vorgedrungen. Wenn une bas Treiben diefer Unholde ju arg murbe, schaffte ein fraftiger Ausfall aus unferer Festung mit Feuerwaffen, Spiegen u. f. m. vorübergebende Erleichterung. Auch unfern ans Land geschafften Lebensmitteln statteten bie Belagerer wiederholt Besuche ab; ben schlimmften Streich spielten fie jedoch ben Aftronomen, benen fie die Degapparate gur Beftimmung ber Basislange wegtrugen. Es ift ein großer Uebelstand, bag man bei Anlage ber fo wichtigen Proviantbepote nie mit völliger Sicherheit barauf bauen tann. daß bieje Tiger bes Gifes fie nicht zerftoren. Die Rraft bes Baren, folche Berftede zu erbrechen, ift ungeheuer. Der Berichlug mit gefrorenem Sand und Baffer ift beffer, als die Bededung mit den schwerften Steinen, weil fich ber Bar die Rlauen baran abstumpft. In einem von Raue errichteten Devot, das sie geplündert hatten, verschmähten sie bas Salzfleisch, bezeigten bagegen befondere Borliebe fur gemahlenen Raffee und Segeltuch. Die Gummirode mußten ihnen boch ju gab geschienen haben; sie hatten dieje aber zu unfäglich harten Anoten zusammengearbeitet und felbst die Flagge bis auf den Stock abgenagt. Trop ihrer großen Anzahl sieht man felten mehr als brei Baren, gewöhnlich Familienglieber, in Gemeinschaft. Scoresby berichtet, bag er bei einer Reise an der Rufte von Grönland an hundert Eisbaren fah, von welchen zwanzig getödtet und vier lebendig gefangen werben fonnten. Undere wollen diese Thiere baselbst "in Scharen wie Schafherben auf einer Gemeintrift"\* gefehen haben. Es ift felbstverftanblich, bag man zuerft die Alten tobtet; eine Barin, ihrer Jungen beraubt, ift eine furchtbare Gegnerin. Werben bie Jungen nur verwundet, fo ichiebt fie biefe flüchtend vor fich ber, ober bedt fie mit bem eigenen Leibe, währenb die erfteren jelbst nicht anfteben, von dem Fleisch ber eben erlegten Mutter gu freffen.

<sup>\*</sup> Doch tann bies mohl nur als eine Redensart betrachtet werben.



Im Allgemeinen steht das Fleisch des Eisbären,\* besonders das älterer Thiere, weit unter dem des braunen Bären; es ist grobsaserig, zäh und besitzt, je nach dem Maß des angesammelten Fettes, einen mehr oder minder starken Thrangeschmack. Es ist daher rathsam, die Fetttheile sosort nach der Tödtung von dem Fleische abzutrennen. Wie schon Davis und Barent, so überzeugten sich auch Andere, daß die Leber des Bären der Gesundheit nachstheilig sei.\*\* Den Genuß des Fleisches haben wir dagegen unter normalen Berhältnissen durchaus unschädlich befunden. Nur die Eskimo's im Westen der Davis-Straße wehren nach Brown ihren Hunden, davon zu fressen.

Dem Bären sind die Eisselder seiner Heimath ein lieblicher Anblick, nur ungern trennt er sich von ihnen. Die hohe Bordwand des Walsischsfängers "Bienenkorb", den wir 1869 besuchten, verschloß einem solchen Thiere, das in einem auf Deck aufgestellten Käsig verwahrt war,\*\*\* die Ausssicht auf die umgebenden Packeismassen. Der Bär ertrug leicht die Halssicht auf die umgebenden Packeismassen. Der Bär ertrug leicht die Halt, da ihm fortgesetzt große Stücke Seehundssteisch servirt wurden; aber wenn ihm eine stärkere Bewegung des Schiffes es gestattete, über die Bordswand das Eis zu erblicken, da begann er grimmig zu brummen. Ja, der Anblick regte das Thier so auf, daß man genöthigt war, einen Segelstuchvorhang vor dem Käsig anzubringen. Am 23. August 1870 sahen wir auf der Kücksahrt durch das Packeis, etwas vom Nebel verhüllt, die letzten drei Bären, sie wurden am Rande einer Scholle erlegt, sielen jedoch ins Wasser und versanken.

Der arktische Fuchs (Canis lagopus L.) ist eine sehr interessante Art seiner Gattung. Er ist, unabhängig von der Jahreszeit, entweder weiß oder graublau. Sein Pelz, minder zart und länger als der des blauen Fuchses, bildet dennoch einen wichtigen Handelsartikel der

Die Tapen insbesondere sind nur im äußersten Fall genießbar, während die des braunen Baren, schon von den Römern als Delicatesse betrachtet wurden.

<sup>\*\*</sup> Auf der österreichisch-ungarischen Rordpolexpedition wurde dieser Bersuch mit denselben Folgen erneuert.

<sup>\*\*\*</sup> Man hatte es mit einer Schlinge im Basser gefangen, mittelst eines Flaschenzuges auf Deck gehißt.

<sup>†</sup> Bwischen biesen Barietaten finden Rreuzungen ftatt.

HubsonsbaisGesellschaft. Er ist bedeutend kleiner, als der Polarhase, welcher ausgeswachsen etwa 4 Kilogramm wiegt. Anfang Odai erhält der weibliche Fuchs 6—8 Junge. Das Fleisch des Fuchses ist kein Leckerdissen, Barent, und seit ihm viele arktische Reisende, haben dasselbe zedoch recht genießbar gesunden; auch wir haben es versuchsweise gegessen. Der Polarsuchs hat mit



Der weiße Sucis.

seltenen Ausnahmen wenig von jener Arglift, welche man unserem Reinete nachrühmt; und wenigstens sind nur wenige Büge dieser Art erinnerlich. Es gelang uns nämlich im Winter, einige Füchse nach Estimo-Weise mittelft Fallen zu fangen. Einst wurde einer, ben man für tobt hielt, aus der Falle gezogen und hingelegt. Nach einiger Zeit sprang er jedoch auf und lief davon. Jungen Enten, für welche der Fuchs eine große Schwäche besitt, ift er ein arger Feind. Er lebt von Allem, bessen er habhaft werden kann, im Winter auch von Schalthieren und anbern Meeresproducten, welche die Fluth am aufgebrochenen Strandeise zugänglich macht. Auch im Fischfange foll er nicht ohne Geschicklichkeit sein; bie große Entfernung, in welcher man ihn im Winter zuweilen vom Canbe trifft, zeigt, daß ihn die Roth zwingt, sich weit auf bas Gis hinaus zu wagen. Während bes Sommers icheinen Lemminge feine Hauptnahrung zu fein. Rach J. C. Roß find bie Beibchen ber Füchse weniger · zähmbar als die Männchen. Fast den ganzen Winter und das Frühjahr hindurch hielten wir einige Füchse im Maschinenraum gefangen. In unmittelbarer Gesellschaft ber Rohlen wurden sie schwarz; zwei von ihnen erlagen ber Lungentuberculose, wie die Section ergab. Ein schöner grauer Ruche murbe megen Biberfetlichkeit in ber Cajute garottirt, ein anderer entlaffen; ber

lette besertirte aus dem Käfig neben dem Schiff auf dem Eise. Diese Desertion, herbeigesührt durch den Fall eines abgeschmolzenen Eisblockes, auf welchem der Käsig gestanden, — wir sahen ihr vom Deck aus zu, —hatte etwas unbeschreiblich Komisches. Der Fuchs, zum behaarten Skelet verkommen, begann sich zu dehnen, den buschigen Schweif wie einen Besen auszustrecken, den dürren Leib in einem Schmelzwassertümpel zu wälzen und hüpfte endlich zierlich, wie ein Balletmeister, freiheitslustig, mit allen Füßen zugleich laufspringend, davon, ohne das Schiff eines einzigen Blickes mehr zu würdigen.

Der europäische Fuchs verabscheut die Nähe des Menschen, der grön= ländische dagegen sucht harmlos und ohne Mißtrauen seine Gesellschaft; überall hofft er von ihm zu profitiren. Er drückt ihm zuerst, nach statt= gehabtem Jagdglück, seine Bewunderung dadurch aus, daß er sich beeilt, von der Beute mitzugenießen. Er sieht nichts Arges darin, einen Renthierschinken Nachts vom Schlitten zu zerren und fortzuschleppen; in ehrerbictiger Entfernung begleitet er seinen mächtigen Gönner auf Jagd und Schlitten= reisen und benutzt dessen Schlaf zur Eröffnung, Bisitation und Plündc= rung der mitgeführten Proviantsäcke. Gin eingeeistes Schiff betrachtet er mit Wohlgefallen; es gibt da immer Abfälle, welche ihm zu Gute kommen, Dinge, welche sich leicht wegschleppen lassen. Ja, er gewöhnt sich so sehr an die Rolle des Schmarogers, daß es oft schwer wird, sich seiner Unverschämt= heit zu erwehren. Tritt man aus dem Zelt, um sein seit Stunden gehörtes Nagen, ober ist es eine Gesellschaft, ihr neibisches Knurren, das Zerren au den Leinen zu verwehren, so schleicht er nicht etwa demüthig fort, er sieht seinen Wohlthäter frech an, bellt, wenn man schießt, entfernt sich unwillig und zögernd. In anderen Fällen kommen Füchse neugierig herangetrabt, selbst ohne sich durch Schüsse abschrecken zu lassen; der Fund einer Speckrinde verlockt sie, einer Schlittenspur meilenweit zu folgen. Es ist ein mühsames Stück Arbeit, einen eben erlegten Fuchs bei großer Kälte abzuziehen; desto erfreulicher wirkt sein warmes Fell als Halsbinde. Das Benehmen von Fuchs und Bar wird selbstverständlich davon beeinflußt, ob sie sich unterm Wind befinden oder nicht. Steht man still und wittern sie Einen nicht, so verfolgen sie ihre Plane ganz ungenirt.

Das grönländische Renthier (Raugifer tarandus L. var. groenlandicus) ist von dem amerifanischen, lappländischen und spitbergischen vielleicht als Barietät verschieben. Sein Geweih ift nicht wie bei diesem an ben Spigen geschaufelt, auch ist es steiler aufgerichtet; Bals und Ropf trägt es boch, ber gange Ban ift zierlich und erindert in jeder Beziehung an den europäischen Hirsch. Gein Gewicht erreicht ohne Aufbruch brei bis vier Centuer. Ungewöhnlich scharf ist bas Gesicht bes Renthieres, nach Ansicht ber norbischen Stämme geht es am liebsten auf einen weißen Anzug los. Mehr noch als burch einen ungewöhnlichen Anblid wird es indeg burch einen auffallenben Geruch erichreckt. Die geographische Berbreitung bes Renthieres ift febr bebeutenb. Kane und haues haben es auch im nordlichften Theile Westgrönlands angetroffen. In Europa reicht es bis 66° nordl. Breite herab, im Ural fogar bis 50°, in Nordamerifa bis 45°. Schon oft hat man den Bersuch gemacht, das Renthier auch in unseren Begenben einzuburgern," ftets ohne Erfolg; wie es icheint, weil man unterließ, höhere walblofe Gebirge zu feinem Aufenthalt auszuwählen. Unfere Excursionen lehrten uns, daß die Renthiere nach bem Innern Grönlands hin an Bahl gunehmen; ja, im hintergrunde bes Raifer Frang Joseph-Fjords trafen wir förmliche, von Renthieren getretene Fußsteige.

Der Moschusochs (Ovibos moschatus Blaine.) ist etwas kleiner, als der europäische Ochs. Sein Aussehen ist im Widerspruch mit seiner Harmlosigkeit drohend, die Farbe schwarz, seine Haare sind lang und fallen in rauhen Mähnen herab; doch ist die Wolle auf dem Rücken an Feinheit kaum übertrossen. Das Fell des Woschusochsen ist zu stark, um sich zu Kleidern zu eignen. Aussällig klein sind die Augen dieses Thieres, dessen Existenz in Ostgrönland nachgewiesen zu haben, eines der interessantesten Resultate der Expedition bildet. In Westgrönland ist es ziemlich selten; außerdem kommt es nur noch auf den nördlichen Parry-Inseln und in Nordamerika vor, vordem fand es sich auch in Sibirien. Wie schon der Name lehrt, zeichnet das Thier ein starker Woschusgeruch des Fleisches und Fettes aus, er ist besonders bei alten oder mageren Thieren, Stieren und in der Brunste

<sup>\*</sup> Bu Anfang Diefes Jahrhunderts gefcah Dies auch bei Reuberg in Steiermart.

zeit ausgesprochen; bei dem so häufigen Gegensatz des Thrangeruchs gewöhnt man sich an ihn jedoch sehr leicht. Im Uebrigen ist das Fleisch dem unserer Ochsen sehr ähnlich. Back erzählt indeß, daß sich seine Mannschaft weigerte davon zu essen, lieber wollte sie drei Tage lang darben; auch die sonst nicht wählerischen Pellow-Indianer wissen es nicht zu schätzen.

Das Gewicht eines Moschusochsen erreicht bis 7½ Centner, mehr als die Hälfte davon entfällt auf reines Fleisch. Den ersten Moschusochsen jahen und erlegten wir im August 1869 auf der Insel Shannon. Da wir das Thier noch nicht kannten, geriethen wir auf die seltsamsten Vermuthungen, als wir dasselbe, — es läßt sich mit einem Gnu vergleichen —, etwa 600 Schritte entfernt, bemerkten. Wie das Renthier, ist auch der Moschusochs auf vege= tabilische Nahrung angewiesen, um die es freilich hier zu Lande kärglich genug steht. Beide Thiere nähren sich von denselben Pflanzen (vorzugsweise von Flechten und Moosen), begegnen sich ohne Feindseligkeit; ihre Fährten sind schwer von einander zu unterscheiden. Wie weit Moschusochs und Ren= thier nach Norden verbreitet sind, läßt sich kaum vermuthen. Den ersteren trafen wir noch unter dem 77 Breitegrad, das lettere nur bis zum 75. Im Uebrigen nöthigen sie die kargen Existenzmittel, welche das Land gewährt, zu beständigen Wanderungen. Beide Thierewerden vorzugsweise in Herden angetroffen, die oft 20 bis 30 Stück zählen. Die größte Anzahl Renthiere, 100 bis 200 Stück, sahen wir auf dem Hügellande westlich Cap Broer-Ruys, die meisten Moschusochsen auf der braunkohlenreichen Ruhn-Insel; beide Heerden litten stark durch unsere Angriffe.

Dem Jäger gegenüber verhalten diese Thiere sich höchst ungleich. Die Renthiere nähern sich neugierig, im Trab bis auf wenige Schritte, sie kämen oft ganz an ihren Gegner heran, wenn dessen Bewegungen sie nicht verscheuchten. Die Eskimo's ahmen die äußeren Erscheinungen des Rens nach, setzen Kopf und Geweih erlegter Thiere auf ihre eigenen Köpfe, und so gelingt es ihnen oft, sich unter die Herden zu mengen. Die Moschussochsen bleiben überrascht, wie festgebannt stehen, starren den gänzlich undeskannten Feind an und kommen nur langsam zu einem Entschluß. Zuweilen nähern sie sich jedoch mit großer Geschwindigkeit, ihr scheinbarer Angriss

endet aber ftete mit milber Glucht. Meltere, besondere vereinzelte Thiere feben bem Zeuer, felbft wenn verwundet, bie größte Raltblatigfeit entgegen und begnügen fich, ihren Rorper in beden, indem fie den anverwundbaren Ropf fenten und eine ihre Seiten gefährdende Stellung meiben. Biele von ihnen vertotgen auch furchtiame Aufregung; rathlos fteben fie bem Jager gegenüber, ber witternb eingezogene Athem beingt raufdend durch bie Ruftern bervor. Den Mojdusochien zeichnen riefige Borner aus, welche Die Stirne an ber Burgel bebeden und nach unten abgebogen find; fie tragen jum Schut bes ungemein maffiven Schabels bei. Es geichah, daß eines biefer Thiere einen Echug auf die jo gepangerte Stirn aus einem Banglgewehre" ertrug, ohne bas geringfte Beichen einer empfundenen Storung fund zu geben. Die Ruget fiel, ju einer Scheibe plattgebrudt, auf den Boben! Bird eine Doichusochfenfamilie oder eine Herde mit Jungen überrascht, so bildet sie entweber bas Quarre, - bie Jungen werben in bie Mitte genommen, Die Alten bilben bie Mugenfeiten und jenten bie Ropfe, - ober ber ale Bache aufgestellte Ochse ergreift die Flucht, bie andern jagen ihm nach. Es ist bann eine fast vergebliche Dabe, ihnen, wenngleich noch fo gebeckt, auschleichend zu folgen; benn Diese Thiere find in ihrem Borpoftendienfte mahrhaft bewunderungswürdig. Selbstverftandlich ift bie Jagb auf Renthiere ober Mojchusochsen \*\* febr harmlofer Natur und macht eben jo wenig Schwierigkeit, als von einer Sennhutte aus, eine rings um biefe gelagerte Ziegenherbe anzuschießen. Gerade biefe Harmlofigkeit ift oft ihr Berberben; es war nicht leicht, Jedermann von uns zu überzeugen, daß die Moschusochsen dasselbe Recht des Dafeins befagen, als wir felbft, sobald wir ihres Fleisches nicht bedurften.

Eine bezügliche Jagdinstruction ließe sich ungefähr in folgenden Worten zusammenfassen: Wie der Jäger die Thiere erblickt, hat er sich ruhig zu verhalten, platt auf den Bauch zu legen, einige Patronen neben sich, das Gewehr in Anschlag zu bringen und erst dann abzudrücken, wenn die Ochsen neugierig herbeieilend, in nächster Nähe sind. Sollte er nicht treffen, so möge

<sup>\*</sup> Mit biefem Sinterlaber burchichoffen wir Gisbaren nach ber Lange.

<sup>\*\* 3.</sup> C. Rog ermannt bagegen einen Fall, wo ihn ein Dojdusochs angriff, ben er nicht gleich tödtlich verwundet hatte.

er das Schießen immerhin fortsetzen; endlich wird doch eines der Thiere fallen.

Die Moschschsen sind auch vortreffliche Bergsteiger. Ueber eine etwa 45 Grad geneigte harte Schneebahn erstieg eine im Rückzug befindliche Herbe einst einen hohen Berg in der Nähe unseres Winterhafens; — ein anderes Mal sahen wir zu unserer höchsten Verwunderung eine Herde inmitten der klippigen Wände von Cap Hamburg.

Mein Freund Dr. Copeland gibt eine so treffliche Schilderung einer solchen Jagd, daß ich es nicht unterlassen kann, sie hier einzuschalten. Ein Renthier verfolgend, erblickten er und seine Gefährten auf den Abhängen cines Berges der Sabine-Insel plöglich zwei Moschusochsen und eine Ruh, die friedlich in einiger Entfernung von ihnen graften. Dr. Copeland erzählt: "Sengstacke und Wagner machten einen weiten Bogen nach dem Binnenlande zu, um die Thiere zu verhindern, in das Innere der Insel zu flüchten, während ich mich längs der Küste aufhielt, geschützt vor dem Gesehenwerden durch die Hügelreihe nächst des Strandes. Sengstacke konnte erst in ziem= licher Nähe zum Schuß kommen. Mit einem Male aber fingen die Ochsen an zu schnauben, was bei ihnen immer ein Zeichen von Schrecken oder Zorn ist; alle drei ergriffen die Flucht geraden Wegs nach dem Hasenberge zu, wo sie rasch in den Schluchten an seinem Fuße verschwanden. Run trennten wir uns noch weiter von einander als vorher; wir hofften sie in einer der tiefen Schluchten zu finden, als wir sie plötlich wieder erblickten, wie sie eben einen steilen Abhang von losen Steinen hinaneilten. Es war wirklich ein schöner Anblick, sie da hinaufspringen zu sehen mit wahrhaft über= raschender Behendigkeit, während ein Mensch hier die größte Mühe gehabt hätte, überhaupt nur festen Fuß zu fassen. Sie blieben immer dicht bei einan= der, wie das gewöhnlich Thiere, die in Herden leben, thun. Hätten sie anders gehandelt, so murde der, der am weitesten nach unten war, einem regelrechten Steinhagel ausgesett gewesen sein, welcher durch die vordersten, in ihrem Eifer, uns zu entkommen, hinabgeschleudert wurde. Dies war das lette, was wir an diesem Tage von ihnen sahen. Denn obgleich wir beinahe den ganzen jüdlichen Abhang des Hasenberges absuchten und noch einen großen

Bogen in die Berge hincin machten, so waren und blieben die Thiere doch verschwunden Am andern Tage machten Wagner und ich uns auf, um noch einmal nach den Ochsen auszuschauen."

"Ale wir und bem Bafenberge naberten, bemerften wir mit Bilfe eines Taidenteleftops uniere Freunde vom Tage vorher, wie fie hochst friedlich auf einem Schnecfelbe ansruhten, in einer Bobe von 1200 Sug über une. Wir kletterten nun fo rasch als möglich hinauf, und nach ungefähr einer Stunde waren wir in ihrer Rabe. Aber obgleich wir nun von beinahe jeder Seite aus verluchten, und dicht an die Thiere beranzuschleichen, gelang und bies nicht, ohne von ihnen bemerkt zu werben. Endlich mußten wir une ente fchließen, es in einer weniger porfichtigen Beije ju versuchen. Anfange fchienen sie auch gang ruhig bei ihrem Geschäfte bes Wieberfäuens zu bleiben und nichte von ber ihnen drohenben Befahr gu ahnen; aber jest fuhren fie mit einem plöglichen Sat auf und bavon. Ich war fo außer mir über unfer Miggeschick, bag ich aus purer Berzweiffung einige Schuffe hinter ihnen herschidte, Die natürlich ohne Erfolg blieben. Satte und ihre große Bebendig. feit und Schnelligkeit ichon am Tage vorher in Erstaunen gesett, fo war unfere Berwunderung heute noch größer, als wir fahen, wie fie den Abhaug hinaufjagten, der so steil war, wie Basalttrümmer nur immer sein können. In 3 bis 4 Minuten hatten sie die Hohe von 450 Fuß, die Entfernung von und bis auf den Gipfel bes Berges, erreicht. Wir folgten ihnen langfam nach, und wirklich, bas Hinaufsteigen mar bermaßen schwierig, bag bei uns eine volle halbe Stunde in Anspruch nahm, was die Ochfen in wenigen Minuten vollbracht hatten. Wir fanden eine kleine Blutipur und ichlossen baraus, daß einer unserer aufs gerathewohl abgefeuerten Schässe doch wohl nicht gang ohne Wirkung geblieben sein mußte. Auf dem Gipfel angelangt, bemerkten wir, bag die Ochsen eine fehr steile Schneerinne an dem außeren Abhang des dachförmigen Berges hinabgeklettert waren. Da wir nun recht gut wußten, daß eine augenblickliche Berfolgung ihre Flucht nur beschleunigt haben würde, so setzten wir uns auf einige Augenblicke ruhig hin und nahmen eine kleine Erfrischung zu uns. Dabei entging uns nicht, daß bie Ochsen aufhörten hinabzufteigen und fich langfam nach ber nordwestlichen Seite bes

Berges hin zurückzogen. Hier war der Boden sehr ungleich; tiefe Schluchten wechselten mit hohen steinigen Hügeln ab. Wir sahen jest ganz genau, daß einer der Stiere weniger mobil war als die anderen, und da die Unverletten fest entschlossen zu sein schienen, ihren Kameraden nicht zu verlassen, so ging ihr Vorwärtskommen nur sehr langsam vor sich. Wir warteten so lange, bis sie durch eine der schon erwähnten Hügelreihen aus unserem Gesichtstreise waren, und dann folgten wir ihnen, so schnell es uns bei der außerordentlich steilen und steinigen Beschaffenheit des Berges an dieser Seite möglich war. Nun passirten wir rasch, aber vorsichtig eine Hügelreihe nach ber andern und jedesmal, ehe wir auf eine freie Stelle kamen, wo uns die Thiere hätten sehen können, untersuchten wir vorsichtig, ob die Ochsen auch nicht in der nächsten Schlucht wären. So waren wir schon über mehrere Hügel hinüber= gegangen und fingen an zu fürchten, daß unsere Beute uns abermals ent= gangen wäre, als ich gerade in dem Augenblick, als wir wieder über einen Hügel wollten, den Rücken eines der Thiere erblickte. Dasselbe kam grasend auf uns zu. Ich zog mich augenblicklich wieder zurück, und nachdem ich Wagner aufmerksam gemacht hatte, duckten wir uns nieder und krochen nun auf Händen und Füßen weiter auf die arglosen Thiere zu. Che sie sichs versahen, waren wir ganz nahe bei allen dreien. Wagner's österreichischer Hinterlader und meine gute Doppelflinte machten es uns möglich, ihnen drei Schüsse in eben so vielen Secunden beizubringen. Giner der Ochsen war sofort vollständig kampf= unfähig; Wagner machte sich mit dem andern zu schaffen, der, wie es schien, wohl auch bald genug haben würde, die arme, kleine erschreckte Ruh versuchte den Abhang hinunterzustolpern, ich jagte hinterher. In zwei Minuten stand ich ihr auf wenige Schritte gegenüber und feuerte, indem ich nach dem Kopfe zielte. Es war das erste und das lette Mal, daß ich diesen Schuß auf einen Moschusochsen versuchte. Ich traf die Ruh gerade in die Mitte der Stirn, ungefähr einen Zoll oberhalb der Augen; sie schien aber kaum zu zucken, und ich war sehr froh darüber, ihr jogleich einen zweiten Schuß in die Schulter geben zu können. Schien sie boch versuchen zu wollen, was sie wohl mit ihren scharfen, kleinen, krummen Hörnern zu ihrer Vertheidigung ausrichten könnte. Unterdessen war auch Wagner mit seinem Antheil an der Arbeit fertig gewor=

ben, so baß wir, nachbem wir allen breien die Kehlen durchschnitten hatten, sie einige hundert Fuß tief den steilen Abhang hinunterrollen konnten, bis sie auf einem ziemlich ebenen Schneehaufen liegen blieben. Dann folgte die weniger angenehme, aber doch nothwendige Arbeit des Abhäntens. Weil die Thiere fo nahe beim Schiffe maren, wünschte ich fehr, die Felle fo abzuziehen, bag wir fie unserer Sammlung einreihen könnten, und wirklich hatten wir nach Ablauf von zwei Stunden die Freude, das Fell bes britten Ochsen, mit Ropf und Rugen daran, vollständig aufrollen zu können und denselben fertig ausgeweidet zu haben. Während wir so beschäftigt waren, hielten wir immer scharfe Umschau nach weniger angenehmen Gaften; konnte es boch wohl fein, daß ein Bar, angelockt durch den Geruch der getödteten Thiere, uns einen Besuch abstatten murbe. Aufgeregt über ben gludlichen Erfolg unferer Jagb, machten wir uns eben auf den Rudweg, als Wagner mit einem Mal eines mächtigen Baren gang nabe bei une ansichtig wurde. Auf bem Ruden ber nachften Erhöhung ftebend, drehte er feinen langen Sals bald nach rechts, balb nach links bin, babei bie Luft burchschnuppernd und mit allen Anzeichen von leberlegung und Diftrauen. Er zeigte fich recht von feiner beften Scite, wie er fo baftanb, seine mächtige Bruft in voller Breite barbietend, die gewaltigen Tapen fest auf den Boden gestemmt, oder sie zuweilen ein wenig erhebend, wenn er sich auf die Hinterbeine stellte, um seine Luftuntersuchungen wirksamer auszuführen. Sobald wir ihn erblickten, buckten wir uns zwischen den Steinen nieder und überzeugten uns, ob wir auch noch genug Patronen hätten. Ich war im Schießen geübter, als Wagner, und nahm deßhalb seinen Hinterlader als die für diesen Fall am besten geeignete Baffe. Borsichtig schätte ich die Stelle ab, wo ich in bem weiten filberglangenben Belg bes Baren bas Berg vermuthete, und ichog. Dit einem fürchterlichen Gebrull verschwand berfelbe hinter bem Sugel. Wir folgten ihm fo ichnell, als unsere Beine uns tragen wollten, und fanden bas riesige Thier zwanzig Schritte von der Stelle entfernt, auf ber es gestanden hatte, tobtlich verwundet auf seinem Bauch liegen. Wir gaben ihm noch eine Extralabung, damit wir ganz sicher gingen, und bann öffneten wir feine großen Bulsabern am Salfe. Gelbft unferen vereinten Anstrengungen war es nicht möglich ihn umzubrehen, und so waren wir genöthigt, ihn fürs erste zu verlassen. Aber am folgenden Tage kehrten wir zu sieden Mann mit zwei Booten und einem Schlitten zurück, und Nachmittags waren wir mit dem Schädel und Pelz des großen Bären, den Körpern Schädeln und Fellen unserer drei Ochsen wieder an Bord. Dazu kamen noch einige Füchse, die wir überraschten, wie sie sich unsern Fleischvorrath schmecken ließen. Einer derselben schien besondere Borliebe für Leber zu haben und wollte sich gerade mit einem großen Stück dieses Leckerbissens davon machen, als ein Schuß ihn niederstreckte. Mittags, als die Leber auf den Tisch kam, zeigten mir einige Schrotkörner in dem Stücke, das aus meinen Antheil gefallen war, daß ich mit dem unglücklichen Fuchse den letzten Bissen theilte, der ihm in diesem Leben zu Theil geworden war." Doch zurück zu unserm Thema im Allgemeinen.

Herannahende Renthiere machen auf ben ersten Schuß einen jähen Sprung und bleiben hierauf gewöhnlich erschreckt stehen. Erst die folgenden Schüsse oder das Fallen eines Thieres vertreiben sie. Es kostet Ueberwindung, das harmlose Vertrauen, mit welchem sie dem Menschen ent= gegenkommen, so grausam zu täuschen. Einmal lief ein Renthier einem anlegenden Boote zu. Das Thier stand in nächster Nähe mit vorgestrecktem Ropf am Strande, sah uns mit seinen klugen großen Augen treuherzig an und lief erst davon, als Einige von uns hastig aus dem Boote sprangen. Ein anderes Mal kamen sie in Menge bicht an unser Zelt. Morgens und Abends pflegt das Renthier seine Nahrung aufzusuchen, Mittags wiederkäuend zu raften, mit Vorliebe auf einem Schneefelde oder an einem Rinnfal. So fanden wir eine Herde im August 1870 in der Nähe von C. Benett; es war eine Scene, um welche uns mancher Jagdfreund beneidet hätte. Wir waren aus unserm Boot ans Land gestiegen, um sieben, einige Tage vorher erlegte und zurückgelassene Renthiere einzuschiffen. Leiber waren die Cadaver bereits in Verwesung übergegangen. Da kamen 20 bis 30 Renthiere in äußerster Schußweite von einem Bergabhang über uns herangezogen, und als sie bei einem Schneefeld anlangten, lagerten sie sich, verlockt durch die einladende Kühle und durch das Beispiel, womit wir ihnen vorausgegangen waren. Als wir endlich aufbrachen, um die Weiterreise

anzutreten, erhob sich auch die Avantgarde der Renthiere und zog von dannen. Es geschah aber, daß eines derfelben, offenbar der Anführer, zu seinem Diß-fallen wahrnahm, daß das Gros, den Abmarsch der Avantgarde ignorirend, noch der Ruhe pflegte. Der Anführer brachte die Einen zum Stehen und kehrte nun zu den Andern zurück, indem er Thier für Thier so lange mit dem Geweih stieß, dis es aufstand und den "Gänsemarsch" nach den neuen Weideplähen antrat.

Das Fleisch bes Renthiers ist gut, wenn auch etwas weichlichen und schwammigen Geschmackes; seine Zunge gilt, halb getrocknet und geröstet, als Delicatesse. Beim Eintritt ber Brunstzeit nimmt das Fleisch der Böcke einen piquanten Geschmack an. Es leuchtet ein, daß uns die Renthiere von hohem Nuten waren; zuweilen hätten wir uns ohne sie in einiger Verlegenheit befunden.

Richt allein durch Wärme, auch während großer Kälte gerathen die erlegten Thiere in Fäulniß, sobald man nämlich unterläßt, sie auszuweiden. Die innere Magenwärme durch die gefrierende Oberfläche des Thieres am Entweichen verhindert, erzeugt diese Zersetzung und das Entstehen von Gasen, welche das Fleisch durchdringen.

Der europäische Hase asichnet sich durch seine uns ruhige Hast, meilenweite Flucht und durch seine Furchts samteit aus. Der grönläns dische dagegen (Lepus glacialis) sitt wie angenagelt in seiner Steinfuge, mag der Jäger auch noch so nahe an ihm vorübergehen. Zuweiten sieht man weiße Punkte an Berghängen, die man ihrer Unbeweglichkeit wegen für Schneeslecke halten möchte;



Der gronfanbifche gafe

allein es sind weiße Hasen. Sie gleichen ben unfrigen an Größe, doch, wie es auch bei Alpenhasen ber Fall ist, nicht an Wohlgeschmack. Hasenjagden führen in Grönland die drolligsten Scenen herbei. Das Gehör,
noch mehr aber das Gesicht scheint bei diesen Thieren sehr schwach ausgebildet zu sein; es geschieht nicht selten, daß man so zu sagen auf sie tritt,
daß sie, durch Schießen und das Geräusch von Tritten beunruhigt, sich aufrichten, im Kreise drehen, oder eine halbe Stunde hindurch in aufrechter Stellung
verbleiben. Einmal stand ich dicht neben einem Hasen, der durch wiederholte
Schüsse aufgeschreckt, Schuß für Schuß nur wenige Schritte sloh. Das Thier
fraß dabei sorglos vom Moos; ich zog mein Stizzenbuch heraus, zeichnete es
in verschiedenen Stellungen, welche das Lachen und die Conversation meiner
Begleiter dem beunruhigten Geschöpfe abnöthigten. Wir ließen es am Leben.
Der Hase lebt vorzugsweise von der arktischen Weide, von Beeren zc., im
Winter sucht er in Schneehöhlen Schuß.

Eine Wolfsart, wie man solche in andern arktischen Gegenden antrisst, gibt es in Oftgrönland nicht, ebensowenig jene wolssähnlichen, durch Kranksheiten aussterbenden Hunde, von welchen der Eskimo in Nordwestgrönland völlig abhängt. Sie sehlen auch im nördlichen Europa nicht und gehören gleich Eisbären, Füchsen und Renthieren zu den circumpolaren Thieren. Die übrige Thierwelt Grönlands: Lemminge, Mäuse, eine Art Bienen, Schmetterslinge, Spinnen, Mücken 2c., letztere zu gewissen Jahreszeiten und in einzelnen Gegenden eine wahre Landplage, besitzt zwar großes Interesse für den Zoologen, liegt jedoch außerhalb der hier beabsichtigten Darstellung.

Wenn irgend einem Thiere, so gebührt dem Walroß (Trichechus Rosmarus) der Name Ungeheuer. Es ist ein Fettkoloß, 10 bis 15 Fuß lang, bis 20 Centner schwer, von einer \*/4zölligen Haut\* wie mit einer Panzer= platte umspannt, mit einem Kopf von abschreckender Häßlichkeit, ziemlich großen, mit Lidern versehenen Augen und bis 30 Zoll langen Zähnen, welche dem Thiere dazu dienen, seine Nahrung, \*\* hauptsächlich Muscheln

Gie ist äußerst biegsam und geschmeidig und wird u. A. zu Leder für Maschinenriemen benütt.

<sup>\*\*</sup> Rach Scoresby auch Seehunde und Crustaceen.

und Saxicava rugosa), am Meereeboben zu juchen und tren zu vertheibigen. Dit ihrer und ber Bruftfloffen Silfe h bie ihm als Ruheplage bienenben Giefloffe. Der Menfch-Elfenbein bes Balroffes ben Dienft, bag es ben Bebarf an n bedt. Der Hals bes Walroffes ift unbiegfam, besto grimeht es bie Augen. Seinen Rachen umgeben tagenartige, lange von der Stärke großer Stopfnabeln. Go bamonisch, wie fein jen, ift auch seine Stimme, - ein stoßweises, taum nachahmbares t, Bellen, Brullen und Buften, welches es oft wiederholt und in B fich zu gefallen icheint. Das Balrof ift ein eireumpolares Thier, nicht überall in Heerben auf; fporabifch an Afiens Rorbkufte, fehlt ber Mordwestfufte Ameritas ganglich, und ift in ben fpigbergischen Gen fast ausgerottet.\* Rach Mibbenborff gehört es zu ben wenigen ten, welche unter ben allerungunftigften Berhaltniffen im außerften . angetroffen werben. Im neunten Jahrhunderte lebte es noch an der Rorwegens.

Walroß und Seehund sind burch ihren Thranreichthum für die arktische Fischerei wichtig, den Eskimo's aber unschähder. Ja, in vielen Fällen zieht die Unmöglichkeit, wegen zunehmender Vereisung der Küsten, oder in Folge des Abzuges der Herben ihrer habhaft zu werden, den Untergang der Bevölkerung durch Hungersnoth nach sich. Der Eskimo pflegt die Robben unter Anderem auch in der Weise zu erlegen, daß er allmälig einen weißen Schirm vorschiebt, hinter welchem er kauert, oder indem er ihnen an Sis-spalten auflauert und sie harpunirt.

Die Jagb auf Waltosse ist ein gefährliches Unternehmen; sie versmögen bis 6 Boll bides Eis durch wüthendes Emportauchen prasselnd zu durchbrechen. Es ist daher nothwendig, wenn man ihnen nicht auf sehr sestem Eise begegnet, beständig und rasch den Platz zu wechseln; als Säugethiere sind sie gezwungen, ungefähr alle 10 Minuten durch offen gehaltene Spalten oder Eislöcher an die Oberfläche zu kommen, um Athem

<sup>\*</sup> Roch 1818 erlegte Buchan's Expedition auf der Bareninfel binnen fieben Stunden über 900 Balroffe.



fampl unt Walroffen.



zu schöpfen. \* Auch beachten sie genau die Richtung und Entfernung ihrer Feinde und verstehen es, wieder emporkommend, die Stelle, wo sie dieselben zulett erblickten, zu treffen und zu zersplittern. Wir hatten öfter Gelegenheit, uns davon zu überzeugen, so auf der Rückfehr von der Schlitteureise nach dem Tyroler Fjord. Im Gegensatz zu ihrer Furchtbarkeit im Wasser, kann es nichts Unschuldigeres und Harmloseres geben, als eine Wal= roßherde, die sich auf einer Eisscholle oder am Strande sonnt, oder ein im Wasser schlafendes Walroß; leider ist der Vergleich mit einem Torpedo, den man, um Unheil zu verhüten, nicht berühren darf, nur zu gerechtfertigt. Ein einziges Eisfloß trägt oft zwanzig, ja eine noch viel größere Zahl bieser Thiere. Ihre dunkeln sphingartigen Leiber lagern dicht nebeneinander; der Ropf ist der langen Bahne wegen zur Seite geneigt, ober ruht auf dem nachbarlichen Fettmassiv. So pflegen sie einen großen Theil ihres Lebens zu verschlafen; doch nicht ohne sich durch ausgestellte Wachen vor Feinden zu schützen. Litke erzählt ein Beispiel, wie schnell sich diese Thiere übrigens an Schüsse gewöhnen. Er ließ auf eine Walroßherde, die auf einer Scholle gelagert war, von seiner Brigg aus mit Kanonenkugeln schießen. Nach dem ersten Schusse sprangen alle Walrosse auf, legten sich aber wieder, nachdem sie sich rings umgesehen hatten. Nach dem zweiten Schusse erhoben sie nur die Köpfe, die folgenden erregten nicht einmal ihre Aufmerksamkeit.

Das Walroß ist am Strand, oder wenn man es auf einem Eisseld überrascht, in hohem Maße unbehilslich, obgleich es wüthend mit den Zähnen um sich haut. Furchtbar aber ist es, wenn man seinen Grimm im Wasser erregt. Mit vielen Dickhäutern des trockenen Landes theilt es eine gewaltige Angrisselust. Eine Eigenschaft, die unter Umständen ebenso gefährlich wers den kann, ist seine große Neugierde. Eine unfreiwillige Jagd auf die gewöhnslich in Gesellschaft, häusig herdenweise anzutreffenden Walrosse hat ungefähr

\* Da das Walroß genöthigt ist, seine Rahrung vom Meeresboden tauchend zu holen, so liebt es die Nähe des Landes. Die Tauchzeit wird hauptsächlich bedingt durch die Nuße, welche das Thier gehabt hat, sich auf das Tauchen vorzubereiten. Jagt man ein aus dem Schlaf aufgeschrecktes Walroß ins Wasser, so muß es sofort wieder zur Oberstäche kommen. Hat es dagegen hinreichend Zeit, sich mit Sauerstoff zu versehen, so ersblickt man es oft gar nicht wieder, oder erst nach langer Zeit.

folgenden Berlauf : Erblickt ein folches Ungebeuer ein Boot, jo erhebt es fich verwundert über die Bafferfläche, beginnt jofort den Alarmruf, ein ftog weise fortgesettes Bellen und ichwimmt fo raich als moglich auf basselbe gu. Die Rufe loden andere Balroffe berbei, weden die ichlafenden, an welche bas Boot anguftoßen vermieben wird; in furger Beit gieht bem flemen Sahrzeug eine Menge biefer Roloffe nach, tobend vor icheinbarem ober wirflichem Grimm und von unheimlicher Saglichfeit. Es mag fein, bag Die Thiere babei nur von Mengierde geleitet werden; allein die Form, in welcher fie biefe jum Musbrud bringen, ift auch in bem Falle ungludlich gewählt, und ber Berbacht, baß fie bas Boot, um es gründlich tennen gu ternen, umfturgen wollen, liegt fo nahe, daß man zur Rampibereitichaft ichreiten muß, umsomehr, als man gar bald die lleberzeugung gewinnt, ihnen auch durch das schnellste Rubern von fünf Mann nicht entfommen zu tonnen. Die brullende, fprigende und tauchende Berde ift nur mehr wenige Schritte bom Boot entfernt; - - es fallen die erften Echniffe, - dies entflammt ihre Buth. Ein wilder Rampf beginnt, in welchem die Ginen den granlichen Sphingen mit ber Azt auf die Bruftfloffen schlagen, womit fie bas Boot umguwerfen ober ju gerreißen broben, die Andern fich mit Spiegen vertheibigen, mit ber Schneide ber Riemen Siebe auf Die riefigen Didichadel fuhren, oder schwer verdauliche, bleierne Billen in den weit aufgesperrten Abgrund der ununterbrochen brullenden Rachen senden. Geichrei erfüllt bie Luft, Boot und Bertheidiger fampfen mit dem Gleichgewicht, das Baffer schäumt in heftiger Bewegung; neue Ungeheuer tauchen plößlich empor ober schwimmen heran, andere finken tödtlich getroffen, die Wafferfläche mit ihrem · Blute färbend, in die Tiefe. Die brohende Gefahr, daß das Boot durch die Bucht eines mit den Zähnen über die Bordwand schlagenden Balroffes umgerissen, oder durch ein tauchendes von unten aus schwer beschädigt werde, vermag oft nur die tödtliche Berwundung des Anführers biefer ebenfo tapfern, als ausbauernben Thiere zu beschwören. Der Schuß in ben Rachen ift in folden Fallen einzig anwendhar; benn ber Ropf ift mit Ausnahme der Augenhöhlen unverlegbar, Bermundungen am Rörper find von geringer Wirtung. Ein schlafenbes Balroß, welches ich einft, auf einer Gisscholle

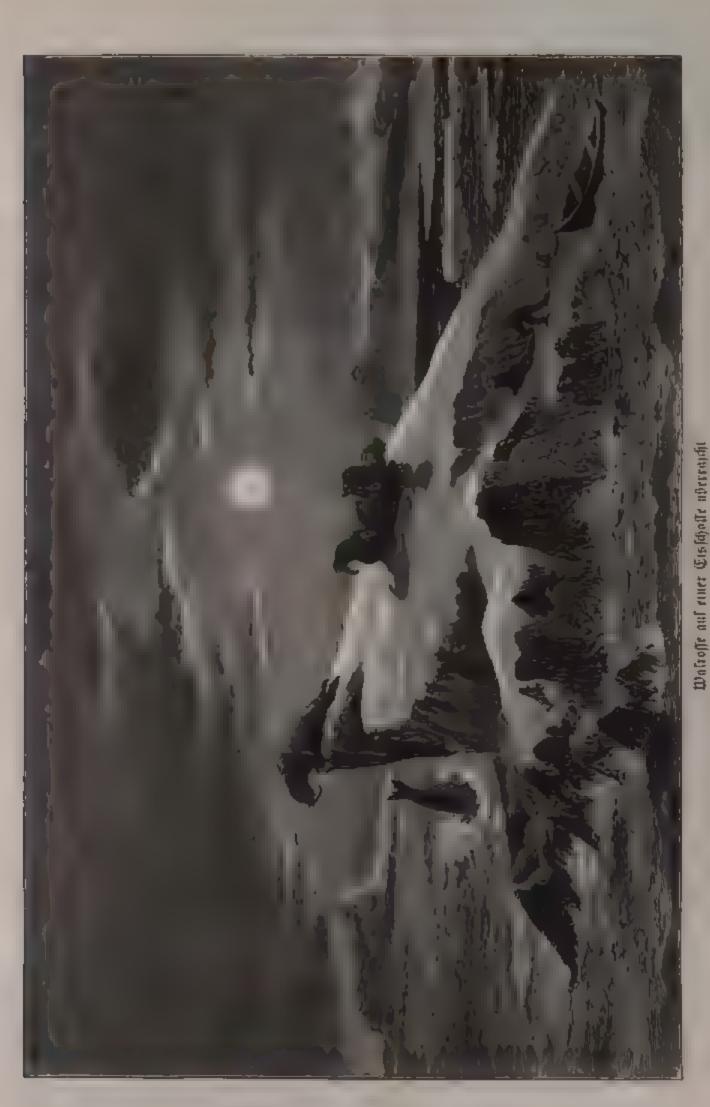



anschleichend, überraschte, und dem ich in unmittelbarer Nähe acht Schüsse beibrachte, erwachte zwar und blutete stark, schob und stürzte sich indeß sofort ins Wasser, worauf es wüthend an die Eisfelder stieß; doch diese waren sest und unzerstörbar.

Oft lassen die Thiere, durch irgend einen Umstand plötlich erschreckt, vom Kampfe ab, tauchen unter und erst in einiger Entfernung wieder empor, wenden die häßlichen Schädel zurück und erfüllen die Luft mit ihrem Rachegeheul. Im Sommer 1869 entging eine Bootsexcursion nach Cap Wynn mit Mühe ber Zerstörung ihres Fahrzeuges durch Walrosse. Ein anderes Mal wurde ein Fahrzeug, dem cs gelang, von einer Herde verfolgt, nach dem Strande einer Insel zu entkommen, daselbst förmlich blockirt. Je länger man in arktischen Regionen lebt, besto mehr gewöhnt man es sich ab, diese Thiere in ihrem Element, dem Wasser, anzugreifen, es sei benn, daß irgend ein zwingender Umstand es erheischt, und immer ist es rathsam, sich bei Bootsahrten ausreichend mit Patronen zu versehen. Am erfolgreichsten aber werden die Walrosse gejagt, wenn man sie auf Eis= schollen schlafend überrascht. Im letten Stadium der Annäherung werden die Riemen eingenommen und das Boot geräuschlos angelegt. Im Rücken der Thiere betreten die Jäger die Scholle; kaum ist eines derselben, den Kopf mit verächtlicher Wuth aufrichtend, erwacht, so weckt es auch die andern auf. Die ganze Herde drängt nun, die Jungen mitschiebend, unaufhalt= jam gerade vor zum Schollenrand und stürzt kopfüber ins Wasser. Nur diese kurze Zeit bleibt dem Jäger, seine Schusse mussen rasch und sicher fallen. Wird einem weiblichen Walroß das Junge getödtet, so trägt sie es mit den Brustflossen und fordert den Feind mit grimmigem Glanz ihrer Augen zum Kampf heraus. Ein getödtetes Walroß wird rasch, bevor es sinkt, an die Leine genommen und am Boote festgemacht. In den spipbergischen Gewässern erlegt man die Walrosse mit schweren Lanzen, die man in ihre Brust stößt. Die Jagd mit Fenerwaffen ist Dilettantensache und nicht handwerksmäßig. Die Robbenschläger pflegen sich gegen angreifende Wal= rosse auch dadurch zu vertheidigen, daß sie ihnen feinen Sand in die Augen streuen.

Das Gewicht der Walrosse ist so groß, daß zwei von ihnen, einst auf dieselbe Seite des Decks gehißt, dem Schiffe eine merkliche Neigung gaben. Wir lernten sowohl Seehunde als auch Walrosse roh zu genießen. Ihr Fleisch hat einen starken Thrangeschmack; das der letztern ist sast schwarz, die Leber schön violett. Beide Thiere haben die sonderbare Gewohnheit, zuweilen Steine zu verschlucken.\*

Der Seehund ist 3 bis 6 Fuß lang, völlig harm- und wehrlos; lettere Eigenschaften waren offenbar Ursache der Behauptung, daß ihm, gesangen, Thränen aus den Augen treten. Er ist vorsichtig, trot seiner Reugierde mißtrauisch; der geringfügigste Anlaß bestimmt ihn unterzutauchen. Ueberhaupt verweilt er nur kurze Augenblicke über dem Wasser. Nur zur Zeit der Paarung pflegen sich die Seehunde sprungweise über dasselbe zu erheben. Sie leben ebenfalls in Herden. Oft treffen die Jäger Hunderte von Robben auf einer einzigen Eisscholle; während die Thiere schlasen oder sich sonnen, stellen sie Wachen aus, welche man zuerst zu tödten trachtet, weil dann gewöhnlich die ganze Herde zur Beute fällt. Die Jagd auf Seehunde sindet auf verschiedene Weise statt, massenhaft, indem man sie mit Keulen erschlägt: getöbtet sinken sie sehr rasch, unter Wasser, ihr Schädel ist sehr schwach, Augeln unserer Hinterlader hatten stets die zerstörendste Wirkung auf sie.

Die ergiebigsten, mits hin besuchtesten Gebiete zum Robbenschlag sind die Ums gebungen von Neus Funds land und die der einsamen, schon innerhalb des Polars treises liegenden Insel Jan Wayen. In südlicheren Breisten kommen Seehunde nur vereinzelt vor, aber selbst in dem süß gewordenen Baikals See Sibiriens. Dem Estimo



Der Seefund

<sup>. 3.</sup> C. Rof fand im Magen einer Robbe neun Bfund Granufteine.

sind Seehunde und Walrosse fast von universeller Verwendbarkeit. Er schneidet Riemen aus ihrem Fell, fertigt Kleider daraus, zimmert damit sein Boot aus, belegt den Boden der Schneehütte und die Wände mit ihren Häuten, die Knochen dienen ihm zu Werkzeugen, zur Herstellung von Schlitten und Waffen, das Fett als Brennmaterial, das Fleisch zur Nahrung; mit Einem Worte, Seehund und Walroß sind für das Dasein der Eskimos geradezu unentbehrlich.

Interessant ist das mehr oder weniger periodische Auftreten einer großen Anzahl Bögel, wovon einige die arktische Welt wenige Sommer= wochen, andere das ganze Jahr hindurch beleben. Zu den letzten gehören Schneehühner\* und Raben, zu den ersten eine Anzahl Singvögel (Schneeammer, Strandläufer, Regenpfeifer), mehrere, sich durch Freggier auszeich= nende Mövenarten, Alken, Taucher, Teiste u. s. w., vor allem aber Eider= enten. Diese raften in großer Menge gleich weißen Bunkten an den zerris= senen Wänden, oder durchziehen schreiend und sich wechselseitig lockend die Luft; sie sitzen auch rings um den Rand einer Eisscholle, schwimmen in langen Fronten, in dichten Gruppen in den Canälen, oder sie sind beschäftigt, ihre Jungen im Marschiren, Schwimmen und Fliegen abzurichten, wenn diese gleich ohne Anleitung damit fertig würden. Ein kurzer Sommer, der eine frühzeitige Vereisung der Kustenwasser herbeiführt, zieht für sie manche Verlegenheiten herbei; denn der Abzug nach südlicheren Regionen tritt unerwartet rasch als unabweisliches Gebot heran. Man sieht sie da eifrigst quackend, schreiend, mit starken, weithin schallenden Stimmen den Strand entlang thätig, die breiten Schwimmhäute im Takt des Gleichschritts aufsetzen, oder mit Präcision die Form einer bemeglichen, von furzem Wellenschlag geschaukelten Flotille annehmen, besonders wenn ein verrätherischer Fuchs naht, der gern die Aufsicht über diese Exercitien führen möchte. Die Bögel erfreuen auch den Polarfahrer durch ihre Emsig= feit im Gierlegen; manche wählen hiezu die Köpfe unzugänglicher Basalt=

<sup>•</sup> Sie leben vorzugsweise von den Trieben der Weiden 2c.; ungleich den Wandervögeln nähern sie sich dem Menschen ohne Scheu, selbst wenn man mit Steinen auf sie wirft.

säulen, andere, wie z. B. die Enten, beponiren dieselben am Strande, doch hoch genng, um von der Fluth nicht erreicht zu werden. Der Estimo benützt die Bälge der Enten zur Kleidung. Die Westfüste Grönlands besitzt einen weit größeren Bögelreichthum, als die Ostfüste, weshalb unsere Aussbeute verhältnismäßig gering war. Das Fleisch arktischer Bögel hat, da sie sich von Meerthieren ernähren, einen start entwickelten Thrangeschmack.

Die Polarmeere sind von kleinen Fischen\* und von unzähligen Thieren niederer Entwicklung (Trustaceen u. s. w.) belebt, welche den Riessen derselben, dem Polarwal, dem Finnfisch, dem Narwal u. s. w. zur Nahrung dienen. Die jahrhundertelang fortgesetze Jagd hat die lettsgenannten Cetaceen, welche die Polargewässer niemals verlassen, in bisher noch unerreichte Weere verscheucht; nur in der Bassins. Bai wird der Balssischang noch mit größerem Erfolg betrieben. Ein einziger Bal deckt zusweilen die Kosten einer Fahrt; er liesert dis 600 Centner Speck und 100 Centner Fischbein. Unser Versehr mit diesen Thieren beschiffes schwansmen und Gewehrsalven erhielten, welche ihnen höchstens ein vorübersgehendes Unwohlsein bereiteten, sie jedoch zu raschem Untertauchen versanlaßten. Auch Walsische sahen wir nicht selten; der ausgesprühte Wasserdogen verrieth sie schon aus der Ferne; wahrscheinlich waren es Finnwale.

<sup>\*</sup> Am reichsten scheint bas Meer im Beften Spigbergens, - bis jest finb 26 Arten befannt, - bavon bevottert gu fein.

## Das Innere Oftgrönlands und seine Gletscher.

Grönland ein Continent oder ein Inselcompsex? — Abzang der Continente charakteristrenden Längenthäler. — Totaleindruck des Innern. — höhenverhältnisse. — Geologie. — Landhebungen. — Wegetation. — Begletscherung des Binnensandes. — Gletscherbewegung. — Gletscherabnahme.

rönland, soweit es bis jest erforscht werden konnte, besist etwa 40.000 geogr. Meilen Flächenraum, scheint sich jedoch noch weit gegen Norden hin auszudehnen. Seine Westäste wurde schon im zehnten Jahrhundert von vertriebenen Isländern entdeckt und colonisirt. Davis, der zweite Entdecker (1585) war strenger in seinem Urtheil, als die Normannen und nannte ihr "grünes Land": Land Desolation; der Ausdruck einer erklärlichen Enttäuschung bei einem Seesmanne, welcher das tropische Asien im Interesse des Handels auszusuchen hoffte. Davis Auffassung hat sich dis heute erhalten, obgleich wir über das Innere Grönlands nichts wissen,\* und die Bersuche, es zu bereisen, sämmtlich sehlschlugen.\*\* Nach Ansicht der Eskimos ist es die Heimath des Entsehens und der bösen Geister, mehr noch die von Riesen bewohnte Ostküste. Bis zur zweiten deutschen Nordpolexpeditton galt ganz Grönland als eine

- \* Demungeachtet wurde behauptet, daß das Innere Grönlands teine Berge von Bedeutung besitze, und daß seine Gletscherdede durch das Nißverhältniß zwischen Schneefall gegenüber der geringen Berdunstung und Berminderung durch die Entsendung von Eistergen an seiner Peripherie beständig wachse. Das westliche "Binneneis" soll ohne Noräenen sein, was seine große Ausdehnung und Dicke allerdings beweisen würde.
- \*\* 1728 durch zwei dänische Offiziere zu Pferde, 1747 durch Dalager in 62½° n. B., 1830 durch Kjelsen mit zwei Hundeschlitten, 1860 durch Hapes im nördlichen Theile des Landes, 1860 durch Rae, 1867 durch Brown und Whymper mittelst Hundeschlitten 1870 durch Nordenskjöld und Berggren.

vergletscherte Hochstäche, ähnlich wie man im 17. Jahrhundert der Ansicht war, Sibirien müsse eine hohes Taselland sein, um seine Kälte zu erklären. Es scheintindessen nicht, daß die Ausdehnung des grönländischen "Gletscherplateaus" so groß ist, wie man bisher vorauszusehen geneigt war, und daß nur die Westhälste diesem Begriffe entspricht. Der östliche Theil dagegen bildet ein ausgesprochenes Alpenland; wir wissen jeht etwas mehr von diesem, als von jenem. Die Ostsüste, einst von den Normannen colonisirt," wurde 1607 von Hudson zum zweiten Mal entdeck, 1654 auch von dem Walsischsahrer Gael-Hamse betreten. Eine oberstächliche Kenntniß seiner Küstenlinien verdanken wir erst den Aufnahmen von Graah 1819, Scoresby dem Jüngern 1822 und Clavering 1823.

Wenn auch die oftgrönländische Küste, aus einiger Entfernung betrachtet, ben Eindrud einer geschlossenen Continentalfront macht, lösen sich doch die Landmassen bei der Annäherung ebenso in einzelne Gruppen auf, wie dies bei den Landgebieten im Westen der Baffinsbai der Fall ist. Es hat den Unschein, als bestünden sie zum Theile aus "gletscherüberbrückten" Inseln; besonders gilt dies von der Ofthälste der Landes. \*\* Zu solcher Bermuthung führt der gänzliche Abgang großer Längenthäler, wie solche Continente voraussehen und charakterisiren. Auf der ganzen Strecke von sast fünf Breitengraden, welche uns im Nordosten Grönlands besannt wurde, war kein einzigeszu erblicken. Die größten Wasserläuse hatten nur wenig über 20 Meilen Längenentwicklung. Grönland aber ist in Ostwestrichtung 600 Meilen breit.

<sup>\*</sup> Eine Kolonie, die etwa anfangs des 15. Jahrhunderts, wahrscheinlich durch die Angriffe der Estimo's ausstarb. 1721 versuchte Bischof Egebe die verschollene christliche Gemeinde von Rorwegen aus aufzusuchen. Statt der Oftfüste Grönlands aber vermochte er nur die Bestlüste zu erreichen. Die hier angetroffenen Estimo's wußten nichts von einer vorhergegangenen normannischen Bevöllerung, von deren einstiger Existenz heute noch Baureste im Innern der Fjorde Zeugniß geben. Egede wurde nun der Apostel der Estimo's Dänemart unterhalt seitdem einige Handelsposten an der westgrönländischen Kuste (der jährliche Export Grönlands 3-400.000 Thaler), deren ursprüngliche Rormannen-colonie das Schickal der oftgrönländischen Ansiedlung getheilt hat.

<sup>\*\*</sup> Schon Clavering war biefer Anficht.

Verlegt man die Wasserscheide in die Längenmitte bes Landes,\* so würde die continentale Bildung die Existenz bis 300 Meilen langer Thäler nothewendig machen, und zwar in Folge der Erosion, welcher Grönland vor Jahrstausenden unter einem günstigeren Klima als das gegenwärtige, ebenso aussgeset war, als unsere Jonen. In Wirklichkeit aber liegen die Wasserscheiden am Küstensaum, wie im Fjordinnern, nur wenige Meilen vom Meere; das Gefälle dieser kurzen Thäler ist durchaus bedeutend, die seitlichen Abhänge schroff, die Landbildung plößlich und ohne allmäligen Uebergang; daher sieht das Gesammte aus, wie in einzelne Stücke zerbrochen.

Der Totaleindruck des Landes sowohl bezüglich seiner Plastik, als auch seines landschaftlichen Charakters läßt sich ungefähr durch folgendes Bild auffassen. Man denke sich das Meeresniveau in unseren Alpenländern bis zu einer Höhe von 8-9000 Fuß erhoben und baue ihre dadurch verein= zelten Glieder noch bis zu 11.000 Fuß hohen Massiven auf, deren Umrandung bis 7000 Fuß hohe, unmittelbar aus dem tiefblauen Wasser der Fjorde aufsteigende Riesenwände bilden. Die höhern Gebirgsketten würden sich zu Inselgruppen, die meisten Thäler zu Fjorden umwandeln. Berbindet man einzelne dieser Gruppen durch Gletscher, so hat man ein Bild Grönlands im Kleinen. In Grönland ist die absolute Höhe der Berge zugleich ihre relative; Gipfel von 8000 Fuß kommen baher solchen von 12—13.000 Fuß unserer Alpen gleich, weil diese 4-5000 Fuß hohen Thalsohlen angehören. Die jeitlichen Thalhänge unserer Hochgebirge betragen 20 bis 30 Grab Neigung, die grönländischen Sunde aber sind von wahren Felsenmauern umstarrt, ihre Risse und Thäler von Gletschern erfüllt, deren Abflüsse nicht Bäche, sondern Ströme bilden. Die Meerestiefe der Fjorde ist so groß, daß wir bei 3000 Fuß noch keinen Grund fanden. Aus allen diesen Zügen spricht sich die unbeschreibliche Wildheit des grönländischen Bobenreliefs aus. Seine Begehung ist schwierig; die Zerrissenheit in ungeheuere Wände, Die große Länge der Gletscher, die Tiefe des Firnschnees und die große Wildheit der obersten Gebirgskämme tragen hieran die Schuld. Auch ihre relative Erhebung über die Gletscherhochflächen ist so bedeutend, daß z. B. die mit 11.400 Fuß

<sup>\*</sup> Brown verlegt sie in die Rahe ber Oftfufte.

gemessene Petermann-Spiße als scharfe 40 bis 50 Grad geneigte Eispyramide, 5000 Juß den Kamm überragt, die Besteigung derselben mithin nur über eine Riesentreppe gehauener Stufen denkbar wäre. Ein weiteres Hinderniß der Bereisung bietet die Erweichung des Bodens zur Zeit der Schneeschmelze. Das Land, im größten Theil des Jahres gestoren und selsenhart, ist im Sommer nur mit Schwierigkeit zu überschreiten. Mehr als sustief ist der Boden aufgethaut, die Niederungen sind in Sümpse verwandelt, die Hänge durch das Abschmelzen der Schneewehen überrieselt. Dürre herrscht nur auf den Kuppen der Berge.

Das grönländische Bergland gleicht weber in seinem Bau, noch in seiner Geologie dem der Alpen. Dieses wird durch Parallestetten, jenes durch völlig abgetrennte Gruppen charakterisirt. Davon abgesehen, ist der Totaleindruck des Binnenlandes zwischen dem 72. und 74. Breitengrad von einem hohen Berge aus bennoch dem von einer Alpenspise aus verwandt. Neberaus groß ist die Zahl der sichtbaren Gipfel von 8000—10.000 Fuß Höhe; überhaupt schwankt die Mittelhöhe der einzelnen Wassie zwischen 5—6000 Fuß. Ansangs schien es uns, als ob die höheren Gebirge nur dem Binnenlande angehörten; erst von Cap Franklin aus konnte man sich überzeugen, daß höhen von 6—8000 Fuß auch in der Nähe der Küste vorkommen. In größerer Ferne erblickte man gegen Süd ein wildes Felsgebirge, Hörner, wie sie dem Dolomit eigenthümlich sind, wohl 8000 Fuß hoch; wahrscheinlich waren es Scoresby's "Werner» Berge"\*.

In dem durchforschten Gebiete nimmt die Gebirgserhebung nördlich vom 73. Breitengrad um die Halfte ab; erst am 77. Breitengrad erreichen bie höchsten Gipfel des Binnenlandes wieder etwa 6000 Fuß, an der Rufte dagegen nur die halbe Höhe. Die der Außenfüste vorgelagerten Inselmassen

\* Die meisten ber hier angegebenen Bahlen beruhen natürlich nur auf Schähungen. Directe Messungen geschahen burch Borgen, Copeland und durch mich, mittelft bes Theobolits, des Quedsilber- und Aneroldbarometers. Den trigonometrischen hohenbestimmungen lag entweder das trigonometrische durch Steinpyramiden signalisitet Rep, ober wenn dieses leine Anschlüsse bot, eine, selbständig von diesem, gemessene Basis zu Grunde.

von meist ausgesprochenem Plateaucharafter überragen nur selten das Niveau von 2000 Fuß.

Die Oftküste Grönlands besteht aus Gneis, Hornblendegneis, Granit, Granitit und Granitgneis. Diese Gesteine herrschen besonders im Innern vor, an der Außenküste werden sie häusig von jüngeren Formationen überslagert; erstere verleihen dem Gebirge, dessen untere Stusen sie meistens aussmachen, jene wilde Abgebrochenheit des Reliefs. Basaltische Gesteine (Dolerit) bilden die Inseln und östlichen Landvorsprünge; Theile des Kaiser Franz Iosephschords bestehen aus der Hekla-Hoof-Formation. In den miocänen Sandsteinen und Schieferthonen der Sabines Insel, ebenso in den mesozoischen Mergeln und Sandsteinen der Kuhnschiel trifft man Petresacte von Thieren\* und Pflanzen.\*\*

An der Westküste Grönlands wurde die Beobachtung von stattgehabten Hebungen, an anderen Stellen von Senkungen\*\*\* des Landes gemacht. An der Ostküste waren nur Landhebungen wahrzunehmen, am ausgesprochensten am Nordoststrande der Insel Shannon, im Süden der Sabine Insel und an der Küste zwischen Cap Broer Runs und der Mackenzie Bucht. Die Erosions wirkung der Brandung hatte ein System übereinander liegender Höhensichten mit Ausscheidung von Auppen u. dgl. hinterlassen, welche bei mäßiger Schneebedeckung aussällig wurden. Aus der Insel Shannon gewann die Gesammthöhe dieser zahlreichen Terrassen einige Hundert Fuß.

Die Pflanzenwelt Ostgrönlands, twenngleich nach unseren Begriffen dürftig, war doch weit reicher, als wir erwartet hatten; nur an der Außenküste und auf Hochslächen gab es völlig vegetationsleere Strecken. Bewässerte Mulden und Abhänge hingegen prangten zuweilen in reichem

- \* Von der Kuhn-Insel brachte ich eine neue Art mit. Professor Toula, der tie Gute hatte, sie zu bestimmen, nannte sie Perisphinctes Payeri.
- \*\* Nach Professor Heer's Bestimmungen eine Sumpschpresse: Taxodium distichum, ein Laubbaum: Populus arctica, Diospyros brachynepala und Delastrus sp.
  - \*\*\* Borzugsweise durch ben Danen Pingel.
- † Dr. Pansch sammelte baselbst 89 Gefäßpflanzen. Bon Island sind deren 450, vom eurcpäischen Samojedenland 265, vom sibirischen Taimprland 124, von Spizbergen .93, von der Insel Melville 60 und vom sudwestlichen Grönland 323 Arten bekannt.

Farbenschmud. Doch vermag die Pflanzendecke bie allgemeine, burch bie Felsart bedingte Farbe bes Landes nicht abzuändern, höchstens zu nuaneiren. Moofe, Flechten, graugrune Grafer, Ranunkeln, Steinbrecharten ze. bilben vereinzelte armliche Colonien zwischen ben verwitterten Steinfugen. Unter ben Bluthengewächsen Grönlands ift bas Beibenroschen bas schonfte. Die Balber find nur felten burch wenige Boll hohe Birten, beren Stamme ein Bunbhölzchen an Starte nicht viel übertreffen, ober durch ebenfo fleine Beibelbeergestrüppe, häufiger burch vollig am Boben hinkriechenbe, murzelartig sich verzweigende Weiden vertreten. Es ift eine Folge des monatelangen Polartages, daß die Meereshohe als Begetationsbedingung fich weniger flihlbar macht, als in Europa, wo ber vegetative Charafter bei je 1000 Jug Ueberhöhung fich merklich andert. Faft alle Species ber Ebene, namentlich ben gelben Dohn, fanben wir auch auf 1500 bis 3000 Fuß hohen Bergen. Auf einem 7000 Fuß hoben Felsgipfel wuchs neben ben befannten schwarzen und gelben Flechten (Gyrophora anthracina), die auch in den Alven die letten Repräsentanten ber Begetation sind, ein langes Fasermoos (Grimmia lanuginosa var. aret.). Die größere Sommerwarme bes Binnenlanbes hat auch eine mannigfaltigere Flora, als jene ber Kustenbistricte, zur Folge. Frühere Estimonieberlassungen sind, wenngleich nur auf wenige Quatratklafter Fläche, in Folge stattgehabter künstlicher Düngung, burch ihre helle grüne Farbe ichon aus ber Ferne erkennbar. Wiesen gibt es jedoch nirgends. Treibholz findet sich in geringer Menge am Saume ber Ruften.

Mührn sagt sehr treffend: "Die Firnsinie ist die Schneegrenze auf dem Gletscher". Damit ist die Ausdehnung der eigentlichen Schneeregion schon umschrieben. Demungeachtet ist die Ansicht noch sehr verbreitet, als seien die hochnordischen Territorien selbst im Sommer sast dis zum Meeresspiegel herab unter Schneededen begraben. Der Ausdruck "ewiger Schnee" bei Bollsstädt von Regensburg im 13. Jahrhundert zum ersten Mal auftauchend, wurde in vielen Fällen mit lebertreibung angewandt. Wer Spisbergen, Grönland oder Nowaja Semlja im Sommer sieht, staunt im Ansange darüber, zusammenhängende Schneelager nur in höheren Gletschergebiesten wahrzunehmen; gerade so wie dies in den Alpen der Fall ist. Schon

1607 machte Hudson barauf aufmerksam, daß das Gebirge von Hold with hope trop seiner Höhe (3500 Fuß) auf seinen Gipfeln ohne Schnee sei; Scoresby macht diese Bemerkung stets, wo er der ostgrönländischen Küste nahe kam. Middendorff äußert sich noch entschiedener in diesem Sinne, er sagt: "Statt bessen erreichte ich im Taimyrlande 751/2° n. B. und traf dort unvermuthet ein zusammenhängendes Gebirgsland, das bei etwa 1000' Höhe bennoch nirgends von der Schneelinie erreicht wird und allem Anscheine nach sogar bis fast 78° n. Br. ebensowenig unter Schnee liegt. Es ist jett zur bewährten Thatsache geworden, daß selbst eine mittlere Jahrestemperatur von —10, —12, ja sogar —15° R., sowie die fürchter= lichste Winterkälte noch immer nicht die Schneelinie bedingen und daß die Erbe sich trot derselben von Schnee entblößt, wenn nur die Durchschnitts= temperatur der drei Sommermonate sich um zwei Grade, ja sogar nur um einen einzigen Grad über Null erhebt. Dieser geringe Ueberschuß an Luft= wärme reicht oft schon hin, die Schneevorräthe aufzuzehren. "\* Franz Joseph-Land haben wir nur im Frühjahr bereist, dennoch möchten wir behaupten, daß es mehr, als andere nordische Länder die Heimath von Schnee und Eis ist, — offenbar nur in Folge des ungünstigen Ginflusses des, das Land weithin und rings umgebenden Eismeeres, auf seine Sommertemperatur.

\* Middendorff fährt fort: "Daher kein Gedanke an bleibenden Schnee in dem so sürchterlich kalten Jakutsk, dessen Sommer über 11½° Wärme bietet; daher kein bleibender Schnee an den Eismeerküsten Sibiriens, noch auch unter viel höheren Breiten im Inneren des Taimprlandes, wo der Sommer noch immer 5 bis 6° Wärme hat; daher sogar in bedeutenderer Erhebung über dem Eismeere an den äußersten Spizen des Taimprlandes ebensowenig bleibender Schnee, als auf den Höhen der neusibirischen Inseln, deren Klima im Bergleiche mit dem Hochnorden des amerikanisch-arktischen Archipels, den uns die Franklin-Fahrer kennen gelehrt haben, noch immer als Ausläuser des excessieven Charakters vom sibirischen Klima angesehen werden dars. Mit Unrecht wiederholt man noch in vielen Werken, daß die obere Schneelinie bis zur Jotherme — 4° C. hinanreiche; es gilt dieses nur für die örtlichen Umstände in den Alpen, und ebenso unrichtig ist es, wenn wir noch jett in vielgelesenen Werken ersten Ranges (Tschudi, die Alpenwelt 434) lesen, daß die Schneelinie in den Polarländern mit dem Niveau des Weeres zusammensalle."

In Oftgrönland liegt die Firnlinie erft in 3 bis 4000 Fuß Meereshohe; felbft hohes Gebirgland wird im Sochsommer, mit Ausnahme der höheren Gletscherreviere und fleinerer Ansammlungen Bindwehen u. bal., völlig ichneefrei. Deffenungeachtet ift die Begleticherung bes Binnenlandes fehr bebeutend, und es barf im Allgemeinen ber Gat gelten, bag jebes in einem 4 bis 5000 Fuß hohen Gebirgsspftem entspringende Thal einen Gleticher enthält; feine Größe ift außerordentlich verschieden, vom Hochferner einer Eisplatte, beren Zunge fich burch Feljenrisse zwängt und in Lawinen bonnernd herabstürzt, bis zum majestätisch unabsehbaren Giestrom mit seinem hohen, in das Meer tauchenden Abfall. Diese primaren Gletscher\* sind es allein, welche jene imposanten, mehrere hundert Fuß hohen Gisberge liefern, die ben außern Ruftensaum und die Fjorde erfüllen. Ihre Farbe ift vorherrichend weißgrun. Auffallend verschieden ift die Oberfläche gronlanbifcher Gleticher von jener der Alben; benn fie zerbricht an jeder Gebirgsftufe ober gesteigerten Reigung, ebenso an ber Bereinigung mehrerer Gleticherzufluffe in ein Chaos von Rabeln, Treppen zc. Das Gis, bei uns großer. periodischer und täglicher Differeng ber Lufttemperatur und öfters im Jahre dem Eindringen des Schmelzwaffers ausgesett, verdichtet bis zu einem weit höhern Grad, als dies bei der tiefen Temperatur Grönlands der Fall fein kann, die einen großen Theil des Jahres fast ftationar ift. Die Firnregion ber Alpen zeichnet fich aus, daß die Gletscheroberfläche allmalig in grobkörnigen Schnee übergeht, in welchen man felten mehr als fußtief einsinft. In Grönland aber ist die Schneetiefe der nach Norden geöffneten, oberen Firnmulden in Folge der winterlichen Nordstürme oft gerabezu unüberwindbar. Schon bei 5000 Fuß konnte man die Firntiefe mit 1-2 Fuß meffen. Die tägliche Fortbewegung ber Gletscher an verschiedenen Orten gu bestimmen, verhinderte ihre Entfernung von unserm Binterhafen. In welcher Beise also Copeland's 30ftunbige Beobachtung ber Fortbewegung des Sonklargletschers im Kaiser Franz Joseph-Fjord mit 5 Boll per Tag auch der mittleren Bewegung entspricht, oder den allgemeinen Berhältniffen fich anschließt, läßt sich nicht beurtheilen. Ein Berfuch, Die

<sup>\*</sup> In Grönland folche, die ben Meeresspiegel erreichen.

Vorrückung eines Gletscherembryos in der Nähe unseres Winterhafens zu messen, führte zu keinem verläßlichen Resultat.

Auch die grönländischen Gletscher haben außerordentlich von ihrer einstigen Mächtigkeit eingebüßt; einzelne Fälle berartiger Beobsachtungen wurden bei der Beschreibung der Schlittenreisen erwähnt. In unsern Alpen reichen die tiefstgehenden primären Gletscher nicht unter die Region von + 4° R. mittlerer Jahrestemperatur hinab; in Grönland eristirt diese isothermische Höhencurve nirgends, das Erreichen des Meesresniveaus ist dei den dortigen Gletschern nur durch die Ausdehnung ihrer Firngebiete bedingt. In Hinsicht der Form ähneln die grönländischen Gletscher denen unserer Breiten. Sie unterscheiden sich also wesentlich von manchen Gletschern Spischergens und Nowaja Semlja's, deren Firngebiet gegenüber dem eigentlichen Eisstrom nur von unbedeutender Ausdehnung ist.

## Die Neberwinterung.

Briper Roads. — Herannaften des Winters. — Vorbereitungen für denfelben. — Observatorien. — Sonnenuntergang. — Schneestürme. — Junehmende Dicke des Gifes. — Sellen Schneefalle. — Polarlichter — Das Leben im Schiff — Auf Deck — Weifinachten. — Wiederkehr der Sonne. — Ralte.

Regionen der Polarländer, wenn nicht gar als tödtlich, so doch als der Gesundheit von Europäern äußerst nachtheilig angesehen. Allerbings waren auch die ersten Bersuche dieser Art nicht geeignet, die herrschenden Vorurtheile zu zerstreuen. Dennoch wurden solche Versuche beständig erneuert, oft mit der unzulänglichsten Ausrüstung. Mehrmals sahen von ihren Schiffen getrennte Matrosen sich genöthigt, ohne alle Hilfsmittel auf Spisbergen zu überwintern. Erst in unserm Jahrhundert sührten die gesammelten Ersahrungen und die Erweiterung unserer

Mittel zu einer von Parry 1819 begonnenen Reihe arktischer Ueberwinsterungen, welche die übertriebenen Befürchtungen bei geeigneter Ausrüftung auf das richtige Maß zurückführten. Die von unsern Vorgängern gemachten Wahrnehmungen und Vorsichtsmaßregeln dienten auch uns zur Richtschnur.

Die klimatischen Berhältnisse der oftgrönländischen Küste, namentslich jene des Winters, waren uns so gut wie unbekannt; niemals hatte an derselben innerhalb des Polarkreises eine Ueberwinterung stattgefunden. Dove's Isothermenkarte der Nordpolarländer gab der Breite unseres Wintershafens die mittlere Jahrestemperatur von — 8° R.; die durch ein ganzes Jahr fortgesehten Beobachtungen der Expedition haben — 9.24° R. nachsgewiesen.\* Dieser Winterhafen der "Germania" war von Sabine und Clavesring 1823 während ihres Aufenthaltes in Grönland zum Zweck von Bendelbeobachtungen benuht und nebst der angrenzenden Einfahrt Griper Roads genannt worden. Ihre südwestliche Landspipe liegt unter 74° 32′ 20″ nördl. B. und 18° 49′ westl. L.

Der Sommer war zu Ende, — sein Ausgang wies die Temperatur eines mäßigen europäischen Winters, — mit seinem Scheiden erhielt die Physiognomie unserer Umgebung den feierlichen Ernst, welcher arktische Länsder auszeichnet. Tief und tiefer sant die Sonne, das Tageslicht ermattete,

## \* Die beobachteten Temperaturen maren:

|      |           |                        | Abjolutes                    |
|------|-----------|------------------------|------------------------------|
| Jahr | Monat     | Mittlere Temperatur    | Wazimum Minimum.             |
| 1869 | August    | . + 0°54               | $+ 9^{\circ}2 - 4^{\circ}9$  |
|      | Ceptember | . — 3°46               | + 4°0 - 9°4                  |
|      | October   | $-11^{9}06$            | — 3°5 — 18°2                 |
|      | Rovember  | — 14 <sup>9</sup> 66   | $-7^{\circ}3 -20^{\circ}3$   |
|      | December  | . — 13 <sup>9</sup> 71 | $-2^{9}3 -22^{9}2$           |
| 1870 | Janner    | 19 <sup>9</sup> 32     | — 5°8 — 26°9                 |
|      | Februar   | . — 19 <sup>9</sup> 05 | $-8^{\circ}2 -32^{\circ}2$   |
|      | März      | 18 <sup>9</sup> 66     | $-10^{\circ}2 -27^{\circ}2$  |
| •    | April     | — 13°21                | $-0^{\circ}7 - 25^{\circ}2$  |
|      | 9Rai      | . — 4 <sup>9</sup> 34  | $+ 3^{\circ}9 - 14^{\circ}8$ |
|      | Juni      | . + 1°81               | + 6°4 - 3°0                  |
|      | Juli      | + 3°04                 | $+ 10^{9}5 - 1^{9}0$         |

bie Temperatur fiel; die Felsküsten umgab ein Saum zerbrochenen Gises, gleich einer erstarrten Brandung. In langen Reihen waren die Bögel nach Süden, Walrosse und Seehunde nach dem äußern Küsteneis abgezogen, die Pflanzenwelt erstorben; am 20. September erstarrte auch das lette Rinnsal auf der Sabine-Insel, die Einöbe unserer Umgebung harrte wieder der winterlichen Hülle. Am 22. September war das Schiff bereits von einer festen Decke jungen Gises umgeben. Nur der Himmel war noch wochenlang von völliger Klarheit; selten daß Schneeschauer und Stürme das Annahen des Winters verkündeten. Die Vorbereitungen für die lange Polar= nacht wurden beendet. Die Tackelung wurde nachgelassen, damit sie der durch wechselnde Temperaturen verursachten Längenänderung ihrer Bestand= theile entspreche. Raaen und Segel wurden abgenommen, das Schiff vom "laufenden Tauwerk" befreit und in einem durch das Gis gesägten Canal noch weiter in die Bai hineingeholt. Vom nächsten Strand war es nur noch 250 Schritte entfernt, es ruhte in zehn Juß Wasser. Dieses tiefe Eindringen in die Bai, welche während des Winters meist bis auf den Grund ausfror, sicherte uns vor den, das äußere Eis zertrümmernden Winterstürmen. Ein größeres, tiefer gehendes Schiff, als das unsere, wäre dieses Vortheis les verlustig, wahrscheinlich vernichtet worden. Gleichzeitig ward die Maschine auseinander genommen. Nun wurde das Deck mit einem aus bem stärksten Segeltuch gefertigten, durch eichene Pfosten gestütten Zelt dach= artig überspannt, mit einer fußhohen Schichte mühsam gesammelten Mooses und mit einer weitern Schicht Schnees überlegt, die später durch herein= gewehte Schneemassen beträchtlich zunahm und backsteinähnlich erhärtete. Rings, dicht um das Schiff, wurden ausgesägte, zwei Fuß dice Gisblocke , Pallijaden gleich, aufgestellt. Die Stürme umgaben sie und den Schiffsleib nach und nach mit einer hohen massiven Brustwehr von Schnee,\* über welche nur die Masten hervorragten. Der Zweck dieser Einrichtung, sowie ber Bau eines sechs Schritt langen Schnectunnels vor der Deffnung des Treppenhauses auf Deck galt der Erhaltung der Wärme im Schiff. Diese Maßregeln, ent=

<sup>\* 3</sup>wölf Fuß bider Schnee, und sieben Fuß bides Eis widerstehen der Kalte gleich gut.

lehnt ben Erfahrungen unserer Borganger, bewiefen fich außerordentlich zwedmäßig.

Sowohl um Raum im Schiffe zu gewinnen, als auch um bas Ginlaufen in unfern feichten Bafen gu ermöglichen, waren ichon vorher ber Theil des Proviants, dem der Frost nichts anhaben fonnte, die 1500 Faben lange Lothleine, sonftiges Tauwerk, die brei Boote (barunter bas fünf Tons tragende Rettungsboot), außerdem Faffer, Bulver, Riemen, Ragen, Spieren, Schiffsgeräthe aller Art ans Land geschafft und baselbst, thunlichst gesichert por Eisbaren, deponirt worden. Am nächst gelegenen Strande murden zwei Observatorien, bas eine für aftronomische, bas andere für magnetische Bwede, roh aus ben ichon angefrornen Steinen erbaut, und vom Schiffe aus eine Reihe Eisblode, mittelft eines Taucs geländerartig verbunden, aufgestellt, um ben Weg babin auch während Schneetreibens nicht zu verfehlen. Mancher erfror bei biefen Arbeiten bie Finger. Gleichzeitig reformirte ber Bimmermann Theile ber innern Structur bes Schiffes. Die Cajnte wurde ctwas erweitert, so daß ihre Cohle 121,2 Jug Breite und 13 Fuß Länge erhielt, welcher Raum jum Theil von einem riefigen Arbeits- und Mittagstijd, bem großen Daft, bem Dfen,\* fechs Roffern, die das Privatgepad enthielten, und einer Art Sofa eingenommen wurde, und im Uebrigen fieben Menichen: Borgen, Copeland, Banich, Tramnit, Rraufchner, bem Bootsmann und mir als Wohn- und Schlafzimmer biente. Bon Bequemlichkeit konnte wol keine Rede sein; wenn man aufstand, stieß man mit dem Ropf an die Deckbalten. An den Wänden längsschiff befanden sich je vier Rojen als Schlafftellen, je zwei übereinander. Doch so beengt diese Raume auch waren, sie boten boch eine wohnliche Heimat, und welche Wohlthat gemahrten fie rudfehrenben Schlittenreisenben! Capitan Rolbewey, ununterbrochen beforgt um bas Wohl ber fleinen Gemeinde, ebenfo Sengstade bewohnten einen mit der Cajute communicirenden Verschlag; das Mannschafts-

<sup>\*</sup> Er war von so trefflicher Conftruction, daß er bei hinreichender Erwärmung ber Cajüte nur wenig Rohlen bedurfte. Einschließlich des Bedarfes in der Rüche tamen wir, felbst mahrend ber größten Rälte, mit 70 Pfund Rohlen täglich aus. Unter dem Tisch stand die umfangreiche Wedicamentenkiste.

zimmer, das, zugleich die Rüche, acht Seeleuten zum Aufenthalte diente, war von der Cajüte nur durch eine Thür getrenut.

Mehr und mehr wurde uniere Umgebung ichweigiam und ernst. Am 13. Detober ging die Sonne ichon um 3°, Uhr Nachmittags binter dem 3500 Fuß hohen Sattelberg unter Woche für Woche steigerte sich der Frost um einige Grad; selten zeigte sich ein Bar oder ein weißer Fuchs, der



Barenjagd im Winterfaten

Boben wurde selsenhart, rings um uns berrichte die Stille der Einsamkeit. Doch blieb das Wetter noch herrlich; die Lust war so trocken, daß man trot der Kälte den Athem nicht wahrnahm, in der Kajüte war hausig das Gegentheit der Fall. Eine Glattersstache überdeckte die Wasserstache der Fjorde und der außern Küste und bot eine wohlbenützte Gelegenheit zum Schlittsichuhlausen. Die Zersterung der Bahn durch Stürme glich der Frost bald wieder aus. Die Erbanung der Bahn durch Stürme glich der Frost bald wieder aus. Die Erbanung der Chservatorien und geologische Excursionen fullten die Zeit aus. Auf der Aucksehr von einem solchen Ausstluge brachte uns einmal ein starker Sudwind, gegen welchen wir schlittschuhlausend bei — 16° R.

ankämpften, dem Erfrieren nahe. Am 4. November waren wir von unserer letzten Herbstschlittenreise zurückgekehrt. Tags darauf wurden Pflöcke in einer Reihe quer über der Längenage eines Gletscherembryos nahe dem Hafen eingeschlagen, bis zum Frühjahr hofften wir die Fortbewegung des Eisfeldes zu messen. Leider führte die Ungunst besonderer Umstände zu einem zweifelhaften Resultate.

Am 6. November ging die Sonne für volle brei Monate unter; doch gewahrte man noch am 11. November von einem 1000 Fuß hohen Standpunkt aus, dicht am Horizont, eine strahlenlose, ovale, der Gluth einer Kohle vergleichbare Lichterscheinung von scharfer Begrenzung, welche man im ersten Augenblick für die Sonne\* ansehen konnte. Aber sowohl ihre Declination, als auch die Annahme ber günftigsten Bedingungen der Strahlenbrechung\*\* sprachen dagegen. Unsere einzige äußere Bärmequelle war jett bie Ausstrahlung des Wassers. Die Kälte, in der ersten Hälfte des November stetig zunehmend, erreichte — 20.. R. Noch brach in den Vormittagsstunden der nächsten Wochen ein Orange= ober Dunkelroth, das gegen Mittag an Stärke zunahm, durch den leicht bewölften Himmel. Die Spiegelflächen der Eisbahn gliterten noch in gedämpftem Licht; die dem Süden abgewandten Berghänge aber beherrschte bereits ein alle Details verlöschender graublauer Ton. Gleichzeitig mit dem Verschwinden der Sonne traten grauenvolle Schneestürme ein, welche im Verein mit der Dunkelheit unsere Thätigkeit im Freien beschränkten und unsern eigenen Winterschlaf herbeiführten. Auch die Eisbären ließen sich nicht mehr blicken.

\* Ein anderes Mal beobachteten wir eine interessante Refractionserscheinung des Mondes. Derselbe war über der eisbedeckten Meeresobersläche aufgegangen, vermochte sich jedoch scheinbar nicht von ihr zu trennen, so daß er, die Form eines Bechers annehemend, auf ihr zu stehen schien.

\*\* Größer als je scheint sie durch Bareng beobachtet worden zu sein. In 76° nördl. B. überwinternd, sollte er die Sonne mit Rücksicht auf die astronomische Strahlensbrechung am 1. November (1596) verschwinden sehen, am 6. Februar wieder erscheinen. Allein die Sonne ging im "Eishasen" erst am 4. November unter und schon am 24. Januar auf. Die beobachteten Thatsachen ergeben also ein scheinbares Abweichen von 1° und 3° 4° in der Declination der Sonne, so wie von 13 Tagen in der Zeit.

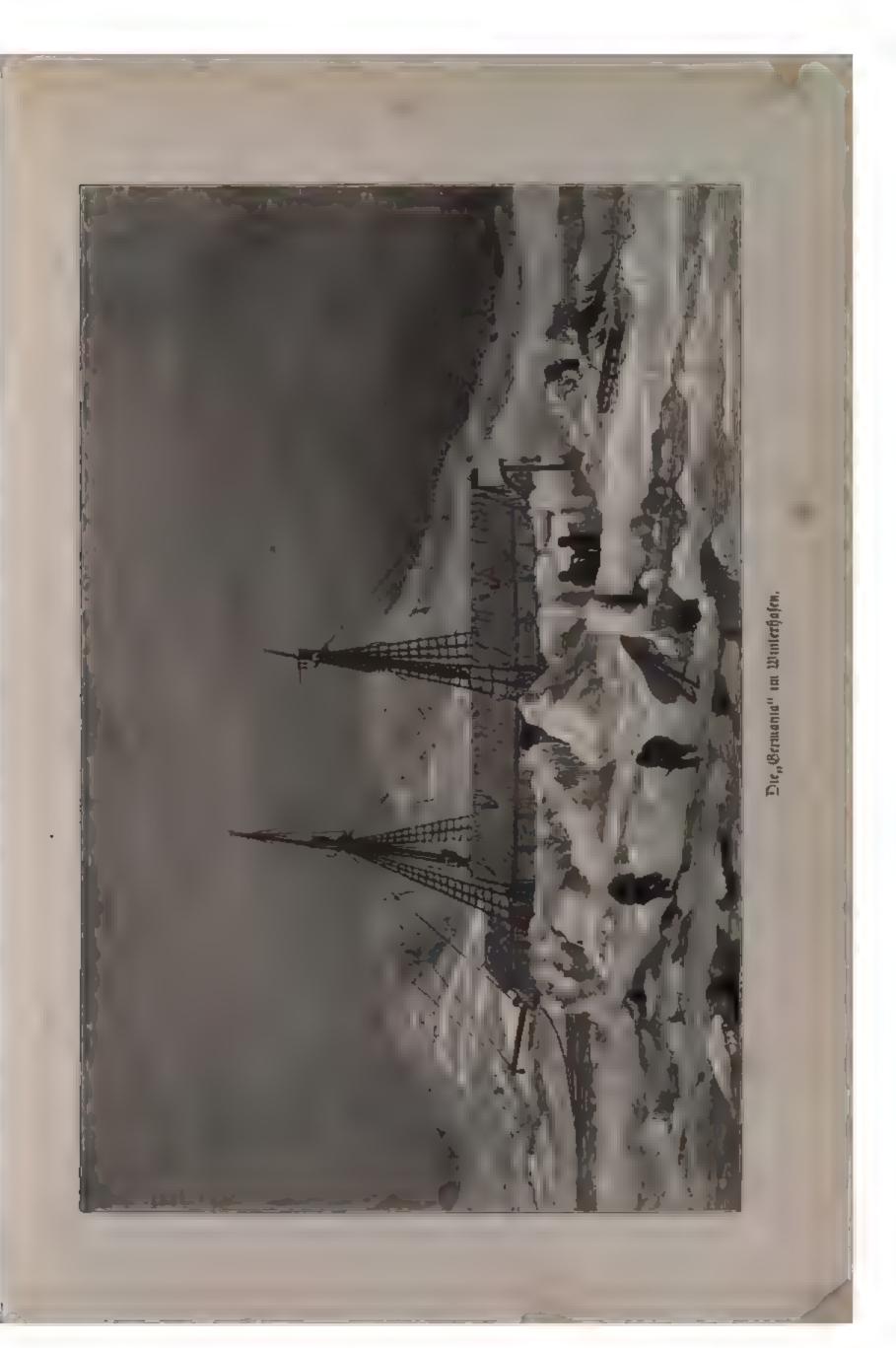



Die Schneestürme hielten bis Ansang Mai an, wütheten oft brei Tage lang mit ununterbrochener Heftigkeit, ließen die Festigkeit jedes Gegenstandes bezweiseln und machten das Schiff in seiner eisigen Umhüllung erbeben. Sie kamen stets aus Nord; es schien, als sei die geringere Beränders lichkeit der Windrichung zum Theil durch das Verschwinden der Sonne herbeisgeführt worden. Die Verbreitung dieser Stürme mußte ungemein groß sein, unsgleich den Erscheinungen des Sommers, wo sie, namentlich unter Land, wechsels voll und als benachbarte Gegensäte auftraten. Durch das Zeltdach drang die Schneessluth wie durch ein Sied und lagerte sich auf Deck in sußhohen, die Communication absperrenden Schneewehen; die Wasten knarrten, wie die sturms bewegten Bäume des Hochwaldes, in hastig gleichmäßigem Takte klapperten an denselben lose Tauenden, der ächzende Schiffsleib zitterte im Rampse mit den heusenden Böen, welche in der Cajüte Anerordschwankungen bis zu 10 Millimeter herbeisührten.

Das Eis, in welchem das Schiff regungslos eingebettet lag, hatte am 28. September\* 7 Zoll Stärke besessen, am 11. October betrug dies selbe 16 Zoll, am 10. November 31, am 20. Jänner erreichte sie 53 Zoll, in der zweiten Hälfte Februar 57 Zoll, endlich 7 Fuß. Demungeachstet rissen Winterstürme die Eisdecke bis an 300 Schritt vom Schiffe auf, so daß wir der Gesahr, hinauszutreiben und zu zerschellen, durch eine, wenngleich ohnmächtige Maßregel vorzubeugen suchten, indem wir starke Manilla-Taue und Eisanker im Innern der Bai am Lande radial besesstigten. Zuletzt fror die Bai dis auf den Grund auß, nur zum Kiel drang noch Wasser; — in dieser mächtigen, langsam abnehmenden Hülle lagen wir 10 Monate sest. Das Ausbrechen der Eissselder\*\* war stets von dichtem

\* An diesem Tage fror mir das erwärmte Basser bei einem Bersuche, das Schiff zu malen, sofort ein; der Pinsel, aus dem Basser gezogen, wurde augenblicklich zu einem Eisklumpen.

\*\* An der Außenküste setzt das Eis beim Eintritt des Herbstes an das Land heran, das Küstenwasser verschwindet. Im Winter treibt das Eis beständig nach Süd, Nordstürme beschleunigen die Wanderung der Eisfelder, ihre Pressungen verursachen ein weithin hörbares Geräusch. Zuletzt trat der Sturm auch in unserm Winterhafen auf, sein Toben verschlang Alles, was vordem hörbar war.

"Froftbampf" begleitet, welchen bas offene Baffer in ber eifigen Luft erzeugte. Die Temperatur bes Baffers bilbete übrigens eine unverfiegbare Barmequelle; nirgends fann im Winter ihr milbernber Ginfluß auf bie Umgebung größer sein, als im hoben Norben. Das burch Bohrlöcher im Gife emporquellende Baffer zeigte burch ben ganzen Binter feine geringere Temperatur, als etwa 1-2° R. unter Rull, obgleich basfelbe ber unmittelbar, unter bem Gife liegenden Schichte angehörte. \* Steigen ober Fallen biefer Temperatur, innerhalb ber angegebenen Grenze, war von zunehmenber Ralte ober vom Beransegen bes außeren Badeisftromes abhangig. Den gablreichen Stürmen im November und December war es ausschlieflich ju banten, bag bie Ralte nicht in ber anfänglich rapiben Beise muchs; ja, zu Weihnachten nahm biefelbe, wenngleich nur für Stunden, auffällig ab. Bahrend ber erften Beriobe bes Binters gehörten Schneefalle bei ruhigem Better ju den Seltenheiten, traten fie ein, fo überraschten fie uns gemiffermagen. Die späteren Sturme bagegen, brachten bald ungeheure, raich zu einer harten Daffe fich verbichtende Schneefluthen, balb fegten fie unfere Umgebung völlig tahl, fo baß beren Phyfiognomie fich beständig anderte.

Die Monotonie des Binterlebens unter dem Polarfreise erfährt keine interessantere Unterbrechung, als die durch die Polarlichter, welche wir so häusig zu beodachten Gelegenheit hatten, und deren spectral-analytische Untersuchung zu den Aufgaben unserer Aftronomen gehörte. Diese Polarlichter, mit ihren scheindar convergirenden, slammenartig gewundenen, rasch ausschießenden, unausgesetzt beweglichen Strahlen von gelber, grünlicher oder lichtrother Farbe, erblickten wir meist in südöstlicher Richtung; oft nahmen sie einen großen Theil des Horizonts ein, vermochten indeß die herrschende Dunkelheit nur in seltenen Fällen erheblich zu erhellen. Weit intensiver war das Licht des wochenlang am Horizont verweilenden Mondes; seider

\*Damit übereinstimmend waren die Beobachtungen der österreichisch-ungarischen Rordpolexpedition. Am 8. Mai 1874 zum Beispiel betrug die Wassertemperatur dicht unter dem Eise — 2° C. In 150 Meter Tiese bekief sie sich auf — 1·7° C. und in 210 Meter Tiese, am Meeresgrunde — 1° C. Wir besanden uns damals nahe südlich der Wilczel-Insel. entzogen die Gebirge uns oft seinen Anblick. Die Spectralbeobachtung der Nordlichter ergab eine helle grünlich-gelbe Linie, deren genaue Lage unbesstimmbar blieb. Sehr ungleich erwies sich der Einfluß der Polarlichter auf die Magnetnadel. Es geschah, daß sie während sehr heller Nordlichter sich indifferent verhielt, während sie in andern Fällen plözlich bedeutende Stösnungen dis zu 2 Grad nachwies. Die Wolkenbedeckung des himmels verschinderte es häusig, die Gleichzeitigkeit dieser Erscheinung mit der eines Nordlichts zu constatiren. Die wiederholte Bestimmung der magnetischen Constanten durch Börgen und Copeland ergab für Inclination, Intensität und Declination Werthe, welche der Gaus'schen Berechnung sehr nahe kommen; die erstere betrug für den Winterhasen 79° 50', die letztere 45° West.

Werfen wir nun einen Blick in bas Innere bes Schiffs. Die Thätigkeit darin ist jest auf den stündlichen meteorologischen Beobachtungs= bienst,\* auf bas Abräumen und Reinigen bes Decks von hereingewehten Schneemassen, auf das stündliche Aufhacken eines Lochs im Gise, \*\* bie Berbei= schaffung des für den Tagesbedarf zu schmelzenden Schnees u. dgl. beschränkt. Vorzugsweise wird die allgemeine Aufmerksamkeit durch die Ausrüstung für die Frühjahrsschlittenreisen in Anspruch genommen. Der Eine fertigt Segeltuchstiefel an, der Andere einen Seehundsrock, oder er besetzt Strumpfe mit Flanellsohlen, erzeugt aus Rautschuk Schneebrillen (nach Art der Eski= mo's), durch die man mittelst einer feinen Rite sieht. Wieder Andere nähen Zelte, Schlaffäcke, fertigen Kochmaschinen an, aus der letzten Eichenplanke einen neuen Schlitten, ober sehen nach ihren bick verrosteten Gewehren. Da wird gesägt, geseilt, geschneidert und geschmiedet; unmittelbar neben der Sorge für materielle Bedürfnisse werden wissenschaftliche Ergebnisse in Sicherheit gebracht, man rechnet, zeichnet, zieht Bögel ober Füchse ab, ordnet und verpackt Mineralien, oder schreibt Artikel für die "Bolar=Zeitung".

<sup>\*</sup> Ablesen der am Lande aufgestellten Thermemeter, des Barometers in der Cajüte tes Fluthapparats am Schiffe; ausgeführt durch Koldewen, Börgen, Copeland und Ellinger.

<sup>\*\*</sup> Dasselbe biente sowohl zur Beobachtung der Gezeiten, als auch bazu, um im Falle einer Feuersgefahr sofort Basser schöpfen zu können.

Alles dies geschieht fast um einen einzigen Tisch, gewöhnlich auch im Lichtfreis einer einzigen Lampe. Delmangel erlandte nur zeitweilig eine zweite Lampe zu benuten. Die große Sterblichkeit der Glaschlinder führte Dabin, daß, nachdem uns der lette, ohnedies wiederholt mit Blech und Draht geflict, verlaffen hatte, ber petroleumgetränfte Docht roth und qualmig brannte. Auf dem Ofen steht ein großer Blechkessel mit Schnee, verschiebene Gegenstände harren hier dem Aufthauen autgegen, oder es hängen an ihm mit raffinirter Ausnühung feiner Pheripherie: burchnaßte Kleiber, Matraben, Strumpfe, Stiefel, Belgwert; am Mast hangen einige Schnechühner, auf bas Anwachsen ihrer Bahl martend, um zur Sättigung Aller sich berechtigt zu fühlen. Aus dem viel zu geräumigen Winkel neben dem Maft ragt der beständig wachsende Leib einer Diluvial-Morane in die so beengte Gegenwart herein. Er wird gebildet burch Riften, die fich nicht anderewo aufbewahren ließen, burch Inftrumente, Blenblaternen, Felle, Stative, Balge, Gewehre, Rleiber, Bertzeuge, Stiefel, Bafche ze. Benn Einige jur Roje gehen, errichten sie neue Barritaben durch die ausgezogenen Aleider. Selbst in ben Rojen trifft man erratische Anfammlungen; Bogelbalge, Müben, Hämmer, Bafche, Patronen, Bucher, Schuhe, Steine, Tabat, Pelzhandschuhe, kleine Risten u. bgl. konnen unmöglich zu bem Inventar eines Bettes gezählt werden. Ueber alle Borftellung beengt war namentlich bie Mannschaft in ihrem "Logis". Wärme und Raum zu fparen, befand sich auch die Rüche in demselben, und den Templern gleich, zwei auf einem Pferbe, lagen je zwei Matrofen in einer Roje.

Für Augenblicke betritt man das Deck, um frische Luft zu schöpfen. "Im arktischen Winter\* wird aus jedem Schiff ein fensterloses Blockhaus. Gehen wir auf Deck! Die Cajütenthür ift geschlossen; hat man die Stiege passirt, so befindet man sich in einem längsschiff führenden, sechs Schritt langen Schnectunnel, bessen Boten mit Bärens und Moschussochsenfellen belegt ist. Selbst wenn man gebückt geht, berührt man die Decke dieses Tunnels; er gleicht den niedrigen Stollen, welche in das Innere der Estimo-Hütten führen, auf ein Haar. Der Zweck dieses, durch einen

<sup>\*</sup> Tagebuchauszug.

Segeltuchvorhang abgesperrten Borbaues besteht darin, den Andrang der Kälte nach den untern Räumen zu vermindern. Seine Festigkeit ist höchst zweiselhaft, kleine Lawinen drohen in seinem Innern herabzusallen. Wir stehen auf Deck. Böllige Finsterniß umgibt uns, denn das Schiff ist mit einem starken Segeltuchzelt dachartig überspannt, dessen einzige kleine Dessinung zugleich die einzige Lichtquelle ist; die Tage der Decklaterne sind empfindlichen Delmangels halber längst vorüber. Aller Verkehr mit der Außenwelt sindet durch dieses Loch statt; tiese Dämmerung dringt in die allernächste Umgebung, und doch ist es Mittag! Will man den rechten Fuß von dem linken durch das Auge unterscheiden, so muß man dicht an die besagte Deffnung herantreten. Bei scheiden Wetter gibt es keinen anderen Promenadeplat, als diese Stelle auf Deck und auch diese bietet nur sechs Schritt Raum zur Bewegung."

"Außerhalb des Schiffes rast ein Schneesturm, etwas Grauenhaftes in diesen Einöden; eine Schneefluth braust vorbei, in der man absolut nichts sehen kann. Der Sturm vermöchte Wälder umzublasen, Menschen gleich einer Feder fortzuschleubern. Das Schiff bebt und ächzt, die Rauchfänge rasseln und wecken den schwer verhaltenen Groll des Kochs; das Zeltdach ist windgeschwollen wie ein Sturmsegel, durch das Gewebe fällt eisiger Schnee= staub und bildet mit den zur Zeltöffnung hereindringenden Massen auf Deck täglich neue, knietiefe Schneewehen. Unten in der Cajüte macht das Getoje des Sturmes den Eindruck, als zöge ein Continent auf einer stark aus= gefahrnen Bahn im Schnellzug vorbei. Es gibt Augenblicke, in welchen der hintere Schiffstheil von dem vordern fast abgesperrt ist. Allmälig hört die Finsterniß auf dem Auge undurchdringlich zu sein; man erkennt einzelne Gegenstände, die in "geordneter" Unordnung dastehen, oder vielmehr man erkennt sie, weil man weiß, daß sie sich hier befinden: eine unverständ= liche Combination von Gisenstangen, Rädern, Platten, zwischen welchen Schneewehen und flockige Gebilde nisten, — die Feldschmiede und das Maschinenhaus, dicht neben dem Zelteingang eine lichtere Masse, dem Anschein nach eine Capelle, — den aus Schneeblöcken erbauten Gewehrstand. Die

Gewehre jedoch (Bundnabel-, Bangl-\* und Lefaucheug-Syftem, nebft verachteten Borberladern) find entweder verschleppt ober beschneit. Da felbft Barenfett bei - 16° R. gefriert, burften biefe Baffen nie eingefettet werben. Eine andere Gruppe aufgestapelter Schneeblode gehört in bas Departement ber Ruche; fie ergeben ben Tagesbebarf an Schmelzwasser. Dies ift bie Gegend, in der man fich bewegen barf. Dringt man unbesonnenen Schritts weiter, fo fest man fich Gefahren von mancherlei Art aus, in eine Balroßlange, über eine Ranone zu fturgen, über eine Gruppe von Estimound Barenschabeln, ober gar in ben Maschinenraum zu fallen, ben Ropf am Steuer, an ben Beltstugen zu zerschellen. Die beständige Ortsveranderung von Schneeschaufeln, Gishaden, Stativen, Brettern, Thierfellen, Renthiergeweihen, Moosfaden, Proviantfiften, Faffern, Schlittichuben, Schlittengerath, Rubeln, Walroggahnen, Spirituskannen, Brennholz, geleerten Blechbüchsen, Flaschen, Steigeifen, Bergftoden zc., gibt eine Menge hinterhalte ab. Der Schnee fnirscht grimmig unter den Füßen, burch bas Tadelwerk rauscht ein Flüstern bis zum wilben Anprall ber Boen; die eisige . Zwangsjade preßt ben Schiffsleib, jo daß die Innenhölzer knacken und knarren. Der "meteorologische Beobachter" erscheint mit einer Blendlaterne; bas Thermometer am großen Maft zeigt in ber Regel 20 bis 30° R. unter Rull, bie Temperatur am Lande ift immer um 11/2-21/4 H. geringer. Der ftundliche Gang nach dem Observatorium unterbleibt nur während bes heftigsten Sturmes; sonst irrt das Licht regelmäßig vom "Fluthloch" \*\* beim Steuer nach bem Lanbe".

- \* Seine Ercellenz, der damalige Ariegsminister Feldmarschall-Lieutenant Baron Ruhn, hatte die Gute, der Expedition 8 Jägerstußen des System Bangle mit 6000 Patronen zu überlassen; sie waren uns von großem Rugen.
- Die Beobachtung der Gezeiten geschah daselbst mittelst einer am Bed des Schiffes beseftigten Scala, welche sich an einem horizontal seltstehenden Zeiger auf und nieder bewegte. Der Zeiger war das umgebogene Ende einer am Meeresgrund verankerten Sisenstange. Ein Tau an den Zeiger besestigt, lief burch eine Rolle der Heckavits und war durch ein Segengewicht beschwert. Das Emporsteigen und Fallen des Schiffes durch die Gezeiten gestattete ihre Messung.

"Wer vom Deck herabkommt, wobei Temperaturextreme bis 50° R. im Angenblicke durchgemacht werden, gewahrt im düstern Gemach zunächst nur bas mattrothe Licht der Lampe, erst allmälig auch einzelne Gegenstände. Mit Diesem kläglichen Ersatz der Sonne mußten wir uns durch fast sieben Monate begnügen; erst gegen Enbe April gestattete das Nachlassen ber Schneestürme, die schützende Eindeckung des Schiffes und Decklichts abzunehmen. Obgleich durch einen Bentilator und zwei Conbensatoren\* Borsorge getroffen war, eine gesunde Atmosphäre in der Cajüte zu erhalten, konnten wir doch der Ueberhandnahme der Feuchtigkeit nicht steuern. In besonders lästiger Weise machte sich dies während stürmischen Wetters geltend; die Kleidung Eintre= tender war mit Schnee überschüttet, die beim Deffnen der Thüre einströmende Gisluft verursachte sofort Dampfbildung oder gar Schneefall. Der Boben war naß und kalt, so daß man gern mit emporgezogenen Beinen arbeitete. In den Cojen, wie auf der Sohle der durchnäßten Matragen setzte sich das Gis in bicken Krusten an. Das Schiff war während dieser Zeit allerlei Gin= -Nussen ausgesett, die durch Temperaturänderungen, Stürme, Ebbe und Bluth u. dgl. hervorgerufen waren. Bald äußerte sich dies in anhaltend bröhnendem Plagen, Anacken und Anarren im Schiff, bald barin, daß seine Eisumhüllung zersprang; ober es geschah, daß das vom Eise getragene Fahrzeug seine Gleichgewichtslage änderte, so daß wir in der Cajüte mit einem durch 10 Grad Neigung ausgedrückten Niveau-Unterschied zu kämpfen hatten und die angesammelte Nässe stets nach derselben Richtung strebte. Der Boben durfte nie gewaschen, sondern nur mit heißem Sand abgerieben werben."

Bu dem peinlichsten Ungemach einer arktischen Ueberwinterung gehört der unvermeidliche Verzicht auf Reinlichkeit. So sehe ich mich genöthigt, über die Farbe unserer Wäsche tieses Schweigen zu beobachten. Da ein im September durchnäßter Gegenstand erst im nächsten Juni trocken oder eisfrei wurde, so konnte während dieser ganzen Zeit nichts gewaschen werden; das geringe, nicht einmal für das Trinkbedürsniß ausreichende

\* Metallkessel, welche auf Deck über zwei in die Cajüte hinabführende Deffnungen umgekehrt aufgestellt wurden, damit die emporsteigende Feuchtigkeit darin zu Eis condensire. Wasserquantum schränkte die Menge, welche zur persönlichen Reinigung disponibel blieb, auf das äußerste Minimum ein. Bäder gab es nicht; wir brachten es Monat für Monat höchstens zu einer Schüssel lauwarmen Wassers! Eine arktische Waschsammer mit 10° R. unter Rull sieht einer Eishöhle nicht unähnlich. Bor uns stehen angefrorne Gläser, Schüsseln mit vereisten Tümpeln grauen Schmetzwassers; von den dicht mit Eis befrusteten Wänden hängen tropssteinähnliche Bildungen herab, in jedem Winkel nisten gefrorene Stiefel, Geschirre, Delkleider, Gewehre 20.

Geradezu brudend wirft bie Einformigfeit ber Exiftenz und bas lange Warten auf die Sonne. Sieben Monate lang beleuchtete eine Lampe unfern Winterschlaf; ein schweigsames Trappistenklofter mar unsere Belt, Gin= tracht die Ordensregel. Ein Bugerfleid aus Seehundsfell war bas außere Beichen bes Gelübbes ber Armuth. In ber That glich biese ganzliche 26fperrung von ber übrigen Menschheit einem Berbannungsleben im Monbe. Diese Seite ift es namentlich, welche ben Beruf bes Bolarfahrers ichmerer erträglich macht, als ben bes Afrikareisenben. Er verbringt nicht wie biefer feine Tage balb in Gefellicaft ichwarzer Ronige, preisgegeben ober begunftigt burch ihre unberechenbaren Launen, burch bie Unerfattlichkeit ihrer räuberischen Unterthanen gum Bettler ober Gefangenen verwandelt, unter Gefahren und Roth, ftets aber im rafchen Bechfel von Ratur und Menschen. Bollftandiges Aufgeben seiner Individualität ift baber ein unerlägliches Opfer, bas ber Polarfahrer ber Erreichung feiner Zwede bringen muß. Die Sache, ber er fich gewibmet, bulbet feinen Parteiftanbpuntt, noch viel weniger besondere Ansichten über Geschmad ober Bequemlichteit. Mile Unebenheiten bes Geistes, Gemuthes ober Magens werben burch bie reizlose Kost ber Conferven, welche sein Blut auslangt, auf bas Niveau ftoischer Apathie herab nivellirt. Er wird fanftmuthig, behalt die Fassung.

<sup>\*</sup> Parry fagt bei ber Schilberung seiner Ueberwinterung auf der Melville-Infel: "So groß war der Mangel an Gegenständen, die dem Auge Erholung, oder dem Gemitth Beschäftigung geben konnten, daß ein Stein, der etwas mehr als gewöhnlich über dem Schnee in der Richtung, in die wir gingen, hervorragte, sogleich ein Punkt wurde, auf dem wir unbewußt unsere Augen richteten, und auf den wir mechanisch zugingen."

bei der täglichen Wiederkehr der Tischgespräche, schon längst geschilderte Abenteuer betreffend, welche der Mangel an Neuem nicht auszurotten vermag. Seine Gebanken sind frei von den Schlacken irdischer Bunsche; sein Selbstbewußtsein wird endlich im Interesse des Friedens unter einem Berge wechselseitiger Rücksichten verscharrt. Woche für Woche sitt eine Gruppe blasser Menschen, deren Sehfraft der ununterbrochene Lampenschein angreift, um den gemeinsamen Tisch. Abspannung und Schlaffucht weit über das Bedürfniß sprechen aus ihren Zügen. Rauchen, aus Rücksicht gegen Nichtraucher ohnedies nur Nachmittags gestattet, und Schachspiel haben ihren Reiz verloren. Nachts dringt ein Aechzen und Stöhnen aus den Cojen, als hätten die Inwohner schwere Lasten fortzuwälzen; an dem unkenntlich gewordenen "Tage" wächst die Zahl der "auf die Sonne Wartenden", d. h. der auf den Risten herum= liegenden Schläfer. Ich gestehe es ohne Rückhalt, daß wir uns diesem 28Barten" zu sehr überließen. Auch unsere Phantasie war gelähmt; die anregendste Lecture besaß für uns den Ernst und die Schwermuth einer Legende. Unser Appetit hatte abgenommen, das köstlichste Gericht: gekochte Füchse ober das Herz des Walrosses, verglichen Undankbare mit der keuschen Mahlzeit Johannes des Täufers in der Wüste, oder derjenigen "irrender Ritter". Inzwischen hat der allmälige Verbrauch des Mitgebrachten es herbeigeführt, daß der Mchrbesit sonst geringfügiger Gegenstände dem glücklichen Inhaber ein gewisses Uebergewicht verleiht. Gin Bleistift, ein Stück Leder, ein Paar wollene Strümpfe reichen dazu vollkommen aus; ein langer Stock ober gar ein Paar Bergichuhe sind ganz unschätbar.

Trot der mannigfachen, dem im hohen Norden überwinternden Guropäer so feindseligen Einslüssen des Klimas ließ der Gesundheitszustand an Bord der "Germania" nichts zu wünschen übrig. Ohne Zweisel hatten wir dies nicht nur allein der körperlichen Eignung unserer Mannschaft für Strapazen zu danken, sondern auch der Vortrefflichkeit unseres Proviants und des reichen Zuschusses an frischem Fleisch,\* welchen die Jagd

<sup>\*</sup> Daß dies allein nicht hinreiche, den Scorbut fern zu halten, zeigte unter Anderm die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition 1872—74,ebenso Parry's Ueberwinterung auf der Melville-Insel. Binnen einem Jahre erbeuteten seine Leute daselbst 3 Moschusochsen,

gewährte. Eigentliche Krankheitsfälle kamen, mit Ausnahme zweier Berwundungen, fast niemals vor. Bon Scorbut zeigten sich keinerlei Symptome; unser überaus großer Borrath an Limoniensaft gestattete uns durch täglichen Genuß desselben seinem Auftreten vorzubeugen. Bu diesen glücklichen Berhältnissen einer überwinternden Gesellschaft kam noch die Sicherheit unserer Lage, herbeigeführt durch den Besitz eines Winterhasens.

Der 21. December war endlich ba ; wir fahen ber Bieberfehr ber Gonne entgegen, bem Mittelpunkt aller Erinnerungen und Erwartungen. Für bem Neuling hat die Stille des arktischen Winters etwas Unheimliches; die ewigen Schatten belaften bas Bemuth. Alle Tone ber Schöpfung find erlofden. bas Raufchen von Bachen verklungen, die Stimme der Bogel, bas Gebrud bes Walroffes, bas Gebell bes Fuchfes, bie Brandung ber Wogen verftummt. Der Wafferfall ift an der falten Felswand erftarrt, bas Pflanzenleben unter ber Schneelaft begraben. Rein Connenblick farbt bie Boben, Die fchimmernben Eistoloffe, vergoldet die Spiegelfläche des Meeres. Gin weites Leichentuch umhüllt bie Glieber ber Natur. Darüber laftet eifige Nacht, Die Sterne fenden lebhaft zitternd ihr faltes Licht herab auf die bleichen Schnechange. Dufter ragt die Felfenftirn bes Rammes in die Racht empor; Schneeflocken gleiten in geräuschloser Monotonie herab auf die ftumme falte Erde, auf die Eisbede, welche bas Schiff gefesselt halt. Das Beltbach ist schneebelaftet. Maften und Raacn ftreden ihre ichwarzen Glieber gegen ben himmel; am ben Tauen haftet ber Froft in garten frystallenen Geweben, bas Steuer ift unter Eisblöden vergraben.

Noch lange mährte es bis zur Wiederkehr bes Lichts. Die Sonnefland Mittags 8° unter dem Horizont. Monotone, granviolette Schneewüsten behnten sich nach allen Richtungen aus; das Schiff erschien auf
100 Schritt als gleichmäßig dunkle Masse. Schneezelt, Masten, Rumpf
unterschieden sich nicht mehr durch die Farbe; nur die stärksten Taue der
Tackelung waren erkennbar. Auf wenige Schritte konnte eine 2½ Bolk.
starke, im Schnee liegende Ankerkette mit einem Tau verwechselt werden.
24 Renthiere, 68 hasen, 63 Ganse, 69 Enten, 144 Schneehühner, zusammen etwa 3800 Pid.
Bleisch; bennoch wurden einige von der Mannschaft scorbulkrank.

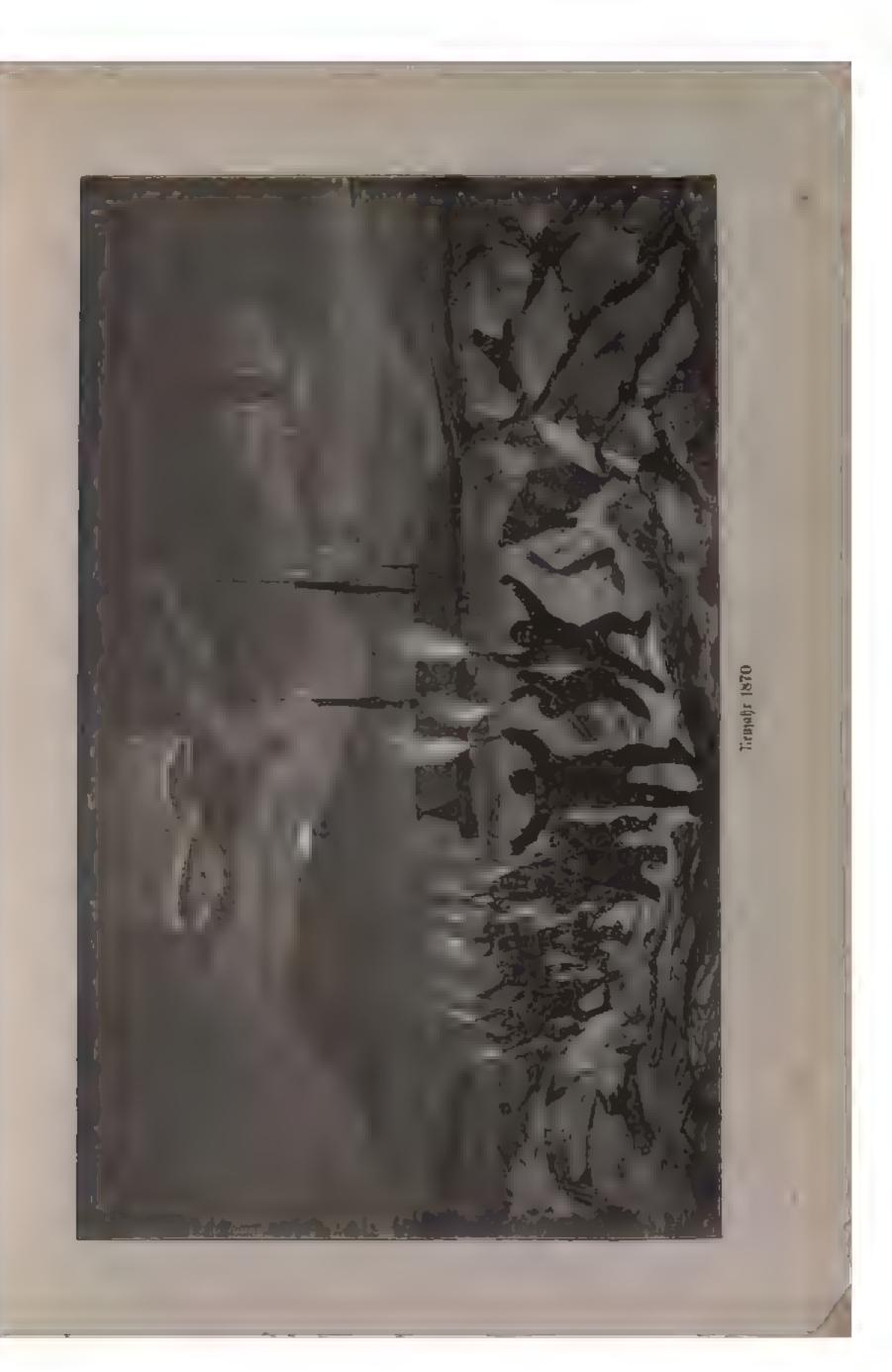



Die Basaltsäulengruppen des Strandes waren auf 20 Schritte nur schwach wahrzunehmen. Mittags wurde jedoch das Zwielicht\* einer tiesen Dämmerung von einem matten Rosa unterbrochen, welches am Saume des süblichen Horisonts, gleich einer Verheißung der Sonnenwiederkehr, emportauchte, und in dessen zarten Hauch die isolirte Felswand der Walroßinsel düster hineinragte. Sin viele Meilen breiter Packeisgürtel erstreckte sich gegen Ost; zwischen seinen sich pressenden Gliedern stieg, den Rauchwolken eines Brandes nicht unähnlich, der Frostdamps in die dunkle Nacht auf. Werden diese bleisfarbigen Klippen, zwischen welche während eines Wintersturmes zu gerathen, unsehlbaren Untergang bedeuten würde, im gewünschten Augenblick sich wieder öffnen? Welches Schicksal wurde unserm, seit einem halben Jahre verschollenen Begleitschiff, der "Hansa"? Wer von uns hätte geahnt, daß ihre Besahung nun schon den dritten Monat schiffbrüchig auf einer Sissscholle dahintrieb!

Weihnachten kam; ein Christbaum aushölzernen Sprossen und angessäumten Moosen ward als freundliches Zeichen unserer Erinnerung an die Heimath aufgerichtet; Rheinwein vertrat die Stelle grauen Schmelzwassers, Sinige tanzten sogar auf dem Sise. Dagegen sinde ich in meinem Tagebuche bald darauf reactionsähnliche Symptome verzeichnet: 25. December. Alles in den Kojen, zu den Mahlzeiten schwacher Andrang. 26. Jedermann schläft, zum Ssen muß stets neu geweckt werden. 27. Die Schlafsucht ist schwer abzuschütteln. Mittags versuchte ich das Schiff zu zeichnen; eine Laterne beschien das Papier, ein Gewehr lag gespannt am Boden. 1. Januar. Während eines prächtigen Nordlichts umzogen wir beim Beginn des neuen Jahres das Schiff mit Fackeln. 5. Januar. Magnetischer Termintag, sehr intensives Nordlicht, heftige Schwankungen der Magnetnadel. In den Observatorien am Lande kann, da wir keine kupfernen Desen besitzen, nicht geheizt werden. Der nach je zwei Stunden abgelöste Beobachter leibet empfindlich durch

<sup>\*</sup> Es war, der geringen Polhöhe unserer Ueberwinterung entsprechend, minder duster, als an den fürzesten Tagen, welche die österreichisch-ungarische Expedition im Süden des Franz Joseph-Landes verbrachte. Drei Boll vom Auge entfernt, ließ sich in Naumann's Geologie selbst kleiner Druck mit einiger Mühe lesen.

Ralte. Gegen Barenüberfalle bient ihm ein in ber Ede liegender Revolber, beffen Localattraction bestimmt ift. Wenn Bagner, ber Schmieb, fich außerhalb nähert, wird die Radel unruhiger, als bei einem Nordlicht; denn er führt ftets mehrere Pfund Gifen bei fich und besteht darauf. baf man alle seine Messer sehe. 10. Januar. Heute wurde ber Daschi= nift burch unfere Intervention von ber Gefellichaft eines Baren befreit. Dieje Thiere icheinen ben Winterichlaf icon beendet zu haben, vorausgesetzt, daß fie überhaupt ichlafen. 11. Januar. Feuer im Schiffe. Es entstand im Achtertheil ber "Germania", in ber unbewohnten Cajute, ergriff die Dedbalten und inneren Berichalungen. Brandgeruch erfüllte die Schiffstäume und führte uns auf Deck, dichter Rauch lag unter bem Belte; faum tonnten wir athmen, fast erloschen die Lampen. Wir burchschnitten bas Belt, entbedten die Fenerstelle, und den vereinten Anstrengungen, Wasser aus dem Fluth= loche herbeizuschaffen, gelang es, einer Katastrophe von unberechenbarem Ausgang vorzubeugen. Ströme Wassers floffen in bie zu einer raucherfüllten Bolle verwandelten Cajute. Gine halbe Stunde fpater entbedt, hatte bas Feuer die Rohlen ergriffen. 13. Januar. Die Dämmerung ist jest schon Bormittags bemerkbar, in jener hellen undefinirbaren Farbe, welche ebensowohl roth, als gelb ober grun genannt werden fann. Rlenger wurde burch unfere Hilfe von einem Baren befreit. 20. Januar. Schwache Rebenmonbe. 31. Januar. Die Dämmerung ift schon um 6 Uhr Morgens bemerkbar 1. Februar. Endlich ift unsere Umgebung aus ihrer bleifarbigen Monotonie erwacht; ber Biberichein eines garten Roths erwärmt wieder bie Schneefelber, blaue Schatten geben den Dingen die Plastik zurück.

Nach der Berechnung unserer Aftronomen sollte die Sonne am 3. Februar den Scheitel des fast 1000 Fuß hohen Germania-Berges nächst unserem Hafen zum ersten Male wieder erleuchten. So zogen wir dahin, den ersten Sonnensstrahl nach dreimonatlicher Nacht um einen Tag früher zu bewillkommnen, als dies für den Horizont des Schiffes möglich war. Von der Höhe des Verges aus gewahrten wir nach Ost und Süd eine das Meer gleichmäßig bestellende Eismasse. Am folgenden Tag erreichte das Sonnenlicht die Ebene des Eises. Es war das Gefühl der Erlösung, als das sehnsüchtig

Seuer im Sajii]

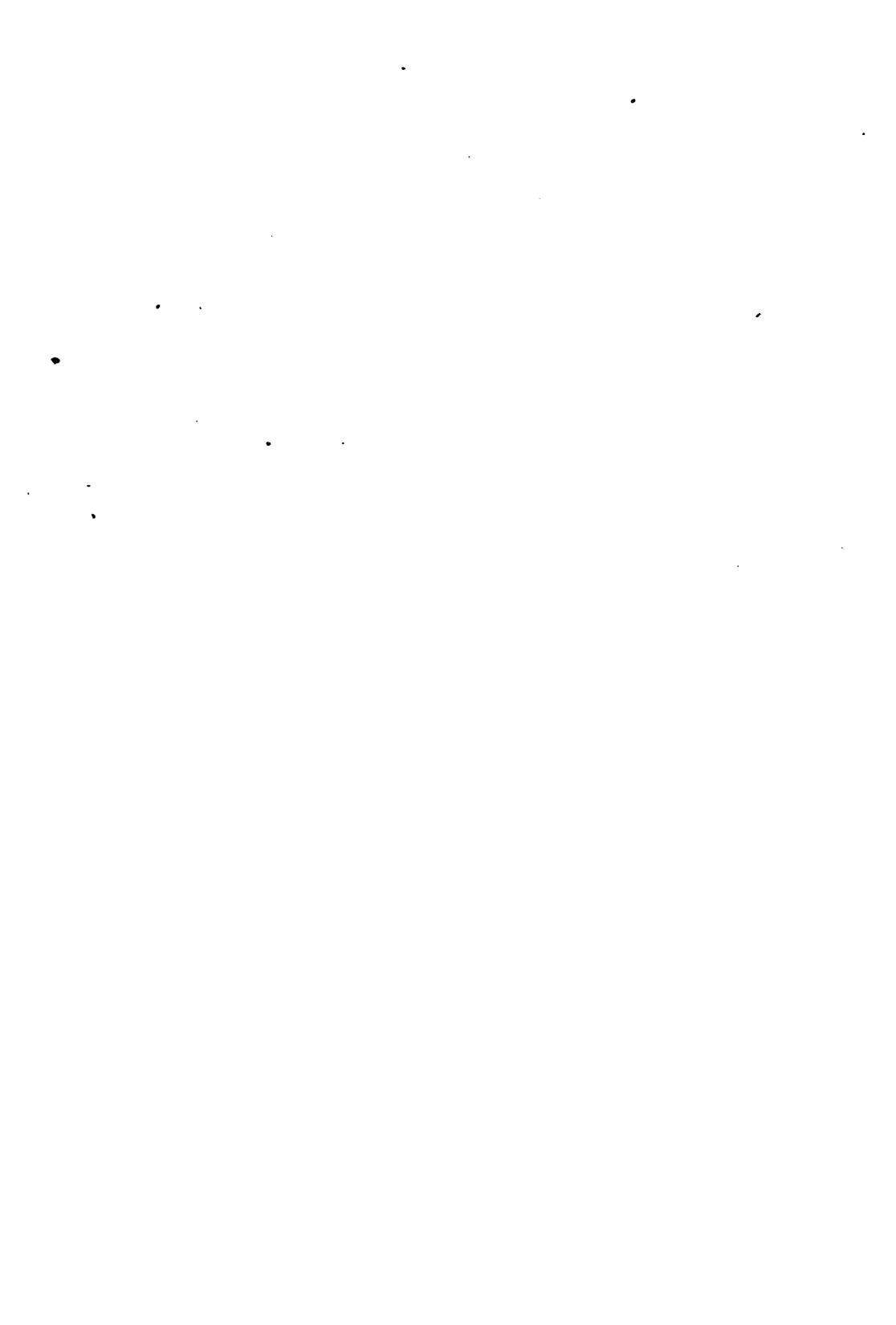

Ging es auch gleich wieder unter, so trat mit der Wiederkehr des Lichts doch ein regeres Leben an Bord ein. Erweiterte Jagdausflüge fanden statt; namentlich hatten die auf den Eisflössen schalles gemacht, die Borbereitungen für die große Frühjahrsreise nach Nord beendet. Da die Veclination der Sonne um das Frühlings-Aequinoctium sich rasch ändert, so hatten wir schon am 10. Februar 6 Stunden Tag. Die rauhe Witterung gestattete es jedoch erst zwei Monate später davon Nuten zu ziehen und die Eindeckung des Schiffes zu entsernen. Parry ließ die Fenster seiner Cajüte schon Mitte Februar ihrer schützenden Umhüllung entkleiden, um das Sonnenslicht zu genießen. Die Folge davon war, daß seine Chronometer stehen blieben, und man in den Schiffsräumen empfindlich durch die Kälte litt.

Die fortgesetzten Schneestürme verhinderten den Aufbruch nach Nord bis Anfang März; wir wollten jene traurigen Ersahrungen vermeiden, welche Kane's vorzeitiges Verlassen des Schiffes nach sich gezogen hatte. In höherem Maß, als bei uns, findet in hohen Breiten ein Nachschleppen der Temperatur-Maxima oder Minima in Folge der Trägheit statt, mit welcher das Land die herrschende Lufttemperatur annimmt. Die Verdunstung des Sises war so bedeutend, daß die im Herbst ausgestellten Sisblöcke ungeachtet der Kälte sichtlich abzehrten; Ende Juni waren sie gänzlich verschwunden. Selbst die Polarnacht hatte diesen Proceß nicht gänzlich verschwunden. Selbst die Polarnacht hatte diesen Proceß nicht gänzlich versindert; auch bei der österreichisch-ungarischen Expedition gewahrten wir, daß die aus-gesägten Siswürfel noch im December abnahmen, besonders bei Wind.

Am 21. Februar zeigte das Thermometer 32.2° R. unter Null, die größte während dieser Reise beobachtete Kälte; ausgesetztes Quecksilber begann sich an der Obersläche mit einer Haut zu bedecken, doch hatten wir nicht das Vergnügen, es vollständig gefrieren zu sehen.

Gruffiafrereifen.

## Frühjahrsreisen.

"Ansrüftung, — Reifeantritt. — Vorgänge und Leben auf einer Schlittenreife. — Rückfieft gum alfff — Abermaliger Ausbruch. — Hochfetler's Porland. — hapftach — Barenjagd. — C. Ritter. — on Eskimo Sommerhütten. — Roon-Bai — Eisberge — Leufelscap. — Orientirungs-Inseln. — i. — hochgebirge und Gleischer im Westen. — C helgoland — Sturmbai — Der tengrad überschristen. — Proviantmangel. — Rückkehr zum Schiff. — Antritt der Schlittenreise Arbencapse-Insel — Lemperaturerhöhung. — Schwieriges Sortkommen in tiefem Schnee. — Darenübersall. — Sligely-Sjord unpassinder — Neise entlang der Ruchn-Insel — Erwachen des Chier-de Pstangentebens, — C. Bremen. — Rückkehr. — Geologische Exenssionen, Ausnahmen, Bergebeitgungen. — Ingden. — Inknust beim Schiff.

rühjahrsschlittenreisen sind überall in Rorden mit vielem Ungemach verbunden. Sie erfordern große Anstrengungen; eine Strecke, die ein Schiff in einem Tage durchsahren kann, nimmt mit dem Schlitten eine Woche, oft noch längere Zeit in Anspruch. Reisen dieser Art, welche wir in Ostgrönland sowohl am Küstensaum, als auch nach dem Inland aussührten, mußten immer auf dem zugefrornen Meer, oder den Fjorden unternommen werden. Ueber Land sind sie absolut unaussührbar, in Folge der Unebenheit und der selbst im Winter unzurreichenden Schneebededung. Die für Schlittenreisen günstigste Jahreszeit ist in Ostgrönland der durch klares Wetter und mäßige Kälte ausgezeichnete Berbst. Im Frühjahr dagegen erschweren sie die grauenhasten Schneestürme, welche den dritten Theil der Jahreszeit aussüllen. Die mitgeführte Proviantmasse bedingt natürlich bei solchen Unternehmungen in erster Linie die Aussehnung des zu entdeckenden Gebietes. Sie wird begrenzt durch die Tragsfähigkeit des Schlittens und durch die Ersahrung, daß ein Mann unter

günstigen Verhältnissen nur 21/2 Centner zu ziehen vermag. Selbst= begreiflich bildet auch die Beschaffenheit der Bahn einen wichtigen Factor des Vordringens. Während der folgenden Reisen bestand sie aus Schneewogen, von Stürmen schneidig berandet und gleichsam ausgehobelt, vollig glatt war sie selten; oder es waren tiefe Lager feinen Schneepulvers, worin man schrittweise bis zum halben Schenkel einbrach. Dann mußte die Last abgeladen und getheilt fortgeschafft werden, oder der Schlitten zersprengte das junge Eis, zerbrach an Absätzen, versank in Schnee= sümpfen, die bei gesteigerter Temperatur durch die Schmelzwasser des Landes und die am Küstenrand übertretende Fluth sich gebildet hatten. Die Unbewohntheit Nordostgrönlands machte es uns unmöglich, Hunde zum Schlittenziehen zu erlangen.\* Renthiere konnten wir weder fangen, noch abrichten und ernähren; so blieb uns nichts übrig, als die Schlitten selbst zu ziehen. Dessenungeachtet haben wir auf fünf Reisen dieser Art fast 1000 Meilen zurückgelegt. Unsere Ausrüst ung war sehr mangelhaft. Zum Schutz gegen die rauhe Witterung hatten wir uns Seehundsröcke genäht, und da wir sie ohne vordere Deffnung durch ein Loch über den Kopf zogen, waren wir gegen den Wind einigermaßen geborgen. Pelzkapuzen, Gesichtsmasken, \*\* Pelzhandschuhe und Segeltuchstiefel vervollständigten unsere Abwehr gegen die Kälte. Zelt und Schlafsack waren zu klein ausgefallen, ein Versehen, das sich bitter an uns rächte. Zur Bereitung der Mahlzeiten in einer

- \* Unter günstigen Schneeverhältnissen besitt das Reisen mit Hunden große Bortheile. Der wolfsähnliche Charakter von Eskimohunden, die Schwierigkeit, sie zu ernähren, ihre raubthierartige Freßgier, vor welcher nicht der mitgenommene Proviant, nicht das Schuhzeug und die Zugstränge, selbst nicht ein in ihrer Rähe hinfallender Mensch (Hapes 1854) sicher sind, führen jedoch nicht selten ebenso große Berlegenheiten herbei, wie die epidemisch unter ihnen ausbrechenden Krankheiten, die plösliche Abnahme ihrer Kräste, ihre Widersetzlichkeit, endlich ihre rücksichtslosen Desertionen. Dessenungeachtet sollte eine Expedition nie auf dieses wichtige Hilfsmittel verzichten.
- \*\* Aus Flanell mit kleinen Deffnungen für Augen und Mund. Die Rase wird besonders eingesetzt. Bu längerem Gebrauch eignen sich jedoch diese Masken nicht, weil sie vereisen. Auf die Details der Ausrüstung einer Schlittenexpedition wird übrigens bei der österreichisch=ungarischen Expedition hingewiesen.

siant mb aus etwas Chocolabe, boiled beef, Schinken, Butter, ich ichwarzem Hartbrod, Bemmikan, Fleischertract, Hülsendeinbrennmehl. Dazu kamen noch 20 Flaschen Cognac. Die wurden an Bord gekocht, auf Deck dem Gefrieren überlassen, in Stücke geschlagen und in einen Sack geworfen. Der Schlitten mit 166 Pfund Eigengewicht, Instrumente, Schlassach, Belt, Berpackung, Hammer, Art, Schausel, Brechstange, Apotheke, 5 Pfund Privatgeräth per Mann, 3 Wänzleswehre und 200 Patronen bildeten das sogenannte tobte Gewicht.

Wohlan! Es ist der 8. März. Probesahrten mit dem so beladenen Schlitten sind befriedigend ausgesallen; die Temperatur von — 20 dis — 28° R. gewährt zwar noch keine Aussicht, daß es bald beträchtlich wärmer werde, noch weniger die Hossinung, daß die einen so großen Theil der Zeit raubenden, unbeschreiblich surchtbaren Schneestürme aushören würden; allein die Zeit ist zu kostdar, wir haben bereits 10 Stunden Tag, der Schlitten ist gepackt, die Reise wird angetreten.\* Indem ich im Folgenden jede Einzelnheit einer solchen Situation zu schlibern versuche, werde ich zum Schluß auf die Ergebnisse und Borfälle der Reise selbst zurücksommen.

Das Wetter ist prächtig; am Himmel ziehen leichte Wolken hin, ein mäßiger Wind weht von Norden her über die harte Schneedecke. Der Schlitzten gleitet in hohen knisternden oder klingenden Tönen darüber hinweg, aus denen man dis zu einem gewissen Grad die jeweilige Kälte errathen kann. Dort am nächsten Felscap, jenseits dessen das Schiff sich dem Blicke verbirgt, kehren die zurückgebliebenen Genossen heim, nachdem sie den zeitlich Berbannten das übliche Geleit gegeben. Bald sind die Cigarren, mit welchen

\* Bahrend bes Mariches geschieht die Orientirung und Aufnahme mittelft absoluter Ortsbestimmungen, nach Umständen auch auf trigonometrischem Bege. Räherte man sich beim Ablesen den Kreisen des Theodoliten, so waren diese durch Athmen und Gesichtsaus- dünstung im Ru dicht bereift, die Loupen des Nonius oder des Oculars am Fernrohr mit einem Frosthauch überzogen. Die Beobachtung durste daher nur mit zurückgehaltenem Athem geschehen.

Jebermann die Reise introducirt, und die Flasche Schmelzwasser, eine Gabe, die man dem Wohlwollen des Schiffstoches verdankt, überwundene Stand= punkte. Allmälig gewöhnen sich die Ziehenden an das rauhe Gebläse; die Colonne, in drei Reihen mit convergirenden Zugsträngen abgetheilt, gewinnt jenen gleichmäßigen Takt, jenes Tempo der Resignation, welches mit dem Einfrieren des bescheidensten Wunsches identisch ist. Zunächst wird das Auge durch den Lichtreiz der weißen Flächen, durch den Abgang eines Maßstabes zur Beurtheilung der Entfernungen und durch die Eintönigkeit der Landschaft gequält. Vierzig bis fünfzig Meilen entfernte Kuftengebirge behält man Tage lang in Sicht. Aus unbedeutenden Erhebungen über die endlosen Schnee= flächen wachsen erst im Lauf der Stunden stattliche Eisberge empor, hinter deren Leibern ungeheure Schneewehen lagern. Als rasch gesteigertes Uebel tritt der Durst auf. Das durch die Anstrengung des Ziehens beschleunigte Athmen veranlaßt bald eine belästigende Trockenheit der Luftröhre und des Mundes, weil die sehr kalte, folglich nur wenig Feuchtigkeit enthaltende Luft ein=, bagegen warme, mit Feuchtigkeit vollständig gesättigte, wieder ausgeathmet wird.

Schwierig ist das Einhalten des Curses, sobald die Schneesslächen mit einer, wenngleich nur wenig hohen Nebelichichte überdeckt sind. Es ist dann, gleichwie bei einem heftigen Schneegestöber, nicht anders möglich, als nach dem Compaß zu gehen; nur zuweilen fann diese ermüdende Weise, vorwärts zu kommen, durch die Benütung momentan sichtbarer Eisberge als Directionssobjecte unterbrochen werden. So lange Nordstürme die Jahreszeit beherrschten, konnten wir uns auch nach den mächtigen Schneesurchen zurechtsinden, ähnlich den Bewohnern Sibiriens, welche die Tundry auf ungeheure Aussehnung hin durchziehen, ohne irgend einen andern Leiter in der untersbrechungslosen Einöde, als diese, von den vorherrschenden Winden wellenstormig ausgeworsenen Schneestreisen. Die Strahlenbrechung veranlaßt die seltzamsten Verzerrungen des Landes. Bald erscheinen entlegene hohe Inseln, wie auf einem 1000 Fuß hohen Sockel ausgestellt, aus Regelbergen werden Luadersormen; säulenartig ragen die Eisgruppen zu vielsach vergrößerter Höhe empor, die Linien der Gebirgskämme nehmen eine furchtbare Wildheit

an, ihre Spigen werden zu Pfeilen, jeder Gipfel droht umzufallen. Die fo verzerrten Bilder besitzen raiche Beweglichkeit, machsen zu boppelter Sobe, fließen in einander; sie schaffen das scheinbar untrügliche Bild eines Landes, welches allerdings exiftirt, doch nicht dort, wo man es wahrnimmt (Fata Morgana). So geschah es, daß wir unter dem 77. Breitengrad faft einen ganzen Tag einem Lande zumarschirten, dessen Einzelnheiten, Schnerrinnen und Felszüge, wir unbeftreitbar erblickten; doch als wir Abends aus dem Zelte traten, war es verschwunden. Eine in physikalischer Beziehung ähnliche Erscheinung, die man auf Frühjahrereisen häusig beobachten fann, die der Nebensonnen, entsteht durch die Refraction des Sonnenlichts in den in höhern Luftschichten ichwebenben Eisfruftallen. Die Nebenfonnen bilben fich zuweilen zu doppelten Ringen um die Sonne (Höfen) mit farbigen Bogenstücken, auch mit lichten, von der Sonne ausgehenden horizontalen Streifen aus. Die rothe Farbe ift ftets im Innern biefer Bogen, nach außen zeigen fich Uebergange in Blaggrun und in ein fehr lichtes Simmelblan. Diese Erscheinung wird von einem fehr intensiven Gelb im Innern bes erften, von einem Gelbgrau innerhalb bes zweiten Breises begleitet und findet nur bei einem gelben, dunftigen himmel statt, der mit verwaschenen Strati leicht bedeckt ift.

Bu ben Unannehmlichkeiten einer polaren Schlittenreise gehört vor Allem die Monotonie der Existenz. Die Conversation von Männern, die vorgebengt in den gespannten Zugsträngen liegen, kann nicht sehr lebshaft sein. Unausgeseht währt der Kampf mit dem Wärmeverlust, in hundertssacher, beständig wechselnder Beise macht sich das Kältegefühl geltend. Bald erstarrt das Kinn, es tritt eine schmerzliche Spannung der Stirne, ein heftiges Stechen des dem Winde zugekehrten Nasenslügels ein; stets läuft man Gesahr, die Ferse, Fußspißen oder Hände zu erfrieren. Die Gesichtshaare, ja selbst die Augenwimpern dereisen sich, verschließen das Auge oft völlig: jede erfrorne Körperstelle muß sosort, dis zum Eintritt prickelnder Erwärmung, mit Schnee gerieden werden. Wenn nun, wie es Wanchem aus der Reisegesellschaft geschah, der Hände oder Füße erfroren hatte, das Reiben mit Schnee zu spät angewandt wurde, so führte dasselbe



nur zu zahlreichen Blasen. Die Finger schwellen an, werden gefühllos; die Nase hingegen, die wir sämmtlich erfroren, kam besser weg, sie trat aus dem weißen in ein rothes Stadium vergrößerter Dimension, dann überzog sie sich mit einer pergamentartigen Haut, blieb eine Zeit sehr empfindlich und erlangte nur allmälig wieder ihren normalen Zustand. Die Eigen= wärme, welche man durch die Kleidung, insbesondere durch vieles Wollenzeug zu erhalten trachtet, bläst der leichteste Wind geradezu fort. Nimmt er zu, so tritt das Kältegefühl zwischen jedem Anopfintervall der Seehundskleidung auf, die andringende Eisluft wird an jeder Naht fühlbar, die Arme hängen erkaltet "bleiern" herab, Niemand vermöchte ohne einen besondern Schutz des Gesichtes zu marschiren. Steigert sich die Stärke des Windes, erheben sich vom Boben Schleier durchdringender Schneekrystalle, so ist ein Schneesturm zu erwarten, der durch ein weißes Segment des südlichen Himmels, durch den violetten Ton der nahen Berge und tief ziehende Wolken sich anzukündigen pflegt und stets von Norden kommt. Noch darf man es wagen, gegen die sich verdichtende Schneefluth auzumarschiren; aber bald mahnen Athembeschwerden und das Steiswerden der Glieder zum Aufschlagen des Lagers.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen wird dasselbe auf einer ebenen Schneckläche gegen 6 oder 7 Uhr Abends errichtet und vor Eintritt der Tunkelheit bezogen. Es wird bewerkstelligt, indem man mit der Schausel rasch eine Grube aushebt, darin das Zelt aufstellt, die ausgesprengten Schnecklöcke zu seiner Sicherung rings aufbaut und den Schlitten als Brust-wehr gegen die Sturmseite benützt. Nachdem der Schlafsack im Innern des Zeltes ausgebreitet, das Privatgut geordnet, der Ressel vom Roch mit Schneesstücken vollgestopft, die Lampe angezündet und die Abendration ausgetheilt ist, wird das Nachtlager auch von den Gefährten bezogen, die durch die rasch gesteigerte Kälte des Abends außerhalb empfindlich zu frieren begannen. Schon während der letzten halben Stunde des Marsches war Ieder besichäftigt, den zu einem Eisklumpen umgewandelten Bart mit der Hand aufzusthauen, damit dies nicht erst während des Rochens geschehe und die Kleidung durchnäßt werde. Hat die Gesellschaft die Plätze im Zelt eingenommen, so

werben beffen Deffnungen mit hafen geschloffen und bie Borbereitungen für Die Nacht getroffen. Bechselseitig werden bie an die Strumpfe angefrornen Segeltuchstiefel, nun zu Kopfpolstern bestimmt, mit der Hand aufgethaut, mühfam losgeriffen, die ichneebereiften Strumpfe abgeschabt, ausgezogen und auf der Bruft verwahrt, um fie durch die einzig disponible Wärmequelle, die Eigenwärme, zu trocknen und am folgenden Tage in gleicher Beife zu verwenden. Endlich haben fich Alle in ben Schlaffact hineingezwängt. Jeber liegt theilweise auf seinem Nachbar und harrt, auf ben bescheidensten Raum beschränft, auf bas Abendbrod. Doch erft nach einer Stunde ift der tief erfaltete Schnee in der Rochmaschine geschmolzen, nach einer zweiten bas Abendmahl fertig; gierig und möglichst heiß genießt man es. Die Dampfentwicklung mahrend bes Rochens, welches bei großer Ralte ein Pfund Spiritus in Anspruch nimmt, bewirft, bag man, wie in einem Dampfbad, von seinem Rachbar absolut nichts fieht; die Zeltwände werden ganglich burchnäßt, die Temperatur fteigt innerhalb momentan bis + 2° R. Die Feuchtigkeit der bereiften Decken und Kleider nimmt zu, die Deffnung der Zeltthure führt fofort Schneefall berbei, und nach Beendigung bes Rochens vereist Alles, ober es wird mit einer bicken Schneekruste belegt.

Es ist 8 ober 9 Uhr geworden; die geringe Ration einer aus Hülsensfrüchten und etwas boiled beef bereiteten Suppe ist nicht im Stande, den täglich wachsenden Hunger zu stillen. Der Schlaf soll ihn ebenso vergessen machen, wie den quälenden Durst; bei dem fargen Spiritusvorrath ist es nur selten statthaft, ein kleines Extraordinarium an Wasser zu bereisten. Während des Mariches tragen Einige schneegefüllte Gummis oder Blechslaschen am bloßen Leib, und zwar an der der Sonne zugewandsten Seite; sie müssen mit dem Laufe derselben am Horizont, am Leibe verschoben werden und liesern nach vielen Stunden nichts, oder nur einige karge Lössel Schmelzwasser.

Bulett hat sich auch ber Roch, nachdem er den Ressel ausgetratt, einen Plat im Schlaffact geradezu erkämpft. Die Seitenlage auf dem eine schlafenden Arm ift die einzig mögliche, heute liegen Alle links, morgen Alle rechts; — Sondergelüste, wie 3. B. Rückenlage, erfahren gemeinsamen

Protest, ebenso jede Bewegung, ist einmal der Zustand der allgemeinen passiven Versunkenheit ober Erstarrung stillschweigend angenommen. Aus acht Menschen ist eine einzige Masse geworden. Die Nase wirkt nicht mehr bloß als Condensator, wie auf einer Herbstreise; sie wird zum Kältepol. Ein auf sie gelegtes Sacktuch vereist, ist jedoch noch immer dem Versuch, sich zu schützen, vorzuziehen, indem man den Kopf in den Sack Der Mund als Quelle der Ausdünstung muß geöffnet untertaucht. bleiben; doch die Zähne erkalten so sehr, daß sie das Gefühl von eben so vielen Eiszapfen verursachen und die Gesichtsmaske an den langen Bart anfriert. Schneidende Kälte durchdringt den Schlaffact; im Innern des Zeltes sinkt die Temperatur auf — 12 bis — 15° R., der Körper wird ber künstlichen Erwärmung durch die stattgehabte Bewegung und die heiße Nahrung schnell wieder verlustig. Die natürliche Folge dieser Temperatur= verhältnisse ist ein gegen Morgen steigendes Frostgefühl. Der Sack hat sich tagsüber am Schlitten gründlich erkältet; durch unsere eigene Wärme soll er nun wieder erwärmt werden. Er ist in eisenharte Falten gefroren; wer auf sie zu liegen kommt, liegt wie auf Latten, erst gegen Morgen verlieren sie an Schärfe. Einer oder der Andere trägt die schneegefüllte Gummi= oder Blech= flasche auf dem bloßen Leibe! Der Athem condensirt sich an der, unmittelbar oberhalb des Gesichtes abfallenden Zeltwand in langen Schneegeweben, welche bei der geringsten Bewegung herabfallen. Dieser unbehagliche Zustand erreicht sein Maximum während eines oft drei Tage anhaltenden Schneestur= mes. So lange er als Orkan auftritt, kann Niemand das Zelt verlassen, ohne Gefahr fortgeblasen zu werden. Diese grönländischen Stürme gleichen tropischen Orkanen; nur führen sie eine furchtbare Schneefluth mit sich, welche die Sonne völlig verdunkelt. Ein leeres Zelt würde binnen kurzer Frist fortgeweht werden, nur seiner innern Belastung verdankt man seine Erhaltung. Im Innern desselben herrscht große Bedrängniß.

Der Wind verringert den ohnehin beengten Raum noch mehr, indem er die Wände tief eindrückt. Durch das Gewebe, aus den Nähten, aus der kleinsten Ceffnung sprüht eine feine Schneekörnerfluth, ergießt sich wie Mehl aus der Mahlmaschine und sammelt sich an der Innenfläche des Zeltes in anhaf-

tenden Maffen, die in Folge zunehmenden Gewichtes zu kleinen periobischen Lawinen werden. Allmälig bildet sich eine zollhohe Schneclage auf bem Sad, in welchem wir das Ende des Sturmes abwarten muffen; wir schaben fie zwar mit bem Meffer weg, boch entsteht fie rasch von Neuem. Dit: unter beginnt dieser Schnee zu schmelzen, die Rleiber zu burchbringen : wie das Fell eines aus dem Baffer tauchenben Seehundes, find die Rleider ber fich aus bem Sad Erhebenben völlig durchnäßt. Bei fortgesetter Temperaturfteigerung ichmilgt auch ber Schnee, auf bem man liegt; ber Sad wird sogar von unten naß, bis jum Sommer nicht wieber troden und gefriert am Schlitten in jene gefürchteten Falten. Wieberholt empfanden wir ben Mangel an Gummibeden.\* Der Rochtopf ift led geworben, auf bem Gad bilbet fich ein fleiner Gee; die gelothete Spiritustampe rinnt, wieberholt bedroht fie bas Belt mit Feuersgefahr. Die Vernichtung desselben während des Sturmes ware das Werk eines Moments. Der Roch flagt, verbrennt fich bie Finger, die er geftern erfroren; feine Thatigkeit ift einer unausgesetzten Kritik unterworfen, gu welcher ber allgemeine hunger reigt. Jebermann harrt bes großen Augenblicks, wo das Essen bereit ist. Alle Lebensmittel sind steinhart gefroren, in einer Nacht begann jelbst Cognac zu gefrieren. Büchsenfleisch und Schinken werden mit dem Beil zerschlagen, Butter läßt sich unbebenklich in der Weftentaiche unterbringen, — unter Berhältnissen, wo das Thermometer in der innern Rocks ober Hosentasche gewöhnlich — 6° bis — 10° R. zeigt.

Wehe dem Unglücklichen, der endlich nach zweitägigem Ausharren die Gelegenheit einer momentanen Abnahme des Sturmes benützen muß, um ins Freie zu kommen! Er wird fast umgerissen, von der schnecerfüllten Luft fast

\* Biele ber hier genannten Beschwerben entsprangen, wie schon erwähnt, lediglich aus bem Umstande, daß die Expedition für Schlittenreisen gar nicht ausgerüstet war, daß kein einziges taugliches Gerath hiefür sich an Bord ber "Germania" befand. Das Material hiezu mußte erst mährend der Reise nothdürstig beigeschafft werden. Bei der Bereisung des Franz Joseph-Landes drei Jahre nachher ichlief ich bei der surchtbarsten Rälte ohne übergroße Beschwerde, weil unsere Ausrüstung vortrefflich war. Bird diese vernachlässigt, treten für Bolarreisende zuweilen jene "solternden rheumatischen Beschwerden" ein, welche Brangel, der sie selbst erlitt, seinen Schlittenfahrten im Eismeer zuschrieb.

erstickt, geräth in Schneewehen, vermag das Auge nicht zu öffnen. Starr vor Kälte, weiß wie ein Müller, kehrt er zurück. Er ist der Gegenstand des Entsehens und der Verwünschung für seine Nachbarn im Sack; er beabssichtigt ja ihre Wärme zum eigenen Aufthauen zu verwenden. Das beim Deffnen der Zeltthüre hereingewehte Schneepulver ist durch alle Kleider gedrungen, die Felle müssen mit dem Messer abgeschabt, eingetretene Erfriezungen durch Reiben beseitigt werden. Erst nach einer Stunde ist die Störung und Aufregung überwunden, welche ein solcher Gang ins Freie nach sich zieht.

Und in solcher Situation wartet man nicht selten 2 bis 3 Tage lang, bicht gedrängt hockend, mit erstarrenden Händen, die Handschuhe oder Strümpfe ausbessernd, dem Gefrierpunkt nahe, vermummt, den Bart voll Sis, beengt durch ein Chaos gefrorener Kleidungsstücke und Stiefel, durch die zusammengeschrumpfte Decke, endlich schlimmer als Alles, fastend; denn entgeht dem Zweck der Reise ein Theil der Zeit durch Stürme, so läßt sich dieser Berlust nur durch Reduction der Rationen einbringen, die in dem Fall oft in nichts, als in einer dünnen Abendsuppe bestehen. Am meisten leiden jedoch die Schneeblinden\* während eines solchen Lagers, wenn auch das Rauchen aus Rücksicht gegen sie unterbleibt. Auf dem Marsche können sie der Kälte wegen keine nassen Umschläge tragen; die einsache Binde dagegen befreit nicht von dem glühenden Schmerzgefühl. Das Auge auch nur einen Augenblick zu öffnen, ist unmöglich. Doch auch die Blinden müssen, da die Schlittenlast die Anspannung aller Kräfte ersordert. Wer hier erstrantt, dem wäre überhaupt besser, er läge unter Schakalen in der Wüste.

In der Regel wird Morgens gegen 5 Uhr aufgebrochen; dünner schwarzer Kaffee mit kaltem, seine erwärmende Eigenschaft vernichtendem Brodstaub\*\* wird zu einem Brei vermengt eingenommen; dann folgt das umständliche "Klarmachen" der Kleidung für jeden Witterungsgrad. Die gefrornen Stiefel werden mit der Hand aufgethaut, ihre Falten, ihr Inneres gleich dem des steif gewordenen, biegsam zu klopfenden Zeltes vom Schnee

<sup>\*</sup> Stets folche, die ihre Schneebrillen zerbrachen.

<sup>\*\*</sup> Das mitgeführte Hartbrod zerfällt durch das Auf- und Abladen der Sade in Staub.

befreit. Dieselbe Behandlung erfährt der Schlassach, welchen wir als Zeichen unsers Abscheues und wegen seiner durch Bereisung täglich wachsenden Last "das Balroß" nannten. Die durchnäßte Seehundskleidung gesriert im Freien sosort; Feuchtigkeit condensirt sich an den Haaren in dichten Frostbluthen. Mit geschabtem Schnee wird das Gesicht abgerieben; eine andere Art, sich zu waschen, verhindert der Bassermangel. Bei Bind geschieht dies mit Gesahr, die Hände zu erfrieren. Nach jedem Schneesturm müssen Schlitten und Zest ausgegraben, ihr Inhalt mühsam gereinigt werden. Ungesahr nach zwei Stunden ist Alles dies geschehen; die Zugstränge werden mit Besriedigung aufgenommen, als sehnsuchtsvoll herbeigewünsichte Erlösung von der Bein des Nachtlagers, der angefrorene Schlitten wird losgerissen, die Reise sortgeseht. Sie führte uns nach 23 Tazen zum 77. Breitegrad, dem nördlichsten an der Oktüste Grönlands erreichten Punkt. Doch nehmen wir jeht die Erzählung unserer Fahrt wiedes auf.

Am 8. Marg zogen wir mit zwei Ghlitten und gehn Mann aus; ber fleinere mit vier Mann bespannt, follte und eine Boche lang begleiten, mit Lebensmitteln versehen, und nach Hinterlegung eines Depots an ber Oftfuste von Sochstetter's Bortand nach bem Schiffe gurudfehren. Wir mahnten bie Meisedauer so auf 50 bis 60 Tage ausbehnen zu konnen. Schon am erften Tage wurde das Forttommen durch icharf berandete Schneewogen jo beschwerlich, daß wir die Schlitten nur mit halber | Ladung, also mit dreifacher Zurücklegung bes Weges, fortzuschaffen vermochten und nicht weiter tamen, als bis jum Rorbende der Sabine Infel. Hier ichliefen wir bei - 28° R. Am folgenden Tage tam scharfer Nordwind; die Bahn wurde rauber, wir waren nicht mehr int Stande, ben großen Schlitten mit nur feche Mann fortguichaffen. Wir vergrößerten baber bas Belt, - mahrenb Schneetreibens und ber Kalte eine peinliche Arbeit, obgleich wir uns beim Nähen ablöften — und setten bann die Reise mit acht Mann und nur einem Schlitten nach Norden fort. Der andere Schlitten und die übrigen zwei Mann tehrten zum Schiffe gurud. Allein auch am 10. Marz mehrten fich Die Uebelftande: der Bind brobte der Borbote von Sturmen gu fein, Die holperige Bahn brachte ben Schlitten bei jebem Schritt in Gefahr gu

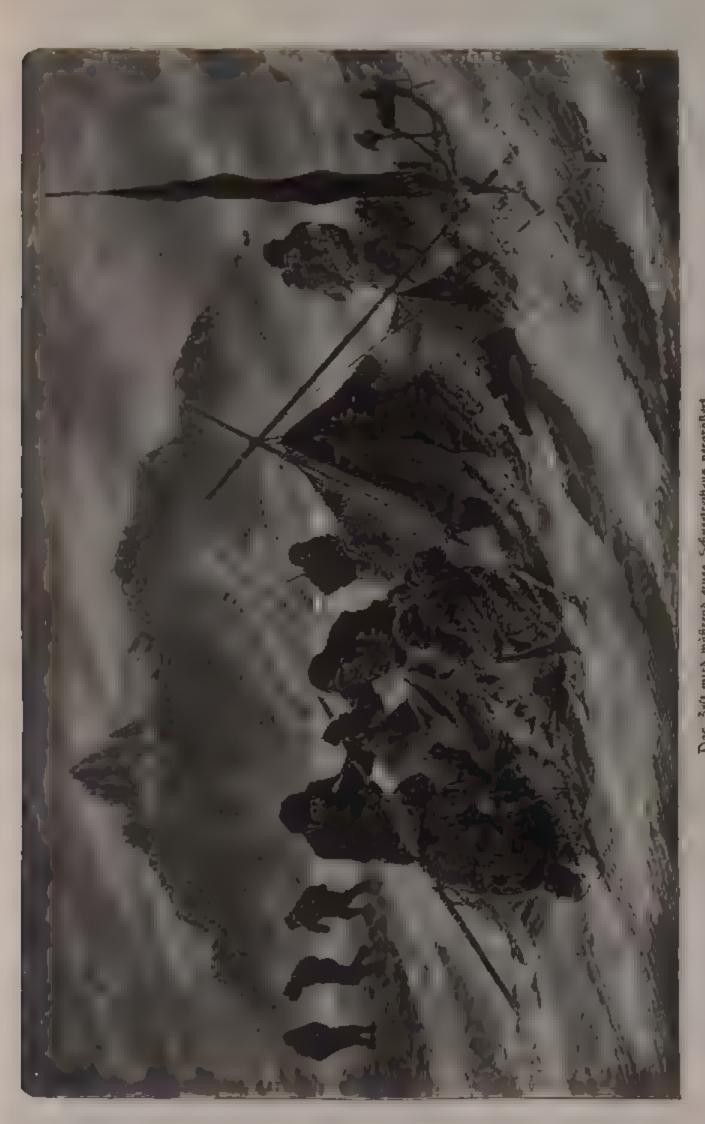

Das 3eft wird mugrend eines Schneetreibens vergroßert

|  |   |   | • |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   | • |   |
|  |   |   | - |
|  | • |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

zerbrechen; daher kehrten wir nach dem Schiff heim, um das Unternehmen unter günstigeren Aussichten zu erneuern. Nahe dem Hafen sahen wir einige Jäger einen Sisbären verfolgen, der mit katenartiger Gewandtheit an den Abhängen des Germania-Berges emporkletterte. Er gehörte zu der Gruppe derjenigen, welche schon seit einigen Wochen das Schiff zeleichsam belagerten. Am 12. März holten wir die am Nordende der Sabine-Insel zurückgelassenen Schlitten und errichteten daselbst ein Lebensmitteldepot. Die furchtbaren Schneestürme der nächsten Tage ließen uns den Zeitverlust verschmerzen; sie zeigten, wie erfolglos die Fortsetzung unserer Reise geswesen wäre.

Endlich am 24. März glaubten wir an eine günstige Menderung ber Witterungsverhältnisse; somit verließen wir bas Schiff zum zweiten Male. Sechs Mann: Ellinger, Herzberg, Mieders, Klenger, Wagner, der Zimmermann, die Führer R. Koldewen und ich zogen den großen, vier Mann: Sengstacke, Krauschner, Iversen und der Bootsmann zogen den Begleitschlitten. Wie schon vordem, überzeugten wir uns auch diesmal von der milderen Temperatur im Hafen, gegenüber jener der großen, nördlich der Sabine= Insel gelegenen Schneewüste. Sengstacke erfror noch an demselben Tage den rechten Fuß gänzlich; alle während der Nacht durch Schneereiben angewandte Mühe war erfolglos. Der Begleitschlitten nußte am folgenden Tage zurückfehren, für uns ein großer Verluft. Mit möglichster Vermehrung unseres Proviants, durch die Uebernahme vom anderen Schlitten, setzten wir die Reise fort. Allein schon am 27. März hielt uns ein Schneesturm im Zelt zurück; am 28. März Nachmittags zerbrach ber Schlitten, so baß eine Kufe unter ihm liegen blieb. Er wurde mit vieler Mühe reparirt; aber die heftigen Schneestürme am 29. und 30. März gestatteten uns nicht, das Zelt zu verlassen. Am 31., nach einer qualvoll verbrachten Racht, durchzogen wir die Straße zwischen Hochstetter's Vorland und der großen Shannon= Insel, von der aus uns eine Gruppe Moschien staunend nachsah. Bei einem großen Eisberg angelangt, benutten wir das sonnige Wetter einer Mittagsstunde, unsern gänzlich vereisten Schlaffack auszuklopfen. Leider brachte dies auch für die folgende Nacht keine Erleichterung; die tiefe Temperatur, welche er dabei annahm, raubte uns in Anbetracht der mangelhaften Bekleibung mit Wollwäsche den Schlaf.

Den gerade von Nord nach Gud ftreichenden Ruftenfaum von Soch. ftetter's Borland paffirten wir nahe genug, um eine leiber erfolglofe Jagb auf eine Berde Moschusochien zu unternehmen. Sobald fich bie Jager auf 200 Schritte genähert hatten, bildeten die Thiere bas übliche Quarre, nahmen die Jungen in die Mitte, ergriffen jedoch darauf fammtlich die Flucht und erneuerten Diese Taktik, sobald man ihnen folgte. Werthvoller war eine gevlogische Excursion nach ben fleinen Thatriffen des wellenförmigen, wenige hundert Fuß aufsteigenden Landes, besten völlig horizontal geschichtete, glimmerreiche Sandsteine (mit Steinkernen von Bivalven) ber mejozoischen For mation angehören, Lager von Liastohle enthalten und von einem den fruftal= linischen Massen der hoheren Gebirge ausgehenden Strome erratischer Blocke überlagert find. Dunkle, zum Theil ipenitische Gneife, auch röthliche Abarten ·spielen dabei eine Hauptrolle. Abends traten die etwa 2000 Fuß hoben Koldewey-Infeln in wilden Formen, durch die Refraction verzerrt, über ben Borigont. Gegen ben zunehmenden Wind fuchten wir uns burch energisches Schlittenziehen zu ermarmen; allein Rase, Füße und Bande murden dabei, wie auch später beim Zeltaufschlagen, sehr gefährdet.

Die zurückgelegte Strecke hatte in der letten Zeit täglich 8 bis 12 Meilen betragen; wir hatten das Nordende von Shannon überschritten und sahen vor uns Eisberge in wachsender Zahl. Am 2. April hielt uns abersmals ein Schneesturm im Zelt zurück; am 3. erreichten wir das Nordende von Hochstetter's Vorland, d. h. die nördliche Grenze Gronlands, soweit nämlich dieses bisher erforscht ist. Die Halbinsel Haystack, von Clavering irrthümlich für eine Insel gehalten, ein 700 Fuß hoher Regel, gegen Nordswinde als Schneesang dienend, lag vor uns, an ihrem südlichen Fuße ein schneesereis Glatteisgebiet. Als wir dieses erreichten, brach unser Schlitzten zum zweiten Male. Wir bestiegen den Gipfel der Halbinsel, welche dis etwa 500 Fuß mit erratischen Blöcken jüngerer Formation überschüttet ist, und gleich den hohen Kämmen der Küstenfront aus einem, mit Amphibolit wechsellagernden, durch rothen Feldspath ausgezeichneten Gneis besteht.

Die farge Begetation zeigte bereits junge Triebe. Bon ber Spite aus gewahrte man nach Nord eine große Einbucht, Bessel-Bai, mit den Münsbungen mehrerer Fjorde, nach Ost nichts als Eis und das Nordende von Shannon mit den sansten Bogenschwingungen seiner Berge. Clavering's Roseneath-Inlet war nicht zu sehen. Nahe im Südwesten zog sich eine schöne, nach Süd geöffnete Bai hin. Ihrer Lage nach wäre man geneigt gewesen sie für den schönsten Winterhafen zu halten. Und dennoch, welcher Gefahr wären wir verfallen, wenn wir diese Bai im verstossenen Sommer eisfrei gefunden und bezogen hätten! Jetzt war sie mit Eis dicht verschlossen, gewiß für Jahre. Ueberall sag mehrjähriges Eis.

Noch im Laufe des nachmittägigen Marsches hatten wir eine, wenngleich nicht erfolgreiche Bären jagd bestanden; es war eine Bärin mit zwei Jungen, lettere Pudeln nicht unähnlich. Weithin sichtbar durch ihre schmutziggelbe Farbe und ihre schwarze Nase, waren sie auf uns zugeeilt; doch vertrieb sie das aus übertriebener Befürchtung schon auf 400 Schritt begonnene Feuer. Am 4. April übersiel uns ein Bär Morgens im Zelt, büßte jedoch seine Frechseit mit dem Leben; er lieferte eine Kanne Fett zum Brennen und viel Fleisch, von dem wir sogleich eine große Menge roh genossen. Zum ersten Male trat Schlassucht ein: bald zog der Eine, bald der Andere mit geschlossenen Augen.

Nachmittags begann wieder Schneetreiben aus Nord; einige Stunsen marschirten wir gegen dasselbe an, als es jedoch immer mehr zunahm, schlugen wir das Zelt auf. Der eingetretene Schneesturm, der auch den 5. April hindurch währte, hielt uns darin gefangen. Eine unerwartet plößeliche, wenngleich nur einige Stunden anhaltende Temperaturerhöhung thaute den Schnee innerhalb des Zeltes auf und versetze uns in eine unersquickliche Lage. Am 6. April überschritten wir den 76. Breitegrad und erreichten den flachen Bergfuß des Cap Ritter, am Nordende der fjordreichen Besselsbai. Den Strand bildete Glimmergneis, wechsellagernd mit Amphisbolit, durchbrochen von einem sehr grobkörnigen Ganggranit mit rothem Orthoflas, grünem Oligoflas und schwarzem Glimmer. Auf der Südseite des Borgebirges trasen wir Knochenreste von Meeresthieren und die Uebersbleibsel einstiger Estimos Wohnungen. Es waren Sommerzelte, markirt



burch in Arcie gestellte Steine, unter welche man einft bie Felle geschoben und burch eine Central ftupe aufgerichtet hatte. Unfere Bahn hatte inzwischen den Charafter abgerundeter Fis hoder angenommen. Beftige Bewegungen bes Schlittens innerhalb berfelben veranlaften, baß wir die Ranne mit Barenfett verloren. Abends erreichten wir bas Gubenbe ber von begleticherten Felsmaffen umgürteten Roon : Bai.

Bon hier an nahmen bie Eisberge an Bahl und Böhe gu. 3hr Auftreten auf offener Gee erfolgt unregelmaßig, ba bie Bereifung ber Baien und Fjorde ihre Communication mit dem Bolarftrom oft für Decennien absperrt, in Folge beffen die Eisberge zu einer Maffe unt bem Flächeneis gujammenwachsen, bis fie burch Sturme befreit werben. Es ift auch möglich, daß bie oftgrönlanbifchen Eisberge vorzugeweise burch die Sunbe bes Binnenlandes nach Süb hinabziehen.\*

\* Capitan Rotbewen fant nachher an ber Mündung bes Raifer Grang Jojeph. Fjords, daß bie Eisberge durch bie verringerte Meerestiefe an ber Angenfufte verhindert

Gerade nördlich vor uns erhob sich eine an 3000 Fuß hohe Wand: das Teufelscap, deren schalig gebogene Gneishänke in allen Farben wechselten. Hinter demselben schien die Küste nach Nordwest umzubiegen; allein gegen Abend enthüllten sich aus der bedeckten Luft in großer Ferne neue imposante Felsgebirge mit vorgeschobenen Inseln im Norden. Ob wir es mit einer insularen Auslösung überhaupt, oder mit einer ungeheuren Bai zu thun hatten, ließ sich nicht erkennen. Unsere Ausgabe gebot das Einhalten des äußeren Küstensaumes, von dem wir schon durch die Koldewey-Inseln abgetrennt waren. Daher setzen wir unsern Curs in Nordostrichtung fort. Ueberhaupt kann es bei solchen Reisen als nühliche Regel gelten, von der Küste, gelegentliche Bergbesteigungen ausgenommen, ungesähr 4 bis 8 Meilen entfernt zu bleiben. Man spart dadurch Umwege, vorspringende Caps werden nur tangirt, nicht cotonirt, Irrfahrten vermieden, vor Allem die Crientirung und Aufnahme erleichtert.

Unser neuer Curs brachte uns noch am 7. April Abends in eine Wüste mit losem Schnee von zunehmender Tiefe, der unser Fortkommen plötlich lähmte. Aeußerst effectvolle Nebensonnen mit doppelten Ringen schwebten über den Felskolossen der Roon-Bai und ließen ungünstige Witterung erwarten. In der That herrschte am 8 April Schneegestöber. Der Schnee, in welchen man trot der Kälte immer tiefer einbrach, wurde endlich so hinderlich, daß wir 1½ Stunden zu einer Meite brauchten und die Querhölzer des Schlittens förmlich als Pflüge wirkten. Das gewöhnliche llebel solcher Reisen, Durchfall, stellte sich ein. In der Nacht vom 8. zum 9. April überfielen Füchse den Rest des gestorenen Bärensteisches am Schlitten.

Um 9. erreichten wir nach ermüdendem Marsche die 6 bis 700 Fuß hohe Gruppe der Crientirungsinseln innerhalb der Dove-Bai. Von ihrem Gipsel aus erkannten wir, daß der Weg durch die engen Straßen im Norden der Roldewen-Inseln genommen werden müsse, um zum äußern Küstensaum zurückzukehren. Hohes Gebirgsland schloß den Hintergrund der Dove-Bai nach West und Nord; es war in seinen Thälern von breiten Gletichern werden, den Fjord zu verlassen, und erkennt darin mit Recht den Grund, warum man im ostgrönländischen Weere fern von der Küste keinen Eisbergen begegnet.

erfüllt, von Fjorden durchbrochen, die höchsten Sipsel mochten etwa 6000 Fuß betragen. Möglich, daß diese Fjorde mit der Ardencaples und den Sunden der Bessel-Bai communiciren. Große Eisberge, ansangs für Inseln gehalten, lagen innerhalb der weiten Bucht unterhalb eingeeist. Die Felsen der Orientirungs Inseln zeigten dis zum Gipsel deutliche Polirung; in den abenteuerlichsten Stellungen, oft nur durch kleine Steine gestützt, ruhten ungeheuere erratische Blöcke auf den Kämmen. Die Blöcke schienen an Ort und Stelle niedergefallen, nicht hingerollt. Vielleicht waren sie einst, von Eisschollen getragen, auf den Boden des Meeres gesallen, und dieser hatte sich im Laufe der Zeit erhoben, oder das Niveau des Neeres gesenkt. Wehrstündige Arbeit hatte mich völlig erstarrt.\* Abends kehrten wir zum Zelt zurück über Schneehänge, die mit Spuren von Baren und Schneehüngen bedeckt waren.

Am 10. April hielten wir die Richtung nach dem Nordende der Koldewey-Inseln ein; heftiges Schneetreiden, Schneedlindheit und Schlafsucht
gestatteten nur geringe Fortschritte. Fast den ganzen Tag hindurch hielten
wir das durch die Fata Morgana erzeugte Bild eines Landes für Wirklichkeit. Abends wurde Cap Helgoland erreicht; es besteht aus einem
sehr dünnschichtigen Hornblendeschiefer mit deutlichen Spuren des Eisschlisse.
Bum ersten Male sahen wir, trot der niedrigen Temperatur, den Schnee an
den Felsen bei der schon wirksamer gewordenen Sonne schnee an
11. April Morgens hatten wir wieder 26.4° R. unter Rull. In sast nördlicher Richtung septen wir unsern Weg fort und gelangten an das Ziel
unserer Schlittenreise, in eine bergumringte Einbucht, die wir Sturmbai
zu nennen begründete Ursache hatten. Am 12. April erstiegen wir ein
etwa 1200 Fuß hohes Plateau nördlich von Cap Bismard; heftiges

<sup>\*</sup> Insbesondere bedarf das Zeichnen bei sehr nefer Lemperatur der Abhartung; stets stellt es die Ausdauer auf eine schwere Probe, nur jahrelange Gewohnheit und die unabweisdare Nothwendigkeit ermöglichen es. Oft arbeitete ich in früheren Jahren 8—12 Stunden auf den höchsten Alpengipseln Tiese Schule befähigte mich später an mancher der in diesem Buche, vorkommenden Illustration, selbst bei 20 -35° R. unter Rull stundenlang du zeichnen, am Sontlar-Gleticher sogar bei —40° R., wenngleich minder lang.

Schneetreiben verhinderte jede geographische Ausbeute. Als wir zum Belt zurückfehrten, brach ein wüthender Sturm los; er dauerte drei Tage und war von dichtem Schneefall begleitet. Während dieser Beit aßen wir, unseres geringen Proviantvorrathes halber, fast gar nichts. Selten wurde die Fasten- woche (14. April, Gründonnerstag) strenger eingehalten, als diesmal von uns.



Der feste Gang nach Borb

Erst am 15. April konnten wir das Zelt verlassen. Das dreitägige Stillliegen hatte uns sehr geschwächt; mit Zurücklassung des Schlittens und einer Bedeckung traten wir den letzten Gang nach Norden an. Unser Proviant reichte mur mehr sur vier Tage; es war unmöglich, die Rücklehr nach dem Schiffe noch länger aufzuschieben. Sinige Moschusochsen, auf welche wir stießen, waren klug genug, die Schusweite des Systems Wänzl nicht an sich erproben zu lassen und hatten Ellinger zum Besten, dem sie jedesmal in Carrière durchgingen, wenn er ihnen auf großen Umwegen zu nahen glaubte. In tiesem Schnee legten wir den 24 Weisen langen Hin- und Rückweg nach einem 1000 Fuß hohen Berge zurück, der das Plateau der Küste überragte.

Bir hatten ben 77. Breitengrad überschritten! Wie so manchem unserer Borgänger, trat auch an uns, die wir ein sehnsüchtiges Berlangen trugen, den Schleier zu lüften, der die arktische Welt zum Theil noch verhüllt, das gebieterische: "Bis hieher und nicht weiter!" entgegen. Wie so Biele vor uns, erreichten auch wir ein Ziel, weit hinter dem, welches der fühne Flug der Phantasie vorausgesetzt.

Bergeblich spähten wir nach ber Lösung jener Rathsel, welche bie Wissenschaft von und erwartete. Auf die einst aufgetauchte Vermuthung eines offenen Polarmeers vermochten wir, icon von unferm Standpunkt aus, abgesehen von anderen Gründen, nur verneinend zu antworten. Bis zum fernsten horizont mar bas Meer mit einer völlig geschlossenen Gisbede überzogen; eine Beobachtung mit dem Theodolit ergab, daß es bewegungslos lag, jo daß wir die Schlittenreise, ohne ben gebachten Proviantmangel, ungehemmt hätten fortsetzen können. Die äußere Küstenlinie setzte sich ungefähr in Nordrichtung fort; nach Nordwest schlossen begletscherte Bergreiben Die Aussicht schon nach wenigen Meilen. Die Frage nach bem Norbende Gronlands hatte also durch unfere Reise feine Erledigung gefunden. Die große Bahl von Einbuchten gaben ber Bermuthung, bas Hauptmaffiv bes Landes biege, falls biefes boch ein Continent fei, vielleicht schon am 76. Breitengrab nach Nordwest ab, und wir hatten es am 77. nur noch mit vorgelagerten hoben Infeln zu thun, eben fo weiten Spielraum, als ber Annahme einer faft meribionalen Fortsetzung ber Rufte, welche unsere Rarten ichon feit Decen : nien verfünden.

Ein feierliches Gefühl ergreift selbst ben nüchternen Menschen, wenn sein Fuß jungfräulichen Boben betritt, wenn vor seinem Auge sich ber Anblick einer Welt entrollt, auf ber noch niemals der Blick eines Europäers geruht hat. Die nordbeutsche und die öfterreichische Flagge\* wehten in leichtem Nordwind nebeneinander. Wir erbauten einen Tairn (Steinpyramide), der, wohl kaum wieder gesehen, erst nach Jahrhunderten verwittern wird, und hinterlegten darin einen kurzen Reisebericht. Capitän Koldewen hatte seine Studien über die Gisverhältnisse im Often beendet, ich die Aufnahme; einige Moose, Flechten, Steinbrecharten und Musterstücke der anstehenden granitischen und spenitartigen Hornblendegneiße waren gesammelt worden. Dann traten wir den Kückweg an, geriethen in heftiges Schneetreiben, und nachdem wir erschöpft das Zelt erreicht hatten, begann der Schneesturm mit orkanartigen Böen. Aus der peinlichen Verlegenheit,

<sup>\*</sup> Diefelbe Flagge, welche vier Jahre fpater auf bem 82. Breitegrade im Rorben bes Frang Joseph-Landes entrollt werden follte!

in welche uns der Proviantmangel für die Rückreise versetze, befreite uns inzwischen ein unerwartetes Glück. Es war nämlich den beim Zelte Zurückgebliebenen gelungen, zwei Moschusochsen zu erlegen, welche sie uns triumphirend zeigten. Mühevoll gesammelte Weiden gewährten einen willsommenen Zuwachs an Brennmaterial; diesem verdankten wir etwas Wasser, außerdem die Möglichkeit, etwas von dem Moschusochsensleisch zu kochen. Das übrige Fleisch wurde von den Thieren geschnitten und nebst den Schinken auf den Schlitten geladen. Dieser Proviantzuwachs und ein wenige Tage darauf erlegter Bär reichten für unsere Bedürfnisse bis zum Schisse aus. Allmälig hatten wir uns daran gewöhnt, Renthiere, Walsrosse, Seehunde, Bären, Moschusochsen sofort nach dem Erlegen roh zu genießen; der Nahrungswerth des frischen Fleisches überwand die Unannehmslichkeit des Thrangeschmacks, es zu kochen, besaßen wir sast nie Spiritus genug.

Der Schneesturm hielt auch den 16. April an; die Temperatur stieg für einige Stunden plötlich bis auf — 6.4° R., was im Zelte lästiges Thauen des hereingefegten Schnees zur Folge hatte. Erst um 5 Uhr Nach: mittags, als wir aufbrachen, wurde es windstill; fußhoch lag frischer Schnee, noch währte das Schneegestöber, die Wolken lagen dicht am Boden, das Teufelscap war nur für Augenblicke zu sehen. Der Rückweg bis Cap Helgoland ging schweigend und langsam vor sich. Dann gelangten wir in die große Schneewüste der südlichen Dove-Bai. Wir durchwateten sie während der Osterfeiertage, Schritt für Schritt durch die überkrusteten Schneefelder bis zum Schenkel einbrechend; trot ber größten Anstrengung legten wir nur ganz kleine Tagmärsche zurück. Reuchend lagen wir vorgebeugt in den Zug= strängen; mit Widerstreben folgte der sich tief in den Schneestaub einboh= rende, fast ebenso schwimmende als gleitende Schlitten. Nachts blieb die Sonne nur kurze Zeit unter dem Horizont; wir marschirten während derselben, hielten um Mitternacht eine kurze, durch den Frost peinliche Rast im Zelte und schliefen am Tage. Glühend ging die Sonne am röthlichen Himmel kurz nach Mitternacht über ben mattvioletten Gebirgen des König Wilhelm= Landes auf, rosig leuchteten die endlosen Schneefelder; der Wind jagte mit dichten Schneeschleiern gleich einer wallenden Bessemerfluth über die diamant.

fprühende Bahn hinweg. Die langen Schatten ber durch die Schneemassen brechenden, sich heftig bewegenden Männer stießen in einander, es war dies Durchbrechen und Ziehen eine Arbeit für Verdammte; Dante hätte sie den Kornphäen der Hölle vorbehalten.

Bahrend furzer Raften maren wir ftets bamit beschäftigt, bas gefrorne Fleisch ber letten Jagbbeute ju fpalten, mit bem Deffer in fleine Gpane, hart wie Gichenholz, ju zerichneiben und ce in ben Reffel mit ber Euppe ober bem Kaffee zu ftopfen, bamit es barin aufthane und geniegbarer werde. Der vorher oft fiedend beiß genoffenen Rahrung wegen, waren unfere Bungen mit Beulen bebectt Der beständige Bechiel von Froft und Raffe, Die fortbauernben Entbehrungen und die Bereifung bes Schlaffades murben immer beläftigenber; juleht gingen wir meift ohne Stiefel in gerriffenen Strumpfen. Wer nach einem mehrtägigen Schneefturm aus bem Belte trat, fühlte bie Ermat. tung eines Reconvalescenten. Dazu gefellte fich Schlaffucht; Manche gingen mit geschlossenen Augen, man komite nicht bestimmt jagen, ob fle zogen ober ichliefen. Wenn wir hielten, janken fie fofort in ben Schnee und in trefen Schlaf; natürlich mußten sie alljogleich geweckt werben. In Fällen biefer Art machen fich jene Tugenden geltend, welche ben Seemann im Allgemeinen auszeichnen, unsern Matrojen aber in besonderem Mage eigen waren; ging ihnen boch ihr Capitan mit bestem Beispiele voran. Im Gegensate zu bieser Wahrnehmung erinnere ich mich eines Falles, wo ein Mann auf einer Schlittenreise mit stoischer Geringschätzung auf folche Anftrengungen fab, ber es vorzog, mährend seine Collegen in den gespannten Zugsträngen vorgebeugt lagen, gemächlich jein Tagebuch zu schreiben, und der die Laft seiner Gefährten dadurch zu erleichtern suchte, daß er, den heimlich verzehrten Proviant erganzend, die Sacke mit bem viel leichteren Schnee nachfüllte.

Als wir am 17. April Morgens das Lager aufschlugen, betrug die leicht zu durchstoßende Schneetiefe 4 Fuß. Am 18. April erreichte die Kälte wieder — 20° R, unser tägliches Fortkommen betrug unter den erschöpfendsten Anstrengungen nur wenige Meilen. Stundenlang blieben verlassene Eise berge in scheinbar unveränderter Nähe. Erst am 19. April besserte sich die Bahn. Wir hatten gut geschlasen; der sonnige Worgen und die gemäßigte

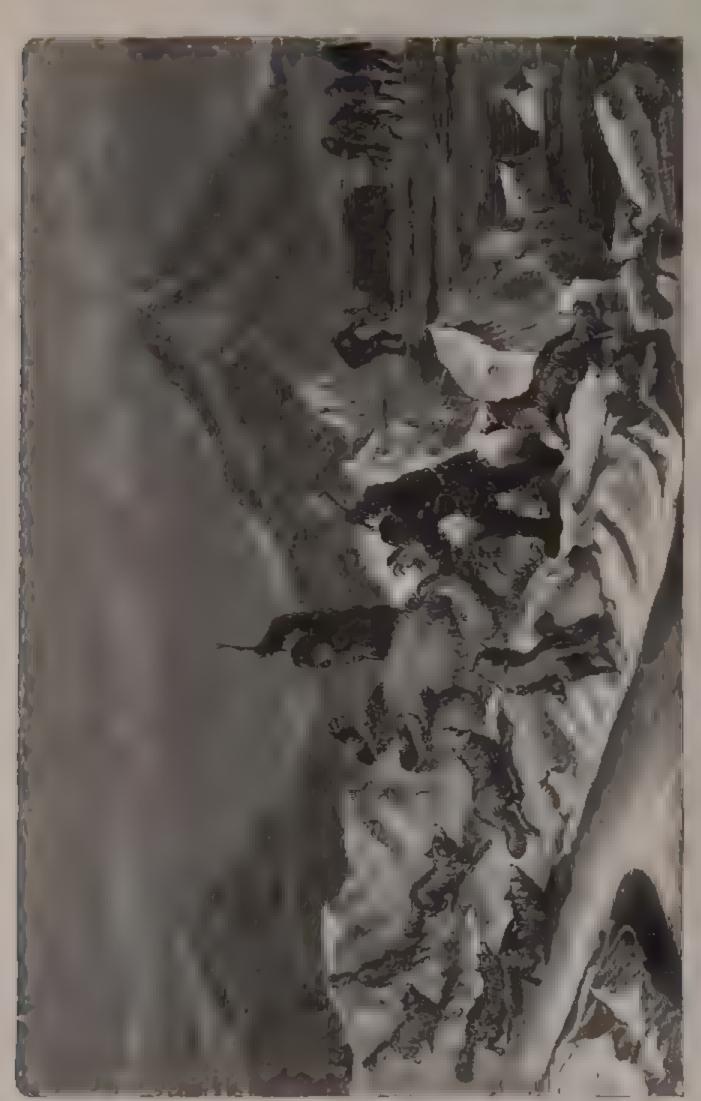

Subrengliche Süchle

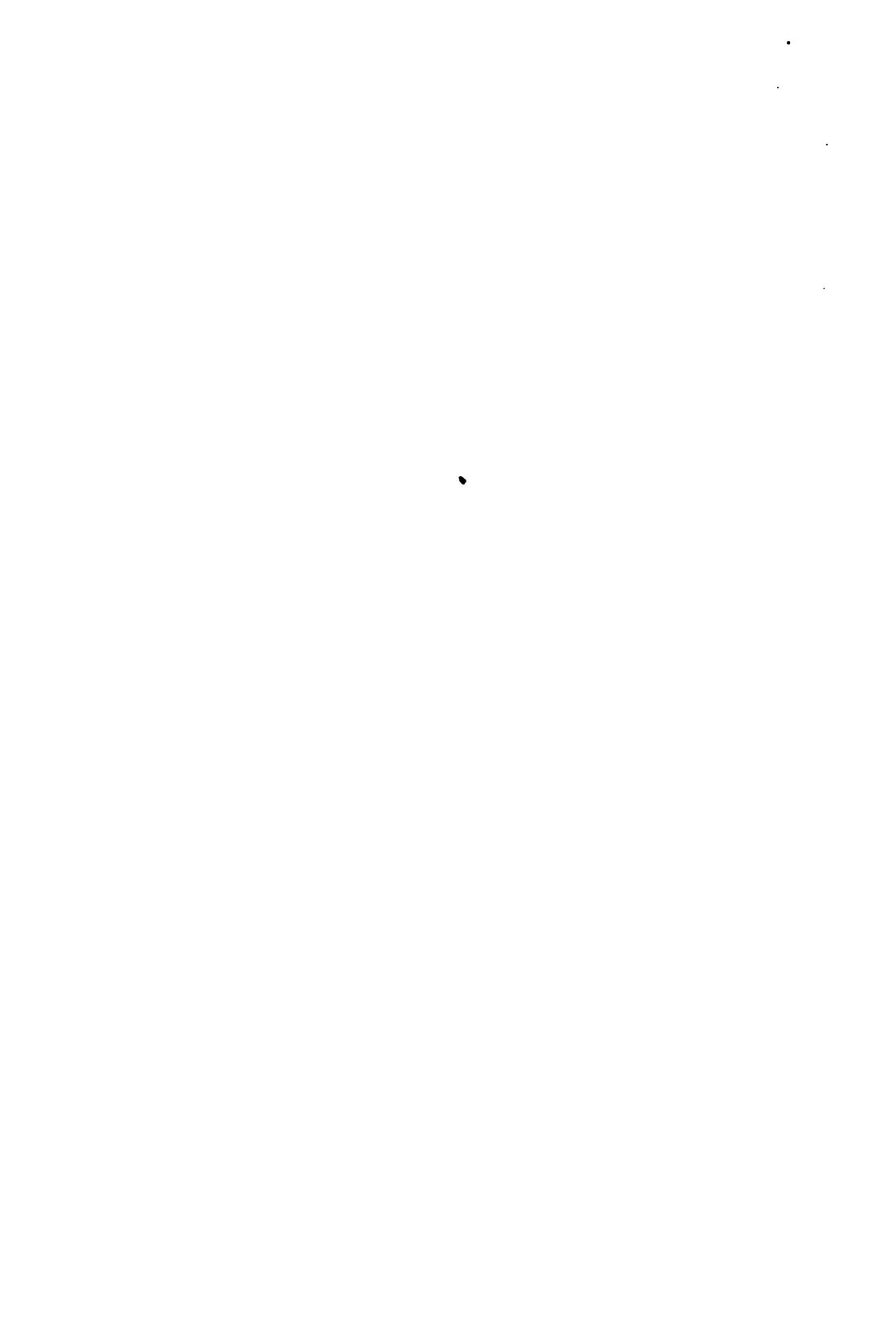

Kälte belebten unsere Stimmung. Am 20. April süblich vom Teufelscap wollte uns ein Bar im Zelt überfallen; allein wir erlegten ihn. Sein Fett gab uns etwas Brennstoff; schon waren wir darauf angewiesen, an den ent= fernten Küsten nach Weiden zu suchen, alles entbehrliche Holz vom Schlitten hatten wir bereits abgeschnitten. Am 22. April überfiel uns ein Bär während bes Ziehens und wurde erlegt. Ein Stück seines Felles wurde mitgenommen, der abgeschlagene Kopf zu den übrigen gelegt. Darauf kam sturmähnliches Schneetreiben, ohne uns jedoch am Fortkommen zu hindern. Wir hatten den Wind im Rücken, ein aus den geleerten Proviantsäcken genähtes Schlittensegel erleichterte das Ziehen beträchtlich; ja eine Strecke weit liefen wir vor dem Schlitten einher, treibender Schnee verhüllte das Land bis zur Unsichtbarkeit. Dasselbe Wetter hielt auch am 23. April an; sein erstarrender Einfluß wurde durch einen einstündigen Aufenthalt bei der Halbinsel Hanstack recht empfindlich, als wir uns lange vergeblich anstrengten, den Schädel eines auf der Hinreise erlegten Bären abzuhauen und mitzunehmen. Etliche Füchse nagten an dem eisenhart gefrornen Fleische; kaum ließen sie sich vertreiben, immer von Neuem kehrten sie zurück.

Die Temperatur, in ben letzten Tagen auf — 14° R. gestiegen, siel am 24. und 25. April wieder auf — 20° R. Einer der Matrosen, der Frankfurter Peter Ellinger,\* hatte sich die Hand erfroren, so daß ich mit ihm die Abtheilung Capitän Koldewey's verließ, um daß 32 Meilen ferne Schiff und den Doctor daselbst sodald als möglich zu erreichen. Am 26. April gingen wir mit etwaß Proviant und Schmelzwasser, daß in einer Gummistasche am Leibe verwahrt, bald gefror, nach Süd vorauß, während der Schlitten langsam nachfolgte. Ie näher wir dem Lande kamen, desto tieser wurde der angewehte Schnee. Nahe der Sadine-Insel gewahrten wir die gefürchteten Anzeichen eines Schneesturmes. Dichte Schneeschleier erhoben sich vom Boden; weil wir uns ohne Pelze befanden, dachten wir schon daran, uns in den Schnee einzugraben. Doch legte sich der Sturm, als wir den Strand der Insel bestraten; die Sonne blickte wieder strahlend über daß Land. Wir rasteten wenige

<sup>\*</sup> Leider ist dieser wackere Mann, bald nach der Rücksehr von der Expedition gestorben. Er war eine Zierde des Seemannsstandes, pflichttreu und standhaft.

Minuten; Ellinger legte fich am aufgebrochenen Saum bes Rufteneises nieber, ich setzte mich zu ihm, bas Gewehr lag geladen mit gespanntem hammer am Boben. Mit großem Behagen tonnte man die jounige Witdnif betrachten. Das burch bie Fluth bewegte Strandeis begann ju fluftern und ju flingen; bie Stimme eines Bogels in ben Wänden oberhalb war zu horen, der erste Gruß ber erwachten Schöpfung! Obgleich in Strümpfen, zogen wir fiber Felshänge, Blode und Schnechalben, über mehrere hohe Gebirgsjoche ber Infel; von ber Höhe bes letten Joches aus erblickte man ben Winterhafen. Dort lag das eisumringte Schiff; die Kuftenlander rings hatten ihr charafteristisches Braun angenommen, die weiße Winternacht abgestreift. Boll freudiger Erwartung näherten wir uns bem Schiff; es erschien größer und stattlicher als je. Mitternachts betraten wir es nach 21 /2stündigem Marsche; ein idmarges Geficht tauchte verwundert aus ber Deffnung bes Majdinenhaufes empor; es war das des Maschinisten Rrauschner, der eifrigst beschäftigt war, die Maschine für die Sommersahrt in Stand zu bringen. Die ungewohnten Tritte auf Ded riefen Copcland, Borgen und Panich bewaffnet herauf; mit großer Freude begrüßten wir uns wechselseitig. Sofort brach Sengftade mit einigen Begleitern auf, ging bem Schlitten auf Rolbewen's Befehl mit' Proviant entgegen;" am folgenden Tage (27. April) fehrten fammtliche Abwesende zum Schiffe gurud.

Der Eintritt unter ein geheiztes Obbach bedarf nach einer solchen Unternehmung eines allmäligen Uebergangs. In der Cajüte angekommen, brang das Blut mit Wallung an die Peripherie des Korpes. Doch welche Wonne bot jest das Schiff, — eine Cajüte! — Sie war zwar zu einer Tischlerwerkstatt umgewandelt; aber man konnte darin aufrecht stehen, und es waren Risten da, auf die man sich sehen konnte. Nach sünf Wochen wieder einmal die Möglichkeit sich auszuziehen, Kojen, Watrazen, Decken, kein Schlassak mehr, — welche Wenge von Bequemlichkeiten! Der außerordentliche Fall veranlaßte den Koch sogar, zu dulden, daß man unbeobachtet von seinem Schwelzwasser trank. Die größte Anstrengung erforderte die Sättisgung. Stundenlang aßen wir ohne Unterlaß von Allem, dessen wir habhaft

<sup>\*</sup> Rolbewen's Abtheilung mar bereits ohne Proviant.



wurden, genossen gebratenes Bärensleisch, Speck, Kraut, Brot, Butter, Käse, tranken Wein, Chocolade, schwarzen Kassee 2c.

Die Resultate dieser Reise\* bestanden in der Entdeckung des nördsöstlichen Grönland: Raiser Wilhelmsland. Die von Capitän Roldewen ausgesührten Thermometerablesungen erwiesen, daß die Temperastur während der Reise um 2.2° R. geringer, als gleichzeitig unter der Sabine-Insel war, was auf eine Temperaturerniedrigung nach Norden schließen läßt.

Noch Ende April umgab die "Germania" eine Eisdecke von 7 Fuß Dicke. Vor Mitte Juli stand unsere Befreiung und die Wiederaufnahme der Schiffahrt nicht zu erwarten. Die Zwischenzeit konnte nicht besser, als durch abermalige Schlittenunternehmungen ausgenüt werden. Die Ersforschung des Ardencaples Inlet und des in denselben mündenden Fjords bot ein erwünschtes Ziel. Eile war unerläßlich; das Erweichen der Schneeselder stand nahe bevor. Nach zehntägiger Rast hatten sich alle von der letzten Reise erholt; nur Klenzer, leider auch der wackere Ellinger, noch immer marschunfähig, mußten am Schiffe zurückbleiben.

Die Hoffnung, wie im vergangenen Herbst im Innern des FligelyKjords schnecfreies Eis anzutreffen, bestimmte mich, den Weg durch diesen
nach der Arbencaple-Bai zu wählen. Gegen Mangel waren wir diesmal
gesichert; kaum vermochten wir die vielen Proviantsäcke fortzuschleppen.
Dagegen wurde das "todte Gewicht" beschränkt, indem wir aus leichten
Decken einen gemeinschaftlichen Sack machten und das Zelt möglichst verstleinerten. Drei Hinterlader und 100 Patronen bildeten unsere Bewaffnung,
Theodolit, Anerord und Thermometer unsere Instrumente, 30 Flaschen
Alkohol und 60 Psund ausgeschmolzenes Walroßsett den Brennstoff; auch
neun Flaschen Ingwer wurden in einer Blechkanne mitgenommen. Wir
erleichterten unsere Kleidung und besreiten sie vom Pelzwerk. Für den Fall,
daß die Ablösung des Küsteneises uns vom Schisse abschneiden sollte, vers
sprach Capitän Koldewey, uns durch ein Boot und ein Lebensmittelbepot
am Cap Berlin zu unterstützen.

<sup>\* 3</sup>hre Länge betrug ammt den Krümmungen 320 Deilen.

Reisen zu Ende bes Frühighres haben nichts mit jenen zu Aufang desfelben gemein. Litten wir früher burch ben Froft, fo geschab bies jest burch die Barme, wenn auch bas Thermometer im Schatten noch immer unter bem Gefrierpunkt ftanb; höchft beläftigend wirkte bas von ben Schneefelbern reflectirte Sonnenlicht. Auf ber folgenden Reife ftieg die Temperatur im Belte am 9. Mai auf -+-8.8° R.; am 10. auf +-14.8° R., am 26. auf +20° R. Wir wurden in bemfelben, gleichwie in einem über Feuer gestellten Topfe, formlich gedünftet. Die bisher steinharten Schneefelber verwandelten fich Ende Dai in Schmelzwafferteiche; übertretenbes Fluthwaffer machte fie noch ausgebehnter. In ben erften Tagen bes Dai ließ bie Ralte nach, die Temperatur stieg auf 8-16° R. unter Rull, die Sonne ging nicht mehr unter; die Sturme hörten fast plöglich auf. Infofern konnten wir uns teine günftigeren Reisebedingungen wünschen, als Tramnit, Bergberg, Wagner, Miebers und ich am 8. Mai aufbrachen. Tags vorher war etwas Schnee gefallen; mehr als bies, hemmte bie Schlittenlaft (14 Centner) unfer Fortfommen, fo bag wir bie Gubweftspige ber Sabine-Jusel erft nach vier Stunden erreichten. Gin schneebebectter Ifthmus, über ben wir festen, um einen weiten Umweg abzufürzen, zeigte die große Schwierigfeit, ben Schlitten auch nur wenige Schritte über Land zu ziehen. Schneefreie Flächen verhindern bies natürlich ganz unb gar.

Die immerwährende Sonne gestattete, unabhängig von der Tageszeit zu reisen, so daß wir unser Lager erst am Morgen des 9. Mai (—15.,°R.), und zwar in der Clavering-Straße ausschlugen. Bon Norden her mehrten sich die Auzeichen schlechten Wetters; dunstig und grau lag der Himmel über uns, als wir die Reise sorssehen. Der Schnee wurde tieser, nur mit großer Anstrengung brachten wir den Schlitten weiter; völlig erschöpft rasteten wir einige Stunden vor Cap Berlin. Am 10. Mai (—7.4° R.) kamen wir, nach vier Stunden, kaum zwei Meilen vorwärts. Schritt sür Schritt tief in den Schnee einbrechend, hatten wir den Schlitten, nur ruckweise und aussingend,\* weiter gebracht, ein Bersahren, welches deprimirender wirst, als jedes

<sup>\* &</sup>quot;Aussingen", ein seemannischer Ausbrud, bezeichnet einen Gefang von auffallenbem Rhythmus, nach bessen Sact bie Mannschaft ihre Kroftanstrengung gleichzeitig ausabt.

andere Ungemach. Die Aussicht, jenseits einer 10 Meilen breiten Schneewüste ebenes Eis zu treffen, belebte unsere Hoffpung; in der That trafen wir schon am 10. Mai Abends (—5.6° R.), nach Cap Hamburg aufbrechend, eine bessere Bahn. In der Regel legten wir jetzt 260 Schritte binnen 5 Minuten zurück; als wir am 11. Vormittags (—15.3° R.) hielten, sag die röthliche Gneißwand des genannten Vorgebirges mit ihren gefalteten Schichten und Granitgangmassen nur noch 1½ Meilen fern; an ihrem Fuße vermutheten wir Glatteis.

Abends zogen wir weiter (-7., R.); doch schon mit den nächsten Schritten steigerten sich die Schwierigkeiten bis zur Hoffnungslosigkeit. Der Fortgang nahm von 70 Schritten in der Minute auf 20 ab; zulett blieben wir geradezu stecken. Schlitten und Mannschaft versanken im erweichten Schnee, selbst Curven von großem Radius waren unausführbar. Eine drei= tägige ungeheure Anstrengung folgte, Tritt für Tritt brachen wir bis zum halben Schenkel ein; ohne Unterbrechung erscholl am Fuße der Wände der monotone Ruf des "Aussingenden". Der helle Lichtglanz weißer Flächen wirkte bei unserer großen Erschöpfung wahrhaft sinnverwirrend; das un= aufhörliche Anrücken am Schlitten erzeugte jenen heftigen Kopfschmerz, bei welchem jeder Pulsschlag peinlich fühlbar wird. Das Gepäck vermochten wir nur zum dritten Theile fortzuschleppen; wir waren daher genöthigt, denselben Weg fünfmal zurückzulegen. Alle zehn Schritte mußte der versinkende Schlitten förmlich ausgegraben werden; ja, die von uns durchzogene Strecke glich einem tiefen Schneehohlweg. Immer wieder lagen wir im Schnee, um "auszuschnaufen"; als dieser noch weicher wurde und das am Küstensaume hervortretende Fluthwasser seine tieferen Schichten in einen Schmelzwassersumpf verwandelte, waren wir genöthigt, fortgeset liegend ober kniend, mittelst Aufstützens der Hände in dem Schnee, zu ziehen. Da wir auf diese Art täglich nur wenige Hundert Schritte vordrangen und mit einem Büchsenschuß unser jeweilig lettes Nachtlager erreichten, schien es fast unmöglich, das Land zu gewinnen, obgleich wir uns ihm bis auf eine halbe Meile genähert hatten. Der 11. und 12. Mai verstrichen; an letterem Tage trat ein Schneesturm ein, doch ohne den grauenhaften Charakter jener

früherer Monate. Wir schafften einen Theil der Schlittenladung 800 Schritt, unsern ganzen Tagesmarsch, voraus und tehrten nach dem Zeit zurück, um den Rest des Gepäckes zu holen. Bevor wir sedoch daran gingen, es absubrechen, rasteten wir darin eine halbe Stunde. Wieder hervortretend, erblickten wir einige Baren, welche das vorausgeschaffte Gepack einer Untersuchung würdigten, deren Ergebniß die ganzliche Zerstörung desselben sein unste. Rasch seuerten wir mehrere Schreckschisse ab, um sie zu verscheuchen. Dies gelang zwar, aber noch immer war zu besorgen, daß sie mittlerweile Zeit gehabt, empfindlichen Schaden anzurichten. Ganz besonders bekümmert war ich wegen meines Arbeitsbuches; denn in diesem besand sich das Masterial der Aufnahme sämmtlicher bisherigen Entdeckungen.

Rein Merfmal ber ungeheueren Rraft biefer Thiere hatte und mehr impoufren tonnen, als die unglaubliche Behendigkeit, womit fie in dem grundtofen Schnee, obgleich tief einfinkend, zu entfommen mußten. Wir tamen erft nach langer Beit gur Stelle der befürchteten Bermuftung. Bom Raften bes Theo. boliten waren die Tragriemen abgeriffen; auch hatte er mehrere Biffe erhalten. ein Stud Buder, 11. Pfund Rafe, alle Stearinterzen waren verichlungen, bas Brot umbergestreut. Den Flaschenmund ber Ingwerkanne hatten bie Baren, bevor fie biefelbe umwarfen, jum Glud nur platt gebiffen, ber Spiritustanne, ausgenommen bag ber Rorfpfropf ausgezogen mar, nichts ju Leib gethan. Ware fie umgefallen, fo hatten wir unferen ganzen Spiritusvorrath verloren. Selbst die Rautschufflaschen waren zerftudelt ober aufgefressen, von einem Tabatspadet eine Ede abgebiffen, boch wieber ausgespuckt. Die Steigeifen hatten die jungen Baren eine Strede weit als Spielzeug mitgenommen, wir fanden fie mit abgefreffenen Riemen. Rur mein Buch war ben Baren offenbar zu gah gewesen; sie hatten sich bamit begnügt, es anzubeißen.

Um 13. Mai gestaltete sich unser Fortkommen nicht leichter; die tiefserweichten Schneewehen stürzten geräuschvoll in sich selbst zusammen, wie man ihnen nahte. Der Transport des getheilten Sepäckes geschah unter unendlichen Beschwerben, Mittags stieg die Temperatur zwar nur bis —6.2° R.; dessenungeachtet erzeugten die directen Sonnenstrahlen das



Eisbaren überfallen unfer Bepad.

sprühende Bahn hinweg. Die langen Schatten ber burch die Schneemassen brechenden, sich heftig bewegenden Männer stießen in einander, es war dies Durchbrechen und Ziehen eine Arbeit für Berdammte; Dante hätte sie ben Korpphäen der Hölle vorbehalten.

Bahrend furger Raften maren wir ftete damit beschäftigt, bas gefrorne Bleifch ber letten Jagbbeute zu ipalten, mit bem Deffer in fleine Spane, hart wie Eichenholz, zu zerschneiben und es in ben Keffel mit ber Suppe ober dem Kaffee zu stopfen, damit es darin aufthaue und genießbarer werde. Der vorher oft fiedend heiß genoffenen Rahrung wegen, waren unfere Bungen mit Beulen bebedt. Der beständige Wechsel von Frojt und Raffe, die fortdauernben Entbehrungen und die Bereifung des Schlaffactes murben immer beläftigenber; zuleht gingen wir meift ohne Stiefel in gerriffenen Strumpfen. Ber nach einem mehrtägigen Schneefturm aus bem Belte trat, fuhlte bie Ermattung eines Reconvalescenten. Dazu gesellte fich Schlaffucht; Manche gingen mit geschloffenen Augen, man tonnte nicht bestimmt fagen, ob sie zogen ober ichliefen. Wenn wir hielten, fanten fie fofort in ben Schnee und in tiefen Schlaf; natürlich mußten fie alljogleich geweckt werben. In Fällen biefer Art machen fich jene Tugenben geltenb, welche ben Seemann im Allgemeinen auszeichnen, unfern Matrofen aber in besonderem Mage eigen waren; ging ihnen doch ihr Capitan mit bestem Beispiele voran. Im Gegensate zu dieser Bahrnehmung erinnere ich mich eines Falles, wo ein Mann auf einer Schlittenreise mit stoischer Geringschätzung auf folche Anftrengungen fab, ber es vorzog, mahrend seine Collegen in den gespannten Zugsträngen vorgebeugt lagen, gemächlich fein Tagebuch zu schreiben, und ber bie Laft jeiner Gefährten dadurch zu erleichtern fuchte, daß er, den heimlich verzehrten Proviant erganzend, die Sade mit bem viel leichteren Schnee nachfüllte.

Als wir am 17. April Morgens das Lager aufschlugen, betrug die leicht zu durchstoßende Schneetiefe 4 Fuß. Am 18. April erreichte die Kälte wieder — 20° R., unser tägliches Fortkommen betrug unter den erschöpfendsten Anstrengungen nur wenige Deilen. Stundenlang blieben verlassenc Eissberge in scheinbar unveränderter Nähe. Erst am 19. April besserte sich die Bahn. Bir hatten gut geschlasen; der sonnige Norgen und die gemäßigte

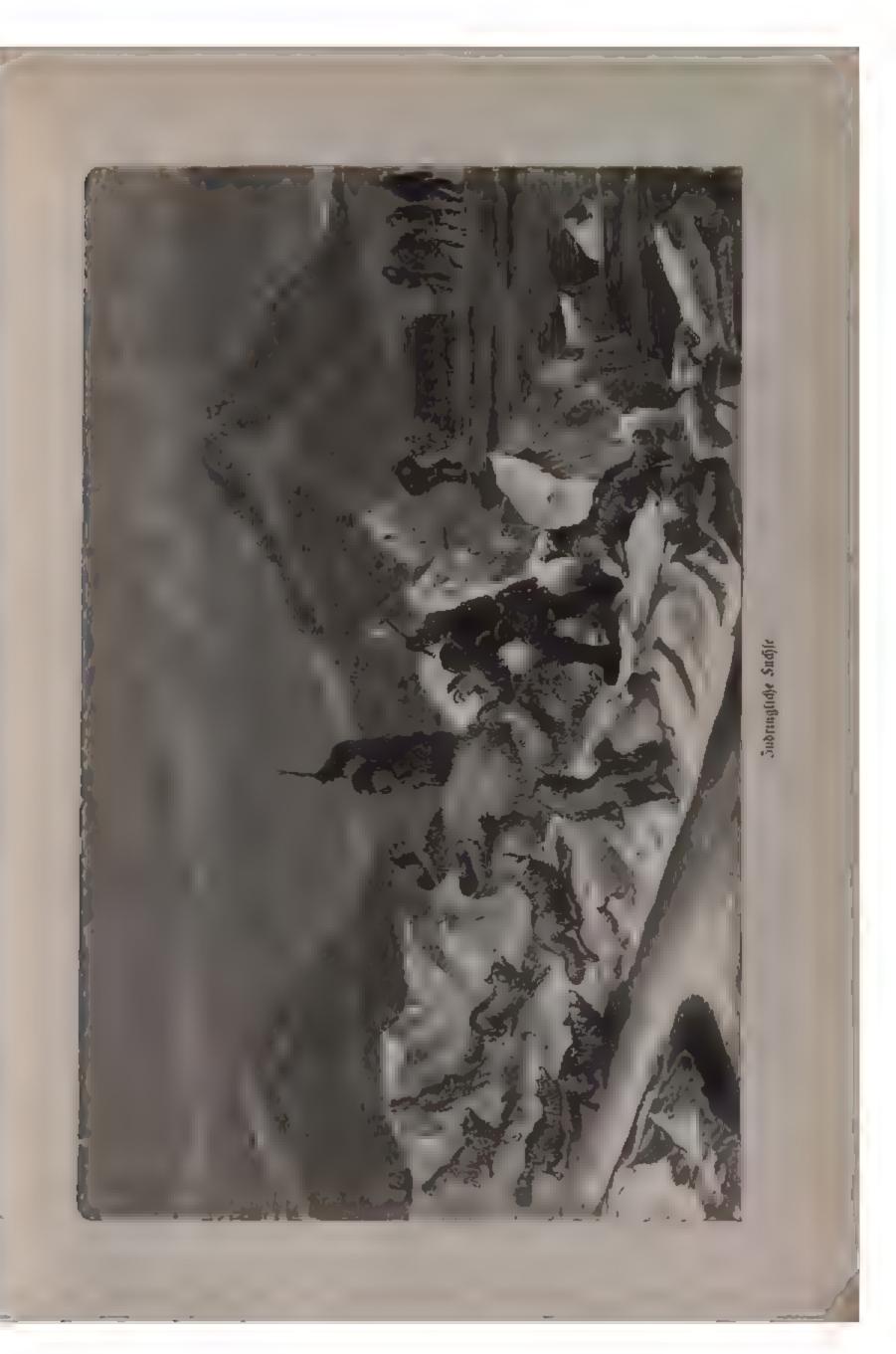

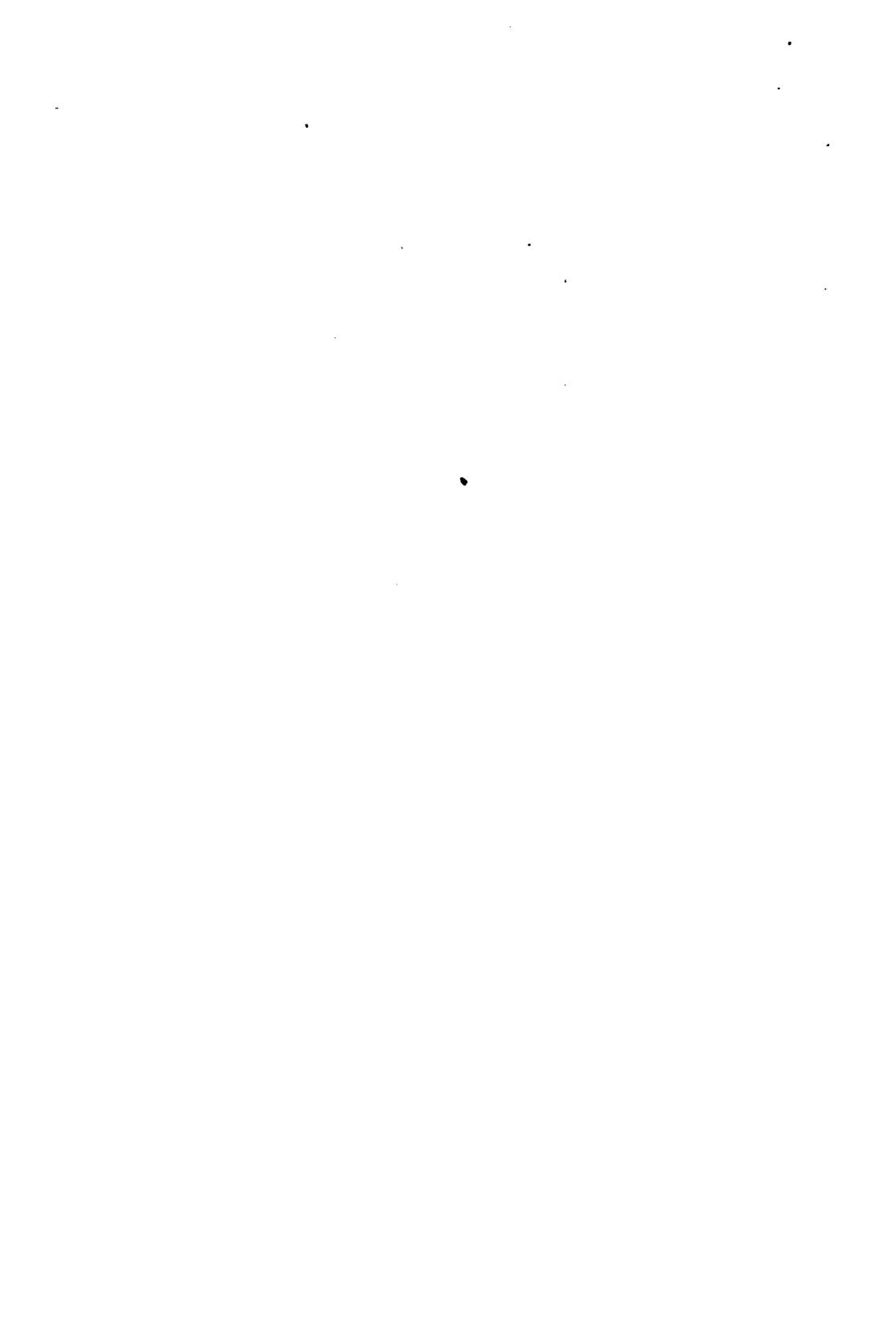

Kälte belebten unsere Stimmung. Am 20. April südlich vom Teufelscap wollte uns ein Bär im Zelt überfallen; allein wir erlegten ihn. Sein Fett gab uns etwas Brennstoff; schon waren wir darauf angewiesen, an den ent= fernten Küsten nach Weiden zu suchen, alles entbehrliche Holz vom Schlitten hatten wir bereits abgeschnitten. Am 22. April überfiel uns ein Bär während des Ziehens und wurde erlegt. Ein Stück seines Felles wurde mitgenommen, der abgeschlagene Kopf zu den übrigen gelegt. Darauf kam sturmähnliches Schneetreiben, ohne uns jedoch am Fortkommen zu hindern. Wir hatten den Wind im Rücken, ein aus den geleerten Proviantsäcken genähtes Schlittensegel erleichterte das Ziehen beträchtlich; ja eine Strecke weit liefen wir vor dem Schlitten einher, treibender Schnee verhüllte das Land bis zur Unsichtbarkeit. Dasselbe Wetter hielt auch am 23. April an; sein erstarrender Einfluß wurde durch einen einstündigen Aufenthalt bei der Halbinsel Haystack recht empfindlich, als wir uns lange vergeblich anstrengten, den Schädel eines auf der Hinreise erlegten Bären abzuhauen und mitzunehmen. Etliche Füchse nagten an dem eisenhart gefrornen Fleische; kaum ließen sie sich vertreiben, immer von Neuem kehrten sie zurück.

Die Temperatur, in den letzten Tagen auf — 14° R. gestiegen, siel am 24. und 25. April wieder auf — 20° R. Einer der Matrosen, der Frankfurter Peter Ellinger,\* hatte sich die Hand erfroren, so daß ich mit ihm die Abtheilung Capitän Koldewey's verließ, um daß 32 Meilen ferne Schiff und den Doctor daselbst sobald als möglich zu erreichen. Am 26. April gingen wir mit etwaß Proviant und Schmelzwasser, daß in einer Gummissasche am Leibe verwahrt, dald gefror, nach Süd vorauß, während der Schlitten langsam nachfolgte. Ie näher wir dem Lande kamen, desto tieser wurde der ansgewehte Schnee. Nahe der Sabine-Insel gewahrten wir die gefürchteten Anseichen eines Schneesturmes. Dichte Schneeschleier erhoben sich vom Boden; weil wir uns ohne Pelze befanden, dachten wir schon daran, uns in den Schnee einzugraben. Doch legte sich der Sturm, als wir den Strand der Insel bestraten; die Sonne blickte wieder strahlend über daß Land. Wir rasteten wenige

<sup>\*</sup> Leider ist dieser wadere Mann, bald nach der Rückfehr von der Expedition gestorben. Er war eine Zierde des Seemannsstandes, pflichttreu und standhaft.

## Sruffahrsteifen.

뺴

jer legte fich am aufgebrochenen Saum des Rufteneifes nieber, ihm, das Gewehr lag gelaben mit gespanntem hammer am Bem Behagen konnte man die sonnige Bildnis betrachten. Das bewegte Stranbeis begann zu fluftern und zu flingen; bie logels in ben Banden oberhalb mar zu hören, der erfte Gruß copfung! Obgleich in Strümpfen, zogen wir über Felshange, neehalben, über mehrere hohe Gebirgsjoche ber Infel; von hes aus erblicte man ben Winterhafen. Dort lag die Rustenlander rings hatten ihr charafteristisches umringte mn angenommen, die weiße Binternacht abgeftreift. Boll freudiger rtung näherten wir uns bem Schiff; es erschien größer und ftattlicher Mitternachts betraten wir es nach 21 1/2stündigem Marsche; ein trges Geficht tauchte verwundert aus ber Definung des Majchinensfes empor; es war das des Maschingten Krauschner, der eifrigst beschäfwar, die Maschine für die Sommerfahrt in Stand zu bringen. Die ungewohnten Tritte auf Deck riefen Copeland, Börgen und Pansch bewaffnet herauf; mit großer Freude begrüßten wir uns wechselfeitig. Sofort brach Sengstade mit einigen Begleitern auf, ging bem Schlitten auf Rolbewen's Befehl mit Proviant entgegen;\* am folgenden Tage (27. April) tehrten fämmtliche Abwesende zum Schiffe zurück.

Der Eintritt unter ein geheiztes Obbach bedarf nach einer folchen Unternehmung eines allmäligen Uebergangs. In der Cajute angekommen, brang bas Blut mit Wallung an bie Peripherie bes Rorpes. Doch welche Wonne bot jett bas Schiff, — eine Cajute! — Sie war zwar zu einer Tischlerwerkstatt umgewandelt; aber man konnte barin aufrecht stehen, und es waren Kiften da, auf die man sich setzen konnte. Nach fünf Wochen wieder einmal die Möglichkeit sich auszuziehen, Kojen, Matragen, Decken, kein Schlaffad mehr, — welche Menge von Bequemlichkeiten! Der außerordentliche Fall veranlaßte ben Roch fogar, zu bulben, daß man unbeobachtet von seinem Schmelzwasser trank. Die größte Unstrengung erforderte die Sättigung. Stundenlang agen wir ohne Unterlaß von Allem, beffen wir habhaft

<sup>\*</sup> Kolbewen's Abtheilung war bereits ohne Proviant

wurden, genossen gebratenes Bärenfleisch, Speck, Kraut, Brot, Butter, Käse, tranken Wein, Chocolade, schwarzen Kassee 2c.

Die Resultate dieser Reise\* bestanden in der Entdeckung des nördsöstlichen Grönland: Raiser Wilhelms Land. Die von Capitän Koldewen ausgesührten Thermometerablesungen erwiesen, daß die Temperatur während der Reise um 2.2° R. geringer, als gleichzeitig unter der Sabine-Insel war, was auf eine Temperaturerniedrigung nach Norden schließen läßt.

Noch Ende April umgab die "Germania" eine Eisdecke von 7 Fuß Dicke. Bor Mitte Juli stand unsere Befreiung und die Wiederaufnahme der Schiffahrt nicht zu erwarten. Die Zwischenzeit konnte nicht besser, als durch abermalige Schlittenunternehmungen ausgenüt werden. Die Ersforschung des Ardencaple-Inlet und des in denselben mündenden Fjords bot ein erwünschtes Ziel. Gile war unerläßlich; das Erweichen der Schneeselber stand nahe bevor. Nach zehntägiger Rast hatten sich alle von der letzten Reise erholt; nur Klentzer, leider auch der wackere Ellinger, noch immer marschunfähig, mußten am Schiffe zurückbleiben.

Die Hoffnung, wie im vergangenen Herbst im Innern des FligelyTjords schneesreies Eis anzutressen, bestimmte mich, den Weg durch diesen
nach der Ardencaple-Bai zu wählen. Gegen Mangel waren wir diesmal
gesichert; kaum vermochten wir die vielen Proviantsäcke fortzuschleppen.
Dagegen wurde das "todte Gewicht" beschränkt, indem wir aus leichten
Decken einen gemeinschaftlichen Sack machten und das Zelt möglichst verkleinerten. Drei Hinterlader und 100 Patronen bildeten unsere Bewaffnung,
Theodolit, Anerord und Thermometer unsere Instrumente, 30 Flaschen
Altohol und 60 Pfund ausgeschmolzenes Walroßfett den Brennstoff; auch
neun Flaschen Ingwer wurden in einer Blechkanne mitgenommen. Wir
crleichterten unsere Kleidung und besteiten sie vom Pelzwerk. Für den Fall,
daß die Ablösung des Küsteneises uns vom Schiffe abschneiden sollte, versprach Capitän Koldewey, uns durch ein Boot und ein Lebensmittelbepot
am Cap Berlin zu unterstüßen.

<sup>\* 3</sup>hre Lange betrug ammt ben Krummungen 320 Deilen.

n Ende bes Frühjahres haben nichts mit jenen zu Anfang ein. Litten wir früher burch ben Froft, fo geschab bies jest Irme, wenn auch das Thermometer im Schatten noch immer rierpunft ftand; höchft beläftigenb wirfte bas von ben Schneete Sonnenlicht. Auf ber folgenden Reife ftieg die Temperatur . Mai auf +8., R.; am 10. auf +14., R., am 26. auf wurden in bemfelben, gleichwie in einem über Feuer gestellten rmlich gebünftet. Die bisher fteinharten Schneefelber verwandelten de Mai in Schmelzwafferteiche; übertretendes Fluthwaffer tte fie noch ausgebehnter. In ben ersten Tagen bes Mai ließ bie Kälte bie Temperatur ftieg auf 8-16° R. unter Rull, die Sonne ging nicht unter; Die Stürme hörten fast plöglich auf. Insofern konnten wir uns günftigeren Reisebedingungen wünschen, als Tramnit, Herzberg, Wagner, ders und ich am 8. Mai aufbrachen. Tags vorher war etwas Schnee gefallen; mehr als dies, hemmte die Schlittenlast (14 Tentner) unfer Fortfommen, fo bag wir bie Gubmeftipige ber Sabine-Infel erft nach vier Stunden erreichten. Ein ichneebedecter Ifthmus, über ben wir festen, um einen weiten Umweg abzufürzen, zeigte die große Schwierigkeit, den Schlitten auch nur wenige Schritte über Land zu ziehen. Schneefreie Flächen verhindern dies natürlich ganz und gar.

Die immerwährende Sonne gestattete, unabhängig von der Tageszeit zu reisen, so daß wir unser Lager erst am Morgen des 9. Mai (—15.4° R.), und zwar in der Clavering-Straße aufschlugen. Bon Norden her mehrten sich die Anzeichen schlechten Wetters; dunstig und grau lag der Himmel über uns, als wir die Reise sortseten. Der Schnee wurde tieser, nur mit großer Anstrengung brachten wir den Schlitten weiter; völlig erschöpft rasteten wir einige Stunden vor Cap Berlin. Am 10. Mai ( -7.4° R.) kamen wir, nach vier Stunden, kaum zwei Meilen vorwärts. Schritt für Schritt tief in den Schnee einbrechend, hatten wir den Schlitten, nur ruckweise und aussingend,\* weiter gebracht, ein Versahren, welches beprimirender wirkt, als jedes

<sup>\* &</sup>quot;Aussingen", ein seemannischer Ausbrud, bezeichnet einen Gesang von auffallenbem Rhythmus, nach bessen Tact die Mannschaft ihre Kraftanftrengung gleichzeitig ausubt.

andere Ungemach. Die Aussicht, jenseits einer 10 Meilen breiten Schnees wüste ebenes Eis zu treffen, belebte unsere Hoffnung; in der That trafen wir schon am 10. Mai Abends (—5.6° R.), nach Cap Hamburg ausbrechend, eine bessere Bahn. In der Regel legten wir jetzt 260 Schritte binnen 5 Minuten zurück; als wir am 11. Vormittags (—15.2° R.) hielten, lag die röthliche Gneißwand des genannten Vorgebirges mit ihren gefalteten Schichten und Granitgangmassen nur noch 1½ Meilen fern; an ihrem Fuße vermutheten wir Glatteis.

Abends zogen wir weiter (-7., R.); doch schon mit den nächsten Schritten steigerten sich die Schwierigkeiten bis zur Hoffnungslosigkeit. Der Fortgang nahm von 70 Schritten in der Minute auf 20 ab; zulett blieben wir geradezu stecken. Schlitten und Mannschaft versanken im erweichten Schnee, selbst Curven von großem Radius waren unausführbar. Eine drei= tägige ungeheure Anstrengung folgte, Tritt für Tritt brachen wir bis zum halben Schenkel ein; ohne Unterbrechung erscholl am Fuße der Wände der monotone Ruf des "Aussingenden". Der helle Lichtglanz weißer Flächen wirkte bei unserer großen Erschöpfung wahrhaft sinnverwirrend; das un= aufhörliche Anrücken am Schlitten erzeugte jenen heftigen Kopfschmerz, bei welchem jeder Pulsschlag peinlich fühlbar wird. Das Gepäck vermochten wir nur zum dritten Theile fortzuschleppen; wir waren daher genöthigt, denselben Weg fünfmal zurückzulegen. Alle zehn Schritte mußte ber versinkende Schlitten förmlich ausgegraben werden; ja, die von uns durchzogene Strecke glich einem tiefen Schneehohlweg. Immer wieder lagen wir im Schnee, um "auszuschnaufen"; als dieser noch weicher wurde und das am Küstensaume hervortretende Fluthwasser seine tieferen Schichten in einen Schmelzwassersumpf verwandelte, waren wir genöthigt, fortgesett liegend oder kniend, mittelst Aufstützens der Hände in dem Schnee, zu ziehen. Da wir auf diese Art täglich nur wenige Hundert Schritte vordrangen und mit einem Büchsenschuß unser jeweilig lettes Nachtlager erreichten, schien es fast unmöglich, das Land zu gewinnen, obgleich wir uns ihm bis auf eine halbe Meile genähert hatten. Der 11. und 12. Mai verstrichen; an letterem Tage trat ein Schneesturm ein, doch ohne den grauenhaften Charakter jener

früherer Monate. Wir schafften einen Theil ber Schlittenladung 800 Schritt, unsern ganzen Tagesmarsch, voraus und kehrten nach dem Belt zurück. um den Rest des Gepäckes zu holen. Bevor wir jedoch daran gingen, es abzubrechen, rasteten wir darin eine halbe Stunde. Wieder hervortretend, erblickten wir einige Bären, welche das vorausgeschaffte Gepäck einer Unterstuchung würdigten, deren Ergebniß die gänzliche Zerstörung desselben sein mußte. Rasch seuerten wir mehrere Schreckschiffse ab, um sie zu verscheuchen. Dies gelang zwar, aber noch immer war zu besorgen, daß sie mittlerweite Zeit gehabt, empfindlichen Schaden anzurichten. Ganz besonders besümmert war ich wegen meines Arbeitsbuches; denn in diesem besand sich das Waterial der Aufnahme sammtlicher disherigen Entdeckungen.

Rein Merfmal der ungeheueren Kraft diefer Thiere hatte uns mehr imponiren können, als die unglaubliche Behendigkeit, womit sie in dem grundlosen Schnee, obgleich tief einfinfend, zu entkommen wußten. Bir tamen erft nach langer Beit gur Stelle ber befürchteten Bermuftung. Bom Raften bes Theo : doliten waren die Tragriemen abgeriffen; auch hatte er mehrere Biffe erhalten. ein Stud Buder, 11. Pfund Rafe, alle Stearinterzen waren verschlungen, das Brot umhergestreut. Den Flaschenmund ber Ingwerkanne hatten bie Baren, bevor fie diefelbe umwarfen, jum Glud nur platt gebiffen, ber Spiritukkanne, ausgenommen daß der Korkpfropf ausgezogen war, nichts zu Leib gethan. Wäre fie umgefallen, fo hatten wir unferen gangen Spiritusvorrath verloren. Selbst die Rautschufflaschen waren zerstückelt ober aufgefressen, von einem Tabatspadet eine Ede abgebiffen, boch wieber ausgespuckt. Die Steigeisen hatten bie jungen Bären eine Strecke weit als Spielzeug mitgenommen, wir fanben fie mit abgefreffenen Riemen. Rur mein Buch war ben Baren offenbar gu gab gewesen; fie hatten fich bamit begnügt, es anzubeißen.

Am 13. Mai gestaltete sich unser Fortkommen nicht leichter; die tiefserweichten Schneewehen stürzten geräuschvoll in sich selbst zusammen, wie man ihnen nahte. Der Transport des getheilten Gepäckes geschah unter unendlichen Beschwerden, Mittags stieg die Temperatur zwar nur bis —6.. R.; dessenungeachtet erzeugten die directen Sonnenstrahlen das



Eisbaren überfallen unfer Bepach.

|   |     | • |   |   | • |
|---|-----|---|---|---|---|
|   |     |   |   | • |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   | . • |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
| • |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
| • |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   | • |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |

Gefühl geradezu glühender Hipe. Als wir endlich an den Hummocks des von der Fluth aufgebrochenen Küsteneises, am Fuße der Wände anlangend, den Schlitten mühevoll über Eishöcker und Wassertümpel hinwegschafften, entdeckten wir mit großer Enttäuschung, daß der Fligely=Fjord, statt mit dem vermutheten Glatteis, mit einer ununterbrochenen Schneedecke erfüllt war. Indeß gaben wir die Hoffnung nicht auf; noch war es möglich, daß die Schneetiefe im Hintergrunde des Fjords abnahm. Neuerdings begannen wir einen Schneehohlweg zwischen den Eisklippen und Felsen des Strandes auszuwühlen; endlich gelangten wir auf eine weite, etwas überhöhte Schneefläche, — ein gräulicher Anblick! Wir kannten ja nur zu wohl die verborgenen Mühseligkeiten, welche unter der anscheinend gangbaren, so ver= rätherisch anlockenden Fläche unser harrten. Die Berge rings des Fjords waren, Steilwände ausgenommen, völlig weiß; die winterlichen Stürme und stärkere Niederschläge, als wir sie im Winterhafen erlebt, schienen die mitgeführten Schneemassen an den Stirnen der Berge fallen gelassen und die Fjorde damit überschüttet zu haben. Nirgends bemerkten wir jene aus Nord kommenden Streifen, welche sich, ein Product der Stürme, so auffällig an den Schneefeldern des äußeren Küsteneises zu zeigen pflegten. Schnee= ammern zwitscherten harmlos in unserer Nähe; ein Rabe frächzte von einer Anhöhe herab, nicht wenig überraschte uns der Anblick eines von schroffen Felshängen herabblickenden Moschusochsen.

Wir hatten den Schlitten zurückgelassen. Während Wagner sich in süblicher Richtung nach der Mitte des Fjords wandte, ging ich mit Tramnit den Strand entlang, um die Möglichkeit des Weiterkommens zu untersuchen. Allein bald überzeugten wir uns, daß es unthunlich sei, Ardencaple-Inlet durch den Fligely-Fjord zu erreichen. Nachdem wir zum Zelt zurückgekehrt, war es unsere Aufgabe, den mühevollen Weg der letzten Tage zurückzumachen und die Erreichung unseres Zieles östlich von der Kuhn-Insel anzustreben. Erschöpft legten wir uns vorher noch zur Ruhe; aber eine Springsluth überraschte uns im Schlaf, zwang uns den Schlitten zu packen und den Rückweg sofort mit getheilter Ladung anzutreten (14. Mai).

Glücklicherweise war ber himmel bebeckt und bie Temperatur auf 9.6 R. gefunten. Die Schneejumpfe erftarrten; nur wenig mehr brachen wir in sie ein, und erreichten schon nach brei Stunden ben einige Tage vorher verlassenen Lagerplat an ber Grenze festeren Schnees. Mit belebter Stimmung legten wir noch an bemfelben Tage eine weite Strede gurud (15. Mai - 16.4° R.). Abende bemerkten wir 20 Moschusochsen, 2000 Schritte fern, auf bem fanften Oftabhange ber Ruhn-Infel. Tramnit schlich sich auf Umwegen in ihre Nähe, während ich mit Herzberg eine geologische Excirsion nach einem Thalriffe ber Rufte unternahm und bie Beobachtung machte, daß an die Gneiggranitfamme ber Oftfufte außerorbentlich petrefactenreiche, ber mesozoischen Beit angehörenbe Schichten von Schieferthon, Rohlenletten und Canbftein fich anschließen. Tramnit war minder gludlich; er tam mit leeren Sanden, einem verdorbenen Gewehre und zerriffener Rleidung zurud und berichtete, bag ihn ein Moschusochs umgeworfen und getreten habe. Erft später, auf einem von Tramnit und Wagner unternommenen Jagbzuge, murbe eines biefer Thiere erlegt.

Die Erhöhung der mittleren Temperatur und das immerwährende Tageslicht hatten die Physiognomie des Landes inzwischen völlig verändert. Das organische Leben erwachte wieder für die wenigen, dem Polarklima eigenthümlichen Pflanzen; unter den Schneedrücken und Gletschergewölden hörte man das Flüstern der Sickerwasser. Lange Züge von Eidersenten kamen and Süd, Lemminge huschten aufgeschreckt über das Steingeröll, darüber hin krochen gelbbraune Raupen in fruchtloser Emsigkeit; weiße Hasen schwelgten an den jungen Trieben der Moose, Kenthiere belebten die tiesen Kinnfale der Gletscherabslüsse, und über die sonnige Wassersläche, wenngleich noch immer fern von und, tauchte der neugierige Kopf des Seeshunds empor.

Wir hatten so viele Zeit verloren, daß der Erfolg unseres Unters nehmens von einer fortgesetzt günstigen Bahn abhing. Mieders war schnees blind; wir nahmen ihn daher beim Schlittenziehen in die Witte. Feuchte Umschläge, während des Marsches einen Wonat vorher der Kälte wegen unthunlich, stellten ihn bald wieder her. Nachts wurde die Luft nebelig und schwül, auch Tramnit wurde schneeblind.

Der Schnee wurde wieder weich; von Neuem begann das "Aussingen." und rudweise Fortschaffen des Schlittens, obgleich wir ihn durch Zurück-Lassung eines Lebensmittelbepots erleichterten, kamen wir doch kaum vorwärts. Am 16. Mai stieg die Temperatur des Schnees auf — 3.2° R.; bichter Nebel und Schneefall hinderten uns vor Abend aufzubrechen. Selbst während des Nachtmarsches waren wir nicht im Stande, zehn Schritte weit zu sehen, so daß wir die Richtung verloren und sie immer wieder nach dem Compaß corrigiren mußten. Am 17. Mai (—8° R.) passirten wir bei heftigem Schneegestöber den Ausgang der romantischen Bastians-Bai und Langten am 18. am Fuße bes Cap Bremen an. Unser Fortkommen hatte trot erschöpfender Anstrengungen in den letzten Tagen nur 3-7 Meilen betragen. Die Zeit erfolgreicher Schlittenreisen war vorüber. Gine Besteigung bes 3200 Fuß hohen, von horizontalen Doleritmassen durchsetzten Cap Bremen sollte entscheiden, ob es rathsamer sei, in Ardencaple=Inlet einzu= bringen, oder die Kuhn-Insel geologisch zu untersuchen und die bisherigen Aufnahmen zu vollenden.

Am 19. Mai stieg ich mit Herzberg und Wagner ein steiles Schneefeld und den mit schroffen Gneißwänden nach der Ardencaple Bai abfallenden Berggrat hinan; nach 3½ Stunden erreichten wir die Spite (—2.8° R.). Mares Wetter begünstigte die umfassende Fernsicht, welche vom Sattelberg und den Pendulum-Inseln dis zum Nordrande der Koldewey-Inseln reichte. Turch volle 8 Stunden gestattete es die Gunst des Wetters, das gesammte Panorama zu zeichnen und die Azimuthalwinkel zu messen. Ardencaple-Inset, tief unter uns, war gleich dem Fligely-Fjord von einer ununterbroches nen Schneedecke überlagert, deren Beschaffenheit und Tiefe zu untersuchen, Traunit? Aufgabe war. Ardencaple Inset ließ sich ungefähr 40 Meilen weit versolgen, schien dann nach West umzubiegen und war so weit in seinen Hauptumrissen kartographisch darstellbar. An seinem Ausgange lagen viele Sisberge im Binneneise eingeschlossen; dadurch sab sich die Existenz großer Gletscher in diesem Fjord kund, waren auch nur wenige süchtbar. Eine

scharfe Linie schied die Schneefläche zwischen den Inseln Kuhn und Shannon in zwei Theile, wovon der näher gelegene sich als ebene Fläche, der entserntere als wellenförmig erwies. Die ebene Fläche war ein Schneesumps. Auch alle übrigen Anzeichen sprachen dasür, daß es Zeit sei, binnen einer Woche zum Schiffe zurückzukehren. Den Fjord weiter zu erforschen, als wir von unserem dominirenden Standpunkte aus vermochten, wäre in Ansbetracht der Schneeerweichung ganz unaussührbar gewesen. Ich gab daher Ardencaple-Inlet auf und wandte mich zur Erforschung der Kuhn-Insel nach Süden. Nachdem wir auf der Spise ein 7 Fuß hohes trigonometrisches Signal in Form eines massiven Steinkegels errichtet, verließen wir sie und kehrten zum Zelt zurück, welches der noch immer schneeblinde Rieders bewachte.

Am 20. Mai (-6.4° R.), als wir ben Rückweg antraten, bilbete bie verlaffene Lagerstätte, wie ftets in ber letten Reit, eine tiefe Schneegrube. Mm 21. (-12° R.) erreichten wir die Mitte eines fegmentförmigen Borsprungs ber Kuhn-Insel. Seine wellenformige Abbachung besteht aus einem Schichtensuftem von schiefrigen Sandsteinen und Mergeln (bie Betrefacte beuten ein mesozoisches Alter an), welche mit erratischem Schutt überlagert, mantelartig auf ben frystallinischen Gefteinen aufliegen. Am 22. und 23. Mai wurden die einzelnen Stagen der Formation untersucht; sie zeigten, wie die auf ber Gudfeite ber Ruhn-Infel vorkommenben, ein fubmeftliches Fallen der Schichten von 7 Grad. Rohlenletten, petrefactenreiche (Inoceramen, Ammoniten, Belemniten u. f. w.) blaugraue Schieferthone, bunnschichtige Mergel und ziemlich grobkörnige Sandsteine wechselten miteinander ab. Rohlenlager waren nirgends zu entbeden. Dagegen fand sich unmittelbar unter bem Gipfel ber "idmarzen Band" ein Sandftein mit eingesprengten fleinen Kohlenftucken. Doleritmaffen zogen in horizontalen Lagern durch bie oberften Bante ber jedimentaren Schichten. Da Sochftetter's Borland benselben geologischen Charafter trägt, so fann man diese beiden Dertlichfeiten mahricheinlich mejozoischer Sebimentgesteine als ein und basselbe, nur burch das Genfungsfeld von Ardencaple-Julet unterbrochene Bortommen betrachten.



Das Engere der Mofdusochfen.

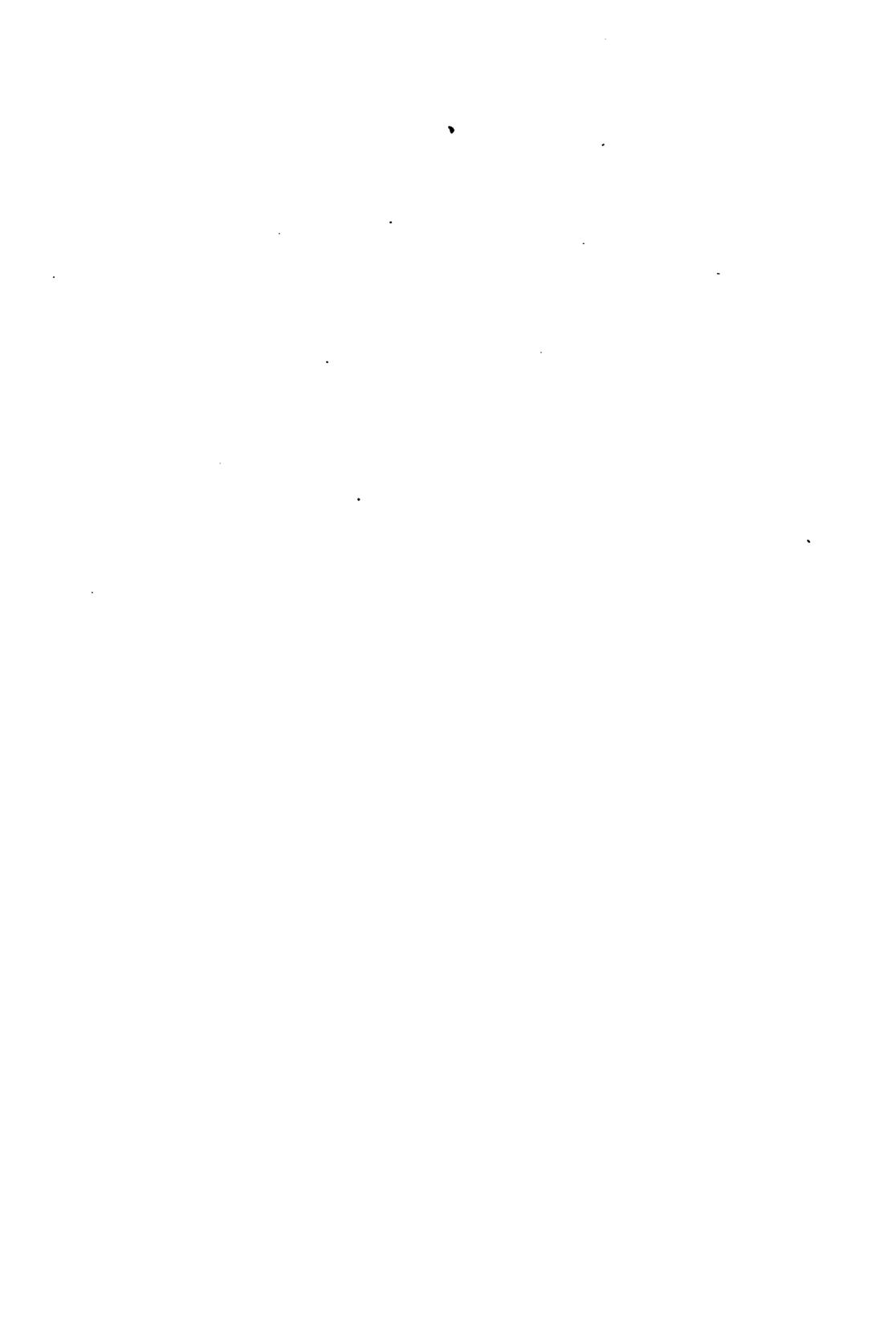

Sehr unheilvoll wurde unser Aufenthalt einer Berbe Moschus= ochsen; in der Nähe überfallen, war es vergeblich, daß sie ihre gewohnte Vertheidigung gegen uns anwandten: das Quarre zu bilben. Am 21. Mai hatte Tramnitz eine Kuh geschossen; am 22. überraschte Wagner eine schlafende Herbe und erlegte einen Ochsen, am folgenden fiel ein anderer durch mich. Er wurde sorgfältig abgezeichnet. Zulett erlegte Tramnit noch ein Kalb und einen Hasen. Am 24. brach ich mit Herzberg und Wagner zur Besteigung der schwarzen Wand auf, um die ausgezeichnete Lage dieses höchsten Berges (3400 Fuß) der Insel für die Kartenarbeit zu verwerthen. Unfer Weg führte erst durch ein von prächtigen Wänden ein= geschlossenes Hochthal und aus bessen Firnkessel über felsburchbrochene, bis 45 Grad geneigte Schneehänge. Ueber Braunkohlensandstein, der die Spenitgneise überragte, gelangten wir nach 5 Stunden auf den Gipfel. Dieser besteht aus einem 150 Fuß hohen, von schlanken Doleritsäulen umgürteten Aufbau in Form einer Rappe. Auch an vielen anderen Punkten der Ruhn= Insel trat der Dolerit auf dem Gebirgskamme selbst in Gängen auf, häufig in Berbindung mit Mandelsteinen. Interessant wurde diese Bergbesteigung durch die Entdeckung eines neuen Sundes, welcher die Südwestecke des Fligely-Fjords mit Arbencaple-Inlet zu verbinden schien. Im Osten lag das Packeis bis an den Horizont; doch zeigten sich in demselben nicht wenige schiffbare Canäle.

Bum Zelte zurückgekehrt, bemerkten wir nahe babei einen rauschenden Bach, der einer Schneeschlucht entströmte, seit dem verstossenen September das erste fließende Wasser; es bot sich seit dieser Zeit die erste Gelegenheit, sich wieder einmal ordentlich zu waschen und satt zu trinken. Am 25. Mai wurde eine Basis auf dem Meereise gemessen, mit deren Hilfe die Höhe einiger Berge bestimmt werden konnte. Die Temperatur überstieg den Gefrierpunkt (+ 0.° R.), die Auslösung des Schnees ging rascher denn je vor sich. Tags, während wir schliesen, erreichte die Temperatur im Zelte + 18° R., so daß wir uns auf den gemeinsamen Sack, statt wie disher in denselben legten. Fliegen summten an den Zeltwänden, die Hige wurde so drückend, daß der Schlaf keine Erquickung bot. Seit zwei Monaten hatten

wir auf Schnee geruht; jest thaute ihn die Körperwärme unter uns auf, es umgaben uns kleine Seen.

Am 25. Mai fehrten wir jum Schiff jurud. Die reiche Musbeute an Mineralien, Betrefacten zc. (auch Mofchusochsenhörner und Kelle) machte, bag ber Schlitten wieder fo fcmer mar, wie Anfangs ber Reife. Um 27. erreichten wir Cap Berlin; ce war burch Schneetreiben verhüllt. Die tiefen Schneeweben an seinem Juge hatten sich inzwischen in Folge ber Barme in gahen Rleifter verwandelt, der fich ballend vor den Rufen ftaute. Noch einmal erfuhren wir hier (28. Dai, + 4.8° R.) die Wiberwärtigkeit bes Schlittenziehens mit getheilter Laft und die bes tiefen Ginbrechens in ben Schnee. Erft in der Clavering Strafe wurde ber Weg beffer, am 29. Mai erreichten wir nach 21tägiger Abwesenheit bas Schiff. Wir trafen bas tumpelbebedte Eis unferes Binterhafens in einem vorgerudten Stabium bes Schmelzens, welches ber Regen ber nächften Tage noch mehr beschleunigte. Balb flarte fich wieber ber himmel. Binnen weniger Tage entlochte bie junehmende Temperatur\* bem furg juvor noch hartgefrornen Boden bie Erftlinge einer targen Flora. Balb nachher tamen auch bie Aftronomen Borgen und Copelanb\*\* von ihrer außerft muhevollen Reise gur Recogno= scirung eines Grabmessungsversuches zurud; die Schmelzwasserteiche hatten ihnen ungewöhnliche Hinderniffe bereitet, die nur ihre bewunderungswürdige Ausbauer befiegte.

- \* Am 1. Juli erreichte dieselbe das mahrend der Expedition überhaupt beobachtete Maximum von +10 5° R.; die mittlere Temperatur dieses Tages betrug +7° R.
- \*\* Manner von feltenem Biffen, erfterer gegenwärtig Director ber Sternwarte von Bilhelmshafen, letterer jener bes Lorb Roffe in Barfonstown in Irland.

## Pordringen nach Morden.

Sommereintritt. — Die Clavering-Insel von Eskimos verlassen. — Mistingender Schifffahrtsversuch nach Norden. — Rückkehr nach Süden. —

as Reich des Schnees war zu Ende. Zahllose Thränen rannen an den Libern der Eissäume nieder und sammelten sich zu rauschenden Quellen; fügsam dem ewigen Kreislaufe. Ende Juni standen viele Tümpel auf bem Gise; ächzend wie immer hob cs sich am Strande durch die Fluth. Die Temperatur überschritt den Gefrierpunkt, dies und das ununterbrochene Tageslicht lösten die bisherige Starrheit des Landes; kurz vorher noch steinhart, verwandelte sich der Boden nun in ein Moor, darüber, wie über ben bürren Schuttbecken lag eine schwingend heiße Luft. Gelbe Mohnblumen reichten in geschlossenen Teppichen hinauf bis zu den Gipfeln der Berge widerstandsfähig, wie wenige, gegen die Kälte und die glühenden Pfeile der Sonne, ungleich ihren Berwandten, die weitab im Süden in frommer Gesellschaft der heiligen Blume erblühen. Ranunkeln und Anemonen schim= merten an den Rinnsalen der Schmelzwasser; die rothen Polster der Stein= breche leuchteten, von Löffelkraut grün umsäumt, aus den Trümmerfugen ber Berghalden, darüber spann das knorrige Geflecht ber Weiben die bürren Aeste. Schwärme schreiender Möven und Taucher erfüllten Luft und Wasser, besetzten die Felswände als weiße Punkte. Die Schneehühner hatten ihr weißes Winterkleid mit dem braunen des Sommers vertauscht. Schmetterlinge und Bienen irrten zu ben Relchen ber Weibenröschen, Fliegen summten über den heißen Steinen; im Abendroth schwärmten über den Moorgründen Bolfen unzähliger Mosquitos.\* Namentlich bie Walroß-Insel war eine Bilb bes Lebens geworden, eine Brutstätte ber Bögel. Immer näher rückte bem Schiff bas offene Basser, über seine Fläche hin zogen brüllende Balrosse.

Der Sommer hatte seinen Höhepunkt erreicht; nur über bem Landeerinnerte er an jenen süblicher Breiten, über dem Eismeere lagen Dunstbänke geringer Höhe, die sich nur auslösten, wenn der Wind sie über daswärmere Land trieb. Hier war die Sonne fast ununterbrochen zu sehen,
selten zur See. Solche klimatische Gegensähe erzeugten Luftschichten
verschiedenartigster Beschaffenheit und äußerten sich in den lebhastesten
Refractionserscheinungen. Bei ruhigem Wetter konkte man auch geringfügige Felszüge u. dgl. auf erstaunliche Distanzen wahrnehmen. Der Einfluß des grönländischen Continentalklimas sprach daraus; stets waren
wir geneigt, Entsernungen zu unterschäßen, während wir nachher in der
feuchten Atmosphäre des Franz Joseph-Landes nur zu leicht in den entgegengesetzen Fehler versielen.

Buweilen hat man selbst in Polargegenden das Gefühl drückender Sommerhiße, es ist überraschend zu sehen, wie schnell da der Schnee schmilzt. Allein gerade durch diesen Vorgang wird die Wärme der Luft vermindert, während jene des Meeres durch dessen Eisbedeckung unversändert bleibt. Die klimatische Begünstigung des Landes im hohen Norden ist überhaupt nur scheindar, das Meer ist hier die eigentliche Wohnstätte des Lebens; seine Tange, Algen und zahllosen Seethiere niederer Ordnung beweisen dies, auch von den Säugethieren leben manche vorzugsweise im Wasser.

Das Schiff lag bereits segelfertig; noch schwamm es wie in eineme Festungsgraben, den seine wärmestrahlenden Wände im Eis erzeugt hatten. Das durch den winterlichen Proviantverbrauch erleichterte Schiff springt bei seiner Loseisung plötslich in die Höhe (Parry's Hella 10 und 18 Zoll),

<sup>\*</sup> Daß hier von einer wirklichen Plage die Rede ist, erklärt auch J. Roß. Er sagt: "Die Mosquitos wurden im Sommer sogar auf dem eingeristen Schiffe zur Qual; ihre Schwärme find so groß und lästig gewesen, wie in Westindien."

cs sei denn, seine Belastung wird rechtzeitig ergänzt, wie dies bei der "Germania" geschah. Große Eislasten waren aus demselben geschafft, der schwelzende Rückstand täglich ausgepumpt worden. Kein Leck zeigte sich.

Mitte Juli wurde eine Bootsfahrt nach der Clavering=Insel unternommen; ihr Resultat war, daß die Eskimo's, welche Clavering noch vor 46 Jahren daselbst angetroffen, ausgestorben oder fortgezogen waren. Rasch verstrich die Zeit mit geodätischen Arbeiten und allerlei Sammlungen. Am 10. Juli endlich löste sich das Gis in unserer Bai; wir trieben innerhalb einer Scholle fort, durchsägten diese nach zweitägiger Arbeit und kehrten in den Hasen zurück.

Am 22. Juli verließen wir ihn und dampften nach 10 monatlicher Gefangenschaft gegen Norden, den im letten Sommer mißlungenen Bersuch wiederholend, eine hohe Breite zu erreichen. Die Aussichten schienen günstig; vermehrtes Pflanzenleben und die Verminderung der kleinen Schneelager am Lande deuteten auf ein warmes Jahr. Destlich der Pendulum-Insel lag dichtes Eis; manche Umwege, vieles Anrennen waren nothwendig, es zu durchbrechen. Als wir in die Nähe von Cap Philipp Brooke kamen, stieß der Kiel des Schiffes auf eine Klippe, jedoch zum Glück ohne Schade:: zu nehmen. Gleichzeitig machten wir eine andere höchst unangenehme Wahr= nehmung, die auf den ferneren Verlauf der Expedition nicht ohne Einfluß blieb. Einige Röhren des Dampfkessels hatten zu lecken begonnen; cs half nun, wie später nur für Stunden, daß der Maschinist Krauschner das Uebel durch Verstemmung oder Verankerung zu beheben suchte. Immer wieder erlosch das Feuer unter dem strömenden Wasser, die Dauer der dadurch erzwungenen Aufenthalte mehrte sich. Im Uebrigen erreichte dieser erneuerte Schifffahrtsversuch gegen Norden in 75° 29' nördl. B. damit sein Ende, daß wir am 26. Juli, wenige Meilen nordöstlich von Shannon, in eine Sachgasse schweren Packeises geriethen, welches mit dem Landeis verbunden, röllig ohne Canäle war. Weiter nach Nord vorzubringen, war undenkbar. Vicr Tage harrten wir beim Cap Börgen, ob das Eis aufbreche, doch ohne Erfolg; Landezeursionen und Aufnahmen füllten die Zeit aus. In Hinsicht der Begetation erwiesen sich die dürren Granithänge des nordöstlichen Shannon ärmer, als alle andern Localitäten, die wir disher besucht. Der Mangel eigentlicher Thäler und die Nähe ungeheurer Eismassen trugen daran Schuld. Wiederholt waren wir 500—700 Fuß die nächsten Höhensüge hinangestiegen, um die Schifffahrtschancen nach Nord zu erspähen. Eine geschlossene Eisdecke reichte dis zu den Gestaden am 77. Breitengrade hinauf; — es war das schwerste, unschiffbarste Eis, welches ich auf drei Nordpolexpeditionen gesehen habe, zu Bergen emporgepreßt, sag es am Nordende Shannons. Die Rücksehr nach Süden war somit unvermeidlich, wollten wir nicht länger kostdare Zeit verschwenden. Nur im Süden konnten wir noch Ersolge erwarten, die unterhalb unsers Winterhasens tief ins Innere eindringenden noch unbekannten Fjorde zu ersorschen hoffen. Nebrigens begann das Eis bereits unsern Rückweg abzuschließen und tried uns an, Shannon zu verlassen. Dampsend suhren wir in mehrentheits offenem Wasser nach der Sabine-Insel herab.

## Entdedung des Raifer Frang Joseph-Fjords.

Abschied von der Ueberminterungsstation. — Jackson-Jusel, — Besteigung von Cap Broet Huys 3400 Sup und Cap Stanklin 4500 Sup — Entdeckung des Raifer Stanz Joseph-Sjords. — Befahrung desseifeben — Besteigung zweier Berge von 6 und 7000 Sup hohe. - Das Innere Off-Gröulands. — Petermann-Spife — Verlassen des Sjords — Seine künslige Bereifung. — Rennisterjagden.

m 1. August, als wir die Sabine-Insel wieder verließen, war es das lette Mal, daß wir von unserer Ueberwinterungsstation. Abschied nahmen, uns trennten von den Armen der kleinen Bai, die uns gegen andrängendes Eis und tosende Winterstürme gesichnt hatte. Offenes Wasser lag nach Süden unter der Küste; erst an der Mündung der Gael Hamtes-Bai stießen wir auf dichtes Eis.

Auf Umwegen wurde die Jackson-Insel erreicht und im Osten berselben geankert. Die Besteigung des 800 Fuß hohen Gipfels dieser Insel gewährte einen weiten Einblick in die Gaël Hamkes-Bai. Westlich von Jordan Hill schien ein Fjord tief in das Innere des Landes einzudringen. Am 3. August setzen wir unsere Reise nach Süd fort; das Wetter war herrlich, die Lusttemperatur stieg bis + 6° A., die Fahrt sand dampsend im offenen Wasser statt, weil Landwinde das Eis nach Ost abgesetzt hatten. Bis Mittag erreichten wir die stolze Verggruppe Cap Broer Auns (Hudsons hold with hope), wenige Meilen südlicher lag eine geschlossene Eissläche, das noch ungebrochene Landeis, welches die Foster-Vai erfüllte. Der Scoresby- oder Davy-Sund, unsere vorgesteckten Ziele, waren somit zur Zeit kaum zu erreichen.

Wir hatten ein Gebiet betreten, welches in klimatischer Begünstigung Alles übertraf, was wir bisher vom Sommer Grönlands wahrgenommen. Grünliche Höhenzüge, Temperatursmaximen bis  $+10^{\circ}$  A., große Renthiersherben, Schwärme von Mosquitos waren die unmittelbaren Abzeichen dieser Beränderung. Sofort nach der Landung begann Capitan Koldewcy die Beobachtung der Fluthwelle, die Astronomen die Ortsbestimmung, und Or. Pansch bereicherte seine botanische Sammlung. Ich selbst erstieg mit meinem treuen Gefährten Ellinger den höchsten Gipsel des Cap Broer Ruys (3400 Fuß), um die Aufnahme fortzusesen. Von dieser Höhe aus erblickten wir die Mündung eines großen Fjords, 100—200 große Eisberge lagen vor derselben; — diese Weerenge, noch auf keiner Karte verzeichnet, erhielt den Namen Kaiser Franz Joseph-Fjord.

Bei einer darauf folgenden Bootfahrt, an welcher der Capitän, Copeland, Börgen und ich theilnahmen, näherten wir uns dem Fjordeingang; nur dichtes Eis verwehrte das Einlaufen in denselben. Das vorliegende, 4000 Fuß hohe Cap Franklin verbarg den Anblick des Fjords, deßhalb erstiegen Copeland und ich den Berg. Nachmittags den 8. August verließen wir das am Strande errichtete Zelt. Die Fortschaffung von Barometer, Theodolit, Stativ u. j. w. war so unbequem, daß wir den Leichtsinn begingen, die Gewehre zurückzulassen, obgleich wir Bären wiederholt selbst auf Bergen

angetroffen hatten. Dem Lauf eines aus dem Gebirge tretenden Thales folgend, kamen wir zu einem tosenden, bis 100 Fuß tief in das Gestein eingeschnittenen Gletscherbach; Cap Franklin lag jenseits desselben. In unsern Alpen sinden sich in der Nähe solcher Hindernisse immer Brücken oder Stege; wie kommt man aber in Grönland ans andere User? Lange beschäftigte uns diese Frage vergeblich, bis wir endlich zu einer natürlichen Brücke gelangten, welche herabgesallene Lawinen gebildet, und deren Tragsähigkeit wir durch das hinabstürzen von Felsblöcken prüften. Darauf begann ein langwieriger Warsch über einen aus Felsblöcken bestehenden Abhang, dessen Trümmer sich sämmtlich in Bewegung sehten, sobald wir einen von ihnen berührten. Dann erreichten wir eine, das Granitmassiv gangartig durchbrechende Basaltewand; ihre zerfallenen Sänlengruppen brohten bei der geringsten Berührung einzustürzen. Wir frochen durch das Felsengewirre weiter, über einen klippigen Grat am Saum eines dachartigen Gletschers hinan zur Spite.

Welch unerwarteter Anblid bot fich bier bem entgudten Auge! Ein ungeheurer Fjord lag, mit ichimmernben Gisbergen erfüllt, gu unfern Füßen. Mit seinen Berzweigungen umschloß er die begletscherten Felsmaffive großer Infeln, überall von ichroffen Wänden umgurtet und an der Mündung mit gahlreichen Felseilanden befäet. Bierzig Meilen im Beften bog ein Arm des Fjords, von 8000 Fuß hohen Gebirgen umgeben, in sudwestlicher Richtung ab. Die Eisbecke bes Wassers war geschmolzen oder aus dem Fjord hinausgetrieben; auch barin erkannte man das Uebergewicht der Sommerwarme in diefen Felfengaffen gegenüber den Erscheinungen an der Außentüste. Gegen Süd trat das düstere Felscap Parry, dem Andrang des Paceijes tropend, weit vor in bie Gee; über eine Reihenfolge noch ganglich unerforschter Baien, Landzungen, Gebirgszüge und Gletscher schweifte ber Blid zu ben an 60 Meilen entfernten, mohl 8000 Fuß hohen Werner-Bergen (füdwestlich) mit ihren bolomitähnlichen Formen. Nach Often lag schweigend und starr bis an den Horizont eine weiße Fläche, durch welche wir in einigen Tagen ben Rudweg nach Guropa finden follten, - bas Bacteis. Rach fünfstündigem Marich hatten wir den Gipfel erreicht, die Temperatur betrug + 0., R., fein Luftchen regte fich; ich war im Stanbe vier Stunden

lang ohne Rock zu arbeiten. Darauf gingen wir den Grat entlang nach einer Felskuppe im SW. (4500 Fuß), um uns darüber Gewißheit zu verschaffen, ob der Hauptarm des Kaiser Franz Joseph-Fjords in nördlicher Richtung zu suchen sei. Dieser Theil war zugleich der reichste an Eisbergen, die in Folge von Strömungen moränenartig längs den Küsten sich anhäuften. Zum Zelt zurückgekehrt, veranlaßte die Wittheilung des Entdeckten den Beschluß des Capitän Koldewey, sofort nach dem Schiffe zurückzukehren und mit diesem in den Sund einzudringen.

Schon am nächsten Vormittag wurde dieses Vorhaben ausgeführt. Wir suhren mit dem abermals nothdürftig reparirten Kessel von Broer Ruys zwischen vom Landeise abgetrennten Eisschollen hindurch nach dem Küstenwasser der Fjordmündung. Dicht am Cap Franklin vorbei, zwischen Eisbergen, deren viele von der doppelten und dreifachen Höhe des Schiffes waren, dampsten wir über die glatte Wassersläche in das Innere von Grönland.

Der Fjord,\* an seiner Mündung 8 — 12 Meilen breit, verengte sich bald auf 8 und behielt in dem verfolgten Zweige zulett eine mittlere Breite von 4 — 6 Meilen. Die Tiefe des Wassers war durchgehends sehr bedeustend, wie sich schon aus den senkrecht abfallenden Userwänden und aus dem Vorhandensein bis 200 Fuß hoher Eisberge schließen ließ. Letztere setzen eine Wassertiese von etwa 1000 Fuß voraus. In der That ergab eine Lothung bei 3000 Fuß noch keinen Grund. Die Eisberge besaßen wunders bar phantastische Formen, bald die von Pyramiden, bald die von Triumphspforten; oder es wiesen sich wilde Klippen, lang gestreckte Eiswälle, prächztige Katarakte Schwelzwassers brausten von selben herab. Die häusige Verzänderung der Lage ihres Schwerpunktes macht sie zu ebenso gefährlichen,

\*Dieser, so wie die meisten anderen, sind vielleicht versunkene Längenthäler Grönlands. Fjorde nennt man bekanntlich schluchtenartige Meereseinschnitte in das Land, wie dies an den Küsten von Norwegen, Island, Grönland, Patagonien 2c. der Fall ist. Großartiger als alle anderen Meereseinschnite dieser Art ist der grönländische Fjord. Bon den meisten derselben kennt man an der Ostküste nur die Mündung. Wie weit sie sich in das Innere dieser großen Ländermassen erstrecken, und welche Rolle sie in dessen Topographie spielen, weiß man noch immer nicht. Wir kennen eben nur die Außenküste.

als interessanten Objecten; leicht erhält die eine Seite ein solches Uebergewicht, daß der ganze Eisberg umsippt, ober in große Stücke zerfällt.
Dann geräth weithin das Wasser in Aufsuhr; auf mehrere Reisen Entser=
nung macht sich die Dünung bemerkbar. Wehe dem zerbrechlichen Fahrzeug,
das sich dicht bei einem berstenden Eisberge besände! Mit seinem Verderbem
müßte es den Hochgenuß erlaufen, Zeuge eines solchen Titanenschauspielszu sein. Flächeneis vermochten wir nirgends wahrzunehmen. Je weiter
wir vordrangen, desto wärmer wurden Luft und Wasser; der Salzgehalt des
letztern unterschied sich wenig von dem des offenen Neeres.

Beleitet von dem Buniche, tief als in bas Innere bes Landes einzudringen, überquerten wir ben acht Meilen breiten, nach Norden ftreichenben hauptarm" bes Fjords. Un feinem Weftufer, wenngleich entfernt, erblidten wir den großen Baltershaufen-Gleticher; er ichien mehrere Dleilen breit und fiel mit einer hohen Band in bas Meer ab. Die Gingeln heiten des von uns verfolgten, nach Westen sid erstredenden Fjordsarmes waren ber höchsten Aufmertsamleit werth. Die Eigenthümlichfeiten ber Alpenwelt: ungeheure Banbe, tiefe Erofionsichluchten, wilbe Sochfpigen. gewaltige zerriffene Gleticher, tobende Abfluffe und Bafferfalle, welche bei uns in so ausgezeichneter Beise gewöhnlich nur vereinzelt vorzukommen pflegen, alle diese Bilder wilder Pracht umfaßte hier ein Blid! Bir waren in einem Reffel angefommen, beffen Ufer Felfen bildeten, wie ich fie in berrlicheren Formen und Farben noch nie gesehen. Der unmittelbare Ginbruck dieser großartigen 5, 6 bis 7000 Fuß hoch aus dem Wasser aufragenden Felsburgen war überwältigend. Gin tubischer Felskoloß ftrect fich auf schmaler Basis als Landzunge weit hinaus in den Fjord; unmittelbar aus bem grünen Bafferspiegel erhebt fich fein Riefenleib, gegen 5000 Fuß hoch, rothgelbe, schwarze und lichtere horizontale Streifen zeigen bie Schichtung feines Gesteines. \*\* Die Erfern und Thurmchen ahnlichen Bor-

<sup>\*</sup> Aus der muthmaßlichen Richtung des hinter Borgebirgen verschwindenden Fjords ließ fich auf seinen Zusammenhang mit der Gas. Hantes-Bai schließen. Auch die Unter-suchung von zwei weiteren Aesten des Raifer Franz Joseph-Fjords mußte unterbleiben.

<sup>\*\*</sup> Balaozoifche Quarzite, Thonichiefer und Ralfe.

sprünge an seinen Kanten verleihen ihm eine gewisse Ahnlichkeit mit einer zerfallenen Burg. Wir nannten ihn das Teufelsschloß. Ich habe nie vorher ein imposanteres Felsmassiv gesehen. Dort ragt ein kleines Matterhorn aus dem Wasser empor; hier entströmt einem Gletscherthor ein Wasserstrom, um über die Riesenwand hinab sich in den unbewegten klaren Spiegel tief unten zu stürzen. Nur wenige Wochen währt sein Brausen, der Frost läßt ihn bald wieder zu schimmernden Katarakten erstarren, überspannt die Wasserfläche der Fjorde mit Eis; — unermeßliche Mengen von Schnee treibt der Wind von den Bergen nieder in die stillen Thäler. Es liegt eine unbeschreibliche Anregung in solchen Momenten. Tag und Nacht und wieder cinen Tag stehen wir auf Deck, jeder Augenblick bringt eine überraschende Scene, zaubert ein neues Naturwunder herbei; mit Staunen irrt das Auge von einem Punkt zum andern, vergeblich sucht es nach Spuren menschlicher Thätigkeit. Die große Durchsichtigkeit ber Luft läßt jede Einzelnheit genau erkennen. Kein Laut, als der monotone Tact der Maschine und das Rauschen des Kielwassers, unterbricht die Stille. Behaglich durchwärmt die Morgensonne die blaue Luft, in welcher der von dem Schornstein ausgestoßene Rauch in horizontalen Streifen sich hinkräuselt.

Und wie bequem ist eine solche Entbeckungsfahrt, ohne Schlafsack und Schlittenziehen! Der Fjord öffnete sich in neuen Windungen. Wir versolgsten den nach Südwest abbiegenden Arm, und wo die coulissenartig gestellten Wände etwas zurücktraten, ließen sie immer neu überraschende Naturssenen erblicken. Leider war es uns nicht gestattet, diesen Entdeckungsweg zu beenden; abermals begann der Kessel zu lecken. Der Capitän war genöthigt, am Fuße eines größeren Gletschers nahe an einer Dreistheilung des Fjords anzulegen,\* was bei der bedeutenden Wassertiese und der Nähe einiger Eisberge nicht ohne Schwierigkeiten geschah. Die Ustrosnomen bestimmten diese Dertlichkeit zu 73° 11' N. B. und 25° 58' W. L.\*\*

So wünschenswerth auch die Erforschung des nun wieder westlich laufenden Fjords war, wir mußten auf den bedenklichen Zustand unseres

<sup>\*</sup> Wir anterten in 10 Faben Baffer.

<sup>\*\* 3</sup>mmer von Greenwich aus.

Reffels Rudficht nehmen; bie im Binnenlande herrschende Bindftille wies uns ja ausschieflich auf bie Dampffraft an. Wir burften es nicht magen, bie Entbedungsfahrt bis zu völliger Untauglichkeit bes Reffels fortzuseten. wollten wir eine zweite Ueberwinterung vermeiden. Gegen eine folche sprachen aber gewichtige Gründe. Bahrend ber Maschinist durch Beranterung ber beschädigten Röhren ben Reffel wieder nothbürftig in Stand gu feten suchte, machten wir aus ber Noth eine Tugend und waren emfig barauf bebacht, ben größtmöglichen Gewinn aus ber uns aufgenöthigten Lage zu ziehen. Waren wir auch tief in bas Innere Gronlands einbrungen, so hatte und boch bie Beschrantung bes Gesichtstreifes verhinbert, Land und Gebirgsban auf größere Ansbehnung zu ftudiren. Rur bie Befteigung eines hoben und bominirenben Berges fonnte und Erfat bieten : nur ein jolcher vermochte burch Gewährung bes Gesammtuberblicks eine Renntnig bes Landescharakters zu verschaffen, Die selbst eine mehrtägige Benützung ber Dampffraft in ber Tiefe rudfichtlich ber erzielbaren Refultate aufwog.

Unmittelbar nach bem Anlegen bes Schiffes (11. Angust) hatte ich baher mit Sengstacke einen 5 bis 6000 hohen Berg von der Gestalt eines abgestußten Felskegels bestiegen, um mich über die Bahl eines derartigen Aussichtspunktes vorläufig zu orientiren. Nach eilfstündigem Marsche waren wir wieder an Bord. Eine gegen 7000' hohe Bergmasse im Südwesten schien allen Erwartungen zu entsprechen; der Beg dahin führte über einen 8 Weilen langen, ein breites Thal erfällenden Gletscher, bessen mächtiger Absluß unweit der "Germania" in den Fjord mündete.

Ich schlief einige Stunden und brach am folgenden Tage (12. August, 10 Uhr Morgens) mit Copelan'd und Ellinger bei herrlichem Wetter zur Besteigung dieses Berges auf. Unsere Ausrüstung bestand in Steigeisen, Bergstöcken und einem 18 Rlaster langen Seile. Die Scenerie des Thales war einfach, aber imposant: ungeheuete Granitwände, zwischen welche sich die Eiszungen kleiner Hochserner preßten, deren Abslüsse eine Reihe schoner Wasserfälle bildeten, mächtige Eisthore und wilde Seracs, welche von den hohen Gletscherspissen im Hintergrunde treppenartig herabhingen Nahezu

Ankerpiat ber "Bermania" in Raifer Srang Joftph-Sford

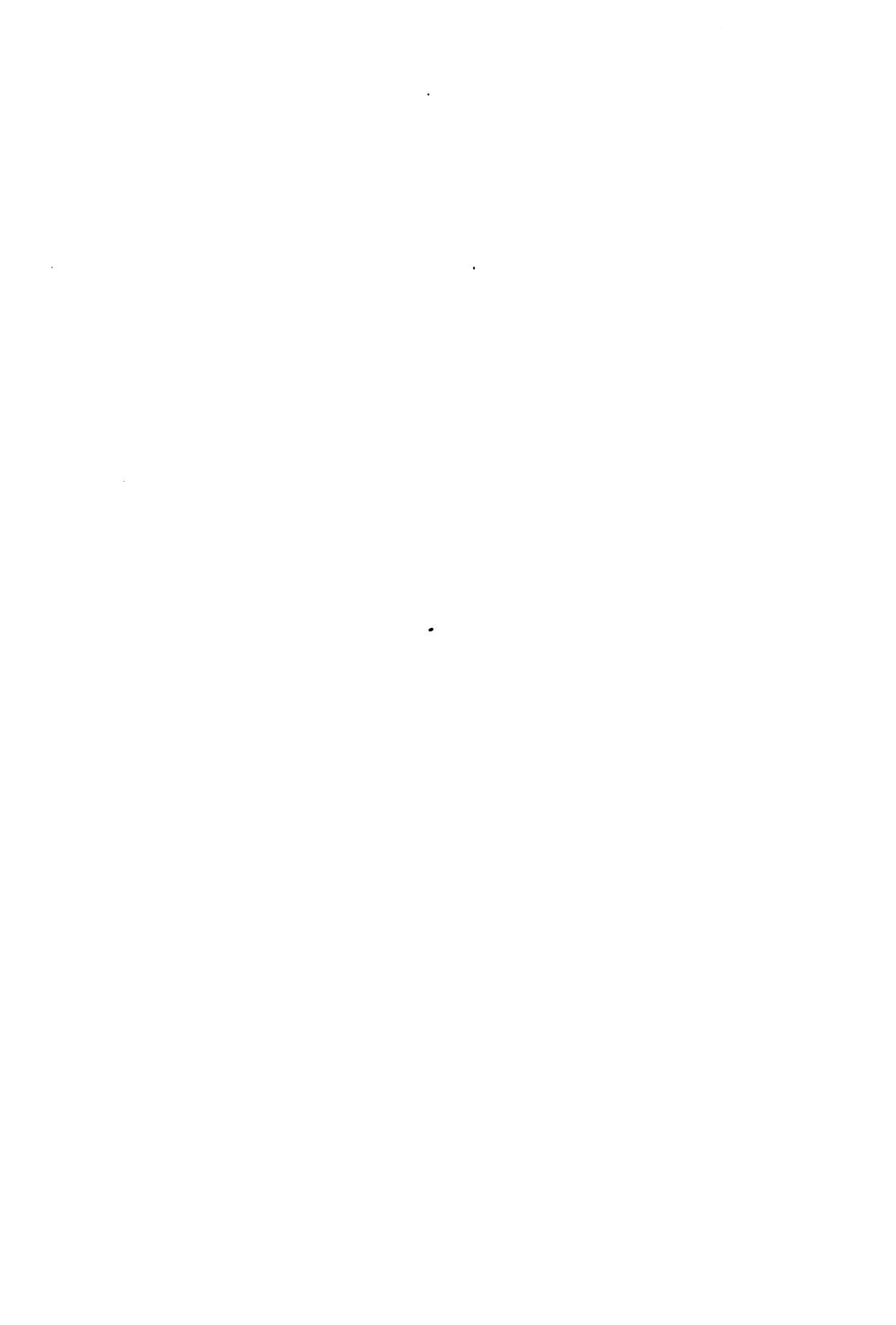

isolirt in dem kesselartigen, bei 6 Meilen breiten Firngebiet, ragte auf einer 4000 Fuß hohen Basis eine schlanke Eispyramide 3000 Fuß hoch kühn in die Lust. Ansangs hielten wir uns auf einem leidlichen, von Kenthieren getretenen Steig oberhalb des linken Bachusers an den Abhängen des am Tag vorher erstiegenen Berges, welche mit dem auch unsern Hochalpen eigenthümlichen rauhen Grase bedeckt waren. Da und dort wucherten dichte Filze von Heidelbeergesträuch mit vereinzelten Beeren, auch Kriechweiden und Zwergbirken waren nicht selten, letztere größer und stärker, als sonst. \* Ein Schneehuhn, das im Schutt vor uns einherlies, ließ sich weder durch Schüsse, noch durch Steinwürse vertreiben; eine Spinne dagegen verbarg sich hastig; sie wollte sich nicht für die Bissenschaft mißbrauchen lassen.

Fast bei jedem Gletscher tragen die Umgebungen seiner Eiszunge, jowie die seinen Abfluß begrenzenden Berghänge Spuren einstigen Gisschliffs. Glatt polirte Felsplatten, abgerundete Ecken, seitlich übereinander gelagerte, theilweise schon mit etwas Vegetation überzogene Seitenmoränen, schuhtiefe Ansammlungen des einst als Schleifmaterial wirkenden Steinmehles waren daher Erscheinungen, die man nur erwartet hatte. Das Ende des größten Thal= gletschers — Sonklar-Gletscher — lag bei 900 Fuß über der Meerekfläche fast 300 Fuß hoch fiel die Umrandung der schuttbedeckten Giszunge, anfangs convex, dann concav, klüftereich auf das nachbarliche Terrain herab. Es ist jelten vortheilhaft, derartige Eiszungen früher als in ihrer Längenmitte zu betreten; erst in dieser Gegend fängt die Oberfläche des Gletschers an, bequem gangbar zu werden. Wir erstiegen den Gletscher in 2200 Fuß Meereshöhe; seine Oberfläche, gleichwie die Abhänge der Berge waren völlig schneefrei, wir hielten uns an bessen Mittellinie, in der Regel der gangbarste Theil der Gletscher, und betraten diese an einem Bunfte, der dadurch inter= essant war, daß die bisher zusammenhängende Schuttdecke des Gletschers sich höher aufwärts in vier Mittelmoränen verzweigte. Das Gletschereis war rein grünblau; zahlreiche Bäche flossen in klaftertief eingeschnittenen Rinn-

<sup>\*</sup> Dr. Panich fand nebst mehrere. Steinbrecharten Mohn, Lichtnelke, Fingerkraut zc., jogar die Alvenrose, leider schon verblüht. Er erlegte ein Hermelin und sah Raben, Enten, Hasen und Renthiere.

salen sprudelnd die Oberfläche hinab. Ihre Neigung betrug 4°, weiter ans wärts stellenweise bis 20°, doch bedurften wir nirgends der Steigeisen. Mit dem Betreten der Firnregion (3 Uhr Nachmittags), welche in Grönland schon bei durchschnittlich 3500 und zwar, wie in den Alpen, in der Längenmitte der Gletscherage ihren Ansang nimmt, begann der Gletscher in Folge einmündender Seitenzussässige spaltenreich zu werden.

Der größte Bufluß, von Granittlippen eingeschlosien, tam aus Gub; mehrere Mittelmoranen wurden durch das llebergreifen biefer Gleticherzweige geradezu verichlungen. Dicht gebrängte Spaltenreihen zerriffen bie langen Wellenformen; wir geriethen von Labyrinth zu Laburinth und wurden zu vielen Umwegen genöthigt. Manche große Kluft verhüllte die Funbede; obgleich vorsichtig sondirend, versant ich doch wiederholt bie jur Achiet, flurrend wie Glasicherben fielen die abgebrochenen Eiszapfen in die ungeheure Tiefe. Die Anwendung des Seiles, an bas wir und banben, war unerläßlich; wer hinabstürzte konnte nicht, wie bei einer europaischen Alpenpartie, von Leuten aus bem Thale geholt, heraufgezogen werden. Oft ftanben Alle vereint auf einem schmalen Eisband, umgeben von einer trügerischen Schneebede, unter welcher ein ichwarzer Abgrund lauerte. Wir mußten Die Bergftocke zu einer Art gebrechlicher Brucke zusammenlegen, um auf bem Bauch barüber zu friechen. Die im Winter vorherrichenden Nordwinde wehen nämlich Unmassen von Schnee gegen die Bergwande, an beren Jug fie fich anhäufen. Go geschah es, daß die Schneetiefe ploglich von 1 Jug auf 5 Fuß zunahm, als wir uns der hohen Umwallung des Firnkeffels naberten; mit jedem Schritte fanten wir bis jum halben Leib ein. Mit vieler Mühe hatten wir uns endlich 100 Schritt weit, mehr ichwimmend als gebend, burchgearbeitet. Als die Schwierigfeiten jedoch immer wuchsen und wir uns überzeugten, daß wir die ersehnte Spige kaum in weiteren 10 Stunden, vielleicht gar nicht mehr erreichen wurden, fo entichloffen wir uns, ben Gletscher zu überqueren und eine andere, jenfeite besfelben gelegen. maffige Felsspite zu besteigen. Gie mar die hochite Erhebung bes ben Gletscher umfassenden Gebirges und bot den Vortheil der Schneelofig= teit. Am Fuß ihres letten Aufbanes angelangt, gab eine furze Raft bem

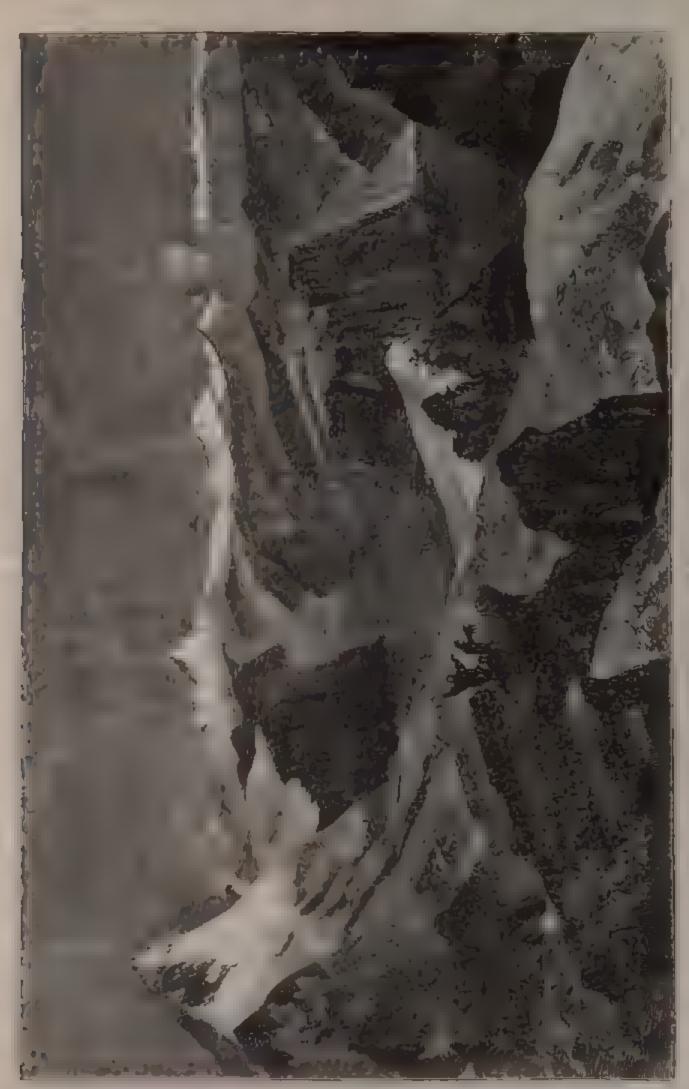

Die franer beung Jafeph Sjord nad bie Determann-Spiffe.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| 1 |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

erschöpften Ellinger neue Kräfte. Der Berg bestand aus horizontalen Schichsten eines in Glimmerschiefer übergehenden, granatreichen Gneißes. Die schroffen Schutthänge emporsteigend, tranken wir aus jedem Rinnsal, um unsern Durst zu löschen. Ilm 81.2 Ilhr Abends, nach zehnstündigem Marsche, erreichten wir die klippenreiche Spike.\*

Wir befanden uns gegen 8 Meilen westlich des Schiffes; eine Meile füdlicher lag ein 8000 Fuß hohes Gishorn. Eine Barometermessung Cope= land's ergab für die Höhe des erstiegenen Berges gegen 7000 Fuß. In der umfassenden Fernsicht, welche sich uns nach jeder Himmelsrichtung erschloß, herrschte die Erstarrung des Todes; fast kein Zeichen von Naturleben unterbrach die rauhe Größe des Berglandes. Statt der üppigen Sohlen unserer Allpenthäler mit ihren Gehöften und Ortschaften, lag hier der dunkle Wasserspiegel des Fjords 7000 Fuß tief zu unseren Füßen. Unzählige Eisberge, in der Ferne glänzende Perlen, schwammen auf dessen Fläche umher; eine furchtbare Wand fiel auscheinend senkrecht in denselben hinab. Von allen Bergstufen, aus jedem Thale senkten sich gigantische Gletscher in die Tiefe der gewaltigen Felsgasse; von den hohen Eisbarrieren ihrer unteren Enden lösten sich jene prächtigen Eisberge ab, welche Ebbe, Fluth und Strömung durch das sundreiche Hochland dem Decan zuführen. Mehr, als irgend e'n anderer Gegenstand, fesselte eine ungeheure Eispyramide — Peter= mann = Spige - im Besten unsere Aufmerksamkeit. Um ungefähr 5000 Fuß überragte sie einen hohen Gebirgskamm, welcher sich im dritten Theile der Längenausdehnung Grönlands in meridionaler Richtung erstreckt. Die Höhe dieser Spipe ließ sich nur annähernd ermitteln: eine Messung mit dem Theodolit, bei welcher die Höhe unseres Berges als Ausgangspunkt diente, gab diese zu mindestens 11.400 Fuß. Ein wohl 12 Meilen langer Gletscher mit einer prächtigen Mittelmoräne erstreckte sich von derselben bis a is Meer herab. Rings am Horizont lag eine Alpenwelt mit vielen, das Niveau von 10.000 Fuß überschreitenden Gipfeln. Den Kaiser Franz Joseph-Fjord vermochte man noch etwa 40 Meilen weit gegen Westsüdwest

<sup>\*</sup> Das Comité der zweiten deutschen Nordpo. Expedition erwies mir die Ehre, diesen Berg nach mir zu benennen.

zu verfolgen. In dieser Ferne erkannten wir noch mehrere Arme, in die sich der Fjord zu verzweigen, und deren größter nach Süd abzubiegen schien. Deutlich ließ die perspectivische Trennung der Landmassen die Fortsetzung dieser Canale jenseits der hohen Inselmassive erkennen. Das auffalziende Berschwinden des Hochlandes in südwestlicher Richtung schien zur Annahme einer Berbindung mit dem Scoresby- und Pavis Sund zu bestechtigen.

Ich hatte auf bem Gipfel über zwei Stunden lang gezeichnet und mit dem Theodolit gearbeitet, der auf einem beengten Felsvorsprung aufgestellt mar. Um vor dem Ausgleiten ficher zu fein, hatte ich die Schuhe ausgezogen; meine Strümpfe waren vom langen Marich im Schnee burdnaßt und gefroren. Aus dieser Ursache litt ich biesmal mehr burch die Ralte, als während ber ichlimmften Beriode unserer Schlittenreisen, obwohl wir nur 2 . R. unter Rull hatten. \* Die gleichzeitig am Schiffe beobachtete Temperatur von + 5.. R. ergab die Barmeabnahme von 1° für je 880 Jug Erhohung. Bon ben bis fubifzollgroßen Granatausicheibungen bes uniere Spipe bilbenden Gneißes nahmen wir einige Hanbstücke mit; leiber fiel bas schönste berselben, als ich es abschlug, die Wände hinab. Nach Professor Waltershausen, welcher eines dieser Miniterstücke gesehen hat, kommen dieselben Gesteine, doch nur erratisch, auch auf Island vor, was mit der Annahme eines früheren, burch Eis vermittelten Transportes hochnorbischer Gefteine nach geringeren Breiten fehr gut übereinstimmt. Das organische Leben war auf ein langes Moos (Grimmia lanuginosa var. arct.) und auf jene schwarzen und gelben Flechten (Gyrophora anthracina) beschränkt, welche man auch auf ben höchsten Alpengipfeln antrifft.

Abermals wurde Ellinger unwohl; etwas Bärenfleisch, das wir theilten, stärfte ihn wieder. Bor Mitternacht verließen wir die Spite; der Rückweg über den Grat des Berges herab war weit fürzer, nur anfangs über steile Eishalden beschwerlich. Weiter unten folgten verwitterte Abhänge, über welche wir auf den Sonklar-Gletscher hinabliefen. Dem Lauf eines tief in die Eissläche eingeschnittenen Gletscherbaches folgend,

<sup>\*</sup> Doch befand fich an ber Gubfeite eines Felsblodes noch etwas Schmelgmaffer.

geriethen wir in ein Labyrinth von Gisschluchten; erst auf der geschlossenen Fläche der Eiszunge kamen wir rasch vorwärts, um 5 Uhr betraten wir die "abgeworsene" Seitenmoräne ihres linken Users. Um 7 Uhr Morgens waren wir nach 21stündiger Abwesenheit wieder beim Schiffe. Hier war schon Alles zur Absahrt und Rücksehr nach Europa bereit; mit größtem Interesse wurden unsere Berichte von der weitern Berzweigung des Fjords und von dem riesigen Bergland entgegengenommen. Capitän Koldewey hatte versucht hier, wie an jeder Ankerstelle, Fluthbeobachtungen anzustellen; allein sie mißlangen, weil das Einstürzen der Eisberge das Wasser in beständiger Dünung erhielt. Seine Messung der Oberslächentemperatur des Wassers ergab  $+6.2^{\circ}$  A., die der Luft am 11. August das Maximum von  $+9.2^{\circ}$  R.

Bald darauf, als die "Germania" den Anker lichtete, erfüllte dichter Nebel den Fjord; wir waren daher zu Einhaltung des Curses ausschließlich auf den Compaß angewiesen. In einem engen von Felswänden eingeschlossenen Fjord war dies jedoch sehr bedeuklich; schon nach 71/2 stündiger Fahrt sah sich Koldewen genöthigt, in einer Bai zu ankern, um das Aufklaren des Wetters abzuwarten. Wir kamen dabei auf Grund, eine llnannehmlichkeit, welche durch das Ausbringen eines Theiles der Schiffsladung gehoben wurde, mir aber die willkommene Gelegenheit verschaffte, ans Land zu gehen und mit einer großen Partie Handstücke der anstehenden Gesteine nach dem Schiffe zurückzukehren. Am 14. August durch die Fluth wieder flott geworden, dampften wir um 71/4 Uhr in östlicher Richtung den Fjord entlang weiter; nur vorübergehend trat störender Nebel ein. Glücklicherweise hob er sich zeitweilig, so daß uns der Anblick des mit einer ungeheuren Wand in das Meer abfallenden Waltershausen = Gletschers vergönnt war. Als wir uns Cap Franklin näherten, kam Alles auf den Zustand des Eises daselbst an; lag es unschiffbar dicht, so war der Fjord unser Gefängniß, eine zweite Ueberwinterung unvermeidlich. Auch die Bildung von Jungeis war bereits vorgeschritten. Doch das Glück war mit uns; mit voller Dampfkraft anrennend, durchbrachen wir das Eis und ankerten 12 Uhr Nachts unter Cap Broer Ruys. Hier trieben viele Schollen umber, welche vom Kufteneise an der Bontekoc-Insel abgebrochen, ein Spiel ber Fluthströmungen waren.

Die bamit beendete Unternehmung lieferte ben Beweis, bag bas Gindringen in das Innere Grönlands Ergebnisse von hohem wissenschaftlichen Werth verspricht; es ware zu munschen, bag bie naturhiftorische und geographische Erforichung besielben bas Biel ber nächsten oftgrönlandischen Expedition bilbe. Die Erreichung hoher Breiten dürfte eine folche Expedition an diefer Rufte ichon beghalb nicht anftreben, weil die Alusfichten bafelbft nur gering find Das von uns versuchte Eindringen war, in Bezug auf Die geographische Forschung, eine Schule, in der wir lernten, in welcher Beise in Bufunft Entbedungsreisen biefer Urt ins Wert zu fegen feien, um ben größtmöglichen Erfolg zu verburgen. Das Ginbringen in einen Gjorb mit einem Schiff ift ein Bagniß; - Jahre lang tann es burch Anbrangen ober Bereinsegen bes äußern Rufteneises barin gefangen gehalten werben Es ift baber rathiam, das Schiff in ber Rabe ber Fjordmundung gurudzulaffen und bie Entbedungsfahrt nur mit einer fleinen Dampfichaluppe ju unternehmen. Dazu murbe in ber Regel ber August bienen; bie Beit bon Ditte September bis Mitte October, wo die Fjorde mit einer ichnecfreien Glatteisfläche bedectt find, mare in Schlittenreisen mittelft Schlittschuhen auszunützen. Frühjahrsreisen müßten innerhalb der Fjorde schon Anfangs Marz unternommen werden; Anfangs Mai werden ihre Schneebahnen ungangbar.

Die naturhistorische Forschung dagegen macht die Ueberwinterung, eines Schiffes im Binnenlande wünschenswerth. Die Nothwendigkeit, beide Aufgaben, die naturhistorische wie die geographische, zu vereinen, set baher voraus, daß eine solche Expedition zwei Schiffe besitze, deren Bestimmung es wäre, sich bald nach dem Erreichen der ostgrönländischen Küste zu trennen, ohne sedoch ihre Berbindung für immer auszugeben. Die setige englische Nordpol Expedition folgt im obern Smith Sund ähnlichen Principien; wichtige wissenschaftliche Ergebnisse sind von ihr zu erwarten.

Drei Tage noch währte unser Aufenthalt beim Cap Broer Runs; feine grünen Ubhänge waren von Renthieren belebt, in Scharen zogen fie

einher, ungeachtet der Verfolgung, welche sie bereits vor einer Woche erlitten, kamen sie sogar in die Nähe des Schiffes. Es geschah dies sehr zu ihrem Verderben, denn die Friedfertigsten an Bord waren plößlich in eifrige Jäger umgewandelt; bis zum Verlassen Grönlands widerhallte es an den stillen Geländen des Vorgebirges von Gewehrsalven, aus jedem Thal vertrieben, blied dem Rest der den Augeln entgangenen Renthiere endlich nichts Anderes übrig, als der Rückzug in die unfruchtbaren Felswüsten des Westens. Leider war diese, unsere weitaus ergiebigste Jagd ohne Gewinn; schon wenige Tage darauf mußten wir bei der Insel Jan Wahen über 1000 Pfund Renthiers und Moschusochsensleisch über Vord wersen, da es in Folge plößlicher Temperaturerhöhung außerhalb des Packeises versault war.

## Die Heimkehr.

Antritt derselben. — Verlust der Dampskrast. — Das Eis hinter uns. — Stürme. — Eeine Schiffahrtszeichen an der teutschen Ruste. — Neberwälligende Nachrichten und Landung in Bremerhasen.

m 17. August verließen wir Cap Broer Ruys und traten die Seimreise an. Der Kessel sing wieder an zu leden; Windsstille und Nebel zwangen Koldewen daher, das Schiff an einem Gisselbe sestzumachen. Winde von geringer Stärke, mehr noch Windstille beherrschen den grönländischen Sommer; hierin liegt die Hauptverlegenheit eines Segelschiffes in diesem Theile des Gismeeres. Am 19. wurde die Fahrt fortgesetz; Tags darauf lag Nebel, dichtes Gisschloß uns ein, und nur mit dem Andrange der vollen Dampskraft erzwang die "Germania" sich den Ausweg in offneres Wasser. Diese schweren Stöße hatten abermals hestiges Lecken des Kessels zur Folge, so daß der Dampf abgeblasen werden mußte. Schon am 21. August versagte der Kessel wieder den Dienst, Risse zeigten sich in der Platte; um einer Explosion vorzubeugen,

war es unvermeidlich, alle weitern Bersuche aufzugeben, uns noch ferner der Dampifraft zu bedienen. Fortan war bie "Germania" auf ihre Segel angewiefen; Die Bunft bes Commers von 1870 tam jeboch ihrer Aufgabe, die im Wege stehenden Eisbarrieren zu durchbringen, sehr zu ftatten. Auch am folgenden Tage half nur rudfichtslofes Unrennen bei fieben Meilen Fahrt, bem Gife zu entlommen: nie empfand ich vor ober nachher ftartere Stone eines Schiffes im Gife. Alle nicht niet- und nagelfesten Gegenstande im Innern bes Schiffes fturzten um; bestürzt rannten bie unter Ded Befindlichen auf biefes, gewartig, bas Jahrzeug außer Jugen zu seben. Allein bas Schiff blieb fest. Um 24. August wichen wir dichtem Gis in Guboftrichtung aus und erreichten in 72° n. B. und 14° m. L. bas offene Meer, Die letten Gisichollen tanzten beim jedesmaligen Abfall ber hochgehenden Wogen mit ihren kustallnen grünen Leibern zu scheinbar doppelter Höhe aus dem Waster empor; von Wogen, Bind und Rreugwellen getrieben, ohne ficheres Steuern, jog die "Germania" zwischen ben Gistolossen rollend hindurch. Erwartungs. voll harrte die gesammte Befatung auf Ded, - ein Busammenftog mit unfern tangenben Rachbarn, und bas Schiff mußte zerichellen! Wie athmeten wir auf, als von jeder Lippe bie Worte glitten: "Das Gis hinter uns!"

Schon unterhalb Jan Mayen (72° n. B.) wähnten wir uns zufolge ber wärmeren Luft unter den Tropen. Die vom Capitän beabsichtigten Tieficclothungen zwischen Island und den Shetlands-Inseln wurden durch Stürme vereitelt. Das Schiff lag beigedreht und trieb gegen die schottische Rüfte. Glücklich entrannen wir der Klippe Munk; doch Sturzwellen schleuberten die Ueberdachung des Skyligths fort, Wasserfälle ergossen sich in die Casüte. Erst jett, wenngleich noch immer selten, erblickten wir Schiffe; aber wir traten mit keinem in Berkehr. So kam es, daß wir am 10. September Nachts, Helgosand passirend, vergebens Raketensignale gaben, um einen Lootsen der Insel zu rusen. Unsichtbare Schiffe erwiederten sie, — es waren die der französischen Flotte. Nordwind trieb uns nach der beutschen Küste fort; am Morgen des 11. September bemerkten wir, daß alle äußeren Schiffahrtszeichen von der Wesermündung entsernt waren. Wir liesen in den Jahdebusen ein, ahnungslos durch mehrere Reihen



Die Rückftunft ber "Germania "

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | , |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

Torpedos; unser Staunen wuchs, als wir eine Flotte großer Schiffe im Hintergrund dieser Bucht unter Dampf sahen. Gewärtig einer feindlichen Macht zu begegnen, näherten wir uns und besprachen den wahrscheinlichen Ausgang der Expedition, — Kriegsgefangenschaft. Gin Kanonenboot kam uns entgegen, ein Kanonenschuß zwang uns zum Ankern;\* — wir sahen die preußische Flagge. "Arieg mit Frankreich, Deutsche vor Paris, Napoleon mit 100.000 Mann gefangen, Desterreich neutral, "Hansa" gesunken, Mannschaft gerettet!" — dies waren die inhaltsschweren Worte, welche uns der Commandant des Kriegsschiffes zurief, gleich darauf empfingen wir ihn an Bord. Die Flotte kam heran= geschwommen und begrüßte uns in üblicher Weise; zuvorkommend erhielten wir einen Lootsen, ein Dampfer schleppte uns nach der Weser. Abends erreichten wir Bremerhafen, das wir vor 453 Tagen verlassen hatten. Mit freudiger Erregung genossen wir den Anblick prächtiger Laubbäume, grüner Wiesen, — eine Menschenmenge begrüßte unsere Landung, im Nu war jeder von uns mit Fragen bestürmt.

<sup>\*</sup> In 60 Faben Tiefe, wir verloren tabei ben Anker.



Die Volar-Expedition von 1871.

|        |   | • |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|
|        |   |   |   |   |   |
|        | ` |   |   |   |   |
|        |   |   | • | • |   |
|        |   |   |   | • |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   | • |   |   | ÷ |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
| •      |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
| ;      | • |   |   |   |   |
| 1      |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
| )<br>1 |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |

## Die Fahrt des "Jsbjörn".

Plan der Expedition. — Absahrt von Cromso. — Eindringen in das Eis. — Jehntägige Gesangen-schaft. — Untersuchung des Eismeers zwischen Spißbergen und Nowaja Semsa. — Project, Gillis-Cand mit einem Boot zu erreichen. — Spißbergen. — Hückkehr ins Nowaja Semsja-Meer. — Inrücken weichen seiner Eisgrenze. — Rückkehr nach Europa.

as Scheitern der zweiten deutschen Kordpol-Expedition als solcher, hatte die Fortsetzung der Polarforschung auf das Nowaja SemljaWeer hingewiesen. Angeregt durch Grasen Wilczek, war auch in Desterreich-Ungarn das Interesse und der Entschluß gereift, sich an der Lösung dieser wissenschaftlichen Frage zu betheiligen. Nächst der huldvollen Unterstützung durch Seine Majestät dot eine hochherzige That diesem Vorhaben die erste materielle Basis; Gras Wilczek stellte einer österreichisch-ungarischen Kordpol-Expedition die Summe von 40.000 st. ö. W. \* zur Verfügung. Um aber der Befürchtung vorzubeugen, große Summen auf die Erreichung eines unaussührbaren Planes, oder eines Zieles von zweiselhaftem Werthe zu setzen, vollführten Schissslieutenant Weyprecht und ich 1871 eine Vorexpedition in das Nowaja Semlja-Weer, deren Ersgebnisse die Aussendung einer mehrjährigen Expedition dringend wünschen ließen. Der Verlauf dieser Vorexpedition soll im Nachstehenden geschildert werden.

\* 2000 fl. wurden davon bei der Recognoscirungsfahrt ausgegeben, 8000 fl. dienten zur Aussendung eines kleinen Schiffes, welches Grafen Wilczef an Bord haben, in Rowaja Semlja 1872 ein Depot von Kohlen und Proviant anlegen und noch denselben Herbst zurücklehren sollte; 30.000 fl. dienten als Beitrag der Kosten zur Aussührung der großen, in den Norden Asiens zu entsendenden Expedition. Auch von Seite Deutschlands ersuhren diese Expeditionen namhaste Unterstützung, insbesondere durch die Stadt Franksturt und durch Seine königl. Hoheit den Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach.

Die Motivirung unseres Planes bestand in Folgenbem: Durch bie letten Expeditionen bachte man es fich erwiefen, bag ber Erreichung ber arktischen Centralregion auf bem Wege burch die Baffinsbai, die Behrings= ftrage, langs ber gronlandischen Rufte, endlich von Spigbergen aus, fast unüberwindliche Hindernisse entgegentreten, hauptsächlich weil alle bicfe Routen den großen arktischen Stromungen entgegenlaufen, die bem Bolar= baffin als Abzugscanale für bas Gis bienen. Diefe Strömungen führen ununterbrochen gewaltige Eismassen mit fich, die sie an allen von ihnen berührten Kuften absetzen. Run wurde auf Grund ber Ergebnisse vieler norwegischen, russischen und beutschen, theils wissenschaftlichen, theils mercantilen Reisen behauptet, daß der Golfstrom nicht ichon am Nordcap fich verliere, sondern feinen gewaltigen erwarmenben Ginflug noch an Orten und auf Breiten ausübe, bavon man früher feine Ahnung hatte, wie 3. B. bis zur Nordostfüste von Nowaja Semtja. War bies ber Fall, so burfte man bestimmt erwarten, daß eine Expedition, welche mit bem warmern Waffer bes Golfstromes geht, geringere Hinderniffe finde, als eine, die gegen bie arftische Strömung mit ihren foloffalen, gegen Suben treibenben Eismassen zu fämpfen hat. Im Often von Spigbergen liegt ein Land, bas zwar ichon öfters gesehen wurde, bessen Erreichung aber noch nie ernstlich angestrebt worden ift, - Gillis-Land. Dieses Land liegt gerade in ber Richtung bes weiteren Berlaufs bes Golfstromes, und man fann mit großer BBahricheinlichkeit annehmen, bag fich, ebenjo wie bei Spitbergen, wo man ohne alle Schwierigfeit in jedem Jahre 80° Nordbreite erreichen kann, unter jeiner Bestküste schiffbares Baster findet. Zieht sich diese Ruste weit nach Norden hinauf, was nach ben schwedischen Beilungen wahrscheinlich ist, so läßt sich erwarten, auf biefem Wege höhere Breiten, als auf irgend einem anderen zu erreichen.

Merkwürdigerweise war das ganze Meer zwischen Spißbergen und Nowaja Semtja der Wissenschaft vollständig unbekannt; trop der vorause sichtlich so günftigen Umstände war noch nie eine Expedition in diese Gegenden gesendet worden. Seit Jahren strebte Dr. Petermann, eine größere wohlausgerüstete Expedition zur Erreichung der höchsten Breiten auf diesem Wege zu veranlassen; Schiffslieutenant Weyprecht und ich waren so glücklich, dieses Project zu verwirklichen. Die versügbaren Mittel reichten zu einer Recognoscirungsfahrt dahin, um zu untersuchen, ob die klimatischen und Eisverhältnisse in jenem Meere in der Wirklichkeit so günstig seien, als die Theorie es voraussezen ließ. Die Erreichung hoher Breiten wurde bei dersselben nicht angestrebt und konnte bei den gegebenen Verhältnissen ebenso wenig erwartet werden, wie wichtige geographische Entdeckungen. Der Wasserund Lufttemperatur, den Strömungen, dem Zustand des Eises und der Beurtheilung des zu hoffenden Erfolges 1872 sollten hauptsächlich die anzustellenden Beobachtungen gelten. Die Expedition hatte Mitte Juni von Tromsö abzugehen, Mitte September dahin zurücksehren und ward nur für diese Zeit ausgerüstet.

Sowohl um die Kosten zu verringern, als auch wegen der für den Zweck völlig ausreichenden Eignung, mietheten wir in Tromsö\* im nördlichsten Norwegen ein kleines Segelschiff. Ein Dampfer wäre uns zwar sehr zu statten gekommen, hätte jedoch die Kosten der Reise (5700 Thaler) vervier= facht und uns in Anbetracht, daß wir uns für eine Ueberwinterung weder ausrüsten durften noch konnten, auch nicht in die Lage gesetzt, eventuelle Ent= beckungen nachbrücklich zu verfolgen. Die gemiethete Schute "Isbjörn" (Eisbär), ein Segelschiff von 21 Commerzlast (50 Tons) mit Kuttertakelung, 55 Fuß lang, 17 Fuß breit, 6 Fuß Tiefgang, am Vordertheil mit dünnem, 2 Fuß über und 2 Fuß unter Wasser reichenden Eisenblech beschlagen, war ein völlig neues, starkes Schiff, das mit uns seine erste Fahrt machte. Es befanden sich an Bord zwei kleine Boote und ein größeres, sogenanntes Fang= Die Bemannung des Isbjörn bestand aus einem Schiffsführer, Capitan Kjelsen, aus einem Harpunier, vier Matrosen, einem Zimmermann, einem Koch, durchgehends Norwegern; daher waren wir genöthigt, die Landessprache zu erlernen. Die Besatzung war somit um drei Mann stärker, als sie Schiffe von so geringer Größe in der Regel besitzen. Dies geschah, weil

\* Tromsö wurde deßhalb gewählt, weil von diesem Orte aus (wie von Hammerfest) ein außerst ergiebiger Fischsang und die Jagd auf Thranthiere im nördlichen Eismeer betrieben wird und die Nähe des letteren ein großes Schiff entbehrlich machte. es unsere Absicht war, von der Walter-Thymensstraße aus in einem Boot nach Gillisland überzusehen, salls dasselbe von Süden aus zu Schiff nicht zu erreichen wäre. Mit den erforderlichen Instrumenten\* waren wir durch die k. k. Marinesection und das k. k. militär-geographische Institut aus-gerüstet worden. Proviant hatten wir für vier dis fünf Monate an Bord. Der österreichische Consul Aagaard in Tromsö ging uns dei Aufnahme und Ausrüstung des Schiffes mit größter Liebenswürdigkeit an die Hand. Es darf auch nicht unerwähnt bleiben, daß wir kein absolutes und directes Dispositionsrecht über Schiff und Mannschaft erlangen konnten, sondern daß die Berantwortung über das erstere und der unmittelbare Besehl über diese dem Schiffsführer Kjelsen contractlich anheimsielen. Dessenungeachtet blieb Weyprecht der eigentliche Leiter des Schiffes.

Die Erkundigungen, die wir inzwischen über die Eisverhältnisse unseres Forschungsgebietes einzogen, lauteten sehr widersprechend. Während z. B. Dr. Bessels 1869 auf dem Rosendal'schen Dampfer "Albert" einen Zweig des Golfstromes im Süden von Gillisland noch an der Eisgrenze mit + 4° R. wahrgenommen, hatte uns Dr. Petermann in Gotha Lamont's briesliche Außerung mitgetheilt: "Icdes Jahr erscheint mir dieses Eis grauenshafter." Die Aussage der Tromsöer Walroßjäger, welche das Eis allerdings nur vom Hörensagen und nicht aus eigener Auschauung kannten und in keisnerlei Beziehung, selbst über dessen üngere Grenze, eine positive Auskunft zu geben vermochten, stellten dem Eindringen in jenes Eismeer, oder dem Bordringen nach Gillisland von Süden aus, ein ungünstiges Prognostison. Ja, selbst den vielen von Spizbergen nach Nowaja Semlja fahrenden Schiffern war dieses Gebiet völlig unbekannt. Die wenigen ernsten Bersluche, das 1707 zuerst gesehene, von den Schweden als Continent ausgefaßte Land zu erreichen, waren resultatlos geblieben. So ihr Versuch, 1864 und

<sup>\*</sup> Diese waren: 1 Prismenkreis, 1 Sextant nebst künstlichem Horizont, 1 Azis muthcompaß mit Prismendiopter, 1 Theodolit, 2 Boys und ein Taschenchronometer (Vorauer), 1 Tiessecschöpfer, 3 Barometer und 6 Thermometer (alle mit den Bersgleichungen der hydrographischen Anstalt in Pola), 3 Arcometer; außerdem ein Apparat zu Tiesseclothungen.

Des Sibenbe son Cromft.

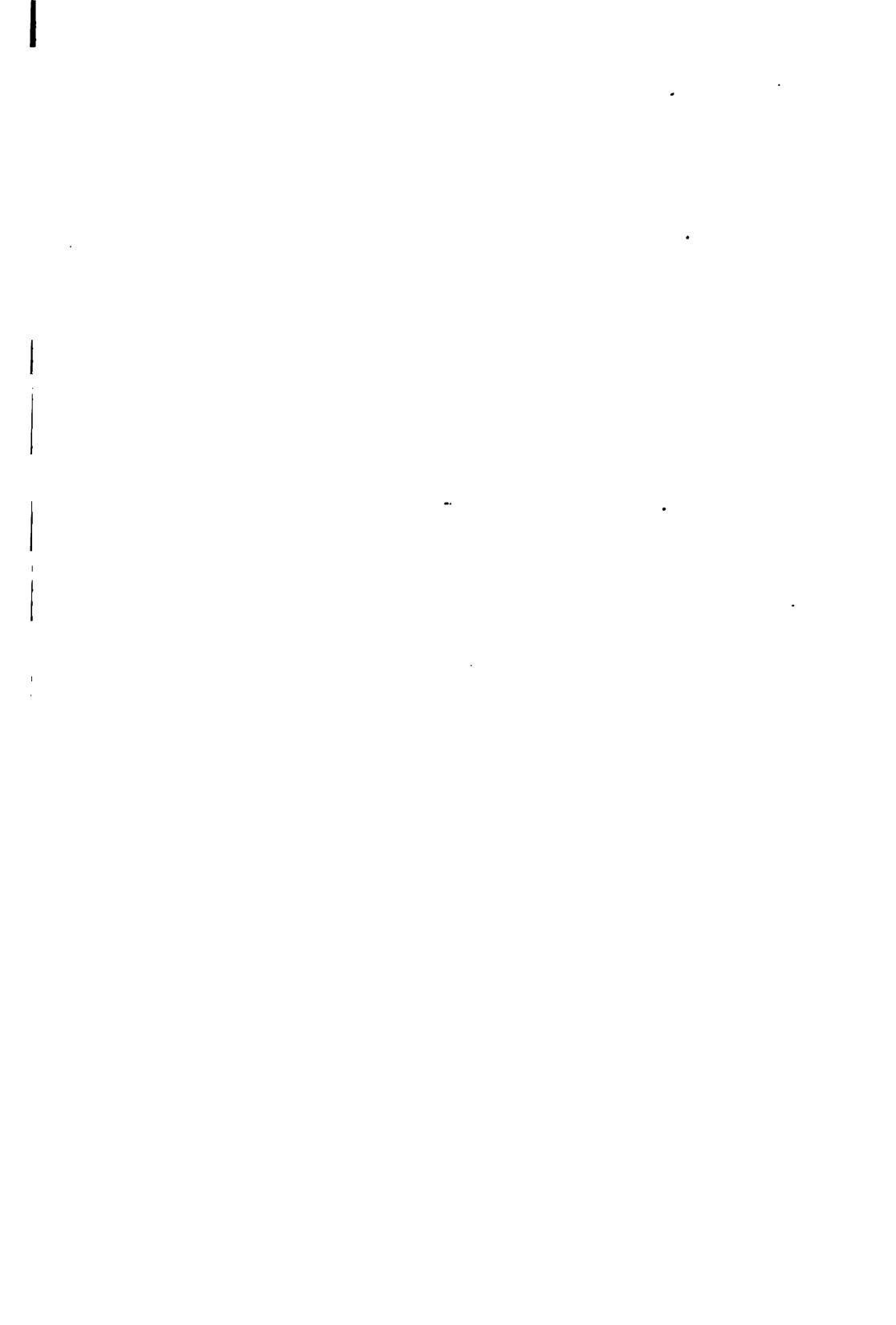

1868 von Südwest aus vorzudringen, 1868 allerdings mit einem arg besichädigten Dampsichiff und in vorgerückter Jahreszeit. Ebenso erfolglos war Capitän Koldewey's Versuch, der drei und einen halben Monat vorher von den Tausend Inseln aus unternommen wurde. Diese Expeditionen überschritten die Grenze des äußeren Eises in etwa 76 Grad nördl. B. nicht wesentlich; ihr Fehlschlagen trug neuerdings viel dazu bei, das Nowaja Semlja-Meer als unfahrbar hinzustellen, so daß jedes Unternehmen dahin unterblieb.

Allenthalben trat unsern Nachforschungen somit die Erwartung eines äußerst ungünstigen Jahres entgegen. Man hielt sich zu dem Schlusse berechtigt, daß das ungewöhnlich strenge Frühjahr des nördlichen Norwegen, mit seiner noch Mitte Juni bis zum Meeresspiegel herabreichenden Schneebecke, eine übermäßige Eisanhäufung im Norben voraussetzen lasse. Uebrigens hörten wir, daß das Eis schon 20 norwegische Meilen nördlich vom Nordcap liege. Thatsächlich hatten die wochenkang herrschenden Nordwinde bisher eine Anzahl Fischer- und Jagdfahrzeuge, darunter selbst einen Dampfer am Auslaufen aus den Scheeren verhindert. Auf alle Fälle wollten wir in Berücksichtigung dessen an dem Plane festhalten, die Hope-Insel anzusegeln und die Eisgrenze von hier aus nach Ost zu verfolgen. Die Ausdehnung der eigentlichen Gisschiffahrt mußte lediglich von günstigen, möglicherweise vom Golfstrome zu erwartenden Zuständen abhängig gemacht werden. Da die Erreichung von Gillisland schon in diesem Jahre nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit lag, so war es vorderhand nicht rathsam, das Vordringen nach Norden östlicher, als bis zum 40. Längengrad zu versuchen.

Am 20. Juni verließen wir Tromsö\* während eines Schnees gestöbers; da wir den Qualsund ohne eigentlichen Lootsen hinauffreuzten, geriethen wir vorübergehend und leicht auf Grund, — nur aus Artigkeit unserer verheiratheten Schiffer gegen ihre Damen, um diese, nach definitivem Abschied, dem Lande so nahe als möglich auszuschiffen. Bei Rysö, am

<sup>\*</sup> Wir hatten uns bereits am 18. Juni eingeschifft; doch gestattete das Wetter erst am 20. Juni den hafen zu verlassen.

Ausgange der Scheeren, trafen wir die Tromfder Jagdftontle \* vor Anter, auf Wetterveranderung wartend, sie, die wir ichon im Eise glaubten, darunster Schiffe, welche Tromio bereits vor 4 Wochen verlassen hatten.



Bulo in Quaffand

Die kleinen und großen Felseilande der sinnmarklichen Küste sind von oden Klippen umgeben; ihre Hohe erreicht im Mittel 2500 Fuß, oft bedeutend mehr. Die Baumvegetation hat hier ausgehort; nur die Burke kommt noch vor, allein nicht mehr in Waldern, sondern als einzelner Strauch. Die zahllosen, der Gneißformation angehorenden Inseln weisen im Kleinen denselben vriginellen Terraincharakter, der Norwegen im Großen auszeichnet. Bergplateaux von unbeschreiblicher Dede, ein Durcheinander von Kesseln, Schluchten, dazwischen einsame Bergseen, spaltenartige Wassertause, deren plottliche Unterbrechung in den Felsmulden Torslager verantassen. Die landschaftliche Schonheit dieser Inseln ist namentlich in Bezug auf Kühnheit der Formen außerordentlich groß, das Ertragmß dieser Klippen aber ist nneudlich dürftig. Aermtiche, von der Welt abgesperrte

\* Unter den tuhnen, aberglanbijden Spisbergenfahrern beinnd fich ein wahres Original, der Quane Mattidas, welcher fem ganges Leben im Sile zugebracht und in demischen manches Schiff verloren hat Wir laden ihn zum Abendeffen auf dem "Isbjorn." Er intereistrte fich febr fur unfere Lefaucheur- und Kangl-Gewehre, und um und einen Beweis feiner Freundschaft zu geben, beeilte er fich, eines derfelben in die Sand nehmend, zu versichern, daß er nicht die Absicht habe, seine Trestlichkeit durch einen Spruch zu schädigen.

Familien bewohnen die einsamen Felsgestade, fern von einander, Verkehr unter sich, leben sie vorzugsweise von dem ergiebigen Fischfang;\* Tromsö ober Hammerfest gelten ihnen als Zierden der Welt. Längs ber Ansiedlungen bilden zahllose Abfälle von Fischen, ihre Köpfe u. s. w. häufige Annäherungshindernisse; auf den Lofodden befindet sich eine Guanofabrik, welche die Abfälle verwerthet. Bei Sandö verbrachten wir Gegen= windes halber den 24. und 25. Juni. Die Injel ist bis etwa 600 Fuß hinauf mit Meersand bedeckt und voll kleiner Muscheln; von ihrem höchsten Gipfel aus (2000 Fuß), genossen wir den Anblick eines bis Andesnes reichenden Panoramas — unzähliger Klippen im weiten Meere, den traurigen Eindruck der norrländischen Gebirgswüsten, die ohne Wälder, Wiesen und Ortschaften nur Wände, Wasserfälle und öbe Vorgebirge zeigen. Stunden, lang narrte uns ein Abler, der mit leichten Schwingen sich hoch erhebend oder rasch herabschießend, seinen schwerfälligen Berfolgern das ermüdendste Bergsteigen auferlegte. Am 26. Juni kamen wir endlich in See, passirten den ungeheuren Felsthurm Fuglö, wo man sich, um Eiderdunen zu gewinnen, mittelst Tauen über die jähen Klippen herabläßt; am folgenden Tage war alles Land außer Sicht.

Je weiter wir bei der frischen Brise nach Nord kamen, desto häufiger wurden die Walfische. Am 28. Juni Nachts stießen wir auf das erste Eis; — für den Polarfahrer ein anheimelnder Anblick! Es lag nicht dicht, sondern leicht vertheilt, von Nordwinden herabgetrieben, blinkenden Punkten

\* In jüngster Zeit ist ein neuer Erwerbszweig, der Handel mit Eiderdunen hinzugekommen. Die Eidergänse, welche die Klippen Norwegens einst in so großer Bahl belebten, haben sich später, zu sehr verfolgt, nach Spisbergen zurückgezogen. Auch hier in der unsinnigsten Beise gejagt und ausgerottet, haben sich die Bögel abermals nach Norwegen gewandt, wo die Jagd auf sie nun gesetzlich verboten ist. Jest ist die Eidergans auf jenen Klippen ein gepslegtes Hausthier. Die Pächter der Ansiedlungen verbessern ihre Nester mit Holz oder Steinen, nehmen den frei herumgehenden Thieren, ohne daß sie es merken, einige von den weichen Federn, womit diese ihre Nester ausstatten; Niemand berührt sie, sie werden vielmehr auf alle Beise geschützt. Wer eine solche Insel ohne Erlaubnis betritt, zieht sich einen Uebersall zu, wie der, welcher auf einer italienischen Alpe mit Steinen nach dem Bieh wirft.

gleich, am nebelverschleierten Horizont. Bir befanden uns füboftlich ber Bareninfel in 73° 40' nördlicher Breite und 21° öftlicher Lange von Greenwich und fanden bas Eis in einem folden Buftande ber Auflofung, baß Wegprecht unbedenklich in basielbe eindrang, um zu untersuchen, in welcher Breite feine geschloffenen Maffen beginnen würden. Bierzig Meilen legten wir im leichten Treibeise zurud, erft unter 741, Grad nördl. B. und 23 Grab öftl. L. trafen wir bichtes Eis. Schon am 30. Juni erfuhren wir Die Dhnmacht eines fleinen Segelschiffes unter folchen Berhältniffen : Die inzwischen eingetretene Windstille machte bas Schiff in bem Augenblicke steuerungsunfähig, wo bas Gis wirr durcheinander trieb. Go fehr wir uns bis aufs Aeußerste durch Warpen, Ausbringen und Einholen mittelst Eisankern, die an Tauen befestigt waren, und durch Abstoßen mit Eisstangen dagegen fträubten, es half Alles nichts; am 30. Juni war das Schiff rings vom Gife bicht eingeschlossen, b. h. befett. Rebel, Sturm. fdwere Dunung wechselten mahrend ber nun folgenden gehntagigen \* Gefangenichaft mit einander ab.

Die beständig wechselnde Gesellschaft bald bunner, bald mächtiger Schollen erhielt uns mahrend dieser Zeit in unausgesetzer Aufregung. Tage

\* Die Details darüber lauten aus meinem Tagebuche jener Zeit: 31. Juni: In 74° 36' nördl. B., 22° 46' öftl. L. befest, vergebliche Arbeit, uns im freien Baffer zu erhalten; das Eis schließt uns rings dicht ein. 1. Juli: Bormittags warpten wir uns etwa hundert Schritt weit, während einer augenblicklichen Erleichterung unserer Gefangenschaft, nach Gub; allein schon Mittags lag bas Schiff wieder festgeklemmt. In der Nacht vom 1. jum 2. Juli: Sturm und furchtbares Gisichieben; wer in ber Roje liegt, erhalt burch die von jeder Welle verursachten entsetlichen Stöße den Eindruck, als schlüge ein Kruppscher hammer nahe bem Ohr auf Deck, ober als musse bas Gis in bie Cajute einbringen. Am 3 Juli öffnete sich das Eis einigermaßen. Sofort versuchten wir wieder füdwärts durchzubrechen; allein nach mehrstündiger schwerer Arbeit waren wir nur wenig weitergekommen, Mittags maren wir wieber bon großen Schollen bicht umringt, fo daß man teinen Tropfen Waffer ichöpfen tonnte. In ber folgenden Nacht von Neuem heftiges Eisbrängen bei starker Dunung, Sturm. Erst Nachmittags am 4. Juli hörte ber Bind auf; bas Wetter murbe flar, bie außere Gee entfernte fich immer mehr und rauschte nur noch dumpf. Rachts vom 4. zum 5. Juli vermochten wir uns bei Nordwind mit vollem Segelbrud und mittelft Abstogens über bie völlig weiße, taum mertlich geöffnete Bahn

hindurch erfuhr der "Isbjörn" so schwere Pressungen, daß seine Lage sehr gefährbet war. Am 4. Juli hatten wir schweren Sturm aus Süböst, welcher das Eis immer dichter zusammenpackte, und während die See innerhalb des= selben sonst ganz ruhig zu sein pflegt, gerieth sie nun in heftige Bewegung. Nachmittags hörten wir durch dichten Nebel den Donner der Brandung am äußern Gissaum, und in dem Maß, als sich das Geräusch verstärkte, nahm auch die See zu. Die Versuche, uns tiefer in das Eis und damit in ruhige= res Wasser zu holen, waren vergeblich; das Schiff lag dicht gepreßt und war nicht mehr von der Stelle zu bewegen. Unsere Lage wurde mit dem Vorschreiten der wüthenden See immer unheimlicher; rings herrschte die ganze Nacht hindurch ein entsetzliches Brausen, Kochen und Toben. Zuerst barsten die gepreßten Felder in concentrischen Sprüngen; dann richteten sich die abgetrennten Theile zu einem Walle auf. Bald ächzte und knarrte das Steuer unter dem Druck andrängender Gisfelder und war in Gefahr abzubrechen, so daß es fest gemacht werden mußte; bald bebte und knackte der gesammte, aus dem Wasser gehobene Schiffsleib unter dem unaufhörlich oscillirenden Drängen des Gises, ober eine hart an die Davits streifende Eisgruppe riß ein Boot in Stücke. Unausgesetzt war die Mannschaft mit Eishacken am Gangspill oder mittelst Einholens "ausgebrachter Taue" thätig, diesen Angriffen zu begegnen. Es kam dabei hauptsächlich darauf an, die Begegnung mit sehr großen Gisfelbern zu vermeiben, um nicht erfaßt und zerdrückt zu werden. Das Unheimliche einer solchen Situation liegt

hindurchzupressen. Langsam zog das Schiff über die eisige Einöde mit ihren in der Mitzternachtssonne roth glänzenden Klippen. Binnen fünf Tagen hatte uns die Strömung nach den astronomischen Ortsbestimmungen 39 Meilen nach Nordost verset; während wir Tags vorher dem offenen Meere 2½ Meilen nahe waren, befanden wir uns jest wieder 4 bis 5 Meilen davon entsernt. Ja, die Ortsbestimmung am 5. Juli ergab taß wir uns, ungeachtet zwölfstündigen, wenngleich geringen Bordringens nach Süd, um eine Meile nördlicher als Tags vorher befanden. Mittags war das Wetter herrlich; nirgends offenes Basser, wieder dicht besetzt, und zwar von weit schwererem Gise, als gestern. Ein Bersuch, uns durckzupressen, mistang. 6., 7. und 8. Juli: Erst Abends eine halbe Meile nach Ost vorgedrungen, dann wieder völlig eingeschlossen. 10. Juli: Endlich frei geworden.

vorzüglich darin, daß Niemand weiß, ob das gepreßte Schiff werde wiberftehen können, da die Größe des von einem Eisseld zu erwartenden Druckes nicht bemeßbar ist.

Begen Abend hob fich ber Rebel und entrollte und ein Schaufpiel furchtbarer Großartigkeit. Dicht vor uns lag das offene Wasser mit schwerem Seegang gegen bas in wilber Bewegung begriffene Gis. Jebes Stud besfelben mar für uns ein Riff. Wie Ballen wurden die Schollen und Gisberge von den Wogen burcheinander geworfen, zermalmt und als Broden fortgespult. Schritt fur Schritt rudte Die Gee auf Diese Art bis ju uns heran. Um Mitternacht befand sich unsere ganze Umgebung in tollem Auf. ruhr; tangend hoben sich bie Eisberge aus ben brausenben Wogen, unfer fleines Schiff erhielt Stoß auf Stoß, frachend bröhnten bie Blanten bes "Isbjörn". Seinen Untergang verhinderte ber bichte Brei germalmten Eises, der sich inzwischen rings um das Schiff angesammelt hatte. Als ber Sturm abnahm, ichoben fich große Eismaffen bis an ben Rand bes Borizonts vor, und Morgens konnte man das offene Weer vom Deck aus nicht mehr erbliden. Es war ein graufiges Schaufpiel ber Berftorung, bas wir, unfähig uns feiner Gewalt zu entziehen, bennoch ungestraft beftanben hatten. Go furchtbar auch die Gindrude bes Erlebten waren, fie tonnten nicht mit jenen verglichen werden, welche wir ein Jahr nachher in bemfelben Meere erfuhren. Erft nachher machten wir die Wahrnehmung, daß sich bie Eisfelder wechselseitig berart zermalmen, fo baß taum eine Quabrattlafter Fläche verschont bleibt; nur der Frost verkittet sie wieder zu großen Tafeln.

Der neue Tag brach an; die Sonne sah wieder unschuldig herab, aber welche Beränderung im Eise! Die See hat sich beruhigt; eine flache Dünung erstirbt am äußern Eissaum; rings aufgethürmtes Sis, unheim-liche Todtenstille! Der Himmel ist wolfenfrei; die unzähligen Sissormen des Horizonts heben sich als blau-neutrale Schatten ab, zwischen denen die von der Sonne beschienenen Flächen silberrein erglänzen. Die Bewegung des äußeren Meeres nimmt ab, die Tanäle innerhalb der Schollen, kaum noch bemerkbar, erweitern sich; von Neuem bedeckt sich

der Himmel,\* das Weer wird bleifarbig, obgleich vollig ruhig, am nördlichen Horizont tritt der Eisblink auf. Ruhelos wechseln die Schollen ihre Plate, oft wie eine Bölkerwanderung voll Kampf und Drängen. Sonst geschieht diese Bewegung so langsam und unscheinbar, daß, — abgesehen von der veränderten Lage der Wasserstraßen — hievon wenig bemerkbar wird, am wenigsten fur das Gehor



Der "3ebjorn" an ber Eisgrenge

Erst am 10. Juli preßte sich das Schiff bei günstigem Wind mit vollem Segeldruck durch die noch gemtich geschlossenen Schollen und erreichte das offene Wasser. Die Eismassen, durch die wir brachen, waren ziemlich schwer, eine Scholle sogar an 35 Fuß dick. Sosort wurde die unterbrochene Fahrt langs der Eisgrenze nach Nord often wieder ausgenommen;\*\*

<sup>\* 3</sup>m außeren Gife berricht in ber Regel Bebel ober bedectter Himmel, weil bie wormere Seeluft nut der falten Luft über dem Gife aufemander trifft

<sup>\*\*</sup> Die Meerestiefe hatte, jeit wir die norwegische Knite verlaffen, betrachtlich abgenommen, wir befanden uns hier auf der Bant ber Bareninfel und fanden bei 90 Meter Brund.

Bindstille, Ostströmung und Ostwinde, Witte Juli selbst schwere Sturme bereiteten ihr große Hemmnisse.\* Die Reise geschah theils im Treibeis, theils außerhalb desselben, wie es die Umstände ersorderten. Wir machten dabei die Erf. hrung, daß das Eis des Nowaja Semtja-Meeres nicht im entsterntesten mit den schweren grönländischen Eismassen sich vergleichen tasse. Wan sah vorherrschend einsährige Schollen; die Eisberge waren klein, nahmen nach Osten an Zahl ab und verschwanden am 40. Längengrade sait gänzlich. \*\* Diese Länge erreichten wir am 21. Juli, nachdem wir die Grenze des Eises von 74 bis 75°, Grad nordt. B. versolgt hatten, und drangen nun in dieses selbst ein. Neberall lag Treibeis; einem Dampser hätte es sedoch keine Hindernisse von Belang bereitet. So günitig sich die Bershältnisse für ein solches Schiss erwiesen, die herrschenden Ostwinde, Windstille, der fast ununterbrochene Nebel, unser mangelhaftes Fahrzeng und die unzureichende Dispositionssähigseit über eine fremde Manuschaft \*\*\* in Bezug

- \* Fur die nachste Zeit lauten die besonderen Notizen des Lagebuches. 11. Juli: Mehrere Balfische gesehen, Eisgrenze sehr dicht. 13. Juli. Um den 30. Längengrad bas Eise sehr leicht und aufgelost, Nebel ein constantes hemunnig. 17., 18. und 19. Juli: Sturm, 23. Juli: Defigleichen, das Schrif erleidet jurchtbare Stoße im Eis. 24. und 25. Juli: Regen, Nebel, daher "beigelegen". 26. und 27. Juli: Im Nebel an der Eisegrenze freuzend, Balfische in Sicht. Das Schmelzwasser der Eistümpel auf den Schollen hatte bei + 0'4° R. 1'0003 specifisches Gewicht.
  - \*\* Ginige Bochen ipater beobachteten wir bas Wegentheil,
- \*\*\* "Diese norwegischen Eismatrosen find," wie Wenprecht jagt, "ausgezeichnete tüchtige Jager; sie beitzen Genügsamkeit, kaltes Blut und einen Winth, der sie nicht leicht vor irgend einer Gefahr zurücschrecken läßt. Diese Eigenschaften, die sie für ihren Zweck unübertrefflich machen, sind aber leiber von Indolenz begleitet. Bleibt ein Schiff beseitzt, so legt man die Hände in den Schoß und wartet entweder auf die Hilfe des Windes, oder man verlaßt, wenn die Jahreszeit ichon zu ipät ist, ruhig das Schiff und rettet sich in den Booten. Un andauernde Arbeit zur Selbstintse ist nicht zu denten. Die Leute sind eben mehr Jäger als Viativien, und als solchen ift es ihnen einerlei, ob sie vorwärts kommen oder nicht; Fang sinden sie überall. Dies sind aber Bedingungen, ohne welche das Bordringen im Gie in einer bestimmten Richtung mit einem Segelichist numöglich ist. Schon die Art und Wei e, wie die Schisse manovrirt werden, legt diese Indolenz an den Tag. hinderanse, welche man entweder durch answertsjames Wandvriren ganz vermeiden oder boch durch geringe Handearbeit beseitigen könnte, werden durch Anrennen mit dem Schisse

auf außerordentliche Arbeiten, endlich die große Ausdehnung des noch zu erforschenden Gebietes gestatteten es nicht, unsere Ausmerksamkeit ausschließelich diesem Abschnitte zuzuwenden. Wir kehrten daher nach Westen zurück, um eine andere Einbucht näher zu prüsen. Dies geschah am 22. Juli am 35. Längengrad mit ähnlichen Ergebnissen. Wir drangen an 15 Meilen weit in das Eis ein und sahen sehr leichte keinsährige Schollen, die mehrenstheils so dicht lagen, daß unser Schiff mit vollem Segeldruck einem Schlitten gleich wie über eine weiße Schneesläche dahinzog. Vom Laviren und Aufsuchen der offenen Wasserstraßen konnte keine Rede sein. Die schwere Dünung, \* die Wirkung wochenlangen Seegangs aus Südosten und das Herannahen eines starken Südoststurmes veranlaßten Weyprecht in südsweitlicher Richtung zur Eisgrenze zurückzusehren.

Verhältnißmäßig minder günstig erwies sich das Nowaja Semlja-Meer am 29. Längengrad. Nachdem wir bis  $76^{1}/_{2}$  Grad nördlicher Breite in das Eis eingedrungen, bemerkten wir hohe Eisgruppen und schwereres Eis überhaupt. Mit genauer Noth entrannen wir am 28. Juli bei eintretender Windstille der Gefahr eines abermaligen Besetwerdens.

Inzwischen hatten wir die Ueberzeugung gewonnen, daß wir mit unsern Mitteln und einer nicht aus Freiwilligen bestehenden Mannschaft, in Anbetracht der schlimmen Wind= und Wetterverhältnisse, selbst bei dem so günstigen Zustande des Gises unfähig seien, den Bweck einer Recognos= cirungsfahrt in das Nowaja Semlja-Meer zu überschreiten, sei es durch die Erreichung hoher Breiten, oder durch jene von Gillisland. Auch durften überwunden. Es ist leicht begreiflich, daß ein Fahrzeug, wie stark es auch gebaut sein möge, solchen Stößen, wenn sie durch lange Beit rudfichtelos fortgefest werben, nicht widerstehen kann. Der Bergleich zwischen den alljährlich außerordentlich großen Berlusten an Schiffen mit den fast Rull betragenden Berluften an Menschenleben ist die beste Bestätigung dieses Urtheils. Wir haben diese norwegischen Gismatrosen während unseres langen und intimen Verkehrs mit benselben schäpen, in mancher Beziehung wahrhaft achten gelernt. Allein dies ist kein Grund, gegen ihre schwachen Seiten blind zu sein." Es ift übrigens selbstverftandlich, daß sich diese von Benprecht bemerkten Mängel nur bei "Fangschiffen" bemerklich machen, nicht aber bei einer ausgewählten Mannschaft wirklicher Seeleute.

<sup>\*</sup> Diese erfuhr hier im Eis eine locale Berftärkung burch abnehmende Meerestiefe.

wir nicht baran benken, durch eine besondere Anstrengung der Mannschaft im Warpen 2c. ersehen zu wollen, was wir durch die Seltenheit günstigen Wetters zum Segeln verloren. Solche besondere Anstrengungen einzig und allein hätten uns vermocht, weiter nach Norden, oder in einer bestimmten Richtung überhaupt, wenngleich nur langsam vorzudringen. Auch warten nuß man im Eise können, wenn der Augenblick nicht günstig ist: allein ein Segelschiff läuft dabei nicht bloß Gesahr, beseht zu werden, sondern es ist auch um jeden Preis darauf angewiesen, die kurze Fahrzeit zu benüten. Es wird in seinen Bewegungen ohnehin nur zu oft gehemmt,\* darf also nicht warten. Kommt dann die beste Fahrzeit, der Herbst, und ist dasselbe nicht für den Winter ausgerüstet, so muß es zurück, oder es fällt der Nacht, dem Sturm ober dem jungen Eise zum Opfer.

Weg wieder zurück zu machen, wenn wir auch tiefer in das vorliegende Gismeer einzubringen im Stande gewesen wären. Mit Ende October ging unser Proviant zu Ende. Nichts blied also übrig, als die Erreichung von Gillistand mit dem Boote anzustreben, um zu ersahren, ob dieses Land die ihm von den Schweben beigelegte Bedeutung besitze und die Aussiendung einer besonderen Expedition begründe. Das Schiff mußte zu diesem Zweck in einem sicheren Hafen zurückleiben. Als solcher war nur jener bei Cap Lee an der Walter Thymens-Straße zu betrachten. Also wandten wir uns nach West, dem Stor-Fjord entgegen. Das Laviren und Kreuzen an der Eisgrenze während ununterbrochenen Nebels, bei fortwährend schwerem Seegang und ungünstigem Wind, ist eine äußerst misliche Sache, welche

<sup>\*</sup> Tagegen lernt man die Schiffahrt und Bildung des Eises, die allmählige Berstörung desselben, den Einfluß von Stürmen, Strömungen und der Niederschläge die Plöplichkeit in der Beränderung der Basserpläte und zugleich die Gejahr des Eingeschlossenwerdens nur mit einem Segelschisse beutlich kennen; ein Dampfer fährt dort noch stolz seine Bahn, wo ein Segelschiss bereits unüberwindbare hindernisse sindet. Bar ja doch die Nacht vom 3. zum 4. Juli für den "Isbjörn" weit schlimmer, als die zwei Sommer währende Reise in dem ungleich schwereren gröntändischen Eise für die "Germania".

unausgesetzte Aufmerksamkeit erheischt. Nicht selten tritt der Gisblink rings am Horizont auf; man erkennt, daß man in eine große Wacke gerathen sei,\* ober Windstille macht das Schiff in dem Augenblicke steuerlos, wo ein starker Strom es unaufhaltsam in das Dickicht der Eismassen fortreißt. Diese und andere Verlegenheiten wurden uns zu Theil, bevor wir im Nebel zwischen mehr als 100 Fuß hohen Eisbergen freuzend, plötlich das langgestreckte Plateau der Hope-Insel erblickten, welches auf der schwedischen Karte nach Schiffslieutenant Wenprecht's Beobachtung um 40 Minuten in der Breite fehlerhaft situirt ist. Die wirkliche Lage des Südwestcaps der Insel fällt auf 76°.29' und n. B. 25° ö. Länge. Wir drangen, durch eine große Einbucht verführt und momentan von unserm Wege abweichend, östlich der Insel nach Nord vor, um Gillisland von hier aus zu erreichen. Aber nachdem wir einen ganzen Tag hindurch zwischen den Klippen festsitzender Gisberge im Nebel gekreuzt hatten und von einem schweren Oststurm immer weiter nach West waren abgedrängt worden, durften wir (in 76½° nördl. Breite) vom Glück sagen, daß wir bei heftigem Seegang plöglich an dem Eis= saum anlangend, nicht zerschellten. Hier durchzudringen war unmöglich; somit nahmen wir unsern Curs nach der Walter Thymens-Straße wieder auf. Ein dichter, mehrere Meilen breiter Eisgürtel und ein starker nach Südwest setzender Strom wehrten jeden Versuch, die Hope-Insel zu betreten. \*\* Westlich berselben fanden wir die Eisgrenze in 76° nördlicher

1

<sup>\*</sup> Am 1. August trat der Eisblink in 76°.31' östl. Länge überall am Horizont auf, es schien, als seien wir in einer Backe rings vom Eise eingeschlossen. Windstille herrschte; das Eis, mit der Strömung nach Süd treibend, bedrohte uns mit dem Besettwerden. Bugsirend hielten wir mit Anstrengung im offenen Basser, als etwas Bind auftam, versuchten wir auf gut Glüd den Ausweg in südöstlicher Richtung, welcher sich nachher als der einzige erwies, der uns noch zu Gebote stand. Dabei stießen wir auf einen Balroßsäger, welcher die Eisgrenze entlang von Nowaja Semlja nach Spisbergen suhr und sehr vergnügt war, da wir ihm eine Quantität Rum für einige Steine und Petresacte gaben, welche er von Nowaja Semlja mitgebracht hatte.

<sup>\*\*</sup> Charakteristisch für unsere Mannschaft erwies sich hier ein Zwischenfall. Im Sübwesten der Hope-Insel versuchten wir am 31. Juli, zwischen einem festsitzenden großen Eisberg und einer Treibeismasse durchzukommen. Spät, doch zum Glück zeitig genug

0

5 "

Breite, aus schwerem, dicht gedrängtem Packeise gebildet; viele kleine Eisberge, ober deren abgezehrte Reste sielen darin auf. Verhältnißmäßig rasch
legte das Schiff die Strecke südlich von den Tausend-Inseln dis zum Südcap Spischergens (76<sup>t</sup>, \* Breite) zurück. Zahlreiche Klippen und Wellenbrecher, welche die Karten verschweigen, traten in der Nacht des 4. August
wenige Schiffslängen sern aus dem Nebel; mit harter Mühe gelang es, bei
Seegang und steifem Nordostwind zu wenden.

Als die schweren Gewitterwollen sich Tags barauf für einige Zeit von der horizontalen, schroff abfallenden Bergplatte des Cap Lookout erhoben, machten wir die unangenehme Entbedung, daß wir uns im Gubwesten besselben befanden. Während wir bisher im bichten Rebel gefahren, empfing uns hier nach Ueberschreitung der burch bas Gubcap gebilbeten Wetterscheibe fast ununterbrochener Sonnenschein, welcher Die ganze Westseite Spigbergens bis hinauf zu Prinz Karl-Foreland erleuchtete. Un der lanzenförmigen Spipe Westspitbergens fließt ein Strom von einer bis zwei Meilen Jahrt, vom Stor-Fjord kommend, nach Sub und jenseits bes Subcaps die Westkufte entlang nach Rord. Im Scheitel biefer Strömung, dem Südcap, liegen außer vielen Klippen und Wellenbrechern zwanzig Infeln, barunter einige von ziemlicher Größe. Die Rarten geben von biefen Berhaltniffen eines für bie Eisichiffahrt seit zweieinhalb Jahrhunderten so wichtigen Borgebirges eine sehr mangelhafte Borstellung. Biele Schiffe scheiterten an bieser Stelle, meiftens spipbergische Fischer, welche ber absoluten Ortsbeftimmung unfundig, ihre gesammte Schiffahrtskunft auf das Ansegeln dieser Dertlichkeit bafiren. Ohne Kenntniß eines fo schlimmen Fahrwaffers, mehrentheils im Nebel, versuchten wir Anfangs August breimal von der Westseite des Gubcaps aus nach bem Stor-Fjord zu gelangen; doch breimal wurden wir von der

bemerkte Benprecht, baß das Treibeis mit großer Geschwindigkeit durch eine Strömung in der Richtung gegen den Eisberg bewegt werde. Bir beeilten uns zu wenden, um auf der andern freien Seite des Eisberges vorbeizukommen, und nicht vom Eise erfaßt und zerdrückt zu werden. Einer der finnmarkischen Watrosen am Steuer gab indessen das Spiel verloren, gelassen und fanft machte er die Bemerkung: "Ja nu er for sen" (Ja nun ist es zu spät)!

Strömung trop günstigen Windes und vier Meilen Fahrt westlich des Süd= caps zurückgeführt. Diejer Vorfall verschaffte uns unerwartet Gelegenheit, die mit begletscherten Fjorden geschmückte Bestküste Spitbergens bis in die Nähe des Hornsunds kennen zu lernen. Eine Dampfhülle, dicht wie die zur Steinkohlenzeit, schwebte fast unausgesetzt über der Pyramide des Hantand und dem Hornsundstind (4500 Fuß.) Das zur Zeit eisfreie Wasser des Golfstroms, belebt von zahllosen Thieren, und die wenngleich nur mattgrünen Abhänge an der Küste gewährten einen Anblick, welcher mit der kalten Größe Grönlands, seinem klaren Sommerhimmel, seiner Windstille, seinen Schneeorkanen im Winter und seinem riefigen Bergland verglichen, Spitbergen kaum als ein arktisches Land erscheinen ließe. Selbst die Felsgestade des nördlichen Norwegen sind fast öber und arktischer anzublicken. General Sabine nannte Spithergen einst sehr treffend mit Grönland verglichen: "Ein wahres Paradies." Zu dem romantischen und malerischen Ans blick eines verjüngten Hochgebirges standen nur die vielen großen Gletscher nicht im Verhältniß.

Am 10. August begann das Eis aus dem Stor-Fjord herauszuseten; mit großer Geschwindigkeit trieb es von Nordosten herab, um das Südcap herum und längs der Westküste gegen Nord, dieselbe in Zeit von sechzehn Stunden dicht besetzend. Am 12. August geriethen wir in Folge Nebels und starken Stromes zwischen schweres Treibeis, mit diesem zwischen die Risse des Südcaps. Der Rechnung nach hätten wir 25 Meilen östlich davon sein sollen. Nur durch rücksichtsloses Anrennen mit voller Fahrt entging der "Isbjörn" der Gesahr des Besetzwerdens. Am 13. August\* setzte der Wind endlich um; es gelang, weit nach Süden abstehend, nach zehntägigen Irrsfahrten in Wibe-Jans-Water einzulaufen.

\* Abends hatten Rjelsen und ich das Schiff im Rebel verlassen, um zu jagen. Gegen unsere Absicht entsernten wir uns so sehr von demselben, daß wir nichts mehr von ihm sahen und seine Lage nicht mehr zu bestimmen vermochten. Inmitten des Geschreies der Alken und Rotjes war auch alles Rusen vergeblich. Nach einiger Zeit erst erkannte das geübte Ohr des Schiffers das kaum hörbare Geräusch des Schlagens der Segel; wir ruderten emsig in der Richtung dahin und sahen glücklich das Schiff aus dem Nebel tauchen.

Dieser gezwungene Aufenthalt in der nächsten Nähe des Südcaps von Spipbergen bot Gelegenheit, dieses Land zweimal zu betreten,\* einen Kairn zu erbauen und darin eine Notiz über den weiter beabsichtigten Curs zurücks zulassen. Eine flüchtige Aufnahme diente dazu, die gröbsten Kartensehler zu beseitigen. Am 14. August Abends sichteten wir die Edge-Insel und freuzten in dichter werdendem Treibeise gegen dieselbe auf. Dabei stießen wir auf zwei sinnische Walroßjäger, \*\* deren Aussagen über die Eiszustände uns bestimmten, den directen Curs nach Cap Lee aufzugeben und den Umweg längs der Westseite des Fjords vorzuziehen. Das Eis wurde dichter. Das Schiff, bereits durch Pressungen und unzählige Stöße geschwächt und Wasserschiede

\* Die dem Sudcap vorgelagerten Inseln bestehen an ihrer Bestseite aus Rohlentalkschichten; die tieferen Lagen sind bitumenreich, schwarz und ohne Petresacte, die höheren
Lagen, aus einem lichten, sandigen Kall bestehend, sind überaus reich an großen Productus- und Spiriserenarten (Productus pustulosus, gigunteus und Spiriser striutus),
deren Steinserne zu Tausenden gesammelt werden tonnten. Bahrend unsers Ausenthaltes
im Besten des Südcaps betrieb die Mannschaft den ersolgreichsten Fang auf Torsche
und Plattsische, deren manche bis 16 Pfund wogen.

\*\* Sie waren bereits auf der Heimreise begriffen. Der Schister des "Dernen" Lumijervi (ein Quane), theilte uns mit, daß das Eis unter der Edge-Insel seit liege, in der Teicrow-Bucht 14 Schiffe eingeschlossen seien, und daß Wibe-Jans-Bater gegen Rorden dis Cap Agardh mit Eis erfüllt sei. Nur unter der Westtüste des Stor-Fjords des sinde sich offenes Landwasser. Das Eindringen in den nördlichen Theil des Stor-Fjords war bei den herrschenden Eisverhältnissen mit der Gesahr verbunden, daselbst über-wintern zu müssen. Bir tauften daher von einem der Balrohjäger 600 Pfund Schisszwieback, wenn uns dies gleich noch keineswegs zur Ueberwinterung befähigte. Allein Warcus, der zwölfjährige Schisszunge, erkannte darin dennoch unsere Absicht zu überwintern, und er begann zu weinen, weil — er nur ein paar Schuhe besah! — Auch am 12. August, nahe dem Südeap, hatten wir einen Balrohjäger aus hammersest getrossen; sein Gewehrschrank war in der Rähe des Compasses, sein Thermometer hing auf Ted an dem Csentohre, seine Uhr zeigte auf eils statt auf sieben.

\*\*\* Es wurde bereits erwähnt, wie roh und rudfichtelos diese Schiffe im Eise manövrirt werden. Bei jedem Stoß, den bas unsrige erhielt, — einige waren so heftig, daß die Schiffsglode zu lauten begann und die schwere Holzplatte oberhalb des Raumes aufflog, — riefen die norwegischen Matrosen harmlos: "Ru blisver Stutan frist" (Run wird

Theil des Stevens zersplitterte und das Holz in Stücken fortschwamm, das Wasserstag abbrach und mehrere Außenplanken des Rumpses eingedrückt wurden. Um sich überhaupt eine Vorstellung von der Gewalt der Stöße zu machen, zu welchen wir, um uns Bahn zu brechen, gezwungen waren, diene die Bemerkung, daß die zolldicken eisernen Gürtel, mit welchen der Steven in Tromsö verstärkt worden war, leichten Spänen gleich absprangen.

Gegen Nordwinde auffreuzend, kamen wir am 16. August Nachts, nächst der Whales-Bai in zertheiltem Eise in 77.° 30' nördl. Breite an. Das erwartete freie Küstenwasser war nicht vorhanden, und der widrige Wind benahm uns jede Aussicht, Cap Lee vor einer Woche lavirend zu erreichen. Wollten wir dennoch unsern Plan versolgen und die mindestens drei Wochen erfordernde Bootserpedition von Cap Lee aus nach Gillisland 130 Meilen weit (hin und zurück) ausstühren, so war die Ueberwinterung in jenen Breiten unadwendbar; denn Ende August pflegt das Sis, aus Ost kommend, im Süden des Stor-Fjords sich anzuhäusen und diesen zu verschließen. Sin solcher Verlauf der Vorexpedition aber hätte aus dem für das Jahr 1872 projectirten Unternehmen eine Aussuchungserpedition gemacht. Diese Erwägung und der Hindlick auf unsere Ausrüftung geboten, von dem Vorhaben abzustehen, den Stor-Fjord sosort aufzugeben und nach der verlassenen Eisgrenze zurückzussehren.

Die Westküste des Stor-Fjords ist in geologischer Beziehung fast ununtersucht, die Besteigung eines an 2000 Fuß hohen Berges\* gewährte daher interessante Aufklärungen über die hiesige Jurasormation, welche sich weit nach Süden zu erstrecken scheint. Außerdem wurden Spuren von jüngeren Braunkohlen, wenngleich nicht anstehend, getroffen, Petresacte (Bivalven in einem eisenschüssigen Mergelkalk), nebstdem noch blühende

das Schiff frisch). Ein Schiff auf diese Art zu beleben und zu erfrischen, ist wohl eine ebenso eigenthümliche Bolfscur, wie die innere Anwendung von gestoßenem Glase gegen Scorbut; Nordenstjöld berichtet, daß dieselbe bei den spistergischen Walroßjägern vorstomme.

\* Die außerordentliche Berwitterung aller spistbergischen Gebirge erschwert ihre Besteigung ungemein, bei jedem Tritt rutscht man beträchtlich zurück.

Pflanzen und rother Schnee gesammelt. Diese Excursion gestattete es auch, die so schön entwickelten Gletscher Spisbergens näher kennen zu lernen. Unter den, Bergen des Landes ist nur der Hornsudstind\* (4500 Fuß) imposant, von Osten aus gleicht er einem Pfeil. Die übrigen Berghöhen an der Küste des Stor-Fjords besisen eine Durchschnittshöhe von 2000—4000 Fuß. Zu beiden Seiten des in der Mitte des Landes meridional herabziehenden Hauptsammes lagern schöne Gletscher; einige erreichen am Meeressspiegel 2—4 Meilen Breite und stürzen dis 80 Fuß hoch ab. Diese Gletzicher lehnen sich mit geringer Reigung ihrer 4—8 Meilen langen Haupturen an die Firnkessel des Hauptsammes an. Die Firnsinie der in den Stor-Fjord mündenden Gletscher dürste bei 1000 Fuß liegen; ihre Obersläche ist nur wenig zerspalten. Eigentliche Eisderge vermag keiner dieser Gletscher zu liesern, dazu sind sie nicht groß genug; auch ist das Wasser nächst der Küste zu seicht, die Abbrüche ihrer Enden sind nur mehr oder minder große Eissbrocken.

Unter ben gegebenen Berhältniffen konnte es feine erfprießlichere Aufgabe geben, als die Untersuchung, welche Beranberung bas Gis im Often Spigbergens feit den letten Wochen erfahren habe, besonders wenn wir biefe Untersuchung bis an bie Rufte Nowaja Semlja's, 660 Meilen weit, ausdehnten. Damit begann ber zweite Abichnitt unserer Reise. Schmerzlich fühlbar wurden uns jest die am Südcap verlornen vierzehn Tage. Wurden wir in fo später Jahreszeit vom Gije besett, jo war es nicht leicht, wieder loszukommen; benn die Schiffahrt im Gife hort fast bloglich auf, nachbem sie ihre gunftigften Buftande erreicht hat. Sturme, Schnecfälle, Nebel und Stromungsabanderungen, zunehmende nächtliche Dunkels heit, beschlennigte Bildung von Jungeis zwischen ben Schollen überrafchen bas verspätete Schiff und bereiten ihm ernfte Berlegenheiten. Um 16. August Abends hatten wir uns, vor dem Winde segelud, gewaltsam einen Weg durch das Eis des Stor-Fjords gebahnt; durch Treibeis und offenes Wasser fahrend, langten wir zwei Tage barauf bei ber Hope-Insel an. Doch trat die schroffe Wand der Insel erst in dem Augenblick aus dem Nebel, als

<sup>\*</sup> Der höchfte Gipfel Spigbergens.

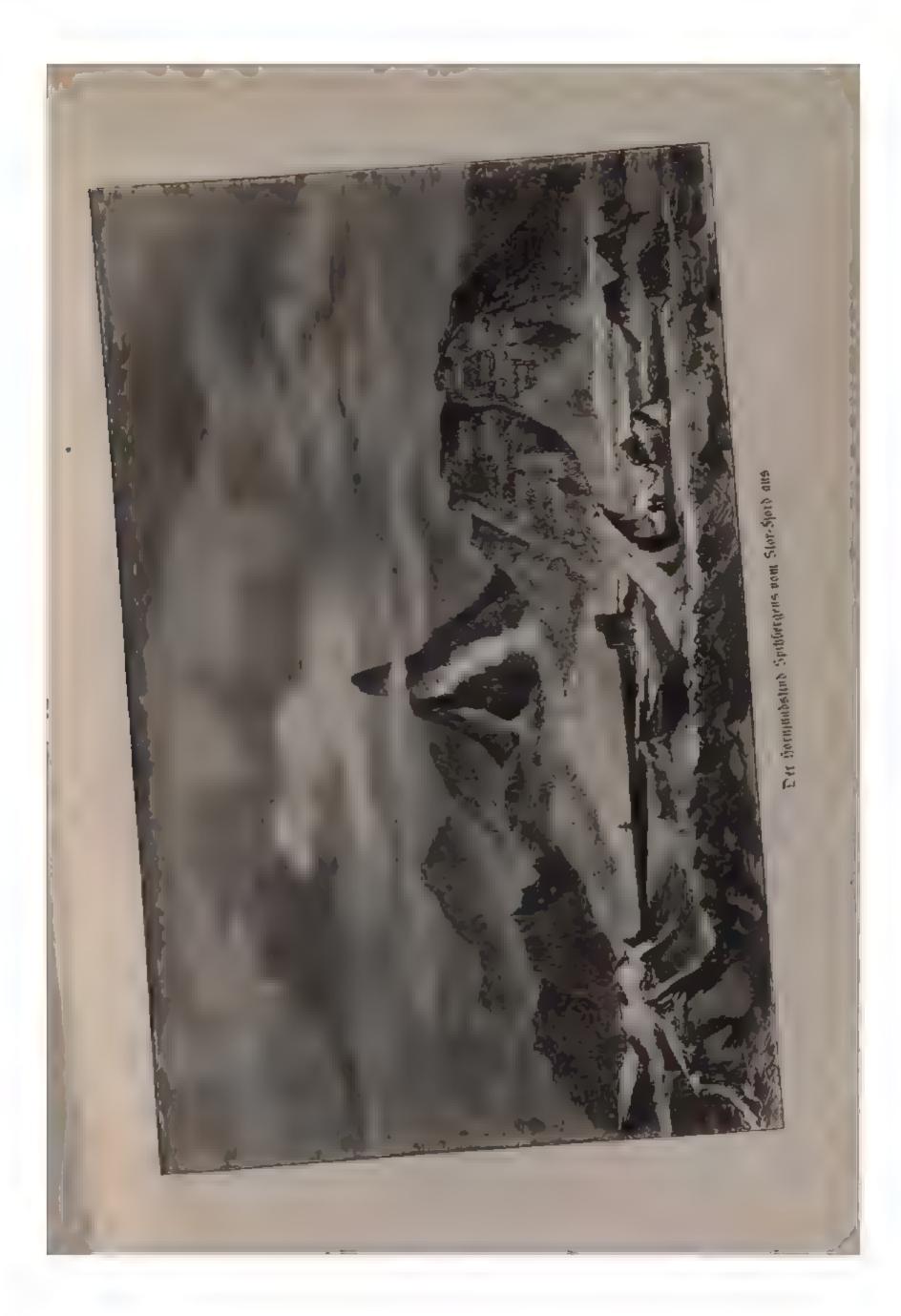

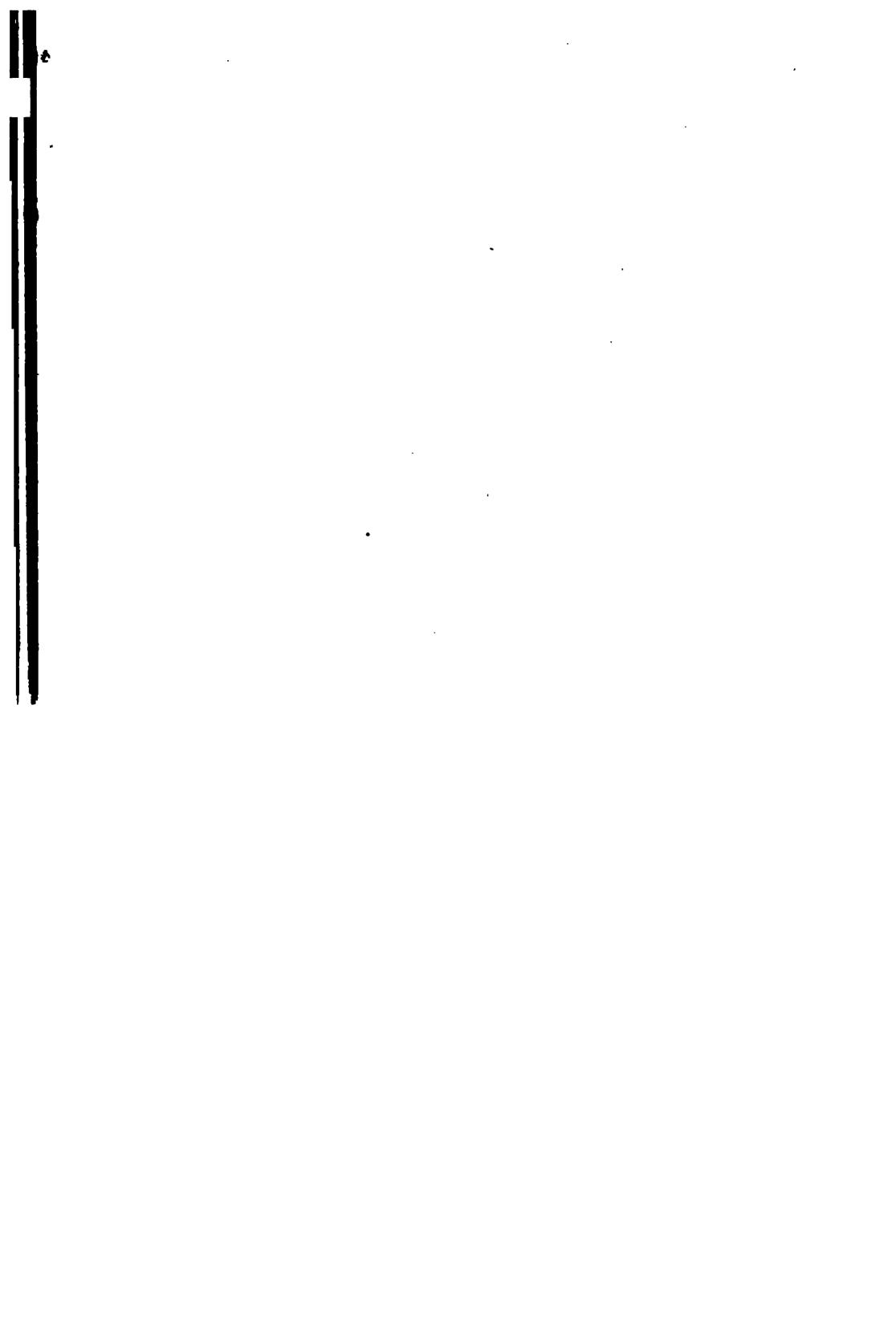

wir uns, dicht umer ihr, zwiichen den ichon vor drei Wochen beobachteten, noch immer festsitzenden Eisbergen befanden. Wir landeten im Sudosten ber



Der Onbjorn' gu ichen Ginbergen

wenig besuchten Insel. Hier führte ein ungewohnlich starter Strom mit etwa zwei Meilen Geschwindigkeit nach Sudwest, so zwar, daß das Schiff anfangs



De morene 1

vor dem Anker trieb. Wir hatten genug Urfache zur Vorsicht, als wir uns mit dem Fangboot dem Lande naherten; denn rings um Hopó gibt es

Wellenbrecher und Klippen, welche keine Karte nennt.\* In geologischer Beziehung herrscht auf der Inkel vollige Uebereinstimmung mit den Bergen im Süden der Whales-Bai. Auch Braunkohlen wurden angetroffen,wenn es gleich der kurze Aufenthalt nicht ermöglichte, ihre Lagerstätte aufzufinden. Treibzholz, und zwar von der sibirischen Lärche und Fichte, lag in Wenge am Strand.

Ueberraschend war die Wandlung, welche inzwischen mit dem Eise westlich und östlich vor sich gegangen; es war verschwunden. Wir beeilten uns, es aufzusuchen, um nochmals soweit als möglich in dasselbe einzubringen. Bei fturmischem Wetter freuzten wir am 19., 20. und 21. August \*\* mit geringem Erfolg gegen den ichon feit Bochen herrichenden Nordwind auf; eine Strömung aus Nord sette uns unausgesett nach Gub. Seit wir den Stor-Fjord verlassen, übertraf bie Temperatur bes Baffers bie ber Luft. Am 22. August fanden wir in 763, \* nordl B. und 281 , öftl. L. äußerst spärliches Treibeis, bas in vereinzelten Streifen 1 bis 2 Boll bie Wasserstäche überragend, ber Schiffahrt kein Hinderniß bot. Dasselbe war noch in 77.° 12' nördl. B. (22. August) ber Fall. Dem Borbringen nach Nord stand nichts im Wege, als die Ungunft bes Windes, gegen welchen wir auch am 22. und 23.\*\*\* August zu fämpfen hatten, und mehr als bies bie Bebenken, welche Capitan und Mannschaft erhoben, sich noch in so später Jahreszeit in die höchsten Breiten zu begeben, wenngleich die Nähe von Land kaum bestreitbar war. König Karl-Land lag nur vierzig Meilen nörblich, doch es war des Rebels wegen nicht sichtbar. Unter diesen Umständen waren wir

<sup>\*</sup> Unmittelbar, nachdem wir den flachen, mit spärlicher Begetation bedeckten Landvorsprung betreten hatten, wurden wir vier weißer Füchse ansichtig, welche erschreckt aufsprangen und die Höhe hinan flüchteten. Sie sanden indeß ihre Eile bald unbegründet,
sesten sich nieder und ergößten sich an ihrem heiseren Schrei, welchen die Balfischfänger
für den des Teusels halten. Es gesiel den Matrosen zunächst, auf die Thiere zu pfeisen
und es ihnen nachher sehr übel zu nehmen, daß sie sich nicht gutwillig jagen ließen. Das
Leben dieser Thiere scheint eine Kette von Berbrechen gewesen zu sein; ringsum sah man
zerstörte Nester, die Ueberreste verspeister Bögel ze.

<sup>\*\*</sup> In der Nacht vom 23. bis 24. August fuhr das Schiff mit dem Bordertheil an ein Eisfeld auf und wurde trop aller Arbeiten nicht eher frei, bis der Wind, und zwar eben in dem Augenblicke auffrischte, als ein großes Eisfeld, das uns jedenfalls noch höher hinaufgedrängt hätte, un Anzuge war.

<sup>\*\* \*</sup> Abende mußte in ber Cajute jum erften Dale wieber Licht angegundet werben.

genöthigt, am 24. August, dem Tag, an dem wir die Sonne zum ersten Male wieder untergehen sahen, am 32. Längengrade von Nord nach Ost abzufallen. Die Zahl der Eisberge nahm von hier an beständig zu, während wir einige Wochen vorher in demselben Gebiete keinen einzigen beobachtet hatten; es ist dies vielleicht dadurch erklärdar, daß das Auftreten der Eisberge einer unsregelmäßigen Periodicität unterliegt, welche von dem Freiwerden der Baien, Fjorde und der ungleichartigen Gletscherbewegung abhängt. Am 26. August herrschte stürmisches Wetter, Regen und Schneefall; am 27. geriethen wir bei hohem Seegang, lauem Wind und Nebel in die unmittelbare Nähe eines erst im letzten Augenblicke entdeckten Eisberges, zwischen dessen Klippen sich die See in hochspringenden Schaummassen drach. Mit Noth gelang es, zu wenden und dicht an dem Koloß auszuweichen. Am 29. August machten wir die Wahrnehmung, durch eine Strömung binnen kurzer Zeit um  $1^{1/2}$ ° nach Ost versest worden zu sein.

Te weiter wir nach Oft kamen, besto mehr zog sich bas Eis nördlich zurück, und wir durften hoffen, dem Pole näher zu kommen, als es je vorher in diesem Meere gelang. Die nördlichste, b. h. Minimalgrenze des Eises im Nowaja Semlja-Meere wurde im Spätsommer bisher bei etwa 76° nördl. B. angenommen. Allein wir erreichten den 78. Breitegrad\* in 42° Länge, ohne ein Stückhen Eis zu sehen (30. August). Der "Isbjörn" war somit in einem noch völlig unbetretenen Gebiete bereits 100 Meilen weit eingedrungen. Noch stand schwere Dünung aus Nord; die Temperatur des Wassers war indeß binnen vierundzwanzig Stunden um 2 Grad gefallen und seine Farbe nicht mehr ultramarinblau wie gestern, sondern trübgrün. Sanguinischen Erwartungen fern, waren wir daher jeden Augenblick gewärtig, auf Packeis zu stoßen. Schon war der Eisblink da und dort am Horizont sichtbar.

Walfische, in diesem Meere frei von Verfolgung, erschienen schnaubend auf der Oberfläche; nicht selten kamen sie paarweise in unmittelbare Nähe

<sup>\*</sup> Siebzehn Monate vorher hatten wir an der Oftfüste Grönlands die Breite von 77.° 1' nur mit größter Mühe mit dem Schlitten erreicht, während das Schiff sogar nur bis 7512° nördl. B. zu kommen vermochte.

bes Schiffes. Ihre Jagb konnte nicht leicht mit fo viel Erfolg betrieben werben, als hier. Am 31. August Bormittags fahen wir jechs Eiderganse die Borboten nahen Landes: fie pflegen biefes erft einige Bochen ipater zu verlaffen, um nach Sub zu ziehen. Ein blauer Schatten am oftlichen himmel kesselte eine Zeit lang die allgemeine Aufmerksamkeit; boch das vermeintliche Land zerrann in Nebel! Wir hatten das Geficht, als seien wir an der Grenze werthvoller Entbedungen; allein unfere farge Ausruftung wehrte weiteres Bordringen. Leicht mochten wir durch unbefannte Strömungen fortgeführt werben; auch bas fich im Guben hinter uns schließende Gis tomite uns ben Rudweg nach Europa abidineiben. Nichts verbürgte uns, dagwir nicht in eine ungeheuere, fich weit nach Norb ziehenbe, aber raich veranderliche Bucht ober Sachgasse gerathen waren. Am 31. August (78° nordl. B.) Rachte ftiegen wir auf das Eis, es lag theils gerftreut, theils dicht, boch nirgends in ichweren Maffen, einige Gisberge ausgenommen, überragte es den Horizont faum merklich; für ein Dampfichiff hatte es fein erhebliches hindernig geboten. wir aber waren von den Launen bes Windes abhängig.

Die nach Norbost zurückweichende Eisgrenze verfolgend, überschritten wir am 1. September Morgens die Breite von 78° 30. Unverkennbar war der günstige Einsluß der hohen Breite auf die bereits dunkel werdenden Rächte; dagegen war die Temperatur seit einigen Tagen unter Null gesunken, eine Schneedecke lag auf dem Schiff, glasartige lleberzüge aus Eis umhülken die Takelung. Ein heftiger Nordwind war eingetreten, jagte den Nebel fort und enthülkte eines jener nur dem hohen Norden durch blendende Farbeneffecte eigenthümlichen Bilder: — die Sonne in glühender Pracht, schwere Dunstmassen durchdringend, den Mond auf der anderen Seite des nächtlichen Himmels! Gegen Nord lag einem Nordlicht gleich, der Eisblink.

Wir hatten 78° 38' nördl. B. erreicht; das Eis unserer Umgebung bot noch tein Hemmniß, — wenigstens nicht, so weit wir sehen konnten. Wohl vermochten wir noch eine Strede zwischen dem Eise nach Nord aufzufreuzen; allein damit hätten wir jene Zeit verloren, die wir zur Untersuchung des östelichen Nowaja Semlja-Weeres bedurften.

Das Borgehen nach Nord versprach aber nur dann Ersolg, wenn es mit einem Dampfer geschah, um an irgend einer noch unbekannten Küste im äußersten Norden zu überwintern. Diese Gründe bewogen uns vor verseinzelten Strömen leichten Treibeises östlich abzufallen. Eintretender Nebel und hoher Seegang aus Nordwest veranlaßten die Abänderung dieses Curses mehr und mehr nach Südost. Zum ersten Male machten wir in jenen hohen Breiten die Beobachtung von Treibholz. Wir befanden uns in einem Meersgebiet, dessen Oberstächentemperatur die der Lust nicht unwesentlich übertraf; doch auch die letztere war gestiegen, plötzliches Thauwetter trat ein. Die Farbe der See wechselte zwischen Blau und Trübgrün. Wenige Tage vorher hatten wir einen Meerestheil durchsahren, worin der Keichthum an niederen Thieren (auch die Rippenqualle, Beroë) aufsiel; kein Tropfen war frei von benselben. Finwalsische\* sahen wir in überraschender Menge.

Es galt nun zu untersuchen, ob das dis in so hohe Breiten augetroffene offene Wasser nur eine zufällige Einbuchtung, ober ein zusammenhängendes Meer sei. Letteres anzunehmen schien gewagt, da die Breite von 76½° in jenem Meere noch nie überschritten war. Ilm uns hierüber Gewisheit zu verschaffen, hielten wir am 1. September Mittags vom Eise ab und liesen in offenem Wasser bis auf 75° 52′ N. und 51° 44′ D. herab. Bon hier aus beabsichtigten wir abermals nach Nord zurückzusehren, um die Lage des Eises gegen Osten zu untersuchen, stießen jedoch auf schwer überwindbaren Widerstand von Seite des Capitäns. Zur Eiskante zurücksehrend, fanden wir sie am 5. September in 78° 5′ N. und 56° D. Dunstige Luft verhins derte, das Eis deutlich zu übersehen; es lag dicht, ohne schwer zu sein, über seine Fahrbarkeit ließen sich keine Schlüsse ziehen. Hohe See mit wenig Wind, die gerade auf das Eis stand, zwang uns dasselbe zu verlassen.

<sup>\*</sup> Der Finwal ist weit kühner, kräftiger und gewandter, als der grönländische Wal; sein Werth beträgt nur etwa 1500 Thaler, denn er hat weniger und minder werthvolles Fischbein als dieser. Lütke erwähnt, daß diese Thiere zuweilen bis 110 Fuß lang werden; diesenigen, welche wir sahen, hatten nur die Hälfte dieser Größe. Der Finwal wird auch in Ostsinnmarken im Baranger Fjord gefangen: Capitän Sven Fohen, ein Norweger, erzielte 1870 daselbst eine Ausbeute von 50.000 Thalern.

Wit Sudosteurs aberichritten wir in 77½ anordl. B. den 59° östl L.; — auch hier war judlich des 78. Grades sein Eis. Weiter ostlich vorzugehen lag außerhalb unseres Planes, und da eine erneuerte Ancksehr zum Eise, nach den oben erwähnten Verhältnissen, zwecktos gewesen ware, jo gedachten wir nun in eine Bucht an der Westtisste Nowaja Semlja's einzulausen, um Brennholz und Wasser einzunehmen, dessen wir drungend beduriten. Diese Fahrt nach Süden mußten wir gegen schwere Sudweitstürme erkampsen; ihr Eintritt ist zugleich der Zeitpunft, wo die Eisschissahrt für Segelichisse aushort. Die bereits mehrständige Nacht macht es in diesen Sturmwettern saft unmoglich, ein Segelschiss im Eise zu manovereen; nur sur einen guten Dampser wären die Verhaltnisse einige Zeit vielleicht noch günstig gewesen. \*\*



Bur fie fteamaffer New am bemga s

Der Stürme wegen mußten wir unausgesetzt in See halten und freuzen. Bestandig setzte uns eine Stromung nach Nordost, trot unseres lebhaften Wunsches war es unmoglich, auf Nowasa Semlja zu landen, kaum daß wir es sahen. In der Nacht vom 12. zum 13. September besanden wir uns in

<sup>\*</sup> Auf 771 2° nordl. B. betrug bie Waffertemperatur am 5. September + 3° C., auf 761 2° am 8. September in Gicht von Cap Naffau fogar + 4'5° C.

Gelegenheit, den orfanartigen Borgang bei einem solchen Zusammentressen zu beobachten. Das Barometer siel hiebei einem solchen Zusammentressen zu beobachten. Das Barometer siel hiebei einem solch, und die See war so consus, daß das Schiss bei frischem Wetter stenerunsähig blieb. Um 14. September besanden wir uns vor Materischtin Schar, konnten sedoch nicht vor Anker gehen, da ein Schneesturm von Nordost die Kuste verhullte. \* Ansfallig war die inzwischen eingetretene Beränderung des Himmels. Schwere Gewitterwolken lagen über uns, wie sie innerhalb der Passate eigenthümlich sind, und die seden Angenblick in Begleitung von Boen sich zu entladen drohen. Am 15. September sahen wir das erste Kordticht in Gestalt eines durch unieren Zenith gehenden Bogens. Fuhlbarer Mangel an Holz und Wasser und die Veendigung der Henerzeit des Schriftes mit dem letzten September northigten uns, den eingetretenen gunstigen Wind zu



Befrait onserfcheinungen auf Pemaja ben fia

benntzen und die Hemiteife anzutreten, leider ohne Nowaja Semtja\*\* zu betreten.

- \* An diefem Tage tem ein Schneezeing vollig erid öpft an Bord und ließ fich ohne Biberftand fangen. Bie immer in folden Fallen, ftarb der Bogel ichon in wenigen Stunden.
- \*\* Es ichemi, daß biefes Land ichon im 11 Jahrbundert von ben Ruffen emibedt wurde.

An diesem Tage erkrankten drei von unsern sieben Mann, darunter einer am Scorbut. Dicht unter der lappläudischen Küste lagen wir noch einen Tag lang, eines Nordoststurmes wegen "beigedreht"; erst am 20. September liesen wir in den Tana-Fjord östlich des Nordcaps von Europa ein und nahmen Wasser. Die traurigen Klippen des Tanahorn und die schrossen Felsküsten standen an schreckhafter Dede den verlassenen Ländern durchaus nicht nach. Am 24. August passirte der "Isbjörn" das Nordcap, am 4. October ankerte er in Tromsö. Weyprecht war am Schisse geblieben; ich dagegen hatte es mit einem lappisch und norwegisch sprechenden Matrosen im Tana-Fjord verlassen und die Rückreise nach Tromsö durch das Innere Lapplands ausgeführt; in schmalen Booten auf den seichten Flüssen, mitztelst Renthierschlittens auf seisem Lande.

Weder Entbedungen, noch das Erreichen hoher Breiten hatten im Plane dieser Expedition gelegen, nur die Untersuchung, ob das Nowaja Semlja-Meer, sei es durch den Einfluß des Golfstromes oder ans andern Gründen, zum Eindringen in das Innere des noch unerforschten Polargebietes sich eigne. Viele Gründe sprachen dafür; — sie entstammten den Ergebnissen der Reise, Schiffslieutenant Wenprecht gehörte der hervorragende Antheil an denielben an.

Diese Ergebnisse bestanden in einer vierstündigen Beobachtungsreihe\* über die Temperatur und Dichtigkeit des Wassers im Nowaja Semlja-Weere, sowohl an der Obersläche, als auch in verschiedenen Tiefen, in meteorologischen Beobachtungen, Wahrnehmungen über das Vorkommen von Strömungen und Treibholz, ferner in einer doppelten, theilweise sogar dreisachen Reihe von Tiesseelothungen und in der Sammlung von Grundproben aus verschiedenen Breiten von Spisbergen dis Nowaja Semlja. Dazu kam noch eine flüchtige Aufnahme der Inseln, welche Spisbergen im Süden vorgelagert sind, geologische Sammlungen u. das.

Gegenüber ben abichreckenden Erfahrungen unjerer Borganger, beren Diferfolge auf diesem Beg ihre mangelhafte Ausruftung und die Bahl ber

<sup>\*</sup> Beobachtungen, bei welchen Schiffslieutenant Bepprecht und ich uns in regelmäßigen Bachen abloften.

ungünstigsten Schiffahrtszeit zum Theil erklären, schienen unsere Beobach= tungen folgende Schlüsse zu gestatten:\*

- 1. Das Nowaja Semlja-Meer ist nicht mit unbeschiffbarem Gis erfüllt, sondern es wird häufig bis etwa 78° offen und hängt dann mit der im Herbst eisfreien Karischen See zusammen. Schiffslieutenant Weyprecht bemerkt darüber: "Man wird wahrscheinlich nicht verfehlen, die Existenz dieses offenen Polarmeeres dem Zufalle oder einem besonders günstigen Gisjahre zuzu= schreiben. Was Letteres betrifft, braucht man nur die diesjährigen Berichte der Walroßjäger von Spißbergen und Nowaja Semlja und die bedeutenden Schiffsverluste zu hören, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, daß das Jahr 1871 nicht allein kein günstiges, sondern sogar ein sehr ungünstiges Jahr im Eise war. Wibe Jans-Water konnte fast gar nicht, das Karische Meer nur durch die südlichste, die Jugorsky'sche Straße befahren werden. Man könnte also nur zufällig vorherrschende Winde als Ursache angeben. Allein unser meteorologisches Journal zeigt uns vom 4. August bis 5. Sep= tember mit Ausnahme von 12 Wachen, d. i. 2 Tagen, Nord= oder wenig= stens nördliche Winde, die oft sehr frisch wehten. Diese können aber das Eis auf keinen Fall gegen Nord gesetzt haben. Was die leichte Gattung des von uns getroffenen Gises betrifft, könnte man einwenden, baß wir nur bas äußere Eis gesehen haben. Allein erstens befanden wir uns oft so weit innerhalb desselben, daß nicht mehr von äußerem Gise die Rede sein kann, und zweitens kann die Eiskante immer nur der Ausdruck des rückwärts lie= genden Gises sein. So oft der Wind gegen das Eis steht, liegt dasselbe sogar gegen außen am dichtesten, und man findet erst offene Stellen, wenn man sich durch das äußere Eis durchgearbeitet hat."
- 2. Die günstigste Schiffahrtszeit in diesem Meere fällt in die zweite Hälfte August, währt indessen, wenngleich durch Nacht, Stürme und Jungseis gefährdet, noch bis Anfang September, in welchem Zeitpunkt die Eissbedeckung ihr Minimum erreicht haben dürfte.
- 3. Das Nowaja Semlja-Meer ist eine Flachsee, schließt sich also den Terrainverhältnissen Sibiriens an. Im äußersten Norden fanden wir nur
  - \* Die Folge hat in einigen Fällen wider unsere hamaligen Unschauungen entschieden.

mehr 180 Meter, nahe im Südost von Gillistand jogar nur 90 Meter Merestiefe.

- 4. Gillistand ist fein Continent, sondern besteht wahrscheinlich nur aus einer oder mehreren Inseln; dagegen ist aus dem Umstande, daß wir auf unserer Boreppedition im äußersten Norden (in etwa 79° nordl. B.) mit Schlamm bedecktes Treibholz, Zeegras, Thiere, welche sich nur in der Rähe von Land aufhalten, abnehmende Meerestiesen, Süßwassereis und schutt-bedeckte Eisberge antrasen, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf die Existenz von Landmassen \* im Nordosten von Gillisland zu schließen.
- 5. Das Auftreten sibirischen Treibholzes ausschließlich im nörblichsten Theil unserer Reise scheint auf eine Oftströmung daselbst hinzudenten.
- 6. Inwieweit bei ben geschilberten gunftigen Schiffahrtsverhaltniffen bes öftlichen Polarmeers fich ber Ginflug bes Golfftromes betheiligt, ob als Trift ober als Strömung, läßt sich noch nicht mit Gewißheit aussprechen; wenn gleich jowohl die Eisverhältniffe, als auch die beobachteten Temperaturen des Waffers, Farbe und Thierleben besfelben für den Golfftrom gu sprechen scheinen. Möglich, baß ber Golfstrom seinen stärksten Ginfluß an ber Westküste Nowaja Semtja's erst im Anfang September ausübt; denn während die Temperatur des Meerwassers im Juli und August nördlich von Matotickfin:Schar in 74° B., allmählig von +6° R. auf +2° R. in 75° B., noch nördlicher auf bem Rullpunkt und darunter nachgewiesen wurde, haben wir noch am 6. September im 78° nördl. B. +3° R. und in 731, B., am 10. September +4° R. beobachtet. Die Temperatur ber Luft mar in allen diesen Fällen beträchtlich geringer. Man könnte versucht sein, biese ungewohnlich günftigen Eisverhältniffe im Often Spipbergens warmen füdlichen Luftströmungen zuzuschreiben. Allein die Beobachtungen geben fast ununterbrochene nördliche Winde au. Es ist auch möglich, daß der Golfftrom Anfangs und Mitte Sommers nur nabe an Nowaja Semlja's Rufte zieht, und daß er sich gegen den Berbst immer mehr nach West ausbreitet.

Thatjächlich constatiren die ausgeführten Beobachtungen im östlichen Rowaja Semlja-Weer das Borhandensein einer 36—40' mächtigen erwärmten

<sup>\*</sup> Das nachher entbedte Raifer Frang Jojeph Canb.

Wasserschichte, unterhalb welcher ohne llebergang eine kältere folgt; offensbar ist es die ungleiche Dichtigkeit dieser Schichten, die ihren Ausgleich verhindert. Die Schichte wärmeren Wassers scheint nach Norden immer mehr an Mächtigkeit abzunehmen; nahe am Nordcap, wurde sie 150 Fuß mächtig mit der Temperatur von fast 7°C. wahrgenommen. Auch die Häussigkeit der Nebel im Nowaja Semlja-Weer und die den arktischen Regionen sonst unbekannten Gewitter-Böen, wie sie namentlich das südlichere Gebiet zu charakterisiren scheinen, deuten auf eine warme Wasserströmung. Wie dieser warme Strom nach Norden hin allmählig erkaltet, an Tiese verliert und wie deutlich er wieder in jene den Gossistrom so charakterisirenden Wasserschichten gleicher Temperatur zerfällt, lehren drei Beobachtungsreihen, welche von Wenprecht mit dem Casella'schen Maximal- und Minimal-Thermometer in verschiedenen Breiten ausgesührt wurden.

| 72°30' Br., 44° Länge. | 77°26' Br., 44° Länge. | 76°40' Br., 55° Länge. |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 12' bis 114' + 4°8C.   | 6' bis 30' + 2°2C.     | 6' bis 36' + 2°5 C.    |
| 144 + 2.5              | 36 + 1.8               | $48 \div 1.0$          |
| 174 + 2.0              | 45 - 0.3               | 60 - 0.0               |
| 204 + 1.5              | 60 + 0.3               | 72 - 0.6               |
| $234 + 1 \cdot 3$      | 75 - 0.9               | 90 - 0.6               |
| 264 + 1.0              | 90 - 0.8               | 120 - 1.3              |
| 294 + 0.5              | 120 - 1.6              | 180 - 1.2              |
| 360 + 0.2              | 180 - 1.8              | 300 1.2                |
| 450 + 0.0              | 360 - 1.6              |                        |
| 600 - 0.4              |                        | ı                      |
| 800 - 1.3              |                        |                        |

Endlich seien noch einige charafteristische Daten über die klimatischen Zustände des Nowaja Semlja-Weeres angeführt. Die mittlere Lufttemperatur betrug Ende Juni und im Monat Juli in dem besuchten Gebiet etwas unter  $+2^{\circ}$  C., im August etwa  $+1._{5}^{\circ}$  C. und im September  $+3^{\circ}$  C., im letzten Monat allerdings nur in Folge rapiden Jurückweichens der Eisgrenze gegen Nord. Das Maximum der Lufttemperatur betrug  $+6^{\circ}$  C., das Minimum  $-2^{\circ}$  C. Während das Eismeer längs der ostgrönländischen Küste im Sommer durch vorherrschende Windstille sich bemerkbar macht, zeichnete sich

bas im Jahr 1871 untersuchte Gebiet bis Mitte August durch Dit=, Nordostund Südwestwinde aus; diesen folgten nördliche und Ansangs Zeptember
südliche. Stürme traten Ende Juni, Mitte Juli, Ansangs August und Ansfangs September ein. Ganz besonders vorherrschend aber waren die Nebel,
wodurch sich die klimatische Verwandtschaft des Gebiets mit Spipbergen ausprägt. Nebel und Nimbus erfüllten nicht weniger als 90 Procent unserer
Reisedauer; davon entsallen auf den ersteren 60 Procent. Ja, wir besaßen
überhaupt nur 26 Stunden völlig wolfenlosen himmel, während auf Nebel,
Schneefall, Regen an tausend Stunden entsielen.

Alle diese angeführten Erfahrungen und Beobachtungen machten die Entsendung einer wohlausgerüfteten Expedition in das Nowaja Semlja-Meer fehr wünschenswerth, fei es zum Bordringen nach Rorben, ober im Sinne ber Nordostdurchfahrt; - lettere Route, minder gewagt, wurde bas Riel ber folgenden österreichisch-ungarischen Polarexpedition, weil dieselbe nur über ein Schiff verfügte. Der Standpunkt biefes Unternehmens war ebenso entfernt von ber Annahme eines offenen Polarmeeres, wie von bem Glauben an eine erfolgreiche Schlitten- ober Bootunternehmung zur Erreichung bes Pols. Die Expedition hoffte in das innerarktische Gebiet leichter und erfolgreicher, als auf irgend einem anbern Punkt zwischen Nowaja Semlja und Spithergen einzubringen, und zwar wegen bes 1871 im äußersten Norden angetroffenen, über alle Erwartungen leichten Gises. Als Ursache dieser Erscheinung konnte, abgesehen von dem bereits Erwähnten, der ungeheure Effect der Barme und Strömung erkannt werden, welchen die sibirischen Flüsse auf ein seichtes Meer ausüben, - Flüsse, bie dem, durch hohe Sommertemperatur ausgezeichneten Innern Afiens entstammen, und von welchen Ob und Jenisej zusammen ein Stromgebiet besitzen, größer, als das des gesammten Mittelmeeres, oder das Gebiet des Missisppi. Der Berlauf ber durch fie verursachten Strömung ist unbekannt; aber es stand zu erwarten, daß an einer berart beeinflußten Rufte altes schweres Raceis sich nicht bilden könne. Dies bestätigten auch alle Beobachtungen der Russen, welche hier selbst in den kältesten Perioden des Jahres Stellen offenen Baffers (Bolynjen) fanben. Dibbenborf traf bie Taimpr=

bucht am 26. August 1844 vollständig eisfrei, wir selbst fanden die Nordost- Durchfahrt bis 60° östl. L., Mack bis 81° östl. L. (in 75³/4° nördl. B.) schiffbar. Vom Cap Tscheljuskin bis zu den von Anjou, Wrangel, Hedenström, Tatarinow 2c. constatirten Polynjen, sehlen die Beobachtungen gänzlich; allein es war nicht unwahrscheinlich, daß die Eisverhältnisse dieses Gebietes sich den nachbarlichen Zuständen anschließen würden. Von Nowaja Semlja an dis zur Behringsstraße ist, wenige Seemeilen von der asiatischen Küste entfernt, Alles völlig unbekannt; niemals befuhr ein Schiff dieses ungeheure östliche Polarmeer.

Im Plane der Expedition lag es, etwa in der zweiten Hälfte August (der Zeitpunkt, in dem die Nordküste Nowaja Semlja's eisfrei zu werden pslegt) in ostnordöstlicher Richtung vorzudringen. Die Ueberwinterungsstationen ließen sich nicht vorausbestimmen; sie konnten möglicherweise der Nordspike Asiens (Cap Tscheljuskin), den neusibirischen Inseln, oder aber neu zu entdeckenden Ländern angehören. Der Rückweg durch die Behringsstraße, obwohl wenig wahrscheinlich, bildete das ideale Ziel der Expedition, nicht aber die Erreichung des Poles, da diese beiden Aufgaben sich nicht miteinander vereinigen lassen. Alle weiteren Details blieben den Umständen vorbehalten.

Die Haltengebe ber Expedition war also die geographische Entbeckung. Die Bestimmung der magnetischen Constanten, meterologischen Mittelwerthe u. dgl. bildete voraussichtlich in jenem ungeheuren beobsachtungsleeren Gebiete für sich allein ein Resultat von hohem wissensichaftlichen Werth. Auch über das Nordlicht sollten Untersuchungen angesstellt, im Uebrigen zahlreiche Sammlungen gemacht werden. Die Expedition war ernster Hindernisse durch das Eis gewärtig, besonders bei dem weit in das Eismeer hineinragenden Cap Tscheljuskin. Im Fall des Verlustes des Schiffes sollte die Expedition trachten, mittelst der Boote die sibirische Küste zu erreichen und über einen der riesigen Wasserläuse Nordssiens in südlichere Gegenden zu gelangen. Möglicherweise konnte der Besahung bei Verlust des Schiffes auch das kleine Lebensmittels und Kohlendepot, welches Graf Wilczek im Sommer 1872 an der Nordküste Nowaja Semlja's anzus

legen beschloß, als nächste Zuflucht dienen. Auf allen hervorragendent Dertlichkeiten jollten Steinphramiden errichtet und Nachrichten über ben gewählten Curs darin hinterlassen werden.

Bis zur Rückfehr im Spätherbst 1874 war die Expedition im voraus von jedem Verkehr mit Europa abgeschlossen. Nicht in Ehrgeiz oder Abenteuerstust find die Motive so mühevoller Unternehmen zu suchen. Der Reiz des Außerordentlichen wird durch die Wiederholung abgeschwächt; nebst dem Wunsche, der Wissenschaft durch einen Schritt über die Fußtapsen unserer Vorgänger hinaus zu dienen, tried uns dazu dies Pflicht, die Hoffsungen, die wir selbst erregt, zu erfüllen.

## Richtung und Stärke der Winde,

welche an Bord bes "Tegetthoff" bevbachtet murben.

| Beobachtungs-<br>Tage                                                  | Mittlere Winb-                                     |                                              | Beobachtungs-                                                        | Mittlere Wind-                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Richtung                                           | Stärfe                                       | Tage T                                                               | Richtung                                                            | Stärfe                                                       |
| 1872 Juli 15 August 31 September 30 Cotober 31 Rovember 30 December 31 | N53°O<br>S56°W<br>S45°W<br>S23°O<br>S71°O<br>S44°O | 1·36<br>1·15<br>0·54<br>0·43<br>0·26<br>0·64 | Mai 31 Juni 30 Juli 31 August 31 September 30 October 31 Rovember 30 | N5°W<br>879°O<br>N74°W<br>848°O<br>858°O<br>N42°O<br>N54°O<br>N66°O | 0.53<br>0.97<br>0.82<br>0.31<br>0.14<br>1.82<br>1.10<br>1.21 |
| 1873                                                                   |                                                    |                                              | 1874                                                                 |                                                                     |                                                              |
| Jänner 31<br>Februar 28<br>März 31<br>April 30                         | 864°W<br>N32°O<br>N37°O<br>N61°O                   | 1 · 42<br>0 · 26<br>0 · 63<br>0 · 53         | Jänner 31<br>Februar 28<br>März 31<br>April 30                       | 870°0<br>N47°0<br>N59°W<br>N80°0                                    | 0.93<br>1.16<br>0.83<br>0.94                                 |

manufato se-e-



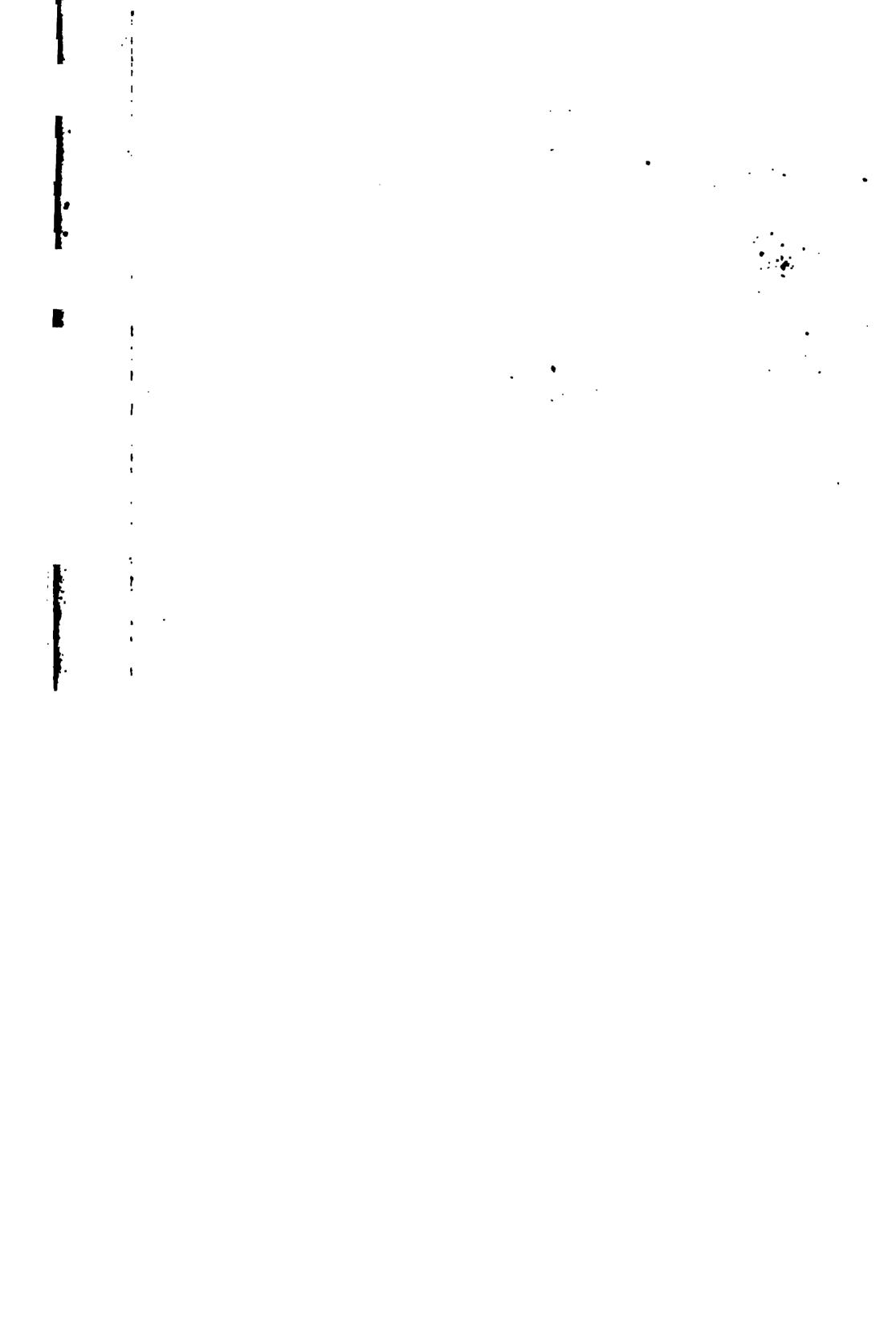

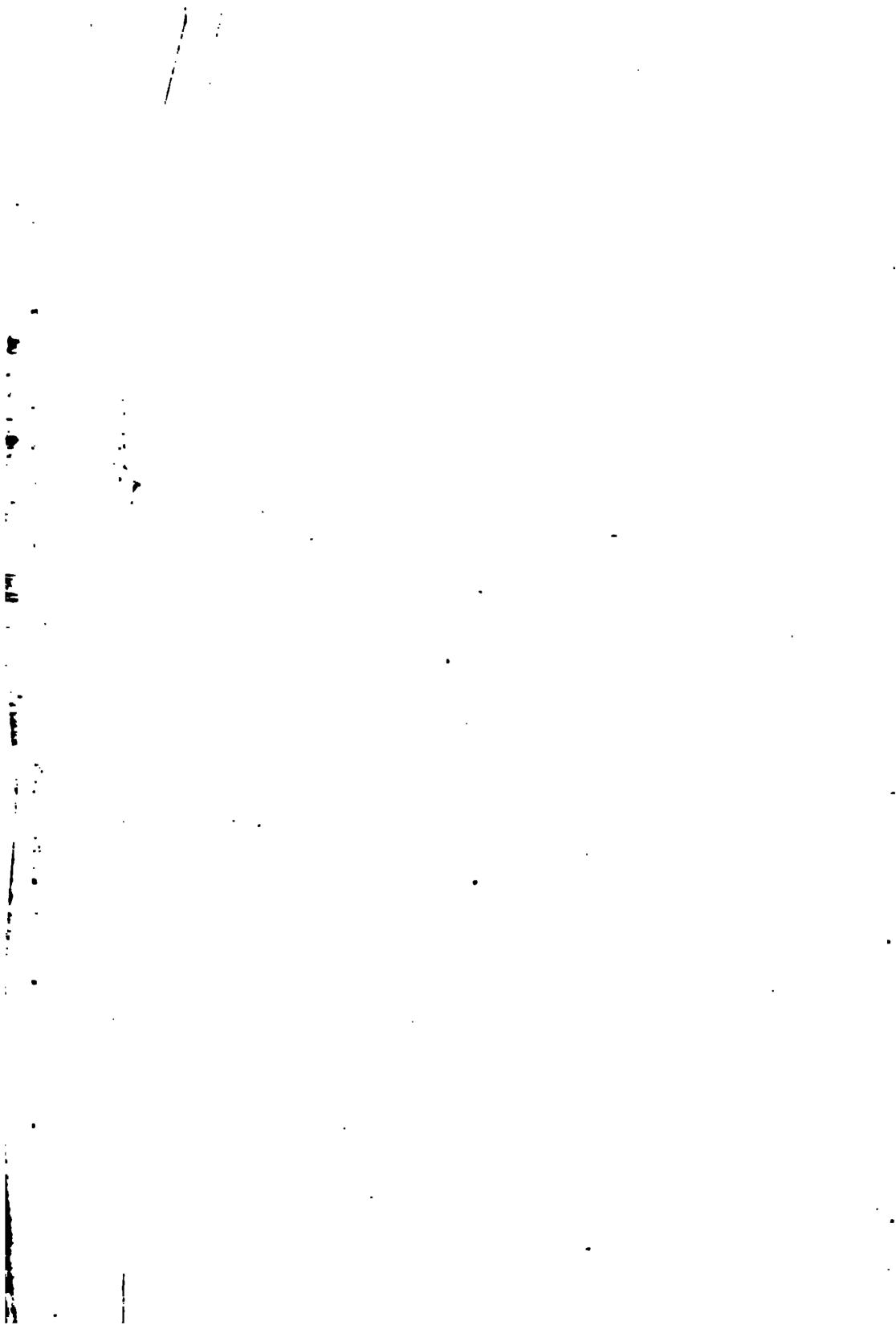







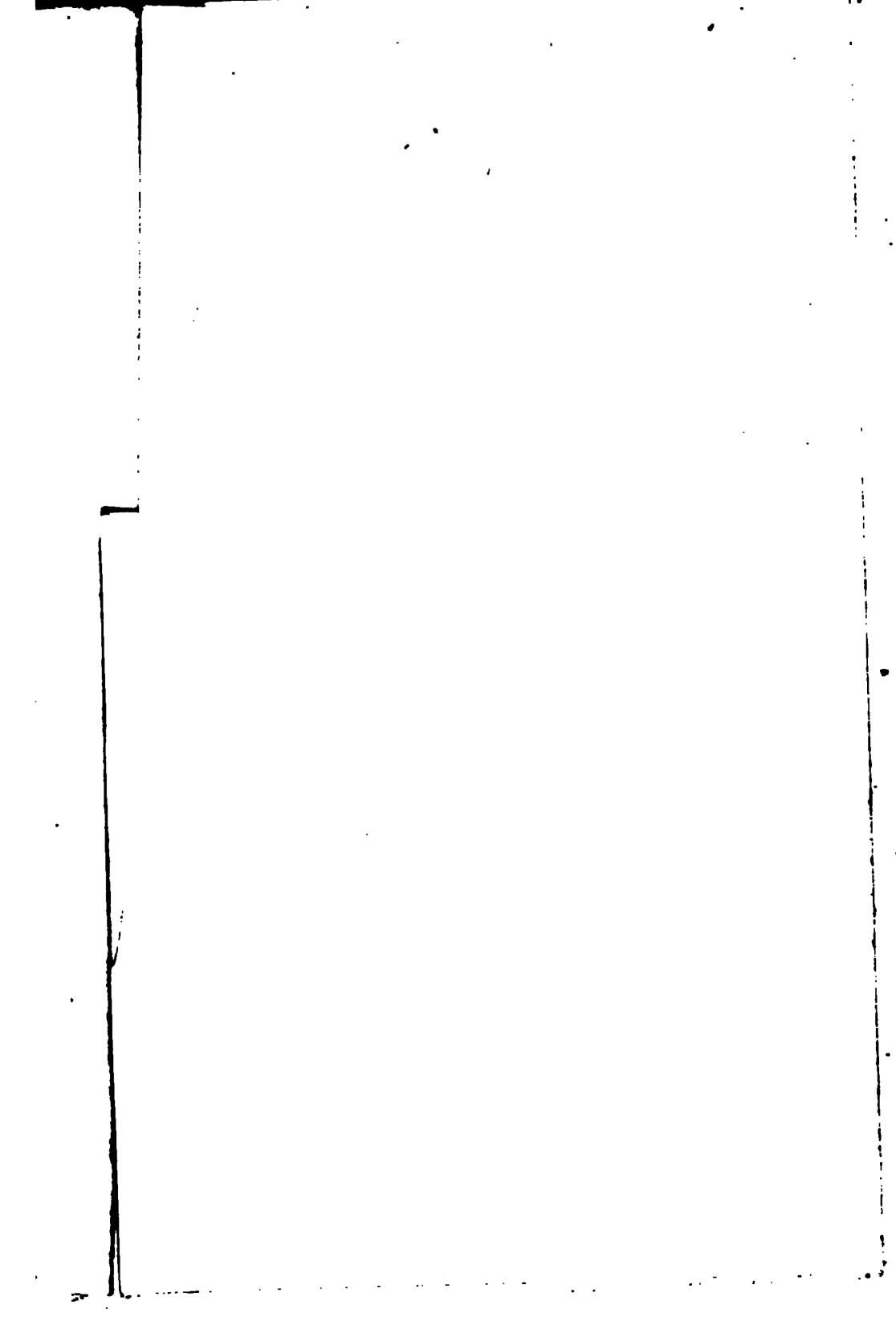

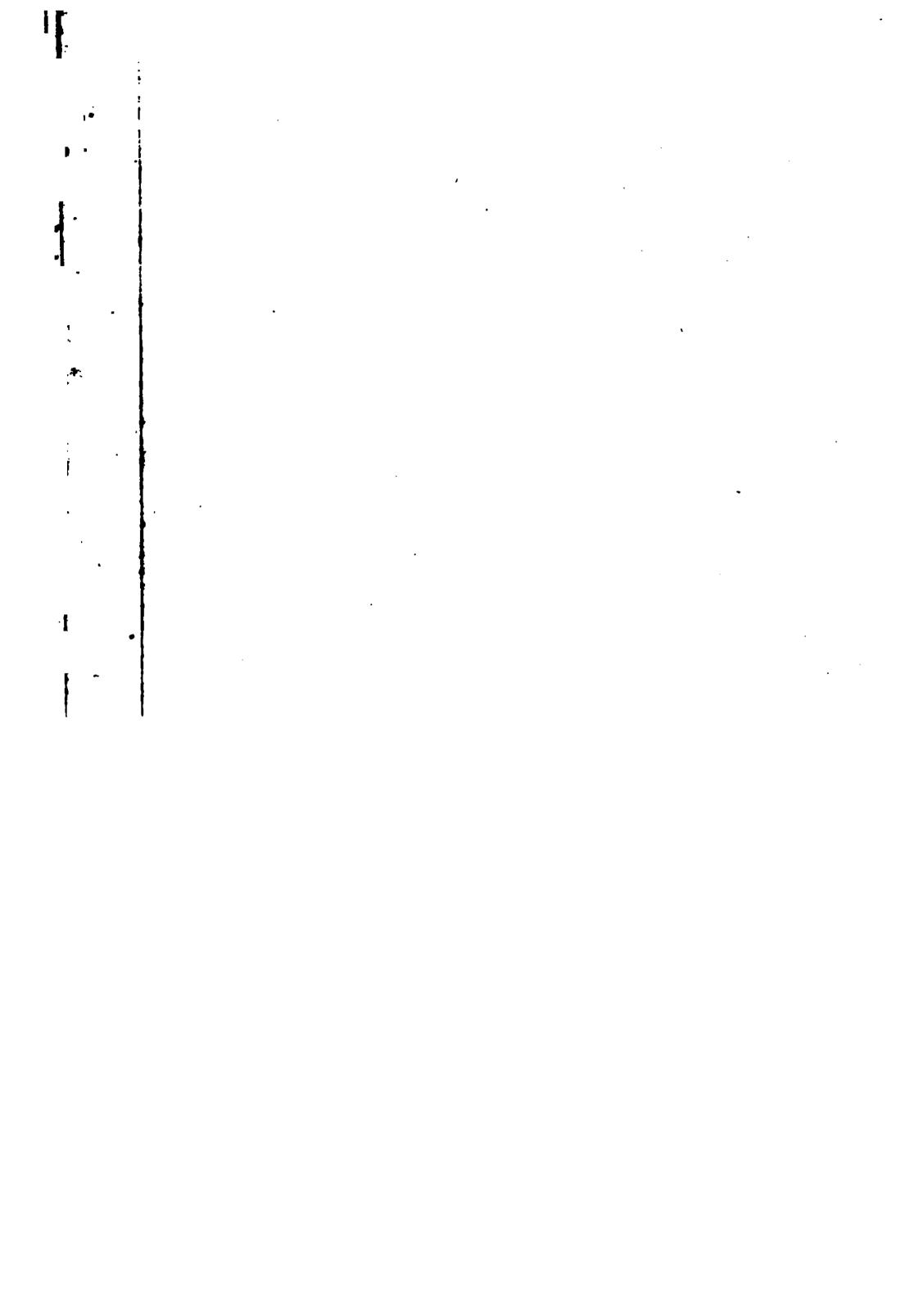

|   |   |  | • |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  | • |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |

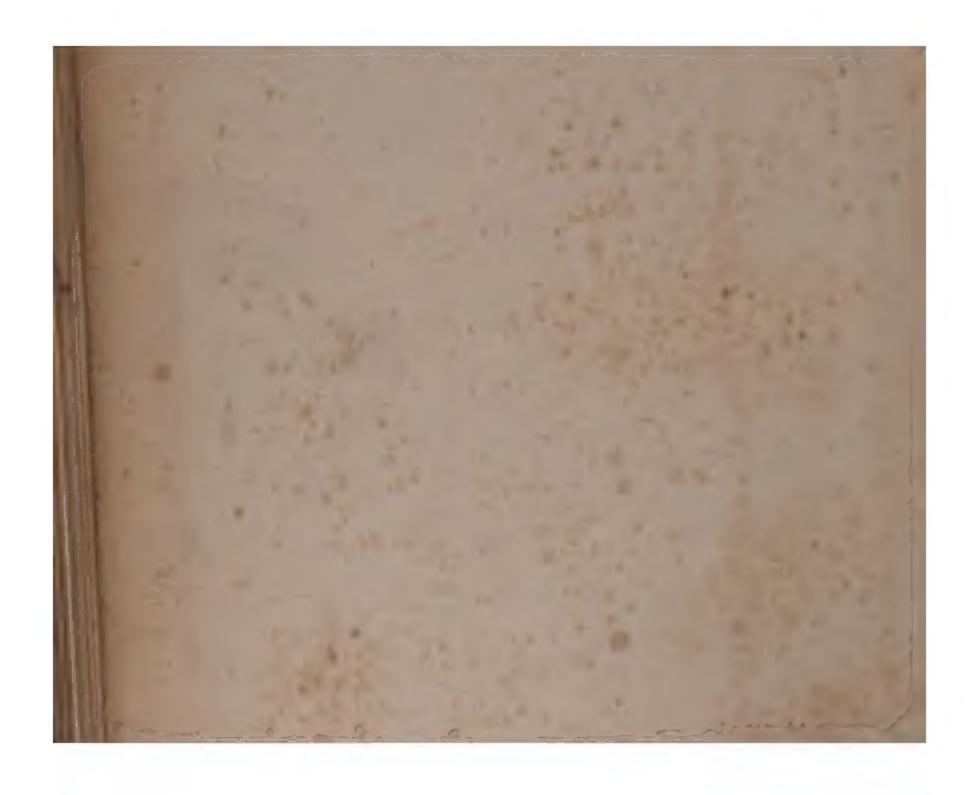

G 700 1872 .P2 C.1
Die osterreichisch-ungerische
Stanford University Libraries
3 6105 039 842 385

| DATE DUE |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

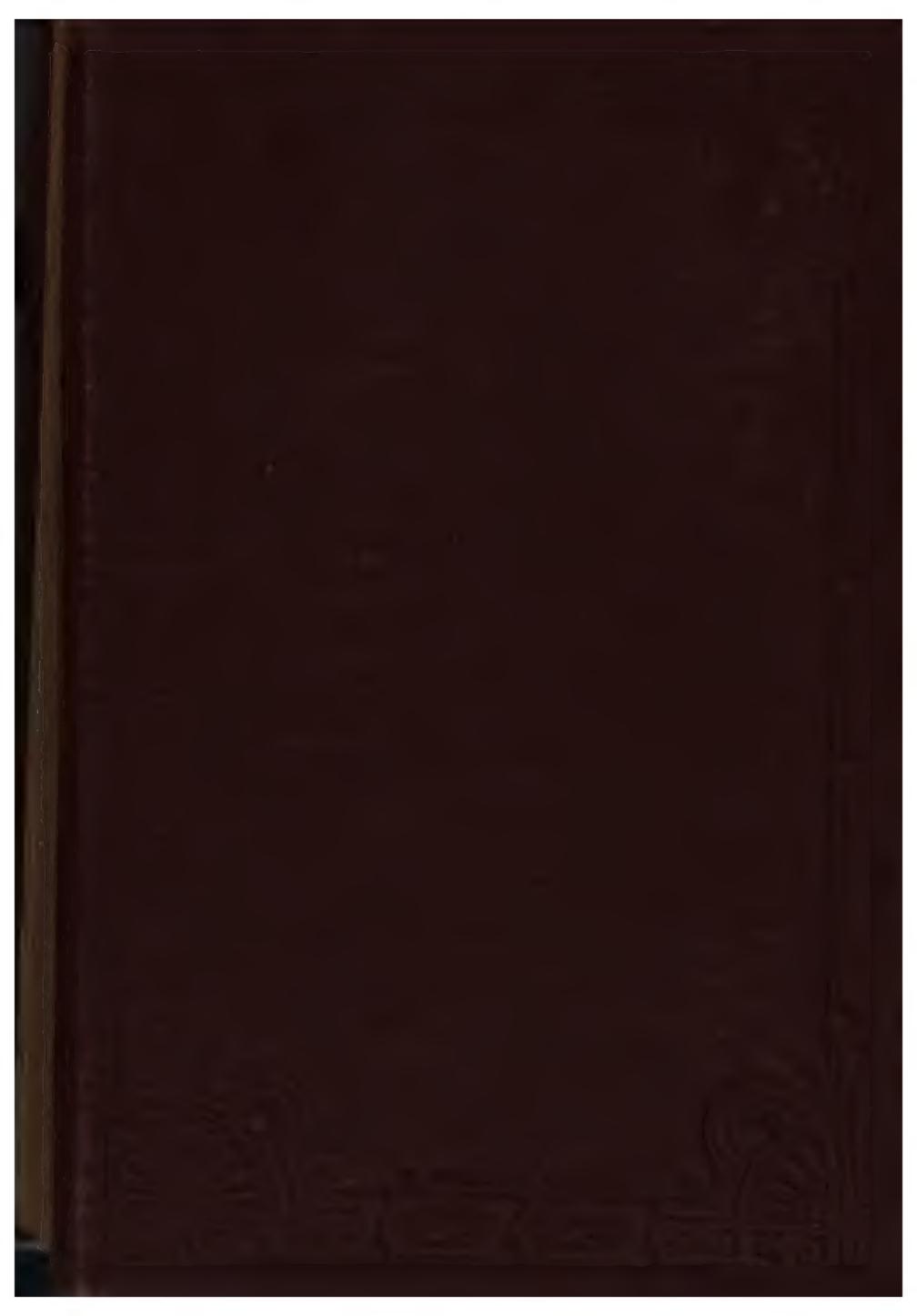